

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Pe. 2 /02 105

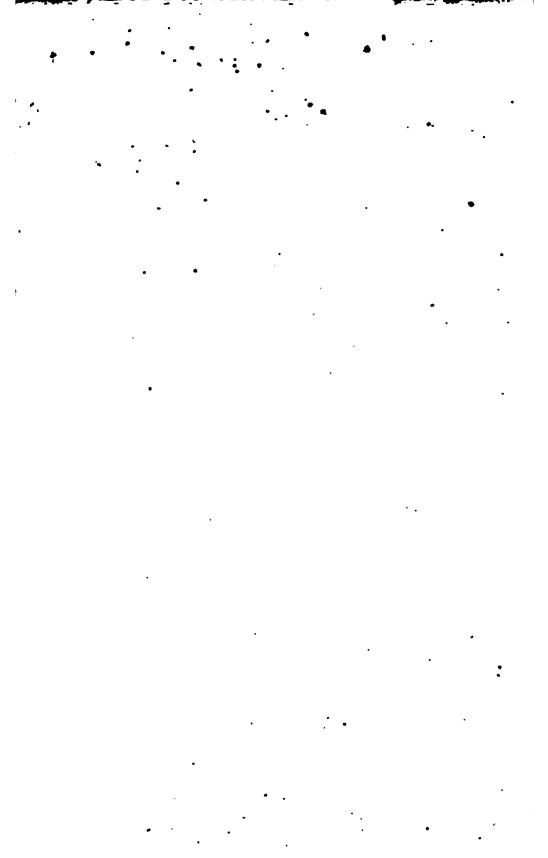

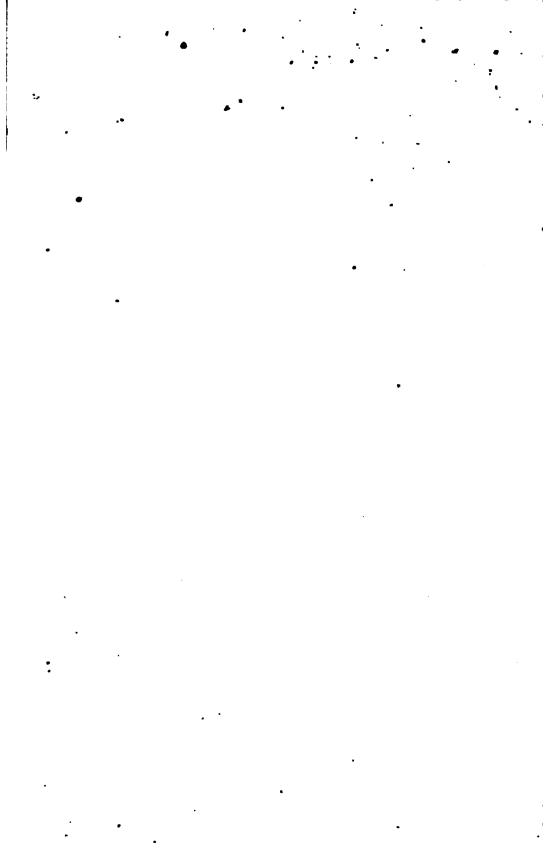

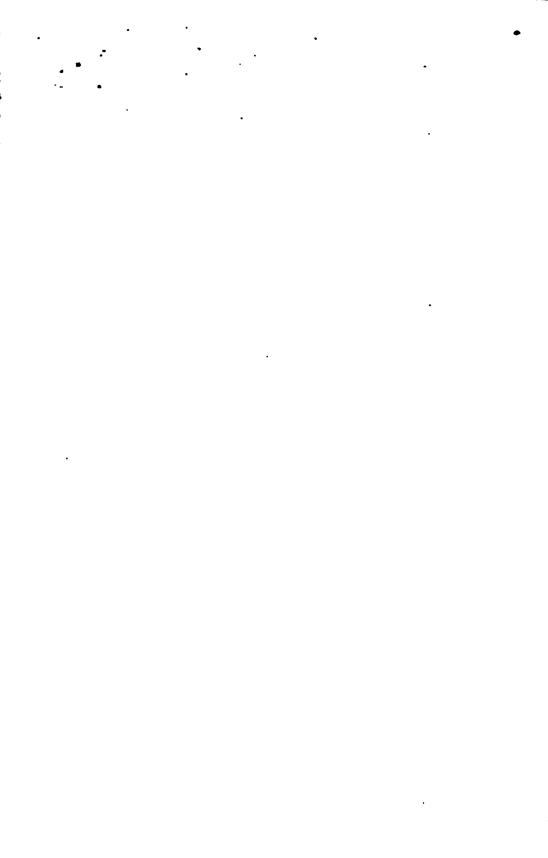

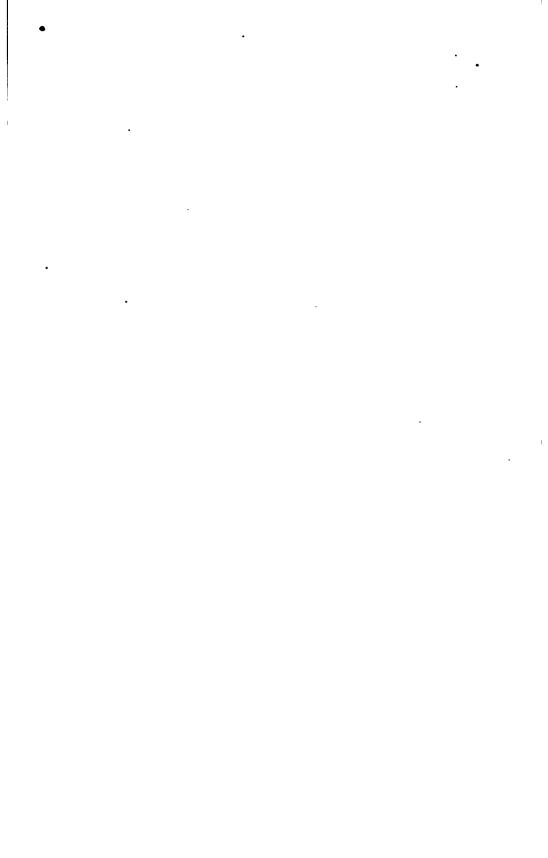

B (





## SITZUNGSBERICHTE

DER KAISERLICHEN

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE CLASSE.

CV. BAND, I. HEFT.

JAHRGANG 1883.



WIEN, 1883.

IN COMMISSION BEI CARL GEROLD'S SOHN BUCHHÄNDLER DER KAIS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.



## INHALT.

|                                                              | Seite |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| XVII. Sitzung vom 4. Juli 1883                               | . 1   |
| Zingerle: Ueber eine Handschrift des Passionals und Buches   |       |
| der Märtyrer                                                 | 3     |
| Schuchardt: Kreolische Studien IV. Ueber das Malaiospanische |       |
| der Philippinen                                              | 111   |
| Schuchardt: Kreolische Studien V. Ueber das Melaneso-        |       |
| englische                                                    | 151   |
| XVIII. Sitzung vom 11. Juli 1883                             | 162   |
| XIX. Sitzung vom 18. Juli 1883                               | 164   |
| XX. Sitzung vom 10. October 1883                             | 166   |
| Pfizmaier: Aufklärungen über die Sprache der Koloschen .     | 169   |
| XXI. Sitzung vom 17. October 1883                            | 235   |
| XXII. Sitzung vom 24. October 1883                           | 237   |

# SITZUNGSBERICHTE

DER

# PHILOSOPHISCH-HISTORISCHEN CLASSE

DER KAISERLICHEN

## AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.



(Mit zwei Uebersichtstabellen.)

WIEN, 1884.

IN COMMISSION BEI CARL GEROLD'S SOHN
BUCHHÄNDLER DER KAIS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

# INHALT.

|                                                                                                                                                                         | Seite        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>XVII. Sitzung</b> vom 4. Juli 1883                                                                                                                                   | . 1          |
| Zingerle: Ueber eine Handschrift des Passionals und Buck<br>der Märtyrer                                                                                                | 168<br>. 3   |
| Schuchardt: Kreolische Studien IV. Ueber das Mala<br>spanische der Philippinen                                                                                          |              |
| Schuchardt: Kreolische Studien V. Ueber das Melane englische                                                                                                            | 80-<br>. 151 |
| XVIII. Sitzung vom 11. Juli 1883                                                                                                                                        | . 162        |
| XIX. Sitzung vom 18. Juli 1883                                                                                                                                          | . 164        |
| XX. Sitzung vom 10. October 1883                                                                                                                                        | . 166        |
| Pfizmaier: Aufklärungen über die Sprache der Koloschen                                                                                                                  | . 169        |
| XXI. Sitzung vom 17. October 1883                                                                                                                                       | . 235        |
| XXII. Sitzung vom 24. October 1883                                                                                                                                      | . 237        |
| XXIII. Sitzung vom 7. November 1883                                                                                                                                     | . 239        |
| Tomaschek: Ueber eine in Oesterreich in der ersten Häl<br>des XIV. Jahrhunderts geschriebene Summa legum ince<br>auctoris und ihr Quellenverhältniszu dem Stadtrechte v | orti<br>on   |
| Wiener-Neustadt und dem Werböczischen Tripartitum                                                                                                                       |              |
| Krall: Studien zur Geschichte des alten Aegypten. II. A                                                                                                                 | . 329        |
| XXIV. Sitzung vom 14. November 1883                                                                                                                                     | . 427        |
| Kremer: Beiträge zur arabischen Lexikographie. II                                                                                                                       |              |
| Nemanić: Čakavisch-kroatische Studien. Erste Stud<br>Accentlehre (I. Fortsetzung)                                                                                       | lie.         |
| Reinisch: Die Chamirsprache in Abessinien. I. (Mit zu Uebersichtstabellen.)                                                                                             | vei<br>. 573 |
| XXV. Sitzung vom 21. November 1883                                                                                                                                      | . 699        |

### Inhalt.

| XXVI.   | Sitzung vom 5. December 1883                            | 701 |
|---------|---------------------------------------------------------|-----|
| XXVII.  | Sitzung vom 12. December 1883                           | 703 |
|         | Zimmermann: Ueber Hume's empirische Begründung der      |     |
|         | Moral                                                   | 705 |
| XXVIII. | Sitzung vom 19. December 1883                           | 799 |
|         | Pfizmaier: Die Sprache der Aleuten und Fuchsinseln      | 801 |
|         | Schuchardt: Kreolische Studien VI. Ueber das Indoportu- |     |
|         | giesische von Mangalore                                 | 881 |



## XVII. SITZUNG VOM 4. JULI 1883.

Se. Eminenz der Herr Cardinal-Staatssecretär Jacobini in Rom dankt der Classe für die Ueberlassung ihrer Schriften an die Vaticanische Bibliothek.

Der mährische Landes-Ausschuss übersendet mit Zuschrift die zweite Abtheilung des 4. Bandes der auf Kosten des Landes herausgegebenen "Libri citationum et sententiarum".

Die corresp. Mitglieder Herr Prof. Dr. Benndorf und Prof. Dr. Hirschfeld überreichen der Classe das erste Heft des siebenten Jahrganges der archäologisch-epigraphischen Mittheilungen aus Oesterreich, sowie das vierte Heft der Abhandlungen des archäologisch-epigraphischen Seminars der Universität Wien.

Von Herrn E. Geleich, Director der k. k. nautischen Schule in Lussinpiccolo, werden "Zwei Documente über die maritimen Leistungen Ragusas" mit dem Ersuchen um ihre Veröffentlichung in dem Archiv f. österr. Geschichte eingesendet.

Die Mittheilung geht an die historische Commission.

Von Herrn Dr. Emanuel Loewy in Wien wird eine Abhandlung, betitelt: "Die Inschriften der griechischen Bildhauer, mit dem Ersuchen des Verfassers um ihre Aufnahme in die Denkschriften vorgelegt.

#### An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Academia, Real de bellas artes de San Fernando: Boletin. Año III. 1883. Febrero Junio. Madrid; 4º.
- Real de la Historia: Boletin. Tomo II. Guaderno II V. Madrid, 1883; 8°.
- Erlangen, Universität: Akademische Schriften. 33 Stücke 40 und 80.
- Faculté des lettres de Bordeaux: Annales. V° année, No. 1. Bordeaux, Londres, Berlin, Paris, Toulouse, 1883; 8°.
- Helsingfors, Universität: Akademische Schriften pro 1881—1882. 17 Stücke 4° und 8°.
- Kiew, Universität: Universitäts-Nachrichten. XXIII. Jahrgang. <sup>1</sup>Nr. 1—4. Kiew, 1883; 8°.
- Leitner, G. W., L. L. D.: History of indigenous education in the Panjab since annexation and in 1882. Calcutta, 1882; Folio. A Sketch of the Changars and of their dialect. Lahore, 1880; Folio. Appendix a detailed analysis of Abdul Ghafur's dictionary of the terms used by criminal tribes in the Panjab. Lahore, 1880; Folio. Appendix to Changars' and linguistic fragments. Words and Phrases illustrating the Dialects of the Samé and Mé as also of Dancers, Mirásis and Dôms. Lahore, 1882; Folio. Section 1, of linguistic fragments discovered in 1870, 1872 and 1879 relating to the Dialect of the Magadds and other wandering tribes, the Argots of thieves, the secret trade-dialects and systems of native cryptography in Kabul, Kashmir and the Punjab. Lahore, 1882; Folio.
- Ministère de l'Instruction publique: Mélanges historiques. Choix de Documents. Tome IV. Paris, 1882; gr. 40.
- Peabody, Institute of the city of Baltimore: 17. annual Report. June 1, 1883. Baltimore; 80.
- Société académique indo-chinoise: Bulletin. 2° série, tome I. Année 1881. Paris, 1882; 8°. — L'Espagne et la Question de Bornéo et de Joló; interpellation de M. Francisco Cañamaque. Paris, 1882; 8°.
- nationale des Antiquaires de France: Mémoires. Vol. XLI, 5° série, tome I. Paris, 1880; 8°.
- Society, the Asiatic of Bengal: Bibliotheca indica. N. S. Nos. 487—490. Calcutta 1883; 8.
- Verein für hamburgische Geschichte: Zeitschrift. N. F. IV. Bd. 4. Heft. Hamburg, 1883; 80.
  - kroatisch archäologischer: Viestnik. Godina V, Br. 2. U Zagrebu, 1883; 8°.

# Ueber eine Handschrift des Passionals und Buches der Märtyrer.

Van

#### Dr. Oswald Zingerle.

In der Zeitschr. für deutsche Philol. VI, 13 ff. hat mein Vater über eine in der bischöflichen Seminarbibliothek zu Brixen befindliche Handschrift des "alten Passionals" berichtet: hier soll auf einen andern Codex, der mir bei Durchsicht der dortigen Manuscripte in die Hände kam, aufmerksam gemacht werden.

Die betreffende Papierhandschrift zählt, das Vorschlagblatt ungerechnet, 238 Blätter in Folio (30 cm hoch und 20 cm breit), wovon je 12 Blätter eine Lage bilden; die Seite ist in zwei Spalten von je 34—38 (meist 36 und 37) unlinirten Zeilen geschrieben, Ueberschriften und die mit Ausnahme der ersten ganz einfachen Initialen sind roth, der herausgerückte Anfangsbuchstabe jedes Verspaares ist roth durchstrichen. Die mit rothem Leder überzogenen Holzdeckel des Einbandes waren einst in der Mitte und an den Ecken mit rosettenförmigen Buckeln geziert; zwei Riemen, deren Metallbeschlag vorne in am Oberdeckel angebrachte Stifte eingriff, dienten zum Verschlusse.

Auf der ersten Seite des Vorschlagblattes und auf der letzten der Hs. steht am oberen Rande Melchior episcopus Brixinensis, auf ersterer ausserdem noch unten von früherer Hand geschrieben meins hertzen stäter trost. Dieser Melchior (von Meckau) war der zweite Nachfolger des bekannten Nikolaus von Cusa, ein treuer Rath Kaiser Maximilians, der ihn unter Anderem im Jahre 1509 nach Rom sandte, um den Papst zum Bunde gegen Venedig einzuladen. Er starb dort am 3. März desselben

Jahres. Durch Kauf oder Schenkung mag unsere Hs. in dessen Besitz gelangt sein, denn angefertigt wurde sie für Jörg von Gufidaun, dessen Name und Wappen in der das alte Passional enthaltenden eingetragen sind. Ersterer fehlt zwar hier, doch findet sich der Wappenschild der späteren Gufidauner (drei Querfelder in den Farben schwarz, weiss und roth) zu beiden Seiten der ersten grossen schwarz-rothen Initiale angebracht; ebenso stimmen Schriftzüge und Schreibweise, überhaupt die ganze Ausstattung zur andern, so dass über die Zugehörigkeit kein Zweifel obwaltet. Wir haben den zweiten Theil der für diesen Herrn bestimmten Legendensammlung vor uns.

An die Spitze gestellt ist ein noch unbekanntes Gedicht vom Advent Christi (Bl. 1a-10b). Daran reiht sich dann der Prolog zum dritten Buche des Passionals, sammt einer Anzahl der darauf folgenden Legenden; bei der vom heiligen Gregorius, und zwar mitten im Texte nach dem Verse ich sag dir pei den hulden dein (s. Köpke 203, 24) brach der Schreiber, indem er den noch übrigen Raum von Bl. 128a, d. i. sieben Zeilen, und die ganze Spalte b frei liess, ab und setzte mit dem Buche der Märtyrer (Legende vom heiligen Ambrosius) ein, weshalb wir annehmen müssen, dass er eine unvollständige, nur bis dahin reichende Vorlage des ersteren Legendenwerkes hatte, wenn nicht schon seinem Vorgänger die Vereinigung beider Sammlungen beizulegen ist, was ich im Hinblick auf manche Erscheinungen für wahrscheinlicher halte. Mag nun der eine oder der andere Schreiber Urheber der Verbindung beider Dichtungen sein, er begnügte sich nicht damit, die fehlende Partie des Passionals bis zum Schlusse des kirchlichen Jahres aus der zweiten Sammlung zu ergänzen, sondern schaltete gleich vom Anfange an die Geschichten jener Heiligen, welche das Passional nicht kennt, an den Stellen, welche ihnen der kalendarischen Anordnung gemäss zukommen, ein: so zwischen St. Stefan (26. Dec.) und St. Thomas (29. Dec.) die Legende von den unschuldigen Kindern (28. Dec.), zwischen St. Remigius (13. Jan.) und St. Felix (14. Jan.) die von sand hylario (14. Jan.), zwischen St. Vincenz (22. Jan.) und St. Julian (27. Jan.) die von sand policarpus (26. Jan.), endlich zwischen St. Julian und

<sup>1</sup> S. Sinnacher, Beiträge VII, S. 112ff.

St. Ignatius (1. Febr.) die von sand Breide (1. Febr.). Dagegen ist der Abgang von Nr. 6 (Silvester) und 15 (Johannes Elem.) des Passionals zu vermerken. An Stelle der ersteren Legende erscheint in unserer Hs. Basilius eingereiht; einen andern Platz, und zwar sonderbarer Weise zwischen Heiligen des Monates Januar, hat auch die Erzählung von St. Martha erhalten, die hier auf St. Sebastian folgt, im vollständigen Passional aber auf St. Margaretha. Offenbar liegt eine Verwechslung mit der Martha martyr. (19. Jan.) vor, die nur bei Vorlage einer vollständigen Passionalhs. möglich war.

Die zusammenhängende Reihe von Legenden aus dem Buche der Märtyrer beginnt, wie schon bemerkt, mit der des heiligen Ambrosius und auch hierin fallen Abweichungen in der Aufeinanderfolge und Auslassungen auf, bei deren Bezeichnung ich mich der Kürze halber der von J. Haupt in seiner verdienstlichen Abhandlung (Sitzungsberichte phil.-hist. Classe, Bd. LXX, 101 ff.) angegebenen Nummerirung und für die von ihm benützten Hss. der dort gebrauchten Siglen bediene. Die Brixener Hs. nenne ich B.

Umgestellt ist in B Nr. 27 und 28; eine umfassende Aenderung in der Folge zeigt sich von Nr. 55-66, indem B die Ordnung 56, 55, 58, 57, 60, 59, 65, 66, 62, 63, 64 hat. Weggelassen wurden zunächst jene Legenden, welche schon der Hs. des Passionals entnommen worden waren, also Nr. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 90, 91, 93, 69. Wiederholt ist nur die vom heiligen Remigius (Nr. 76), wohl weil sich der Schreiber nicht mehr entsann, dass er sie schon nach dem Passional aufgezeichnet hatte. Weiter sind die Stücke, welche sich mit denen des ersten Bandes decken, nicht mehr berücksichtigt (Nr. 17. 71, 74, 80, 89, 92, 94), und somit erstreckt sich der eigentliche Abgang gegenüber C blos auf Nr. 5, 13, 14, 47, 61, 97, 98, wovon indess Nr. 61 und 98 allein der Index dieser Hs. aufweist. Die fehlenden Nummern können übrigens in der Vorlage gestanden haben, nur lässt sich für den Ausfall nicht ein so einfacher Erklärungsgrund beibringen wie hinsichtlich der Nr. 5 könnte übersehen worden sein in Folge der Umgebung, welche Legenden bilden, die entweder durch den Inhalt der Passionalhandschrift gedeckt wurden, oder bei der eingangs befolgten Methode, kalendarische Ordnung einzuhalten,

schon früher untergebracht worden waren, weshalb der Abschreiber, als er an das Buch der Märtyrer kam, bei flüchtigem Ueberblick, oder weil ihn sein Gedächtniss täuschte, darüber wegging, gerade wie er betreffs St. Silvesters glauben mochte, das Stück schon aus dem Passional abgeschrieben zu haben. Nr. 13, 14 und 47 mag vielleicht in Hinsicht auf das alte Passional im ersten Bande ignorirt worden sein. Wie dem auch sei, das kann man doch behaupten, dass die betreffende Vorlage an Reichhaltigkeit der Hs. C ungefähr gleichkam. Von dieser kann sie aber schon darum nicht abstammen, weil in ihr die Legende von St. Johannes und Paulus stand, welche in C blos der Index verzeichnet. Alles, was P gegenüber C eigenthümlich ist, fehlt ebenso B.

Bei einer Ausgabe des Buches der Märtyrer darf die Brixener Hs., welche neben C die vollständigste ist, jedenfalls nicht übergangen werden. Der Werth, welcher ihr für die Herstellung eines kritischen Textes zukommt, speciell das Verhältniss, in dem sie zu C steht, lässt sich noch nicht bestimmen, weil die bisherigen Mittheilungen hiefür unzulangend sind. Um Anderen, die sich etwa künftig mit dieser Legendensammlung beschäftigen, eine Einsicht zu gewähren, gebe ich am Schlusse einige Proben; eingehender soll jedoch der erste Theil unserer Hs. besprochen werden, und daraus kann man sich auch ein allgemeines Urtheil über das Verfahren des Schreibers schöpfen.

Dass das Gedicht vom Advent Christi schon in der Vorlage von B gestanden habe, ist kaum zweifelhaft; dass diese äusserlich von ähnlicher Beschaffenheit wie die Hs. B gewesen sei, lässt sich nicht ohne Grund vermuthen. Zur Kenntniss der eine Spalte füllenden Verszahl führt der Ausfall von 128, 72 bis 129, 13, wo ein Abirren des Auges nur leicht denkbar ist, wenn 128, 71 und 129, 13 am Anfange oder Ende von zwei nebeneinander befindlichen Spalten standen, und dann ergeben sich für die Spalte durchschnittlich 38 Zeilen, einen Vers mehr oder weniger nicht ausgeschlossen. Wollte man die Ursache dieser Lücke allein in der Aehnlichkeit der beiden Verse suchen, so stellen sich dem die übereinstimmenden Resultate anderer Beobachtungen entgegen. 102, 80 ist nämlich vor plint sint getilgt, was 102, 41 auf kint reimt und in Folge desselben Versehens, aus dem die obige Lücke entsprang, an die falsche

Stelle hieher gerathen sein mag. Eine weitere Stütze findet meine Annahme noch darin, dass die zwischen 102, 80 bis 128, 71 befindliche Anzahl von Versen auf die angesetzte Einheit gebracht werden kann, wie auch manche Abschnitte, die sich in der Arbeit des Schreibers wahrnehmen lassen. Solche Stellen. wo eine Unterbrechung stattfand, sind an den Schriftzügen. seltener an verschiedener Färbung der Tinte erkenntlich und darnach fallen sie häufig mit Abschnitten des Gedichtes zusammen, kommen aber nebstbei in der Mitte derselben vor. wie z. B. 133, 11 und 49 (Bl. 57 \* b), 184, 47 und 185, 25 (Bl. 116 b und 117 a) in der Legende von St. Valentin. Wenn es nicht ungerechtfertigt ist, bei derartigen Ansätzen an den Beginn einer Spalte in der Vorlage zu denken, dann gelangen wir abermals zum selben Ergebniss. In jenem Theile der Hs., welchen das Buch der Märtyrer einnimmt, ist in dieser Hinsicht ein Versehen in der Legende von sand Tyburtzen dienlich. Nach dem Verse Das wir mit frauden chomen dahin (Bl. 194b) kam der Abschreiber auf einen früheren sam es plumen solten sein zurück, doch nachdem er diesen und den Anfang des folgenden niedergeschrieben hatte, erkannte und berichtigte er seinen Irrthum. Gerade wieder ein Abschnitt von 38 Versen war übersprungen worden, und darnach gewinnt es den Anschein, als sei das Buch der Märtyrer schon in der Vorlage von B mit dem Passional verschmolzen gewesen und rühre dies nicht erst vom Schreiber der Hs. B her. Zudem finden sich noch verschiedene Einklänge in Schreibweise und Sprache, die einem tirolischen Schreiber um 1400 nicht zuzutrauen sind. Ein sicherer Entscheid ist übrigens schwer und die Frage ziemlich nebensächlicher Natur.

Die Anwendung von Abbreviaturen, welche auch B in bescheidenem Masse gebraucht, erhellt aus manchen Varianten. So mag der bekannte übergesetzte Strich vielleicht die Lesarten mit verschuldet haben: arbait für arbeiten 3, 21; dem schiffe für den schiffen 13, 88; rws für ruens 45, 26; der furst für der vursten 46, 92; muste 53, 15 und schamte 53, 21 für musten, schamten; ze gote für zu goten 106, 63; blante für blanten 107, 88; nach meinem gepot: vnserm grossen got 108, 15; beseit für besiten 109, 56 (vgl. beseiten treten für besit getr. 150, 62); mit grossen l. schall für m. grozem l. schallen 129, 25; ze monich für

zu munchen 155, 87; tu für tun 171, 79; den tieffel 175, 88 und dem tiefel 175, 91 für den tuveln; Julian: vndertan für Julianen: undertanen 191, 9; wold für wolden 335, 7; oft wechselt im und in wie dem und den; gehorsam: man für gehorsamen: namen 187, 71; cham für quamen 198, 89 u. a.; — die Abkürzung für er: sein für siner 13, 85; helf für helfer 40, 8. 48 76; genug für genuger 54, 26; nutz für nutzer 61, 96; auf für uffer 106, 13, womit allerdings eine unrichtige Auffassung verbunden ist, indem B schreibt: Der zwaier vater auf stunt vnd wart in dem tauffe wol gesunt; pabst für prister 118, 86; pfunder: ergrunder 192, 5 wurde wohl absichtlich in phunt, grunt geändert, und ebenso wird selp für selber 55, 71. 126, 64. 135, 66. 166, 94 (selber für selbe blos 202, 72) nicht auf einem Versehen beruhen; — jene von us käme in Betracht bei christ 97, 79; Sebastian 104, 93; smaragd 119, 14.

Auf das Vorhandensein von Randbemerkungen scheint mir zu deuten

49, 37 Daz ist Rome Roma
da vindet man die sterke da
für daz ist die groze Roma;
vindet man die stucke da u. s. w.

Ein des Griechischen kundiger Leser mochte die Notiz rome sterke neben die beiden Verse geschrieben und der Copist dies als Emendation in den Text aufgenommen haben.

Für den Schriftcharakter zeugt eine Reihe von Lesefehlern, die uns auch nach anderer Seite Aufschlüsse gewähren und theils aus diesem Grunde, theils wegen des allgemeinen Werthes für Textkritik hier angeführt sein sollen, wobei natürlich nicht ausser Acht gelassen werden darf, dass sich ab und zu schon der Schreiber der Vorlage verlesen haben kann und der Fehler einfach in unsere Hs. übergegangen ist.

Charakteristisch für Copien von Hss., welche vom Ende des 13. Jahrhunderts ab gefertigt wurden, ist die Verwechslung von r und z, die auch in B erscheint. Es steht es (ez) für er 7, 22. 22, 49, 61; 54, 67 und 61, 6 könnte das nachfolgende was und 56, 88 sus den Fehler hervorgerufen haben; 332, 6 ist wahrscheinlich mit Absicht geändert ich sag ew wie es waren drew; das (daz) für dar 57, 2. 185, 38, bei folgendem an 196, 72. 200, 49 und 174, 46, an welch' letzterer Stelle der Blick

des Schreibers vielleicht auf das im folgenden Verse darunter stehende daz abirrte; s. auch das für der 158, 93 und daz er für der ez 190, 66; herzen für herren 106, 55. 180, 70; ains für einer 154, 84; verstotzen für verstoret (absichtlich?) 30, 67; auff zukte für ufruckte 52, 60; entzucket für entrucket 126, 17.

Umgekehrt wurde z als r gelesen: er für ez 12, 17. 13, 87 (folgt mir). 23, 29. 93, 16. 94, 47. 99, 8. 110, 15. 127, 78. 158, 38. 165, 6. 190, 79. 195, 42; dar für daz 23, 60 (folgt vervienc). 159, 83 (folgt ir); war für waz 173, 81; herre für herze 177, 45. 179, 24; grosser für grozez 102, 6 wohl unter Einfluss des folgenden wunder, während 176, 31 getrewer gots chint auf die Lesart getruwez in der Vorlage zu deuten scheint, wenn dem Schreiber nicht etwa sun vorschwebte; weiser für wise (Vorlage wisez) 182, 49 (vgl. den für daz 169, 24).

Als Belege für Verwechslung von r und v führe ich mit Reserve vorderhand an: ew für ir 17, 66; die für der 333, 61; fro für unru (unruo), wo der Wegfall von un durch das vorausgehende und  $(u\tilde{n})$  sich erklärte, wenn der Fehler nicht auf die Schreibung  $unr\tilde{v}$  zurückzuführen ist. r als v wurde wohl gelesen bei geruwet für gevuge 48, 79.

Ausserdem wurde r noch verwechselt

mit t: mit für mir 61, 85 und 32, 22, wo mit vielleicht schon in der Vorlage stand, da der Abschreiber davor er einschob; mit für in ir 4, 32; vertigelt für verrigelt 112, 56; diet für tier 163, 81; tu für ru 337, 80; nach der stenten seiten für nach der fremden siten; het für her 10, 60; s. state für sere 106, 93, wo allerdings eine Aenderung nahe lag, und trewen für ruwen (riuwen) 191, 97.

Häufig ward t für r angesehen: her für hete 16, 35 und 33, 38. An ersterer Stelle kann das folgende ir, an letzterer das im nächsten Verse stehende her von Einfluss gewesen sein; rauben für touben 128, 52, berauben für betouben 162, 50; mir welch ein für mit welchen (Vorlage welchem) 102, 14; mir drein für mit dem 164, 19 war dem Abschreiber auch geläufiger; mir für mit 180, 66 lässt sich leichter erklären, wenn schon in der Vorlage das folgende in fehlte; reine für tercie 339, 11; vngerner für ungeruet 168, 34; geleicher für gelichet 178, 98; vgl. noch Die den scheppfer aus den grunt für die si schepfet

uzer grunt 168, 36; mir weichet für entwichet 177, 72; ir für ot (Vorlage et?) 56, 67;

mit e: ie für ir 36, 15; bei ze für ir 107, 91, wo nebstdem auch Verwechslung von i und z stattgefunden hätte, ist wohl mit Bedacht geändert. Umgekehrt ir für is 104, 25; bei dir für die 165, 46 ist das folgende ir in Anschlag zu bringen;

mit c: vielleicht in tage für iar 171, 80, 82, wenn dem frommen Schreiber nicht die einmalige Opferung einer Kerze im Jahre zu geringfügig vorkam. Umgekehrt steht wer für wec 168, 12; rårte für rugete (Vorlage ructe?) 125, 84; vgl. dort für doch 111, 21;

mit i: heizen für herzen 174, 10; vgl. geweicht für geworcht 112, 52 und hute für hirte 199, 41;

mit s: des für der 93, 12, s. auch 40, 21; suchte für ructe (Vorlage ruhte) 188, 34; — bei der für des (Bl. der wart gar ledig in der frist) 147, 17 und 125, 17. 148, 82, sowie bei mir für uns 6, 6 wird weniger an Lesefehler zu denken sein;

mit n: not für rote 43, 4. 190, 39; alzehant für alzuhart 58, 72; entnuchet für entrucket 159, 71; vgl. noch endlichem für ordenlichem 336, 73 und fur statt von 189, 89, was entweder als vor gelesen oder unter Beziehung auf den vorhergehenden Vers geändert wurde; hin für hirne 59, 51 (Das es wart weite hin zerstrewt für daz hirne wart wite zustreut); hievon für hievor 333, 46; den für der ist 57, 67. 172, 94. 200, 65 sinnlos, dagegen kann 4, 80. 41, 81 und vielleicht 111, 2 Absicht zu Grunde liegen; in für ir 41, 82 möchte ich auf den Ausfall von mit in der Vorlage zurückführen, und ebenso halte ich dieselbe Lesart 132, 84 wegen in statt im V. 82 für beabsichtigt; s. dagegen 4, 70 (B l. in starche sw. r.). 195, 47. 196, 6. 333, 20. Die Belege für den umgekehrten Fall sind etwas zweifelhafter Natur: Er schont für enschonet 4, 71; ervant für entvant (Vorlage envant) 13, 40; ergan für entgan (Vorlage eng.) 28, 23; eriagten für eniageten 170, 9; erwagte für enwagete 182, 32. Bei vber für uben 169, 39 wirkte das folgende gar ein; s. ausserdem lautern für luten 2, 18; armer für an mir 180, 57; 161, 15 liest B War in gar mit willen trat, die anderen Hss. wand er gar m. w. tr. Die Vorlage von B scheint (richtig) wan er in q. m. w. tr. geboten zu haben.

Schliesslich mögen noch einige Stellen angeführt werden, wo r in Verbindung mit anderen Buchstaben verlesen ist: do für der 97, 88; geweten für getreten 16, 16; Vroleich für verlihen 26, 53; froleich für werlich 44, 20; werleicher für vrevelicher 16, 59.

z scheint gelesen als ch (h) in auch für uz (Vorlage ouz) 13, 36. 151, 85; floch für vloz 202, 37.

Vgl. umgekehrt aus sties für ouch verstiez 56, 41; liessen für lihen 12, 70; setzen für suchen 10, 58. Sonst ist nur anzumerken seinr für suzer 168, 6.

v als w: entwant für entvant 18, 26; erwinden für ervinden 53, 8; worchte für vorchte 103, 4; wachte für vacht 335, 40; wint für vint 338, 26; hieher gestellt darf wohl auch werden worden für vordern 12, 65; wol für vollen 62, 19; war nam für vernam 134, 24; warhaft für verhaft 154, 69; walde für velde 125, 21; weisleich für vlizeclich (Vorlage vlizlich?) 95, 11; wiste es für vugetez 36, 5; wider für under (Vorlage vnder) 38, 34; verwasten für vor vazzeten (Vorlage vor vazten) 333, 90; welcher für sulcher 154, 56, wo für u wahrscheinlich v geschrieben war. Andererseits w als v: widervart für widerwart 12, 35; vallen für wallen 30, 11; gevalt für gewalt 155, 21; forcht für worte 168, 11; veintleich für weichlich 174, 59; vielleicht gehört hieher vil für wie 48, 64 und vor für wol 118, 83. Die Lesart vil für wile 338. 52 möchte ich der Vorlage zuweisen, in Folge dessen dann der Schreiber von B das Subject umstellte: die sy vil liepleich gruste.

Andere Verwechslungen von v sind seltener. Vgl. der auch geviders waz nit ploz für der ouch geviders nicht vloz 61, 40. Da wäre v in b verlesen und darum waz eingefügt; vbrigen für vurigen 48, 56 erklärt sich dadurch, dass für u v geschrieben war; vgl. verlief für uberlief 163, 45. Zweifelhafter verhält es sich mit becherar für verkerere 38, 58. Aus der Schreibung v statt u dürfte toren für durren 60, 21; dem gote für den guten 191, 95, was die Aenderung des folgenden Verses in vnd wir sein leben an vns tragen mit sich brachte, und mocht für muste 339, 62 abzuleiten sein. — nam für vant 160, 66 weist auf den Gebrauch von u = v, und so scheint n als u gelesen bei bevande für benande 14, 82, wo allerdings die Verderbniss sich nicht auf dies einzige Wort beschränkt: B liest do sagt man als man bevande; sicher in hoflichen für honlichen 122, 10; ave für ane

338, 41. Daher gehört auch die wunderliche Entstellung do er den orden hie vierte statt do er daz ordenierte 42, 30, wozu meines Erachtens die getrennte Schreibung orde nierte (im Vereine mit der Abbreviatur dc = daz?) den ersten Anstoss gab.

Bei w kommt vornehmlich Vertauschung mit m in Betracht: man für wand (Vorlage wan?) 3, 68; machen für wachsen 54, 23; mante für wante 193, 78; ime für in we (Vorlage i we) 55, 52. Umgekehrt wilde für milde 200, 37; we für me 334, 72. Andere Lesefehler sind: w als vr in frewd für werde (Subst.) 102, 68, we such r als v gelesen wurde: w als vo in vollichleicher für willeclicher 124, 61, wie anderseits vo als w = u in vrpild für vorbilde 40, 69 und vnmanige für vor manigem 46, 33; w als ns in unser für uwer 177, 50, unsers für uweres 339, 52. Einigermassen lässt sich auch sunder aus wunder 183, 87 und umgekehrt wunderleich aus funderlich (Vorlage funderlich) 99, 2, sowie eur reisen aus widerreisen 103, 37 graphisch erklären, doch kann es an letzter Stelle auf Beseitigung des Wortes widerreisen abgesehen gewesen sein. Vgl. endlich genant für gewant 2, 56; 187, 10 ist der Blick des Schreibers auf den folgenden Vers abgeirrt.

Gerne verlesen wird in Hss. des späteren Mittelalters t und c: krisor für trisor 1, 12. 202, 28; weigang für wigant 94, 10 halte ich eher für einen Schreibfehler; chron für tron 151, 18. 157, 13; koppfe für topfe 156, 19, 37, 51, 55, 65, 86; genug für gemut 181, 16; gerewig für geruet (Vorlage geruwet) 199, 71; vergiftig für vergiftet 200, 39; starch für stete 202, 18, was auf die Schreibweise staet in der Vorlage deutet. Bei ding für kint 102, 79 müsste man die Schreibung c statt k voraussetzen, wenn man einen Lesefehler darin erblicken wollte. Noch complicirter stellt sich die Ableitung von giricheit aus kintheit 129, 56. -Umgekehrt streit für stric 5, 43; art für arc 32, 38; nv vant ir art listigen sin für nu vant ir arclistiger sin 150, 42; bot (B l. Weder b. noch die schaf) für bocke (Vorlage boc) 149, 21; vgl. auch harte für starkem 27, 48; ferner herzen für herten 62, 34, stain hertzen für steinherten 103, 25 (103, 23 l. B gros herzenlait und fro für groz hertekeit und unru und 107, 90 erpot do maniq herzenleit für erbot do harte manic leit, wosur die Vorlage wohl manic herte l. hatte), an welch' letzterem Orte wenigstens kaum eine bewusste Aenderung vorliegt. Der Schreiber hätte demnach auch das t als c in der Function von z gelesen, in welcher c noch geraume Zeit nach dem 12. und 13. Jahrhundert erscheint.

Dafür, dass t in e verlesen wurde, lassen sich keine sicheren Belege beibringen. Vielleicht gehört hieher bring für bringet (Vorlage bringt) 13, 82; sage für sagete (sagt) 203, 14. 333, 96. Sonst begegnet noch t als n in mynewist für mitewist 112, 39; not für tot 5, 4. 56, 24; mein für mit 181, 23 hat der Ausfall von ich in der Vorlage veranlasst (B l. Das deine pruste freien machet mein artzeneien für daz ich dine bruste vrien mac mit arzedien); andererseits mit für min 336, 26.

t als b in stab für stat und deshalb den für der 19, 91.

t als h in richtar für ritter 34, 40; reche für recte 121, 41; het für tet. — Umgekehrt tet für hete 10, 4; ritter für richter 169, 73. Vereinzelt steht verslant für verstant 196, 57 und verstozzen für verslozzen 179, 56; manodtag für mande 96, 83 ist vielleicht aus mande läc der Vorlage zu erklären; mynichleicher für mildeclicher (Vorlage miltecl.) 8, 23; newen für turen 103, 93 macht die Form tivue'en für die Vorlage wahrscheinlich.

e ward verwechselt mit t: ruckt für ruke 9, 82; antwort für ebenture (Vorlage auenture) 62, 15; — mit c: chvnige für kune (gelesen als kunc = kunic) 190, 7. Umgekehrt gesehen für geschen 5, 73; volprächt für volc brechte 334, 23. Hier sei auch erwähnt, dass der Schreiber immer (30, 66. 101, 23. 109, 32, 52 u. s. w.) dyodecianus für Dioclecianus las. Wie für der findet sich auch für des öfters do: 29, 18. 33, 42. 34, 1. 50, 80. 151, 2. 152, 54. 155, 24.

i mit z: zú für ie (gelesen als ze) 38, 94; verzagt für veriaget 117, 4. Wir haben hier die in späteren Hss., besonders am Wortanfange übliche und einem langgestreckten zähnliche Form des i anzunehmen; — mit s wohl in swarem für uwerm (Vorlage iverm) 102, 88.

s mit l: lenchen für senken 201, 20; 132, 50 bietet B vielleicht richtiger leist für sist, das auf sist reimt. Umgekehrt steht geseit für geleit 29, 78.

n ward neben den schon angezogenen Stellen vielleicht als u gefasst bei die für din 1, 10, 18 (die gotleichen chunden für din gotelichez kunden), 32. 2, 2, 7, 43; diu statt din steht 1, 12. Zahlreich sind auch in unserer Hs. die Stellen, an denen

n wie m, u, i in verschiedenen Bindungen verlesen sind. So schreibt B für nu: im 46, 28. 123, 57 (nv für im 53, 14. 106, 62. 107, 40); und (der Schreiber las un) 97, 78. 339, 15 (vgl. dagegen 199, 53 Daz ich verlorn nv hab für daz ich verlos und daz ich habe); in 114, 72 (30, 68, wo B nv für in liest, stand in dessen Vorlage mit S im); ain 104, 87; nv steht für uch 167, 44 (Vorlage iu), s. 173, 62 welt ir nv des leibes schemen für wolt ir uch ouch des libes schemen; für me 4, 42, wofür 105, 26. 117, 48 nie gelesen ist; vgl. auch nv soltu wesen harte fro für du salt min w. h. v. 188, 80. Für und findet sich mit (Vorlage unt?) 14, 41; von 41, 72 (Nicodemus von Gamaliel): der Unsinn liesse sich am leichtesten durch die Schreibung wn = vn = underklären, wie andererseits 124, 32, wo B und für von hat, letzteres als wn = und gelesen scheint. S. die unter w gebrachten Beispiele. Jedenfalls stand an ersterer Stelle nicht un, sondern vñ. Dass der flüchtige Blick eines Abschreibers gerne nur den Gesammteindruck einer Buchstabengruppe erfasst, woraus Verwechslung graphisch mehr oder weniger ähnlicher Worte entspringt, dafür sollen später noch zahlreiche Belege gebracht werden. Wenn wir in B statt und wan 60, 6 (w. sy). 108, 60. 109, 41. 123, 9 (wann er). 125, 69. 152, 87. 181, 13. 183, 37 und umgekehrt 5, 27, 12, 49, 15, 41, 22, 64, 30, 88, 41, 10  $(v\tilde{n})$ . 43, 19. 55, 14  $(v\tilde{n})$ . 165, 61. 184, 26. 185, 15 and für wand lesen, so ist, soweit die Vertauschung nicht aus sprachlichem Motive erfolgt sein kann, die Voraussetzung einer Abbreviation  $w\bar{n} = wande$  an sich durchaus nicht geboten, wenn sie nicht durch die zweimalige Abkürzung vn, welche der Schreiber von B sonst weniger anwendet, und durch den Lesefehler von für wand 134, 61, wo allerdings einem Vers für Vers vorrückenden Abschreiber das von von selbst in die Feder kam, und 334, 11 einige Berechtigung erhalten würde. S. auch omb für wand 164, 63. - Statt und steht ausserdem noch untz 10, 8 (folgt si). 172, 24 (folgt daz). 180, 42 (folgt ez), das 190, 21 als und und 150, 89 für von auftritt, ferner in 97, 65 (vgl. dagegen vn vorchte für in vorchten 167, 93 und vnd dar zu under andern für und mit in der andern 100, 46); und schreibt B noch für im 190, 92, das 107, 28 in ein verlesen ist, und vielleicht für vant 192, 15, wenn da der Schreiber in Folge falscher Beziehung des vorhergehenden Verses nicht absichtlich

die Verbindung mit und hergestellt hat: Vnd pei im ir nachtsedel die er wol vant wan er waz edel. Für letzteres spräche, dass vant trotzdem noch erscheint; wann für unz begegnet 97, 25.

Versehen gewöhnlicher Art sind auch deine für deme 28, 53; raine: staine für rame: strame 335, 67 f.; linie für lune 55, 69; stam für stein (Vorlage stain) 177, 55; darümb für darinne 4, 94. 119, 19. 120, 20; drumb für drinne 107, 34; darinne für darumme 53, 56; gemainet für gemanet 340, 6; meinen für minnen 127, 25 beruht wohl auf einem Irrthum, indem der Schreiber minen für minen ansah; mein für nein 186, 2; immer für innere 199, 69; nieme für immer 133, 54; chunt für kumt 177, 62, 67; — nit bechant (doch nit übergeschrieben) für unbekant 94, 56; chintleicher für kunlicher 181, 17.

Der Wechsel von in und mit kann sprachlich motivirt werden; ebenso dürfte ir für mit 29, 67 nicht Lesefehler sein. — Ich füge zum Schlusse noch hinzu drab für dran 17, 68 (dagegen lone für lobe 31, 22; an für ab 122, 74 und 149, 12, wohl weil dem Schreiber diese Construction bekannter war); ey numenamen für ennumenamen 178, 42. 191, 30. — 54, 74 schreibt B alsulher; der Schreiber scheint an als all gelesen zu haben, wie umgekehrt 168, 71 ane für alle. Aehnliches geschah bei und statt vil 157, 7. 179, 16; lieber holn für uberholn 154, 58. Auffallender ist leste für neste 61, 21 und beslaben für besnaben 171, 32, wo wir es schwerlich mit einer lautlichen Erscheinung zu thun haben.

l ist noch mit b verwechselt in beben für leben 120, 11 und bat für lat 189, 53. Das Umgekehrte fand ohne Zweifel statt 20, 19, wo B liest nv was es vnlange entgegen nu was im also bange. In der Vorlage muss im unmittelbar vor bange gestanden haben, sei es, dass also ausgefallen, was wahrscheinlicher ist, oder umgestellt war; — mit r in vor für vol 335, 23.

b wurde in z verlesen: grozzen für groben 12, 40; zeiten für besten 31, 11; 122, 30 seit daz dich nicht zevil für sich ot, daz dich nicht bevile.

h vertauscht mit b in peste für herste 101, 31; mit l in wil für wich 179, 14 und gesult für gesucht 180, 25;

f mit f: für vlagen 48, 59 flegen und 95, 20. 110, 44 flagen; hause für house 22, 5; floze für vloze 54, 21; umgekehrt hose für huse (Vorlage höse) 14, 84. 60, 78; flug für flug 125,

45; vgl. torste für dorste 39, 50; — mit b: ob für uf (Vorlage öf) 4, 61; lobleicher für louslicher (Vorlage loss.) 5, 38; — mit l: leithalten für leithaften 60, 74;

d mit n: noch für doch 106, 71. 109, 42. 111, 26; kleine für kleide 336, 35;

a mit o: wort für wart 97, 82;

o mit u (v): gutleichen für gotelichen 18, 90, vgl. guten für gotes 25, 23 und güter für gote 97, 88; 334, 14 steht über durchstrichenem gots das richtige gute; luste für losete (Vorlage loste) 133, 48. — Auffälliger ist frei für vro 198, 39 und seinr für schoner 3, 92;

i mit e: eren für iren 127, 83; er für ir 167, 63. 181, 95; mer für mir 178, 97; vgl. vellete für villete 121, 65;

u mit a: vber für aber 18, 80 (Aber für Uber 8, 55); wunderstu für wanderstu 162, 41; du für da 202, 87; — anderwegen für underwegen 173, 56.

Aus dieser Lese dürfte man sich eine Vorstellung von dem Schriftcharakter der Vorlage machen können: sie war in ziemlich gedrungener und eckiger Minuskel geschrieben. Zugleich beweist schon hierin manches Beispiel, dass der Copist sich die Buchstaben nicht allzu genau ansah und auch solche verwechselte, die gerade nicht täuschend ähnlich sind. Weitere Belege hiefür zu bringen erspare ich mir, und auch von den grösseren Oberflächlichkeiten soll nur eine Auswahl getroffen werden.

Eine nicht seltene Erscheinung ist, dass bei im Uebrigen gleichlautenden Worten der unterscheidende Buchstabe, besonders im Wortinnern, übersehen oder auch zugefügt wird. Das erstere ist der Fall bei dann für daran (dran) 27, 1. 124, 80; chrantz für schranz 180, 64; frewd für frunt 60, 26, 31. 117, 93; der freude für die vrunde 5, 68; stame für strame 4, 19, 69, s. 335, 68; weder für werder 94, 26; werder für werender 25, 43; verrucket für verdrucket 41, 69.

Das Zweite begegnet bei andern für adern 1, 49 (von swinget beeinflusst?); bereit für breit 3, 60. 107, 72. 133, 80; bereitte für breitte 200, 50; drei für die 15, 12; auf druckt für ruckte 189, 47 mag das voranstehende und eingewirkt haben; do für o 105, '44; frawte für roubete (rovbte) 4, 25; grus für guz 49, 35; lere für ere 163, 7 legte die Wortverbindung nahe,

nicht aber lewarte für ewarte 97, 91; lust für lute 1, 46; lustleich für luterlich (Vorlage lutlich) 114, 68; munt für mut 38, 73; treip für reib 33, 8; weisen für wesen 113, 82; falsches für valchez 97, 53; verchert für verhertet (Vorlage verhert) 40, 46.

Oefters sind auch Buchstaben umgestellt: vielleicht bei ainr für iener 33, 78. 59, 93; ze ainr seit für iensit 335, 57, wenn die Vorlage nicht ener hatte; aus für zu 96, 68, umgekehrt zu, ze für uz 29, 2. 42, 56. 105, 64. 153, 12 (fehlt hin); Cormacius für Cromatius 106, 33. 107, 49; daran für dar na 36, 83; furchtsam für fruchtsam 34, 51; herter für rechter (rehter) 1, 53, umgekehrt 11, 65; hielte für heilte 54, 81; zerslieff für zusleif 24, 2; weibsman für wibesnam 104, 2; man für namen 187, 72 deutet auf die Abkürzung nam in der Vorlage, wie im vorhergehenden Verse die Hs. B auch gehorsam für gehorsamen hat; nachst für nachtes (nachts) 9, 1; schamleichen für smelichen 131, 21; diern für drinne (drin?) 191, 23; froleichen für vorchtlichen 48, 75.

Noch deutlicher als im letzten Beispiele zeigen viele andere Lesarten unserer Hs., wie der Blick ihres Schreibers flüchtig über Worte hinwegglitt und nur den Totaleindruck aufnahm, ohne bei den einzelnen Buchstaben und Silben zu verweilen. Freilich setzt man sich da leicht der Gefahr aus, ihm Unrecht zu thun, und an so manchen Stellen, wo wir geneigt sind, ihn der Flüchtigkeit zu zeihen, kann er mit Absicht geändert, eine entstellte Lesart aus der Vorlage herübergenommen oder gar am Texte wohlgemeinte kritische Versuche angestellt haben, wie ein solcher in preis in die lant für prisant 51, 85 vorgenommen zu sein scheint. Jedenfalls sind aber solche Beobachtungen lehrreich und, wenn ein umfassendes Material zu Gebote steht, für die Textkritik von grossem Nutzen. Ich notire blos der alte für er alda 121, 55; belehent für behut (belent gelesen) 53, 28; betrubten für betrubede 59, 66 ist wie stummer munt für stummede und 105, 41 dadurch erklärlicher, dass dem Abschreiber diese Substantive nicht geläufig waren; chrefte für schefte 110, 18; chlaider für keiser 337, 8; die für du 162, 23, s. 3, 10 und umgekehrt 26, 48. 121, 87. 134, 8. 187, 42; doch für ouch 156, 83; auch für doch 134, 34; durch für ouch 197, 27; frawen für vrien 178, 43; geluck für geloube 171, 90; glaub für gelubde 112, 73; herleichen für herteclichen 12, 1 und umgekehrt hertichleichen für herlichen 134, 66; erleichen

für hertelichen 54, 54; haim für hin 149, 22, wofür 148, 54 im und 39, 95 sein steht; hinefart für himelvart 5, 5; himelischen für heimelichen 161, 18. 169, 90; ienem für ieman 196, 92. 197, 7; leichtichleichen für leitlich 56, 61; listichleichen für lustlichen 3, 44; noch für ouch 4, 32, umgekehrt 35, 15. 43, 68 (ist noch ausserdem übergeschrieben), 88. 124, 75; reicher für rechter 127, 35; rechten für richter 173, 43; sy schawet für sich stouwet 4, 82; sy für sich 116, 54. 128, 39. 334, 21, 22, s. 335, 36; sich für sie 55, 9; verteilet für vertilget (Vorlage vertiljet?) 106, 97; vil für vier 44, 56; für von (als wil gelesen?) 44, 90; für min 338, 63; wir gevechten für widervechten (Vorlage widt), 58, 77.

Vgl. noch alzehant für harte lanc 104, 63; armer für arbeit (K arbier) 170, 12; dorfte für hofte 21, 26; engeln für edelen 192, 34; selben für edelen 169, 62. 187, 72; erleiche für ewicliche 148, 12; erst für arc 148, 29; fluhen für vielen 51, 36; hailigen für heiden; kluger für kluel 182, 93; muessichleich für nutzlich 27, 84; rach für nicht 1, 41; siben für selben 173, 67. 174, 54; sider für sin 6, 66; tieffels für toufes 117, 6; mit des tieffels leit für mit des toufes heilikeit 117, 10; An dem die im trew taten und mit troste bewaten für an den, die im getruweten und mit troste buweten 20, 72; unmazzigen für ummesezzenen 184, 82; und der verfluchte not für und um der vluchte not 98, 2; vertriben für von ir tribe 335, 42.

Bei da für daz 2, 62. 9, 62. 30, 84. 33, 48. 36, 29. 153, 80. 181, 6. 184, 4 kann an die Abkürzung de gedacht werden und ebenso bei do für daz 162, 84. 339, 8. Daneben erscheint aber auch daz für da 7, 40. 25, 40. 46, 15. 102, 4. 121, 19. 126, 19. 165, 93. 171, 15. 187, 18 und für do 116, 82. 136, 45. 153, 35.

Mitunter sind Worte fälschlich getrennt oder auch mit anderen zu einem verbunden worden:

all ir für aller 5, 67; drukchen des für drukende (gewaldes) 2, 17; ainem trachtigen für eintrechtigem 37, 65; gesicht ie für gesichte 102, 45; ir bot für erbot 117, 32; dem mute für demute 126, 30; in ein für irem 171, 35; ain schal für ensal 175, 88; dar ir ain trit für daz sin antrit 53, 11.

In Folge irrthümlicher Verbindung mit dem vorhergehenden Worte fiel ê öfters aus: 1, 32, 8, 59, 14, 11, 58, 8, 173, 32; me nach darum 333, 59; in nach um 155, 28; ausser-

dem gehören hieher paid für bi die 5, 25; ieman für im an 58, 76; liessen für liez in 109, 14; einen für an in 148, 57; Angstleich ain tukke für an geistlicher tucke 192, 41. Vgl. noch so waren sümleicher leben für so heten sumeliche ir leben 5, 54; ob der sunden ablas für ob ich der sunde ein ablaz 153, 76; laitleich entsaben für leitlichen snaben 34, 64; vmb in für um ein 16, 78; geraumet tur für gerume tur 167, 66; müg gesein für muge sein 28, 16; als sein für al sin 18, 25; das sy für da si 152, 72; orden meren für orden eren 201, 93.

Die Frage um die Sprache, zunächst um den Lautstand der Vorlage lässt sich nicht im vollen Umfange und nicht durchwegs mit Sicherheit beantworten. Mehr Anhaltspunkte bieten sich noch für den Vocalismus, obwohl ich mich auch da theilweise auf eine allgemeine Betrachtung der in B auftretenden Erscheinungen beschränken muss.

a erscheint einige Male in nieman (19, 81. 109, 29. 110, 86. 120, 46. 156, 41) entgegen den anderen Hss. zu e geschwächt; mit dann wechselt denn; dann für denne (den) 53, 44. 123, 95. 198, 94; denn für danne 105, 29; dannoch für dennoch 30, 56. 117, 7. — Der Umlaut ist neben e mit d bezeichnet, und weil die Ueberschrift des e häufig unterbleibt, so kann die Ausbreitung desselben nicht abgegrenzt werden, was vornehmlich die auf -lich endigenden Adjective (Adverbien) betrifft. So steht z. B. die scheinbar unumgelautete Form manleich 99, 40, 151, 82, 189, 38; lasterleich 155, 69, 190, 47; gantzleich 151, 1. 165, 11; falschleich 156, 11. Sonst mag erwähnt werden, dass in unserer Hs. die Scheidung zwischen Adjectiv und Adverbien durch Umlaut und nicht Umlaut bei manchen Worten ziemlich strenge durchgeführt ist. Man kann dies beobachten an herte und harte, indem nur 153, 36. 174, 7. 190, 45 (= KS). 27, 48. 188, 58 die Adjectivform harte und 159, 51 die Adverbialform herte (KS harte) lautet. Das Gleiche gilt von veste und vaste, für welch' letzteres nur veste 133, 68. 135, 11 (an zweiter Stelle, um mit gepreste, das für gebraste eingesetzt ist, Einklang herzustellen). Der Comparativ von lang lautet stets um (lenger: swanger 93, 59). Umlaut zeigt noch gegen KS henden 173, 12.

Bemerkenswerth ist die volle Form dannan 103, 20; viands 132, 92 schützte der Reim; persanland 159, 49 kann ein Schreib-

fehler sein. — o für å tritt auf in docht 156, 57, ist es nicht wie doran 7, 8 verschrieben; wo begegnet blos 201, 79 (KS swa).

Die angehängte Interjection â blieb 61, 49 hilffa hilf thoma und ist durch Correctur aus e hergestellt in warta (KS warte) 132, 32, wogegen B 9, 14 peite, peite für beita, beita hat.

Dass in der Vorlage der Umlaut von â durch ê ausgedrückt erschien, bezeugen marnêren 12, 39; gewête 58, 22 und wêre 61, 93; e bietet unsere Hs. ab und zu: werleich 9, 22. 14, 29. 17, 87. 19, 35. 136, 94. 160, 61. 194, 96; mere 20, 65. 21, 17. 25, 21. 49, 52; cheme 33, 5; swerleichs 34, 26; weren 44, 3; wenent 128, 39 u. a.; 196, 84 ist gehe in gahe gebessert; für e in der Vorlage spricht auch sawr für swer 152, 28. Die gewühnliche Schreibung in B ist jedoch â (a), während as sonderbarer Weise nur in saelig (51, 72. 62, 78. 163, 74), vnsaelig (25, 12. 30, 43. 157, 53. 187, 11), saelichait (3, 85. 37, 82. 201, 10). Das Vorkommen von ae in der Vorlage machen die Lesefehler starch für stete 202, 18, worauf schon früher verwiesen wurde, und bewart: vart für bewet: set 199, 73 wahrscheinlich.

Für i steht zuweilen ie: liegen 41, 65; gier 47, 75. 113, 12. 192, 2; bevielt 130, 65. 188, 23; bezielt 188, 54; — e in set für site 95, 38, wo aber sit übergeschrieben ist, und 104, 45. Das md. in den Sing. Ind. der ablautenden Verben eingedrungene e erfuhr Aenderung zu i in sihe für sehe 40, 24. 109, 62. 170, 55. 178, 34; gilte 19, 24; spriche 178, 85; im Uebrigen blieb e und 44, 45 steht phlegst gegen KS. Ich notire hier auch die Schwächung von i zu e bei enein für inein 107, 14. 113, 67. 120, 30. 176, 48. 339, 27; enmitten für inmiten 154, 77. 161, 9. 188, 73, für mittene 1, 17. 116, 42. 159, 80; entzeit für in dirre zit 113, 75; en paiden seit für in beider sit 135, 15; bei benamen für binamen, das in B nie vorkommt. Neben einander erscheinen beweilen und peiweilen; ausschliesslich ist in Uebereinstimmung mit den anderen Hss. bederbe im Gebrauch.

î wurde in ei aufgelöst, doch blieb es nicht selten stehen: endelich 55, 66; endlichem (KS ordenlichem) 336, 73; fleiszichlichen (KS velschlichen) 109, 30; furchtlichen (KS velschlichen) 155, 86; gaistlich 103, 71; gemainlich 40, 35. 48, 91; gotliche 166, 78; haimlich 42, 14. 43, 43; haimlichen 54, 75; hoflichen

(KS honlichen) 122, 10; helflicher 174, 31; cheuschlich (KS kusche) 28, 68; lobelichem 182, 51; offenlichen 166, 35; rainliches 184, 36; übellich 97, 13. 132, 23; vbelichen 123, 33; sumlichen 2, 39. — ecclesien 53, 2. 95, 31; letanien 199, 97; nigromantzien 157, 44. 158, 31; philosophien 192, 33; gebenediet 105, 47; gebenediten 167, 45, 80; s. beliben: schreiben 201, 71. In den Formen von Eigennamen herrscht Schwanken wie nom. lucia, lucis 30, 70 und daneben lucei (lutzei) 25, 35. 27, 31, 52, Lutzein 25, 1; in den anderen Casus lucien (lutzien) 29, 64; luciam 27, 66 und lutzeien 27, 35. 29, 60; maria, marie, marien und daneben mareie 58, 5, 337, 78; mareien 337, 48. — bi 52, 48; friat 163, 66; hint 17, 27, 338, 25; krien (KS schrien) 333, 91; schriber 149, 95. Sin (pr. poss.) 6, 7, sin (pr. pers.) 13, 19. 19, 39; si aus Missverständniss 5, 73; vintleich 15, 92; wiste 8, 63. 39, 8; wide 168, 75; zwis 157, 90; zwiualtig 28, 90; endlich sei noch auf in 12, 65. 335, 65; her in 115, 43; hin in 8. 33. 114. 80 (KS hinzu); drin 129, 19; dar in 149, 49, 156, 5; ingeweten 184, 62 und ingenam 155, 6 verwiesen. Die Gewohnheit zu diphthongisiren anderseits macht sich auch an unrechter Stelle bemerklich, indem für bigraft 102, 52. 339, 34 beigraft geschrieben ist. Hieher gehört auch seich für sich 102, 8. Beachtenswerth ist sei für si, sie (Pron.) 29, 53. 34, 63. 173, 32. 199, 58.

Hinsichtlich u fällt der öftere Wechsel mit o auf: dolden 108, 49. 154, 15; flos 18, 78; gehorn für gehurne 151, 41; holde 101, 16. 119, 40; knotteln 110, 71. 122, 38. 171, 39; loft 200, 38; pochse 61, 12; pochsenvas 60, 90; scholt 15, 1; sos 2, 38; toft 196, 40; underdromen 195, 6; verstorzen 104, 3; volrokchen 23, 66; onglaubleichen 334, 95; worden 335, 90. An mehreren Stellen sind hiebei jedoch die nachfolgenden Worte in Rechnung zu ziehen, und zugleich erinnere ich an die früher angeführten Lesefehler. Für die Vorlage von Belang ist die Correctur von ampolen (95, 26) in ampelen (KS ampullen), welch' letztere Form sonst B hat.

In einigen Worten wechselt o und u: forchten 30, 40. 114, 35 (= KS). forchtest 188, 14; forchtsamen (= KS) 49, 1; die gewöhnliche Form ist furchten (furchtlichen 155, 86), wie frume (Subst.) und frumen (Verb), wogegen frome 15, 14. 29, 65. 44, 34. 49, 24 und fromen 181, 69 blos belegbar ist. Neben herrschendem

sulher begegnet sulleich 155, 38. 177, 77. 196, 8. 336, 82 und solcher 21, 50. 124, 69. 185, 23; antwurt hat sich gegentiber antwort an wenigen Stellen (39, 5. 178, 38, 64) noch erhalten.

Gerne schreibt B & für u in sun (6, 21. 22, 19, 37. 23, 6, 45 [KS kinde]. 24, 1. 29, 10. 53, 1. 133, 26 u. ö.), darauf reimend spåne 93, 52; sogar sånne 190, 22.

Vereinzelt erscheint & für u in samleiche 60, 29.

Die aus Lesefehlern schon erschlossene Schreibung ou für û in der Vorlage bestätigt entbouzzen: louzzen 154, 89; Doucht 163, 66 und irrthümliches houf für huf 123, 44. Durchgeführt war indess der Diphthong nicht, wie schur: nachgepür 7, 87; püch 167, 65; simen (: ravmen) 338, 41, wo die Umschreibung in au vergessen wurde, beweisen. Die Form in û setzt voraus klaus (im Reime auf haus) 96, 82. 114, 71. 198, 71 und chlausnår 93, 11, sonst klosnåre 93, 18, 33, 42. 198, 77, 81 und klose 94, 7. Aus dem Lesefehler snell für sul 2, 92 ergibt sich die Form suel.

An Stelle von gewöhnlichem e ist verschiedene Male i vorhanden. Zuvörderst sind hier die Superlativformen iungist 4, 44, 63. 5, 64. 22, 47. 99, 19. 110, 20. 177, 92. 180, 52; eltisten 120, 80; dratist 154, 25; obrist 15, 75. 57, 25. 156, 39; vodrist 200, 2; edliste (für eldeste) 8, 48 zu nennen; weiter ledegist (für entlediges) 16, 53; leitist (für legetes) 133, 96; verirrit 47, 94; schonir 118, 40; trukinz 175, 68; gesellischaft 112, 9. 126, 13; glevineien 161, 8. Bemerkenswerth ist auch sigel für segel 23, 42; sydel für sedel (: edel) 176, 18; 192, 15 ist ursprüngliches nachtsidel (: edel), mit schwärzerer Tinte in nachtsedel geändert; an piten für an beten 109, 83; die hirte 149, 23 (ursprünglich ist geschrieben d. h. volget mir nach, dann sol über der Zeile ergänzt und nach durch mit ersetzt).

Das Adjectivsuffix -ec hat -ich, -ig Platz gemacht, ausgenommen ainvaldec 157, 71; innechleichen 44, 12 und mynnechleichen 120, 9. 167, 81. Synkope ist ausgebreitet bei flectirtem manig (7, 87. 19, 6. 20, 31. 26, 3. 36, 57. 169, 6. 180, 24, 36 u. ö.), auch gemeinchleich 134, 84. 197, 54.

Bei Substantiven hielt sie e in innecheit (114, 75. 117, 53. 120, 1. 152, 78. 172, 49); brautegom 27, 23. 113, 23; chreutzegung 5, 4.

a für e tritt auf in zeilachte 164, 96, eingeschobenes e in preies 108, 27.

Schliesslich sei noch der reichlichen Anwendung von Apound Synkope dieses Vocals in unserer Hs. gedacht.

Selten begegnet noch aime (32, 16. 157, 62. 183, 75. 191, 22. 196, 2 und in der Ueberschrift Bl. 91<sup>b</sup> Aber von aime Juliano) und seime (172, 25. 202, 60).

Vorlehnung von ze wird selbst vor einem Vocal aufgegeben: zeinmal findet sich nur mehr 23, 2. 149, 3, 6. 150, 24; zeimal 202, 68. Sonst steht dafür entweder ze (zu) aimal 6, 72. 52, 26. 60, 78. 93, 22. 149, 69. 158, 47. 194, 49. 336, 28 oder zu (ze) ainem mal 11, 47. 12, 19. 21, 3. 22, 23. 23, 43. 45, 19. 53, 2. 61, 30. 61, 70. 93, 4. 97, 89. Wenn daher 148, 65 zeinem, 193, 75 zeinen gegen KS steht, gehört diese Lesart schon der Vorlage an. Verschmelzung mit dem Artikel belegt zem (KS zum) 30, 36. 113, 17. 147, 7. 157, 51. 158, 19. 178, 69. 179, 9. 196, 55. 200, 8. 201, 68 und gegen KS 187, 64; zen (KS zun) 173, 12. 178, 77; zer (KS zur) 11, 85. 59, 4. 117, 82. 166, 4. 192, 26 und gegen KS 199, 4.

Desto öfter geschieht Anlehnung in hintz für hin zu 19, 5, 67. 22, 9. 23, 49. 31, 15. 39, 39. 42, 49. 52, 19. 47, 23. 49, 64. 57, 62. 62, 77. 99, 53. 107, 6. 109, 19. 124, 93. 157, 49. 159, 63. 171, 67. 181, 8. 187, 13. 191, 85, wofür auch hintz zu (ze) 11, 19. 93, 77. 120, 54. 157, 49. 181, 93 geschrieben ist; hintz der für hin zur 339, 14; hintz 115, 41, hintz ze 121, 78 für zu. Hieher gehört noch ietz für ietzu 15, 6, 17, 25. 18, 28. 26, 54. 148, 93. 151, 37. 180, 23. 195, 52.

An das Verbum angelehnte Pronomina, von du abgesehen, sind meist getrennt worden.<sup>2</sup> ez, das zunächst in Betracht kommt, blieb nur vereint bei pins 110, 57 (gegen KS 181, 83); gelaubs 136, 53; geburtes 169, 86, wozu noch müstens (KS ez musten) 338, 42 tritt. Dagegen findet sich mehrere Male An-

Anlehnung des Artikels an uf, uz, um, bi ist durchaus beseitigt; doch übern 173, 77; übers 94, 32. 171, 3. 184, 15, 25; ins 45, 5 und im für in dem 56, 64.

<sup>2</sup> Doch hettens 99, 13; mochtens im zweiten der für 120, 39 f. eingesetzten Verse; du ist gegen KS verbunden in tustu 179, 77; wiltu 171, 46; wurdestu 185, 40; mochtestu 113, 78. — Für machtu 136, 63 bietet unsere Hs. mit Schwächung zu e machte.

schluss an ein anderes Pronomen, und zwar abweichend wolders für woldez 24, 79; wolde sichs für wolde ez sich 33, 49; fugte sichs für vugetez sich 169, 78; pistus 28, 50; sis (Bl. daz sis icht huben furpas) 50, 58; mit KS ims 43, 54; mirs 153, 61; ichz 163, 91. 164, 39 und der gen. es bei ichs 136, 84; sichs 155, 39. 166. 92; Enklise von in zeigt ern (KS er) 125, 45.

Trotz der Vorliebe für Elisionen ist gleichwohl eine Menge unverkürzter Formen bewahrt, und in manchen Fällen offenbart sich sogar Abneigung gegen Synkope. So steht wohl sendem für senenden 168, 76, aber nie weinde; pf. machte, doch regelmässig praes. machet, part. gemachet; be- blieb davon in beleiben, wie B consequent schreibt, unberührt; ge- büsste sein e vor l, n gerne ein, besonders in gelaube, doch ist die Kürzung keineswegs annähernd durchgedrungen. In gleicher Weise geht gelück und glück, gelubde und glubde, gelobte und globte, genade und gnade u. a. nebeneinander her; vereinzelt ist gant für geant 56, 43.

Zum Beweise des Vorhergesagten hebe ich aus dem beträchtlichen Vorrathe noch wenige Beispiele heraus.

were 8, 45; deme 1, 2; — abe 93, 54. 114, 47. 118, 82.148, 69 u. ö.; ane 31, 7. 57, 54 u. ö.; mite 17, 70. 31, 49. 32, 19 u. ö.; obe 62, 42. 118, 76; drobe 31, 12; auffe 52, 48. 96, 49. 165, 27; drauffe 52, 58; balde 155, 16. 334, 61 u. ö.; dicke 3, 3, 7, 42, 50, 10, 17, 69, 92 u. ö.; inne, darinne 55, 88, 56, 59. 124, 20. 160, 48 u. ö.; mere 27, 12. 149, 29 u. ö.; sere 103, 15. 110, 87 u. ö.; vorne 122, 36. 190, 15; wenne 163, 67; - chempfinne 190, 75; choniginne 5, 10; freundinne 181, 65; gastgebinne 338, 63. 339, 31; gottinne 14, 31; heldinne 117, 17; wirtinne 152, 63; zawbrarinne (KS zouberinne) 116, 1; antworte 121, 30. 158, 63 u. ö.; gefugele: flugelen 125, 35; gegende 184, 87; geschepphede 1, 16. 333, 19; irresal 107, 5; iungelinge 14, 94; tugende: iugende 10, 59; tobesucht 33, 46; vihe 159, 40; wandelunge 333, 7; zuchtigunge 3, 4; — ebene: lebene 178, 95; vergebene 194, 33; s. starche 2, 40 und 103, 56; chlaine 13, 73; swache 27, 1; offenpare 40, 74. 52, 3; newe 60, 60; nutze 98, 20; reiche: geleiche 126, 31; plinde 186, 76; wutende 4, 2; petende 10, 13; irrende 56, 89; spilende 99, 53; mugende 339, 89; gesigete 196, 23; gestillete 121, 66; vellete: gesellete 149, 47;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Swer hielt sich 107, 1; swaz 18, 1, 15. 177, 51; swes 23, 68.

verirrete 195, 66 u. s. w. Mehrfach stellt sich B sogar gegen KS: wenne 96, 13; gottinne 178, 73; iugende: tugende 111, 3; s. gedulte 186, 63; koste 159, 25; chunfte 170, 54; note 148, 51; behafte 57, 68; starche 116, 28; gute vnd gerechte 150, 1; volle 161, 20; harte 180, 41. 189, 86; reiche 198, 53; chaume 335, 72; anegat 28, 55; anevieng 35, 29.

Wie o für u steht u für o: huld 2, 74. 18, 20, 68. 54, 12. 149, 55. 158, 33; vnhulde 54, 58. 173, 89; vbrist 57, 25; tubsucht 13, 46 wird Schreibfehler sein; s. noch durfte 102, 81; 117, 70; turst 109, 27; wurden (part.) 160, 75. 193, 88. 195, 37; wurcht (pf.) 7, 13. 11, 21; gewurch(t) 1, 47; durchwurcht 26, 45; neben prautigom begegnet prautigum (KS vridele) 113, 25. Den anderen Handschriften entspricht volchumenheit 35, 71; willechum 170, 52.

Vielleicht gab die Vorlage o vereinzelt auch durch ou, denn 162, 61 ist gelobten aus geloubten corrigirt.

ô hat Zerdehnung erfahren in ploez 114, 57. Uebrigens steht δ für ô sehr oft, und es kann damit die dialektische Aussprache bezeichnet sein; z. B. tôd, genôz, grôz, frô etc. Der Umlaut ist auch hiebei häufig nicht bezeichnet; wenn es geschieht, durch δ mit Ausnahme von oel 30, 12.

Mit ei wechselt in B ai, das nach stam für stein, ist hier nicht blos der i-Punkt zu setzen vergessen worden, schon die Vorlage gekannt hat. Für ei = î wird ai jedoch niemals gesetzt und auch nicht für jenes, das durch Silbencontraction entsteht. Diese tritt abweichend von KS auf in seit für sagets 58, 33; dagegen sagt für seit 111, 28, seite 333, 4; gesagt für geseit 113, 28. 152, 53; leit für legete 23, 86; leite: beweite für legete: beweigte 177, 25; geleit: vnbeweit für geleget, unbeweget 177, 51; anderseits legten für leiten 10, 2. 339, 77; gelegt für geleit 47, 58; für begeinte ist stets begegente geschrieben — leit für liget 5, 31; geit für gibet 26, 83, doch gibt für git 97, 76. 104, 20; ligt für lit 43, 42, 88. 117, 21; geligt für gelit 59, 88.

Beachtenswerth ist die Schreibung ae, & für ei in traet, trât 108, 98. 110, 74. 120, 87. 179, 71. 194, 48, 79 (trâet). 199, 49. 337, 53, trâst 61, 3. 183, 50, auch tret 4, 82. 107, 43; vgl. leten für leiten 100, 56.

zwen (dat.) wird durchwegs durch zwain, zwenzig durch zwainzig ersetzt.

An Stelle von ie fand sich in der Vorlage & Darauf weist griffe: schiffe für griefe: sch. 32, 87; glissen für geliezen 40, 83; leipleichen für lieblichen 4, 83; leicht für liecht 104, 15; schreiten für schrieten 174, 81; fleiz für vliez 192, 9; weil für wiel 153, 41; vgl. auch vnd für viende 163, 42. Dazu kommt noch eine Reihe von Stellen in der Abschrift: aufschiben 162, 34; bigen 168, 51; entphlihen 198, 23; flihen (= KS) 33, 53. 58, 69 und 112, 72; flihender 117, 47; entzihen 55, 33; fridel 27, 39; hirab (KS darabe) 199, 54; kniten 174, 82; chrichisch 127, 38; nime (KS nimme) 98, 27; ordenir (= KS) 16, 54; rimen 94, 25; schire (= KS) 16, 53. 25, 5. 40, 34, ausserdem 18, 72. 122, 74. 155, 90. 158, 15. 162, 47. 163, 28, 75. 166, 85. 175, 61. 191, 88. 196, 50; sydendes (= KS) 30, 12; spigel 99, 37. 338, 1; spigelglas 1, 60. 19, 10. 37, 78. 100, 2. 193, 65 (= KS); verschrit 176, 12; zirheit 128, 14.

Das Vorkommen von iu lässt sich aus Lesefehlern, wie rew in herzen für reine h. 60, 2; dein für die 44, 35. 123, 12; Ain für die 196, 67 vermuthen. Erhalten blieb dieser Diphthong in ruwigen 199, 61. Ob nún (Zahlwort) 116, 79. 177, 12; gehûtze (:kreutze) 164, 4; flûhe 59, 25 auf û oder û zurückgehen, ist zweifelhaft; letzteres lässt sich durch frunden 178, 29 belegen, beachte auch sturm für stur 333, 98; eu bezeugt ellev 8, 35; dew 58, 16; drew 44, 57. 156, 19. 332, 6 und nebstdem kommen noch verschiedene Varianten in Betracht: ir torehten diet für ir torechte diet 173, 26; der tugende bilde für die tugende milde 179, 15 und der für die 4, 27. 114, 12(?). 148, 62; den für die 107, 72. Abgesehen von den Flexionsendungen ist eu dem Schreiber von B natürlich geläufig, und wenn 21, 85 diese Hs. dewb für diebe bietet, ist wohl für deren Vorlage diube anzusetzen. Bei einigen Worten liebt er auch du, au: z. B. laute 56, 15, 111, 3, 173, 87, 189, 66, 190, 96. 196, 42 u. ö.; hutlaut 182, 2; betauten 44, 71. 54, 85. 120, 28. 121, 27. 336, 2 u. ö.; chausche, chauscheit 111, 6. 114, 3, 37. 116, 70. 176, 13, 14. 177, 46. 183, 37. 191, 73 u. ö.; chrautz 108, 28. 157, 87. 158, 5. 162, 95. 197, 35 u. ö.; bezaugen 38, 57, s. 38, 90; Tausche 93, 7; Tautschen 94, 49; bauten 42, 8; lauchte 117, 81.

ou belegt B noch durch geloubten 103, 12; ouch 195, 30; toubes 111, 69; touben 135, 71; 157, 19 ist bog aus bouchk cor-

rigirt und 178, 43 frawen aus frowen, was demnach für vrien in der Vorlage gestanden haben muss. Regel ist au, resp. o (pog. sog., flog., trof u. s. w.). Der Umlaut öu begegnet in froudelosen 186, 11 (frowden 191, 74) und gebouget (: gevrloget) 162, 83. An seine Stelle ist sonst eu oder du (au), besonders frawde, fraudloz 120, 43, fraute 186, 82, von anderen Beispielen abgesehen, getreten. Consequent steht anderseits dro (drorede 159, 56), drote, nur 28, 57 dreut (= KS), bedrawen: lewen 166, 44, 82.

uo (md. 1) wird durch us, 1, u gegeben, doch steht öfters tin. — almusen (22, 36, 202, 46, 55, 333, 16) findet almosen gegenüber seltenere Verwendung.

Weniger ergibt die Betrachtung für den Consonantismus der Vorlage. Eine genaue Darlegung der Schreibweise in B scheint mir überflüssig, da man sich aus den mitgetheilten Textstücken darüber hinlänglich orientiren kann. Regelmässigkeit gibt aich keineswegs kund. Hier soll nur Folgendes bemerkt werden.

Zu den gewöhnlichen Erscheinungen gehört Wechsel von b und p. Einige Male tritt w für b auf: erwolgen 60, 44; offenwar 148, 85; bederwe in dem nach 49, 54 eingeschobenen Verse. Für die Vorlage kommt vielleicht in Betracht beschreiet für beschriben 99, 46. Den Gebrauch von b statt w thut für diese dar gepart für gewart 1, 26 und unverpunden für unverwunden 29, 27; bei verpindet für verwindet 124, 68 ist bindet im vorhergehenden Verse zu berücksichtigen. Nebstdem ist anzuführen besulben 104, 39; ungetriben für ungetruwen 60, 35; ergrawbte für ergraute 62, 52. Durchwegs hat b: witebe, spürber, garbe, varbe, gerben, verben; gelbes 114, 54.

Verschmelzung von ben zu m findet statt in Lembtig 180, 73. Hier ist zugleich b eingeschoben, wie in hembde 57, 90. 173, 55; p vor t in nimpt (168, 15, 21); nempt (17, 70. 36, 66. 114, 46. 115, 96. 124, 6); sampt 120, 6. 150, 24 (KS ensamt); gesampt 126, 51; verdrumpt 174, 50; zimpt 178, 82; missezimpt 159, 37 und chumpt.

Für f(v) erscheint ph(pf) in phlegleichen 9, 67; phlegen (l. phlegten) 113, 57; phlage 197, 43 und 196, 76, wo KS plagen bieten, wie umgekehrt B 11, 78 plage für vlage liest; pfarren für varren 150, 89; scharpf 112, 3. 122, 69; unter Einfluss des

Präfixes ent in entphlihen 5, 60. 198, 23; entphallen 121, 4. 136, 49; entpfuren 163, 70. Häufig, aber ungeregelt ist die Verdoppelung von f; vernunst, das im Passional gerne auf kunst reimt, kennt B nicht.

Statt ph, pf, auch pph, ppf geschrieben, erscheint einige Male p (pp): schimp 7, 45. 33, 74; kopp 23, 12. 24, 6; scheppet (KS schuf) 61, 9; durchschrapen reimend auf krapen 172, 9, während KS durchschrapfen: schrapfen lesen.

Auslautendes m ging in n über bei thoman 57, 45. 60, 61. 61, 91. 62, 33; Anastasian 36, 49; constantinopolin 49, 64; Marthan (KS Marthen) 339, 77; pilgrein 22, 34; harnschar 135, 94, doch pilgreim 22, 43; harmschar 35, 19; — erdpidem (KS ertbiben) 183, 16; pesem 121, 74; pesemreis 188, 34 und immer atem. m für n durch homorgane Assimilation weist vmbechumbert 131, 65; vmbewegeleich 29, 39 auf, nie steht aber empor. Im Anschlusse daran sei erwähnt, dass B durchaus chunft, chunftig, senfte, funfte u. s. w. schreibt. Assimilation von mb ergab sich für die Vorlage aus Lesefehlern, wie anderseits tauber für tummer 115, 7; unbetraten für ummetreten 103, 54 die Verbreitung einschränken. B zeigt sie noch in drumme 44, 83. Umstellung des m bewahrte sich in irme 4, 20.

Nasalirung wurde aufgegeben in weninge 125, 39; minnenclich 116, 38. 120, 9; innenclichen 44, 12.

Wie im Gebrauche von b und p herrscht auch in dem von d und t keine Consequenz. Vereinzelt findet sich lebenter 1, 29; geratem 48, 31, 80; pilten 5, 86; veinten 148, 36; vnschulten 43, 60; wunten 166, 93; gewente 192, 49; vertamnet (= KS) 4, 56. Oefters beteuten, tauten (z. B. 13, 69. 14, 10. 37, 46. 60, 33. 125, 96. 334, 80); verterben (im Einklang mit KS 3, 17. 15, 47. 107, 36. 111, 44. 120, 60. 121, 57. 124, 71. 151, 26. 154, 39, 55 u. ö., abweichend 56, 40. 338, 10); mit Ausnahme von 53, 38 und 202, 21 stets milte, milticheit. Anderseits trad 9, 61; tund (gestund:) 6, 56; volland 18, 25; pitterchaid (laid:) 35, 16, übereinstimmend wide 168, 75, aber im vorhergehenden Verse erlite und ebenso lit (:frid) 148, 15; geliten 163, 20; mits für mide 149, 94.

Unverschobenes t blieb im Reime bei uberkurt 151, 92. Epenthese von t erfolgte in aptgot 13, 23, 34, 71, 75, 96, 1, 7, 97, 41, 99, 27, 101, 74, 103, 12, 57, 106, 45, 51, 54,

١

74. 107, 85. 108, 20, 26. 150, 19. 171, 14, 20, 26. 172, 77 (KS gote). 194, 73; 104, 78 ist abgtot in abgot gebessert; entracei 105, 41. 174, 4; entracischen 171, 50; paidentsampt 149, 61 (dagegen paidesampt für beidentsamt 120, 6; allen-, allesamt für allentsamt 43, 63. 197, 68). Solche von d in zenden 60, 53; vgl. indern für inneren 31, 41.

Epithese in ismant 10, 27; niemant 9, 34. 35, 94. 39, 50. 42, 42, 44. 53, 14. 54, 20. 99, 52. 105, 52; selbest 125, 87; sust 129, 67; weilent 121, 14, s. churtzleichst (KS kurzeliches 19, 40), aber ninder für nindert 61, 13; alsus für alsust 101, 89.

Für Agnete schreibt B, ausgenommen 111, 53, 68. 118, 32, Agnese.

Verdoppelung hat verhältnissmässig spärlich Eingang gefunden (abgotten: verspotten 96, 1. 163, 5; gottern 27, 77; gotten 34, 33; gottinne 14, 31; gespotten 39, 50 und beim Substantiv 40, 9. 115, 49; pitte 105, 9; anpetten 34, 35; petteln 194, 9; pette [hette:] 24, 29; rotte 129, 28; ungewitter 48, 49; öfters sitte und mitten). Zuweilen ist sie gegen KS unterblieben (drit 4, 89; gestriten 5, 35; mitwochen 6, 70; weter 42, 96. 48, 78. 199, 65; riter 161, 12; riten 169, 79), gewöhnlich in den schwachen Perfectis der Zeitworte mit Wurzelauslaut t.

Für z steht oft s, fz, auch Gemination ist beliebt. Durch Synkope ergab sich z in etzleich 33, 45; etzwa 122, 76; etzwen 199, 27, 59.

r ist zugesetzt in dester 7, 6. 157, 11, ausgefallen in fuderung 41,11; altvodern 192, 63; benanten vodern für vorbenanten 104, 95; vodrist 200, 2.

Abfall von r in me erscheint mehrmals beseitigt; er für e 178, 12 hatte ohne Zweifel schon die Vorlage und dadurch ist vielleicht 115, 77 auch die Lesart er het für e was hervorgerufen.

Umstellung erfuhr r in innern: inren 180, 63. 199, 15. Die volle Form dirre beliess der Schreiber von B nur im Reim auf virre 9, 20; das ihm geläufige dirr hat unsere Hs. auch 196, 54; dirr selben für der selben 104, 77; 161, 14 kann es vom vorhergehenden Verse herabgekommen sein; dafür dir 115, 67. 176, 19. 338, 55. Zweifelhaft verhält es sich mit irr (KS ir) 155, 96 (vgl. irr = ir 122, 16). Für irre schreibt er sonst ir 11, 84. 12, 81. 37, 35. 50, 36. 111, 3. 117, 64. 173,

80. 175, 58, was sich mit dir vergleicht; B eigenthümliches unflectirtes ir kann ich nur 3, 10. 4, 6 belegen. Eintritt des umgestellten r in die Wurzelsilbe erfolgte in dornslegen 177, 67; bedenklich ist schorn für schoner 6, 15. 24, 56. 42, 58. 53, 47; 41, 4. 54, 61 ist schorner in schoner gebessert, nicht aber 36, 6.

g für h tritt auf in phlegleichen 9, 67. 199, 37; flegte 111, 67. 118, 31; geflegte 176, 46. 190, 48, aber verlihen für verligen 114, 41; — 200, 11 steht nicht leigen, sondern leyen, 335, 34 nicht eigern, sondern eyern.

k (c) ist grossentheils durch ch, g ersetzt, vornehmlich im Auslaute, wo ich ersteres nur belegen kann mit erschrak 19, 66. 102, 92. 117, 46. 131, 59. 157, 85. 183, 22; stark 189, 10, 74; stank 149, 41; vlek 180, 31; plick 127, 83; volk 199, 90; beltzebok (KS Beelzebub) 189, 64; hak 5, 64; ark 179, 21; belak 202, 57; vollik 334, 53, wozu noch chonikleichen 26, 41 und manikvalt 42, 28 kommt. Für die Schreibart der Vorlage zeugt ursprüngliches wac 136, 72 und manicvalt 194, 64. Gemination wird durch ck, kk, ch, überwiegend durch kch (chk) dargestellt.

qu ging in k über bei verkoln 165, 24. 186, 60; erkoln 178, 23. Dass dies Aenderung des Schreibers von B ist, bekundet der Schreibfehler verquokeln für verquoln 182, 84; auf Missverständniss beruht wahrscheinlich von siechen chalden für von suchen qualden 53, 13.

k wurde vor t zu h (ch) in verdacht für verdacket 33, 11 (156, 35 hat B verdackte für verdagete); ruchte für ruckte 51, 11; entnuchte für entnuckte 52, 59; dachte für dacte 155, 29.

h erscheint vorgesetzt in her=er 50, 4. 151, 72. 153, 44. 156, 94. 187, 56. Bedeutsamer für den Charakter der Vorlage ist der Ab- und Ausfall von h, wofür sich Belege in ziemlicher Anzahl beibringen lassen. Erstere Erscheinung repräsentirt vorzüglich na, das oft, doch nur im Reime intact blieb: 3, 12. 4, 10. 7, 61. 8, 3. 36, 49. 41, 69. 42, 44. 47, 56. 50, 52. 52, 31. 53, 36, 45. 56, 72. 62, 22, 58. 94, 96. 99, 10. 101, 68. 103, 68. 106, 70 u. ö. Der Reim ist es meist auch, der an den anderen Stellen schützend wirkte: ho 337, 2; hor 135, 30;  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gelegentlich sei hier auch fror für vroer 180, 15 angemerkt (frôror[1] für vrewer 198, 94).

homut 126, 60; bezien 15, 17; zien 334, 21; geschit (: sicht) für geschet (: set) 168, 8, für geschicht 136, 77; san (ersan, gesan) 11, 88, 14, 52, 61, 14, 135, 60, 150, 33 (38, 46 l. B do das die iuden sahen an für do d. d. bosen i. san, offenbar um die contrahirte Form zu entfernen); van 170, 15; entphan 338, 67; entphat für entpfet 168, 10; slan (erslan, verslan) 15, 88. 16, 19, 46. 58, 82. 105, 75. 164, 80. 175, 92. 184, 58; slat 28, 57; niderslat 53, 54; versmate 37, 36; geweit 23, 74; weinachten 46, 47, 47, 18; burchlen 151, 95; vieleich 159, 29; vngemalicher für ungemechl. 166, 16 kann Schreibfehler sein. Keinen Anstoss bot bevoln im Reime, doch bevolhen (KS bevulen) 200, 36; bevilhe 339, 3; bevelhen 126, 7. — Unorganisches h ist entfernt in eische (KS heische) 335, 33. Neben entwerhes 159, 24 bietet B entwer (KS wider her) 23, 77. Assimilation erfolgte in hoffart 6, 12. 25, 4. 127, 84. 162, 98. 172, 54. Ich füge nun Einiges über die Flection gewisser Verba dazu.

Von komen erscheint noch chumpt: 3. sing. 4, 80. 106, 95. 166, 77. 168, 59. 185, 25, 2. pl. 174, 49; imp. chum 338, 33, 59, 62. 339, 35; part. chumen 62, 58; perf. conj. entqueme (: gendme) 198, 27; sonst immer praes. chom, part. (ge)chomen; perf. cham, chamen; aber chom 52, 68. 95, 57. 134, 53. 183, 68. 184, 55. 198, 96; chomen 19, 87. 21, 5. 49, 8. 58, 88. 109, 19. 150, 30. 196, 32; stan, sten zeigt in seinen Formen nur 136, 91 1. p. versten für verste und 98, 14 bestan für besten eine Abweichung.

Neben schrien müssen wir für die Vorlage nach dem Fehler anschreiben 167, 34 auch die Form schriven ansetzen; schrai für schre findet sieh 11, 57. 50, 65. 97, 71, ausserdem in dem abweichenden Verse 15, 30; schriren für schrieten 48, 50; — leich für lech 19, 46. Bei gan, gen ist der vorwiegende Gebrauch des perf. gie für gieng, das sich im Reime 156, 48. 162, 60. 188, 31. 192, 70. 198, 85. 200, 86 und im Versinnern nur 95, 50. 153, 11 hielt, anzuführen; für imp. ganc steht gs 58, 42 und geng 35, 53, 73. 202, 94; gen für ganc 149, 22 ist wohl Schreibfehler.

Die volle Perfectform ist theilweise auch bei vahen verdrängt: vie 97, 15, gevie 47, 69; entphie 30, 81. 33, 55. 152,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von stet 104, 71. 189, 72; stest 122, 45; stestn 151, 51 ist nur der Umlant beibehalten: steht, stechst, erstehestu.

38. 153, 19. 169, 71. 336, 30. Umlaut im praes. 3. pers. zeigt noch entphet (: geschicht) 133, 51.

lazen blieb in seinen gekürzten Formen mit Ausnahme von lassen für lan 26, 65. 49, 82. 115, 34. 183, 45 und verlasse für verla 182, 48; lan für lazen 186, 79 und la für laz 11, 62. Umlaut ist aber gemieden 58, 26. 102, 62. 168, 11. 177, 75. 179, 17. 181, 62. Im perf. begegnet lie für liez 27, 64. 32, 86. 43, 31. 47, 12. 53, 8. 111, 32. 118, 61. 122, 9. 153, 8. 167, 9. 174, 21. 187, 3. 188, 30, 36, 76. 190, 90. 200, 32. ruofen weist statt der starken schwache Formen auf in beruffet 94, 14; gerueffet 11, 74.

Bei haben sind im Ganzen die zusammengezogenen Formen im Zurückweichen begriffen, nur in der 1. pers. sing. tritt gegen die anderen Texte han auf: 4, 12. 30, 24. 153, 50. 167, 52. 180, 19. 339, 54 (338, 28 dürfte ha für han ein Schreibfehler sein), dagegen hab für han 48, 1.1 101, 90. 109, 68. 113, 10, 13. 117, 96. 153, 60. 159, 30. 179, 9, 31. 190, 44. 197, 16; 1. pl. haben für han 46, 79. 186, 45; 2. pl. habt für hat 150, 71, 82, 166, 86. 172, 66. 339, 45; 3. pl. haben (habent) für han 46, 40. 173, 20. 197, 17. 186, 49; inf. haben für han 106, 43. 115, 38. 185, 20; part. gehabt für gehat 154, 10. Im perf. lautet die 1. 3. pers. sing. gewöhnlich apokopirt het, minder oft hette; mit KS im Reime auf bette 106, 84. 124, 88. 125, 9. 152, 68 und 111, 26, abweichend 56, 31. 93, 36. 98, 29. 100, 23. 105, 69. 119, 7. 156, 19. 157, 94. 162, 85. 185, 12. 191, 43. 201, 87. 336, 87. 338, 80; hett 15, 64; hate bewahrte der Reim 152, 70, für hatte 188, 52 und umgekehrt hatte für hate 3, 32. 106, 25; pl. hetten, im Reim 188, 62 heten, 172, 22 haten, 38, 69. 101, 53. 103, 49. 125, 16 hatten für haten. Vereinzelt steht 3. pers. conj. hiet (K S hete) 61, 97; hat für hate 336, 88.

keren und leren zeigt das mit Rückumlaut gebildete Perfect nur noch einige Male im Reim. Ersteres 115, 90. 116, 28. 174, 8. part. 38, 54. 157, 57. 165, 54. 173, 16. 183, 41; 7, 32 hat B dafür gelart, was noch 61, 56. 165, 55 vorkommt; an allen übrigen Orten gelert und darum 108, 48 das zugehörige Reimwort bewart in erwert geändert. Bei anderen Verben treten

Dass hier in der Vorlage han stand, dafür möchte ich den Schreibfehler in für ich geltend machen. Für die Neigung unseres Schreibers zu den vollen Formen spricht der Ansatz zu b in han (3 pl.) 192, 63.

derartige Abweichungen nur in beschränktem Masse auf: volendet für volante 20, 22; merche (l. merchte) für marcte 103, 66; gesetzet für gesazt 337, 82; anderseits rakte: stakte für reckte: st. 119, 25.

Von beginnen begegnet die schwache Bildung begund für began 179, 44, 94; — part. begunnen für begonst 5, 77.

mugen variirt in seinen Formen nur durch das einmalige Vorkommen der 2. pers. sing. magst für macht 170, 87. soln bietet nur mehr im Reime sal 6, 58. 110, 64. 117, 97; salt 16, 62. 151, 47; sonst sol, solt (sultu 26, 24 wie sull [folgt uns] 103, 34 dürfte ein Schreibfehler sein), plur. sullen (suln), bei nachgesetztem Pronomen sull (sul) wir; sult (sullent 13, 84), doch solt 149, 34. 161, 16; perf. solde (sold, solt), solden (solten), daneben sulde 60, 8. 103, 83. 113, 44. 174, 30, sulden (sulten) 4, 52 (fehlerh.). 8, 7. 12, 26. 13, 70. 14, 73. 33, 67. 35, 3. 107, 86. 163, 28. 198, 2.

Von wizzen kommt im Passional sowohl weste als wiste vor. Dass unserm Schreiber erstere Bildung geläufiger war, ergibt die Lesart weste für wisete 19, 12. 198, 76, wofür in der Vorlage wiste gestanden haben muss.

wellen unterscheidet sich in seinen Formen nur dadurch, dass im praes. plur. nie o auftritt. Anmerken will ich auch 2. pers. sing. wil (KS wilt) 154, 5 für gewöhnliches wilt, mit Anlehnung des Pronomens wiltu (wildu 157, 96).

Hinsichtlich der Verbalendungen ist zu erwähnen:

Eintritt von (e)st für (e)s in 2. pers. sing.: 2, 84. 28, 12. 108, 16. 108, 53. 131, 87 f. 132, 32. 133, 96. 134, 2, 19. 137, 5. 179, 5. 185, 37. 203, 16. 338, 35.

Abfall des (e)n in 1. pers. plur. bei nachfolgendem Pronomen erregte keinen Anstoss: gegen KS hielte wir 44, 93.

- 2. pers. plur. in -ent belegt noch mugent (= KS) 17, 65.
- 3. pers. plur. endigt vielfach in (e)nt, wo die anderen Hss. (e)n bieten.

Zur Declination der Substantive notire ich blos das spärliche Eindringen des Pluralsuffixes er: kinder: hinder für kinden: hinden 102, 83 (dafür chindlein 46, 81); chlaider 5, 47. 61, 8. 111, 59 (der sing. für plur. steht 116, 73. 160, 14); gottern 27, 77.

Manche der vorhin besprochenen Erscheinungen lassen erkennen, dass die Vorlage von B noch ziemlich stark mitteldeutsch gefärbt war und also wohl in einem an Mitteldeutsch-

land grenzenden Gebiete geschrieben sein mag. Dahin führt uns auch das eingangs genannte Gedicht vom Advent, welches im Auftrage einer uns schon aus der mittelalterlichen Literatur bekannten Dame verfasst ist und dadurch an Interesse gewinnt. Die Veröffentlichung desselben behalte ich mir für später vor.

## Textgestaltung in B.

Vergleichen wir den Text von B mit der Ueberlieferung in K und S, so zeigt sich entschieden grössere Verwandtschaft mit letzterer Hs. Neben zahlreichen Uebereinstimmungen hat auch B 29, 73 einen Absatz und Vers 165, 25 f. sind ebenso umgesetzt, die K fehlenden Verse 187, 31 f. 148, 65 f. finden sich mit S in B. Aber der Text unserer Hs. kann weder unmittelbar, noch mittelbar aus S geflossen sein, weil er anderseits mit K eine Reihe von Lesarten und Fehlern gemeinsam hat, wie damit übereinkommend 54, 27 fehlt und die S abgehenden Verse 96, 77 f. enthalten sind. Dazu kommt, dass B 38, 62 die Lesarten beider Hss. vereinigt (an in an end: S an in und K zum ende) und nicht selten diesen gegenüber das Richtige bewahrt hat. Siehe zunächst 33, 68. 42, 71. 46, 71. 56, 86. 58, 4. 96, 31. 97, 3, 15. 98, 15. 111, 26. 115, 45, 51. 126, 17. 128, 57. 132, 67. 133, 21. 151, 25. 152, 43. 153, 11, 60. 174, 91. 179, 50. 182, 39. 196, 92. Ausser diesen schon von Köpke vorgenommenen Besserungen gestattet B noch gar manches Andere. Mir scheint z. B. beachtenswerth: 3, 74 also für als; 4, 82 fehlt die; 6, 18 sich n.; 7, 60, 57, 52, 62, 42. 191, 42 da für do; 27, 48 mit st.; 33, 61 war (Conj.) für was; 39, 6 der v.; 40, 62 im mit; 41, 80 die v.; 46, 10 harte(r) gr.; 47, 30 in für er, doch im folgenden Verse wolde für solde; 50, 23 pat in; 50, 55 enmocht, ebenso engriffe 56, 61; enhulfe 114, 53; enlast 180, 35; 53, 8. 61, 13 do für da; 51, 38 fehlt er; 56, 57 ein v.; 58, 30 der priester selb cham gegan; 58, 51 verdrucken; 61, 27 er es; 95, 23 got w.; 96, 4 w. er, g. er 108, 30; 96, 25 w. auf in; 96, 64 ein teil; 99, 10 in z.; 99, 10 vil m.; 99, 28 christenleut; 101, 19 herschefte; 102, 67 sein für sint; 105, 16 sere erw.; 106, 89 er es; 107, 62 da st.; 107, 66 harte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In B mangelt ein solcher 4, 40. 39, 81. 133, 75. 158, 17. 164, 20. 183, 62.

sch.; 111, 6 vil t.; 114, 10 torst er nicht gewalts tun; 122, 56 kunne für konde; 126, 75 vnd für in; 128, 3 dem alten vater für alvatre; 136, 28 fehlt er und steht vil q.; 136, 36 reichen für weichen; 151, 18 da für daz; 155, 9 ez für er; 155, 84 h. sich, sich r. 173, 39: 167, 14 auch für do; 178, 54 welhes für swelcher; mit 180, 73 correspondirt in KS kein Vers, nicht hat die Lücke B: vnd mit ir hin châme; 183, 89 l. B für das zweite sinnlose harte schoner; 192, 49 leben für beben; 201, 85 den für dem; 336, 84 was für dran. Für die Textherstellung wird also diese Hs. nicht ohne Werth sein, an weit mehr Stellen entfernt sie sich freilich von dem Ursprünglichen, wie das bei jüngeren Copien zumeist der Fall ist. 1 Ursache hievon ist nicht allein Flüchtigkeit, Missverständniss, Verderbniss in der Vorlage und dergleichen, sondern vielfach auch das kritische Verfahren und der Geschmack der Schreiber. Ihr Selbstbewusstsein und ihre Thätigkeit tritt am meisten zu Tage, wo sie das eigene ich hervorkehren, wie 25, 23 als ich ew vor han verichen; 148, 21 als der von dem ich han geseit; 157, 4 vnd als ich han gesagt vorn, besonders aber am Anfange der Legende von Martha:

332, 2 ff. als ich newlich da vor las

Da ich von Marien magdalenen schreib

wie es sich hub vnd treib

Das hab ich vnderscheiden ew

ich sag ew wie es waren drew.

Dass von der Menge der Abweichungen, welche B gegenüber KS eigenthümlich sind, ein grosser Theil schon der Vorlage zukommt, scheint unzweifelhaft. Um nur einige Beispiele zu geben, dürfte übergeschriebenes edel für heize 126, 35 in der Vorlage gestanden haben, gleichfalls hinna für alda 152, 34; In vrleuge und in frids stunt wie man phligt eren vreunt für in urlouge und in vrides zit. swie man vrunde eren pflit 101, 33; wenn schon vor stunt getilgtes zeit steht, weisen doch die Reimworte auf älteres stunt: vrunt und zeit kam dem Schreiber von B zufällig, weil dieser Ausdruck gewöhnlicher ist, in die Feder. Umstellung da ir setzt voraus vor laide do ergrawbde 62, 52 und dem ouch die Lesart wa dem augen wirt chunt 168, 7; vgl. auch dar zü sol wesen unser wer 25, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. nun auch die Kasseler Bruchstücke, Zeitschr. f. d. Alt. XXVII, 91.

V. 83

V. 6

Zum Nachweise, dass auch der Schreiber von B nicht blos blindlings den Wortlaut seiner Vorlage abschrieb, führe ich ein paar Stellen an, wo er die Lesart von KS nachträglich änderte: 3, 90 ist verschoben in entschoben corrigirt, 99, 13 ein nur halb ausgeschrieben, 116, 11 ir vor gesunt durchstrichen und 157, 56 Die ze falsch ist gewant gelart, worauf er schrieb Die ze falsch sint gew. und V. 57 dem entsprechend hant; 176, 44 steht ir über getilgtem im.

Vor Allem möchte ich dieser die Versinterpolationen zuweisen, von denen gleich eine im Prolog nach 5, 80, welcher Vers zugleich ganz anders lautet, gemacht ist:

Bl. 13 b

Bl. 39°

V. 80

es ist genugen harte lait

Daz ich es aus zú dautsch lege

wellch andacht sy daran wege

Daz sy vngemut darûmb sint

ist es gut so pin ich plint

zu bechennen iren mût

V. 81

wann christus aller tûgend gût

Acht Verse sind eingeschoben nach 46, 5:

Lert was immer mere.

da das gepaine inne lag
Ouch wart vil suzz allûmb ain smak
der vil weit von dem grab
An das volch! sich zoch her? ab
das mangē frawden gab
Des auch manger genos
ain zaichen vil gros
Von dem gesmakch geschach
drei vnd sibentzig leut man do sach.

Die Interpolation offenbart hier der Umstand, dass zu 46, 5 kein Vers correspondirt und dessen Reimwort geschach in der letzten eingeschobenen Zeile wieder aufgenommen ist, um sie 46, 4 anzupassen. Die Schreibung Ouch, lag: smak und wohl auch die Correcturen im vierten Verse weisen dieselbe der Vorlage zu.

<sup>1</sup> vor volch steht vo mit Ansatz zu ch gestrichen.

<sup>2</sup> her ist corrigirt aus herze.

173, 50 f. sind verändert und dazwischen einige Verse eingefügt:

V. 50

er lies im machen da beneben Bl. 109 \*
Zerlassen plei in pfannen
daz er muste zannen
Wem die marte (l. martere) solde müen
siben halsperch hies er glün
Vnd pei daz blei setzen
dar inne er dachte letzen.

V. 52

# Zwei überzählige Verse erscheinen nach:

| 28, 25  | hie von ist dir also gereit    | Bl. 28 a |
|---------|--------------------------------|----------|
|         | Antwurt in hoher chundicheit.  |          |
| 101, 22 | Zwene mit gewaltes hant        | Bl. 66 c |
|         | alsus waren sy genant.         |          |
| 150, 30 | die hetten einen karren        | Bl. 90 d |
|         | es waren alles narren          |          |
| V. 31   | Vnd hetten liebe nicht ze got. |          |
| 156, 18 | Was ir vmb ir da sas           | Bl. 94 c |
|         | sy hette ir drew groz vas      |          |
| V. 19   | Koppfe main ich golds vol      |          |
|         | die sy gesammet hette wol      |          |
|         | Vor in alten iaren.            |          |

Dazu kommen noch einzelne Plusverse, welche zuweilen mit dem Abgange einer andern Verszeile begleitet sind, und darnach lassen sich in der Hauptsache zwei Gruppen unterscheiden. Die eine betrifft solche Fälle, wo drei Verse, wie das der Dichter des Passionals mitunter thut, durch den gleichen Reim gebunden sind, und wo der betreffende Schreiber dann die scheinbare Lücke durch Beifügung eines vierten ausfüllte oder einen von den dreien wegliess. Hieher gehören:

54, 28 ff. Der chvnig von Engenlant Bl. 46 d
nach dem pfaffen sande
Mit den er es wande
in allen seinen landen.

176, 22 ff. nv waz ain falschafter man Bl. 111b

Auf getreten in gewalt
der an untugenden manigualt

Wart paide chone und pald
des vil manig mensch entgalt
Wann er unedel waz geporn
sein art het er nu verchorn
Im waz aus der maszen zorn
und waz ze herren erchorn
Vber sicilien daz lant.

190, 67 ff. Secht do wart auch verhauen

an dirr iunchfrawen

Daz flaisch pis hin auf daz pain

daz da mitt laide an ir schain

Jedoch die not gar verswein

an der iunchfrawen rein.

Nach V. 67 ist da zugleich der Vers als man wol mochte schowen aus dem genannten Grunde ausgelassen, wie früher 26, 27.

Bei der zweiten Gruppe, wo der Abgang eines Verses durch einen andern ersetzt wird, ist die Erklärung schwieriger:

21, 61 ff. secht des hab ich genossen Bl. 23 d

Ewr diebrei die ir hat
ich rat ew daz ir wider gat
(und brenget mit uch, daz ir hat)
Vnd dem Juden gebt wider sein gut.

28, 18 ff. tu das dir gevall wol

Du vindest an mir chainen posen wan

vnd la mich meinen willen han

(swer besnabe, den la snaben)

In gemach oder in vngemach.

171, 90

des wart auch ir geluck prait

Vnd dar zu vil gut gemach
dar inne man sy leben sach
(wand ir nichtes gebrach).

189, 58

den willen underschriete
(der also reine ist an dir)

Ey sprach sy nu sag mir

die warhait daz ist mein gir.

338, 48 (do Martha Marien gesach)
ey welch ein suzzes gemach
mit frawden in ir hertz prach
daz vil churtzleich geschach.

Bl. 77 \*

An der erstverzeichneten Stelle findet der interpolirte Vers eine Parallele in S und erweist sich so als alter Zusatz. Er schien dem kritischen Copisten nothwendiger als V. 63, der ohne Schaden für den Zusammenhang geopfert werden konnte. Dass dieser in der Vorlage von B fehlte, dafür lässt sich die störende Wiederholung des wider in V. 64 geltend machen.

Offenbar ist das Wort aus V. 62 herabgerathen, was nicht auffallend ist, wenn diese zwei Verse unmittelbar aufeinander folgten. <sup>1</sup> In S mangelt V. 62, woran nur Flüchtigkeit Schuld sein kann. Auf ähnliche Weise wird man sich auch die übrigen Stellen zurechtlegen müssen, wenn nicht etwa eine schon vorhandene Lücke zur Ergänzung Veranlassung bot, was ich für 338, 48 annehmen möchte.

Anderswo scheint mir bereits früher erfolgte Verstümmelung oder Aenderung des Versschlusses den Anstoss zu Interpolationen gegeben zu haben. Man vergleiche:

#### 11, 24

daz im nie wart genumen der hohe schatz, daz edele gut

ich meine sin erste demut,

die er hete in den armen tagen.
51, 14

die cristenheit wart des vro, wand si wunder sahen dort. nu wolde ouch halden sine wort der keiser an den Crichen, daz icht mochte siechen

#### B Bl. 16d

daz im nie wart benomen
Der groz vnd der hohe schatz
vnd sein edler fursatz
Ich maine sein erste diemut
die ervoniugent an sichlut

Bl. 17\*

Vnd het in den armen tagen.

B Bl. 43\*

die christenhait wart des fró
Wann sy wunder sahen do
an sand Laurencio
Der chaiser und die chriechen
daz icht mochte siechen

Versehen wie verprant für versant 56, 56, welches entprant im zweitfolgenden Verse hervorrief, sind seltener.

an im die rechte warheit und daz ieman uf sinen eit darnach mit worten dorfte spoten.

sus sprach er zu der Criechen boten

daz si hin vor quemen. 107, 95 Zoe. daz vil reine wiv.

Zoe, daz vil reine wip, verlos ouch nu iren lip an des libes marterat.

112, 90

die erzede ervuren sinen sin,

daz in nicht vremde suche bant, niwan die, die nu ist benant. daz sageten si dem vatere isa; do was im darzu ouch vil ga

daz er ez baz versuchte.

An im die rechte warhait vnd daz ieman auf seinen aid Darnach mit worten mocht sprechen

vnd iren aid prechen Do sprach zu der chriechen poten

vnd zú aller diser roten Das sy hin fur chamen. BBl. 71\* Zoe das vil raine weip trat

an des leibes marterat

Den sy ze got gechert hat.

BBl. 79\*

die artzte erfuren seinen sin Bl. 79 b

Das in nicht fromder sieche twang
da
daz sagten sy dem vater sa
Do was im dar zú auch gach
daz er gieng do er die
magt sach

Das er es bas versuchte.

Verschmelzung zweier Verse in einen ist vorauszusetzen:

93, 1

Remigius ein bischof was, den unser herre selbe uzlas zu dem amte, horet wie! zeimal ein not ubergie

Vrancriche daz groze lant. Vgl. auch:

33, 27 die vor des sin herze truc.

im waren durch grozen unvuc die kleidere hingerizzen. B Bl. 60 a

Remigius ain pischoff waz
den got selb zem ampte erlas
Hort wie er ze ainem mal aine
not übergie
als ir es vint geschriben hie
Ffrangreich daz gróz lant.

B Bl. 31 b

Die da vor sein hertz trug des wunderte sy genug Im waren die chlaider abe gerissen. 196, 18

manic hus gewan des schade, daz die vlut nider trat.

B Bl. 123b

manig haus gewan des schade Das die flut nider trat vnd sold in treiben aus der stat.

Bl. 123°

ouch lief daz wazzer in die stat

zu Rome an grozeme suse.

Auch lief daz wazzer aus seinem pfat

zu Rome in die stat Vnd an großem sause.

Nebst den Lücken, welche bei den Interpolationen in Betracht gezogen werden mussten, erscheinen noch andere, von welchen wir einem Theil wenigstens auch früheren Ursprung zuerkennen dürfen. Eine derselben habe ich schon zur Bestimmung der Verszahl, welche in der Vorlage von B auf eine Columne kam, herangezogen. Noch grösser als diese ist jene in der Legende von Gregorius, wo 193, 9-59, also gerade fünfzig Verse fehlen. So viele zählte aber eine Spalte in S, was die Vermuthung erweckt, der Schreiber der Vorlage von B habe eine Hs. benützt, welche in ihrer äusserlichen Beschaffenheit mit S übereinkam. Diese Vermuthung hat um so mehr Wahrscheinlichkeit, als sich der Ausfall nur durch Abspringen von einer Spalte auf die andere erklären lässt. Anderswo ist es gleicher Reim, der das Abirren des Auges verursachte. In Folge dessen wurde 32, 43-55 übergangen, wo dann nach V. 56 ein darauf reimender Vers hielt sich in grosser hute eingefügt erscheint, ein Zeugniss dafür, dass die Verse, wenn nicht schon früher, so doch in der Vorlage von B mangelten; ferner 188, 88-189, 8. 109, 46 f. 161, 54 f. 201, 17 f.; 172, 98 f. sind wegen gleichen Versanfanges; 158, 11 wegen übereinstimmenden Ausdruckes im Versinnern übersprungen worden. Ersterer kommt auch 200, 22 f. in Anschlag:

V. 20 daz hete, als ich han vernumen, Lucas ewangelista gemalet unser vrowen na. wand der selbe Lucas malens gar ein meister was

vgl. B Bl. 126 a das het als ich han vernomen

Ewangelist Lucas

der malens ain maister waz.

Nach den Aenderungen zu urtheilen, fällt die Lücke nicht dem Schreiber von B zur Last, wohl auch nicht der Abgang von 198, 40 f., indem V. 42 des Reimes halber furpaz an das Versende gerückt ist, und von 189, 52, da das dem magt nachgesetzte her den gleichen Zweck hat. Im Zusammenhange damit steht vielleicht das Fehlen von V. 48. Nebst den schon erwähnten mangeln folgende Verse: 2, 42. 123, 40. 157, 55. 202, 88 und 186, 21—28. Für 120, 39—42 finden sich in B die zwei Verse:

vnd furten sy gevangen sy mochtens wol belangen

und von 228, 35-37 hat diese Hs. nur Wann ir glaub also genant, welches Versehen unschwer abzusehen ist.

Abweichungen im Reim mögen zuweilen auf Defecten in der Vorlage basiren. Vgl.:

- 104, 85 sein weip genant zoe vorn die het gar verlorn.
- 124, 7 da er mit iamer ist gelegen e vnd werffet in hin von dem we.
- 131, 89 Durch deinen aigenleich sin hie ditz geschach und ditz gie.
- 136, 39 Was der Jude sprach ob im sine die forcht er harte chleine.
- 187, 1 Juliana hies ain dierne die het ain hartes weises hirn.
- 134, 43 Beslossen dannoch fur war mit dem chreutz bewart gar

erklärt sich daraus, dass furwart in B gemieden erscheint. Anders verhält es sich:

- 23, 78 Von dem alter verr dan do hub in auf der gute man
- 28, 65 So sull wir das bechennen dir daz gots gaist sei in ir.

- 37, 50 Wie es imb die rede ergie nv fugt uns furpas me nie.
- 62, 67 So gib durch got nach meinr gir so vil als ich prachte dir.
- 133, 87 O we des den weisent sy mir dick vor meinen augen mit schrick.
- 150, 91 Vnd sprach zu dem der drauff waz stant auf wann vns ist pas.
- 164, 22 Von dem chaiser Traian churtzleich hies er in dan.

## Aus sprachlichen Rücksichten wurde geändert:

- 19, 23 Daz er im golt lihe nu er sprach sol ich gesunt sein du.
- S. 26, 14 daz mag dir wol zu trost chomen (vernomen:).
  - 38, 46 Vnd müsten im den sig lan do das die Juden sahen an.
  - 93, 65 Zoch sy das selb chint der e was gewesen plint.
  - 129, 67 Das er was sust von im versmacht sein arglistiger rat macht.

153, 81 ist ebenso für versmat, versmacht und dann des Reimes halber im nächsten Verse gacht für gat geschrieben. V. 19, 23 war dem Abschreiber lîn, 38, 46 sân, wenn in der Vorlage nicht schon sahen stand, und 93, 65 das part. gesîn anstössig.

Die Reimworte sind einfach vertauscht 126, 5 f. 200, 45 f. Mit anderweitigen Modificationen geschah dies:

- 191, 69 Ze vnserm herren sy daz tet vnd sprach ir gepet.
- 195, 61 Das er haimleiche wese oder allein lese.

Umsetzung der ganzen Verse erscheint 23, 18 f. 58, 25 f., 47 f. 116, 84 f. 134, 79 f. 150, 2 f. 155, 57 f. 165, 25 f. 196, 11 f., 83 f. 197, 71 f., 91 f.; 193, 63 ff. ordnet B: 63, 65, 66, 64. Daran schliesst sich:

- 42, 47 Ain priester der ein rains hertz trug vnd mit pfafheit genüg.
- 49, 57 Wann ain tewfel cham in sy an der man laids vernam vil.
- 115, 49 Das er nicht wolde schonen gots durch die lust seines spotes.
- 151, 83 Wa man in wolde senden daz chunt er wol enden.
- 158, 83 Im was darûmb harte zorn vnd het gar den wech verlorn.

Wie oft und bedeutend B ausserdem von der älteren Ueberlieferung abgeht, könnte an einer langen Reihe von Versen, deren Wortlaut zum grösseren Theile ein ganz anderer ist, gezeigt werden. Eine Zusammenstellung derselben will ich unterlassen, da die Motive der Umgestaltungen kaum mit einiger Sicherheit zu eruiren sind. Leichter ist dies, wo es sich nur um weniger durchgreifende Discrepanzen handelt. Zum öftern kommen sie blos auf Rechnung der Oberflächlichkeit, von der schon die zahlreichen Lesefehler, der Schreibfehler zu geschweigen, Zeugniss gaben. Irrthümer und Missverständnisse entschuldigt theilweise die Schreibart der Vorlage und der Mangel an Interpunction. Ich verzeichne von solchen: bechame für begueme (Adj.) 3, 28; snellen für snelle (Subst.) 4, 34; leit von für lit vor 4, 46; binden für binnen 3, 5 (wegen erdslinden) und strich = stric gefasst; hoffe für houf (Vorlage höf) 9, 47; herr für her (Heer) 24, 49 (vgl. here für herre 1, 10); sult für solt (Subst.) 10, 72; vnuerwundet für unverwunden 30, 51 und ähnlich hingeweichet für kingewichen 103, 64; artzt für erz 45, 97; schiet für siet 46, 83; sein guter mut für sin gut, wan 127. 69; wenn für wen (Pron.) 132, 33 und für swen 197, 12 ain rauch (Verb) 149, 42; erkorn für korn (Subst.) 166, 59; seinen für sinnen 168, 21 und umgekehrt 161, 8

des er mit allen trewen phlag in gantzleichem sinne gehorsam;

dienen für dinen 178, 89; wiste: friste für wischete: vrischete 200, 83.

Andere Male findet falsche Beziehung von Worten und Sätzen statt, die eine der jeweiligen Auffassung entsprechende Aenderung mit sich brachte. Der Schreiber kümmerte sich eben häufig nicht um den Wortlaut und Inhalt der nachfolgenden Verse, sondern richtete seine Aufmerksamkeit nur auf die Zeile, welche er gerade unter der Feder hatte. Darum hat mancher Satz auch zwei Subjecte oder zwei Prädicate, wenn der Unsinn nicht noch weiter geht.

Er nahm es auch sonst mit der treuen Wiedergabe des Textes nicht genau, änderte Satz- und Wortconstructionen, liess Worte aus, schob andere ein, gebrauchte abweichende Ausdrücke und was dergleichen Freiheiten mehr sind. In vielen Fällen war sein Zweck offenbar nur der, die poetische Diction durch die gewöhnliche Redeweise zu ersetzen, um dadurch dem Leser das Verständniss zu erleichtern, oder er liess sich von dem angewöhnten Styl und der ihm geläufigen Ausdrucksart Aber es darf auch nicht übersehen werden, dass leiten. gar Manches dem Sprachgebrauche seiner Zeit und Gegend fremd war und aus diesem Grunde geändert wurde. So lässt sich aus der Betrachtung des sonst unnützen Variantenapparates immerhin für die Sprachgeschichte etwas lernen. Allerdings ist in vielen Fällen die Provenienz der Hss. nicht genau festzustellen, und da, wo Mittelglieder fehlen, bleibt auch die Erkenntniss des Abhängigkeitsverhältnisses verschlossen. können wir auch nicht sagen, bis zu welchem Umfange die Aenderungen in der Hs. B von deren Schreiber herrühren. und dadurch wird der wissenschaftliche Werth solcher Beobachtungen wohl geschmälert, aber nicht aufgehoben.

Es würde zu weit führen, wenn ich die Ergebnisse meiner Textvergleichung hier vollständig mittheilen wollte; darum kann im Folgenden nur eine Auswahl geboten werden, und zwar stelle ich an die Spitze jene Worte und Ausdrücke, welche durchwegs oder grösserentheils durch andere ersetzt sind oder doch eine Umwandlung erfahren haben. Dazu gehören:

albetallen 97, 57: dafür all mit allen.

antlitze nur im Reim 33, 9. 42, 62. 112, 54. 194, 82: sonst antlutz.

antwerten 39, 30: dafür antwurten. arzedie: immer artznei, ertznei.

bekleiben nur 38, 22: sonst beleiben.

binnen: dafür gewöhnlich innen, 51, 45 inner, 56, 4 in; auch für enbinnen, das sich 121, 31. 123, 69. 196, 69. 201, 52 erhielt, steht sonst innen, 19, 79 innerhalben. — enbuzen blieb 123, 75. 154, 89 und entstellt buezzes 201, 52; enboben 3, 89.

besuln nur im part. besult 161, 15. 186, 13; pf. 8, 89: sonst besulgen 28, 82, 86. 29, 33. 114, 4, besulwen (besulben) 104, 39. 333, 33.

besundern 112, 29: besunder und im folgenden Verse schonen wunder.

blindekeit 93, 55: dafür plinthait (s. gesundekeit). burnen nur in verpurnen 48, 92: sonst prinnen. butel 122, 46: dafür schering.

demut: immer diemut (diemutig).

deiswar: dafür am häufigsten dest war (des war 104, 63), was 121, 90 in des ist war corrigirt ist. Dies letztere findet sich noch 34, 1. 54, 35. 59, 19. 338, 67; daz ist war 41, 9. 43, 79, 45, 6.

dikein (dekein): immer chain.

diweder 149, 21: dafür weder.

dries 44, 40: dafür dreistund wie für eines 197, 7 ain stunt; für zwies 8, 92 aber zwir.

dube (B dewb) 21, 70: dagegen diebrei 22, 13.

eiten 107, 27: dafür haitzen.

erbrochen 99, 55: dafür erprachen.

ergremsen 42, 24. 53, 5: dafür ergrimmen.

entvirren 163, 70: dafür entpfuren.

gegen blos 109, 70. 174, 27 (KS zugegen) und entgegen 55, 13. 151, 41; zegegen 160, 24: sonst gen.

gelaben 62, 40: dafür gelauben (!).

geludme 40, 31. 134, 11. 168, 47: dafür gelubde (!).

gesundekeit 118, 39: dafür gesunthait.

gewent 168, 41 (im Reime auf ungebent): sonst gewont.

glockener 339, 60: dafür mesener, welche Aenderung durchgestrichenes glok dem Schreiber von B zuweist.

goukelvure 108, 47: dafür gaukkelheit. graben (forschen) 17, 54: dafür fragen. grobelich nur 10, 39: sonst grewleich, grawleich. gruwesal 60, 49: dafür grewleich.

heilictum nur 50, 56. 52, 6. 53, 28, heilitum 46, 44, indem t aus n-Strich gebessert ist: sonst heiltum.

hint (heint) 17, 27, 75, 130, 68, 134, 65, 338, 25: sonst heut.

iener 16, 69. 24, 64. 49, 83. 52, 41. 56, 85. 106, 26. 148, 76. 159, 60. 201, 27: sonst ener; enseit 154, 59, 85. 173, 64. iserin (eiserein) nur 172, 10, wo aber KS isernen bieten: sonst (2, 21. 172, 17. 190, 14) eysnein.

cresmen 95, 27: dafür chrisem. krone 59, 47: dafür platte. kumpanen 151, 2: dafür gesellen.

lancseim 123, 37. 158, 68: dafür langsam.

licham: immer leichnam.

lunge 123, 59: dafür lungel.

lut (daz) nur 175, 75. 184, 26. 185, 7 (334, 37 laut oder lant?), sonst die leute (laute) 98, 29. 119, 21. 151, 8. 161, 20, daz volch 48, 63. 191, 45. 196, 69, 83. 199, 89.

marterat nur im Reim 46, 85. 101, 9. 107, 97: sonst marter. morvar 157, 79: dafür morenvar. munch: immer munich.

neschen 196, 89: dafür phneschen (vgl. S pnieschen).

offenpar für offenbaren 46, 1.
olei nur im Reim 13, 58. 18, 55: sonst  $\delta l$  (ol).
ot nur im Reim 99, 14. 165, 77: sonst et.

predigat 37, 21. 96, 75. 189, 91. 197, 77, 80: sonst predige.

schifbruche (Adj.) 193, 88: dafür schifbruchig.

slepen 190, 50: dafür zogen.

sloz 154, 88: dafür blitzschos; aber für blickschozze 117, 41 steht plitzen.

snellich 4, 17: dafür snell.

stouwen 3, 77. 4, 82: dafür an ersterer Stelle stemen, an letzterer schawen (s. S. 18).

struten 20, 89: dafür wülen.

suche nur 336, 68; 196, 67 irrthümlich als Verb angesehen: sonst meist siechait; sieche 51, 93. 104, 53. 106, 38 (siechen), 70. 107, 40. 112, 91. 176, 7; suchte 26, 11, 63. 106, 25. 136, 7; siechtum 53, 17; gesucht 106, 30.

sufzen: dafür durchaus seuften (24, 77. 41, 31. 199, 22), saufte (24, 74. 194, 77).

swager (Schwiegervater) 52, 35: dafür sweher. swashus 110, 84: dafür twashaus.

teufel: 13, 24. 14, 58. 22, 54. 29, 10. 34, 81. 48, 94. 49, 58. 50, 65. 53, 49. 95, 17. 104, 70. 106, 53. 157, 45. 162, 73. 176, 31. 189, 63. 190, 18, 36. 194, 70: hänfiger jedoch tiefel. truge: dafür trukchen (2, 83. 175, 68, 73) und 43, 1 trube.

undertrit 2, 53: dafür vnderschit.

unwerdec 96, 15. 125, 88: dafür unwerd; gleicher Weise ist almeistic 190, 3 in allermaist geändert, blieb aber 121, 49. urbunst 112, 7: dafür vrprunst.

urlouge: immer urleug.

vede 189, 44: dafür vreide. veizen 335, 38: dafür veisten.

verraten (besorgen) 103, 47: dafür geraten (vns statt ez). verrens: dafür 334, 29 verren, 51, 86 verr (vgl. state für stetes 53, 15, dagegen states für stete 103, 54).

verschiben 4, 88: dafür verswigen.

vleclich 112, 11: dafür gross.

vollen, vollen- nur 27, 96. 55, 80. 62, 44. 107, 11. 166, 56. 172, 79. 333, 7. 339, 62: sonst vol.

vulen 337, 84: sonst endolt für envulde 61, 79; entphant für vulte 336, 36 und entpfunden für gefulet 336, 57.

vurder: immer furpaz.

vurwart nur 129, 46; furwert 152, 24, furwar 2, 16. 182, 29 und 134, 43, worauf dann im folgenden Verse beigefügtes gar reimt: sonst furpaz.

wande: immer wann.

werlde: immer welt. In der Vorlage stand vielleicht noch ersteres wegen des Schreibfehlers welder 192, 71.

wurpoz (den) 104, 50: dafür dann furpaz (K vurpoz).

zusamme: immer zu-, zesammen. zuvorn: 194, 15 bevorn, 157, 4 vorn.

Bei einigen Substantiven wechselt das Genus: asche masc. statt fem. 156, 49, 65, 79 (mit asch für mit aschen 156, 88); pach masc. statt fem. 3, 67. 60, 81. 61, 9. 172, 97; gewalt masc. statt fem. 108, 63. 115, 44 f. 155, 35. 164, 47; mensch masc. statt neutr. 29, 85. 57, 22 f. (B l. er — in). 135 71 (B l. er für e); weis masc. statt fem. (chainen weis) 154, 6 (dagegen manger weis 1, 45).

Vereinzelt ist gesicht fem. statt neutr. 17, 13; furch masc. statt fem. 122, 78; homút fem. statt masc. 126, 60; iamer masc. statt neutr. 123, 26; list masc. statt fem. 123, 27; nat masc. statt fem. 58, 2; sarch fem. statt masc. 47, 88 (in ainr und 91 die sarchen, aber 89 in dem andern); unflat masc. statt fem. (?) 34, 61; urchunde fem. statt neutr. 39, 9 — die tauff für der touf 22, 11; daz leit für die leide 19, 69. 22, 62. 23, 80. 101, 85. 102, 89. 151, 49. 337, 92 (aber durch leide 124, 37); der wert für die werde 127, 1. 182, 51; mit vil grossem werde für mit vil grozen werden 126, 24 und verschrieben 202, 6 mit grozzem werden; der plur. mit hohen werden (erden:) für mit hoher werde 157, 8; statt mit grozen unwerden 41, 65 schreibt B mit grosser unwird.

In die starke Declination sind übergetreten: die Feminia ekke 122, 69; erde 28, 92. 45, 59. 117, 35. 136, 3. 189, 47 (dagegen schwach declinirt 28, 85. 157, 7. 180, 19); fraw (iunchfraw) 49, 81. 57, 82. 178, 24. 181, 6. 188. 38 (Bl. iunchfraw für wolgetanen) 43. 191, 9; 172, 46 lautet der gen. plur. der fraw; (schwach 187, 55; 332, 1 l. B der frawen für Mar.); glefonei 161, 1; herberge 335, 93; chamer 157, 64; katze 128, 13; chirche 50, 48. 132, 19, 65 (dagegen in diser chirchen 50, 69); chrone 57, 40. 185, 5; pharr 57, 79; rew 133, 48; secte 159, 46; sele 35, 41 (s. dagegen der selen 104, 39); zelle 169, 93 — die Masculina glaube (unglaube) 31, 15. 38, 61. 52, 15. 94, 81. 129, 43 (dagegen dat. glauben 105, 24); wille 11, 76 — die Neutra auge (plur.) 186, 89 (aber augen für sing. 183, 31); or (plur.) 168, 27; herz (plur.) 108, 90.

Uebergang in die schwache Declination zeigen purde 95, 12 (B l. mit tügentleicher p.), 168, 19; stunde 338, 81; rukke 114, 89; leichnam 160, 45 (so auch gewöhnlich im Passional; Situngsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. I. Hft.

die von Köpke im Wörterbuche unter lichnam verzeichneten Stellen passen nicht und sind auch in Lexer's Wb. zu streichen).

Das Suffix -nisse hat sich nur im Reime bei zaubernisse (dafür 165, 46 zauberliste) 165, 63 erhalten; an allen anderen Stellen trat dafür -nus ein.

Die Partikel zur-, zu- in Zusammensetzung mit Verben blieb in zuspreit 2, 63; zufur 19, 45; zurdrukten 20, 25; zuslug 24, 49; zurissen 57, 91. Dafür ze- in zeslagen 171, 39. 181, 52; zerissen 125, 25; zebrach 158, 39. 190, 79, zebrachen 123, 58; zespreit 162, 52; zesneiden 164, 9; zeweichen 178, 13; zewarf 182, 89; zestorte 335, 59.

Im Allgemeinen sind die Präfixe häufig Aenderungen unterworfen, und obwohl mehrentheils kein weiterer Beweggrund als die Willkür der Schreiber massgebend ist, treten doch manchmal gewisse Neigungen oder Abneigungen, wie man es lieber nennen will, zu Tage.

So ist bezüglich ge- zu erwähnen, dass hochgezit ganz durch hochzeit, wie auch gezit mit Ausnahme von 185, 9 durch zeit verdrängt wurde (99, 9. 100, 3. 159, 14; 1, 59 l. B der vor in churtzen zeiten was); auch rot für ger. 107, 75; spot für gesp. 109, 4. 121, 44. 173, 24, aber gespotten für sp. 39, 50; ge- ist noch beseitigt in unfug 166, 32 (ungefug für unv. 164, 84); pot 333, 29, wo die nach in eingeschoben ist; laz 59, 71 und preche 36, 31. — ruwigen 199, 61; recht 16, 80; 59, 94; unrecht 16, 79. 39, 3 (gerecht für r. 26, 15 und gerechtichait für r. 2, 45); vntrewen 110, 69 (vngetrewen für vntr. 189, 20). — ansach 120, 68, sehen 3, 45. 135, 60. 169, 92 (gesehen für s. 33, 72. 39, 16); biten 62, 3. 176, 46; dagte 132, 73; horten 17, 45; leben 176, 21; lieff 39, 58 (gelieffen für l. 115, 93); legten 339, 77, ligen 43, 72 (B l. das er lag nahen halber tot). 94, 78 (B l. m. v. oblige für obe m. v. gel.). 96, 60. 153, 4. 185, 26 (gelag für l. 333, 20; 8, 39 ist ligen aus gel. corrigirt); machte 132, 76; nagen 186, 9; regen 183, 29; riet 18, 14; rieffen 23, 59; sprach 189, 31; strebe 131, 18; sich (s. nach swaz eingeschoben) swingen für gesw. 191, 84; tragen 162, 7. 194, 48. 337, 26 (getragen für tr. 27, 3, 98, 7, 334, 18); treten 150, 62, 159, 2; tet 41, 26 (getet für t. 335, 24); torst (S entorster) 114, 10 (getar aufrichten für tar ufger. 186, 34); volge 55, 90; waz für gewas 162, 64; wart 93, 63; bei den Participien pracht 10, 92. 40, 81. 41, 92.

50, 91. 99, 61 (prach). 124, 22; chomen 49, 10; geben 115, 72. 155, 62. 164, 70; beliben 184, 6 und sogar machet 164, 29.

Im Gegensatze zu KS erscheint das Präfix ausser bei den schon verzeichneten Worten in gepaine 5, 55; getrang 7, 47; gepet 62, 75; gedult 183, 48; gelust 124, 55; gestaine 111, 60; gestade 48, 33; geschrift 35, 68. 129, 63; — gedenken 8, 16. 33, 68. 48, 29. 56, 22; gehaben 96, 43; gefrümen (B l. ob er ir mochte noch gefr.) 56, 23; geheizen 163, 93; vorgelesen 131, 66; geprueffen 136, 34; gerach 21, 40; geschaffen (dir fehlt) 181 46; beigestat 338, 57; gevaren 33, 44; geviel 34, 40 und im part. gewesen 160, 2.

# ge- ist ersetzt durch:

be-: bedacht 198, 12 (169, 49 l. B das sy an in gedachten für daz si in bedechten; gedacht für bed. 192, 50, wobei Ansatz zu b bemerklich ist); bechart 183, 41; beslichten 61, 88; betwingen 28, 84. 164, 13 (an ersterer Stelle ist das Subst. getwanc irrthümlich als Verbalform angesehen worden, wie die Aenderung von ich zu in bekundet.

ent-: entphie 336, 30.

be- wurde gemieden in Zusammensetzung mit schreiben 39, 44. 42, 35. 59, 91. 100, 40 (daz man nicht ze schreiben), geschriben 5, 6, 9, 15. 60, 14 (beschriben für geschr. dagegen 4, 87. 340, 3); gern 10, 33. 136, 84. 176, 39, gegert 15, 23. 99, 6; haben 43, 85, gehabt 47, 8; hielt 7, 57 (dagegen behalten für h. 36, 7. 53, 14. 333, 27); hieng 192, 69; iehen 115, 30; schawen 49, 82 (aber beschawen für sch. 176, 40); snabest 131, 88; twingen 7, 48. 24, 37. 47, 30; weisen 124, 80 (beweisen für w. 13, 56); wande 201, 14. Für das Particip von benennen steht genant (genennet) 43, 60 (B l. von den vor genanten vnschulten). 45, 88. 106, 2. 118, 93. 185, 12 (corrigirt aus ben., wie 339, 1 ben. aus gen.); gekleit 111, 52 und 159, 81 (B l. mit Vertauschung bezieret vnd gechl.); chomen 49, 10; gesat 10, 9; gesprenget 60, 69; gewant 22, 13; gezilt 160, 18; 121, 19 l. B den glauben rauben für des gel. ber. (S den); — gunst 112, 8.

Anderseits begraben 43, 86. 102, 54; beteuten 37, 46. 183, 65; 198, 32 l. B die solden nichtes beteuten; beteutung 38, 83; besach 194, 20; benomen 11, 24. 195, 38; berueffen 337, 61; begriffen 135, 4; — begere 93, 34.

Verwechselt ist be- mit:

ge-: geligen 185, 6. 187, 48; geschawen 31, 18; gesas 157, 29; gestunt 152, 20; — gereit 95, 21. 169, 31. 333, 67 (aber beraitschaft für ger. 129, 78).

er-: eriagen 181, 53; erchante 156, 28.

ver-: veriehet 17, 43; verlogen (B fehlt vor) 16, 71; versigeln 128, 70; vertaubten 175, 6.

umb-: vmbhangen 172, 44 (umgekehrt begriffen 51, 31, doch ist hier bei der Schreibung un umbegr. ein Versehen nicht ausgeschlossen).

er: fehlt in bieten 110, 60. 154, 22. 181, 12. 193, 71 (erbot für bot 31, 2); doln 123, 39. 182, 85; glün 107, 27; horn 111, 63; leiden 21, 58; scheinen 32, 86 und 190, 71 (B l. daz da mit leide an ir schain; schiessen 110, 54; slan 96, 27. 102, 10 (dagegen in Composition 104, 82. 151, 51. 171, 64); sterben 100, 5. 102, 60. 107, 35 und 115, 34 (B l. an letzter Stelle sterben für erstorben); toten 110, 1; weichen 151, 8. 167, 7; wellen 173, 66. 188, 44; zaigen 45, 21; gezeiget 1, 37; gegeben 199, 70; gelesen 14, 30; gepoten (S gebot) 122, 53; geslagen 43, 53; geworben 115, 33 (vgl. dagegen 130, 14 der vater dacht in (S an) grossen frumen mit der tochter erwerben).

er- gegen KS: erge 14, 35; ergienge für vollengienge 8, 18; erchos 28, 32; erchrumpten 97, 64; eriagen 172, 90; erpewtest 108, 17; ersan 14, 52; erteilen 60, 87; erdacht 123, 27; erfult 171, 10; ergeben 32, 74; erhaben 42, 1; erlost 100, 12; erloser 32, 34; erwelt 100, 33. 197, 59, auserwelt 37, 69.

### Dafür erscheint:

ge-: geplenden 107, 42.

be-: begreiffen 191, 54; beiagen 2, 15. 27, 4; bechant 9, 22. 17, 41. 181, 85.

ver: versuche 29, 12; verwag 110, 20; verwegen 29, 4. 171, 55; verwant 99, 2.

ver- mangelt bei lan 51, 43. 116, 23. 157, 46; ermete 161, 31; gabe 27, 32; trug 115, 41; gesagt 333, 73; geworffen 104, 49.

Dagegen verhungern 120, 49; verdrükte (58, 51) 115, 11; vernam 335, 51; versenchen 48, 62; vertreib 118, 74 121, 54; vertriben 5, 16; verwarf 110, 85.

### Substituirt ist:

ge-: gedienten 105, 91; gestalt 33, 21.

er: erhawen 117, 34; erkoln 178, 23; erladen 19, 13; erlan 1, 41. 97, 50; erleschte 338, 15; erslahen 2, 11. 14, 76; ertrunche 175, 41.

zer-: zerprechen 26, 59. 159, 61; zergie 26, 30.

ent-: entslug 45, 8 (B fehlt im).

ent- ist zugesetzt in entpot 159, 21; anderseits bot 49, 62; prach 4, 13; ledegist 16, 53; stund 129, 14; zuge für enzuhs 151, 66; aufzunden 152, 66.

Endlich sind von Zusammensetzungen ähnlicher Art noch zu notiren: abhawen 13, 48; abprach 22, 55; 33, 29 liest B abegerissen für hingerizzen; auserchorn 27, 61; ausgelesen 94, 20; ausprach 38, 10; anrurte 50, 83; sag an für sage 182, 60 (anschos für uzschoz 32, 68; angeleit für vurgeleit 38, 27), aber 2, 58 was ainr dem andern schrei für swaz ain den andern anschrei; zutrat für uftrat 184, 81, aber trete für zu trete 27, 88.

Verstärkendes al- schwankt im Gebrauche: alda für da 53, 35. 99, 24. 101, 67 (111, 5). 122, 87, hingegen da (do) für alda 56, 39. 110, 42. 154, 40. 155, 31, 38. 194, 95; also für so 33, 90. 34, 2, 70. 38, 47. 47, 20. 125, 46. 181, 50, umgekehrt 174, 7; 178, 21 liest B Vnd wil auch an im beleiben so; alsus für sus 51, 88. 122, 51. 169, 54. 181, 82. 189, 28; 339, 36 alsus vor got volgte im dort, dagegen sus 338, 80; 121, 89 Ich sein lange sus begert.

Hieran reihe ich noch die Varianten alsam für als 28, 75. 123, 96. 161, 43. 184, 94. 191, 22 und umgekehrt 14, 45. 58, 92. 107, 55. 110, 17. 197, 73 (als auch); also für alsus 147, 6. 184, 9; alsam 109, 94 und als 199, 33 für also; sam für als 196, 61. Damit zusammengesetzt ist ferner aldarunder 333, 4; aldran 106, 86; alfurwar 121, 36 (dagegen furwar 47, 61); alhie 164, 71 (hie 164, 65); alloffenpar 105, 54 (offenpar 105, 22); alzu 189, 74; Abfall erfolgte bei zuhant 42, 90. 148, 42. 175, 67; darumb 335, 6; dieweile 102, 17. 175, 89; dort 339, 94; gemein 184, 93; sulher 40, 55; vmb 184, 51; war 116, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ent- wechselt mit en-, so steht u. A. gegen KS entprant 97, 39, 116, 40, 155, 3 und enprant 56, 58, 169, 18, 74; entpoten 189, 85, 190, 81 und enpot 56, 74.

Bei aufmerksamen Lesen wird man die Beobachtung machen, dass nicht selten solche Modificationen aus metrischen Gründen vorgenommen wurden. Dem Schreiber von B traue ich solche Feinfühligkeit kaum zu, wohl aber jenem der Vorlage (oder einem früheren?), der durch seine Interpolationen bewies, dass er auch Verse zu machen verstand. Hauptsächlich scheint sich seine Thätigkeit darauf erstreckt zu haben, Hebung und Senkung in regelmässigem Wechsel sich folgen zu lassen. Die Kürzungen, welche die Sprachformen unserer Hs. in ausgedehntem Masse aufweisen, gestatten diesbezüglich keine genaue, von sicheren Resultaten begleitete Untersuchung.

Ich verweise nur darauf, dass, wie ich glaube, aus obiger Ursache auch Worte eingefügt wurden. Man vergleiche:

waz gegeben 1, 7 (die Ergänzung liegt nahe); und die 3, 95; vnd flaisch 122, 75; nú als 4, 43; nv ietz 26, 54; s. nv wold 97, 1, nv gahet 170, 19, iunchfraw nu 188, 12; wol bereit 10, 22; wol veriehen 44, 20; wol gesunt 106, 49. 190, 82; wol genesen 181, 89; dem chaiser er do sagte 15, 82; do zufur 19, 45; do geschant 30, 46; do cham 54, 3; von dem alter do man sach 98, 31; do schrei 105, 42; zu dem vater sy do sprach 131, 54; do gepot 201, 5; ze vodrist man do sach 200, 2; da seinen 127, 92; da schawen 159, 77; da hin 201, 74; im geschach 21, 41; Vnd weist sich im alsam e 44, 27; iunchfraw zu im 50, 82; vil vnchunt 31, 12; vil genug 34, 43; vil pilleich 46, 50; vil siech 106, 23; vil iamerchleich 161, 29; all gemain 36, 66; all lat 1 160, 30; hie wie 42, 27; ir hinne 59, 29; herr herr er zu im sprach 97, 94; hie geschicht 115, 58; hie vor 117, 80; der nider 117, 45; die herte 124, 83; die schaf 149, 21; auf zespreit (!) 120, 8; vmb ain 129, 84; hast genomen 132, 33; grosse vnreinicheit 149, 50; grosser chraft 162, 83; ain michel 159, 42; hin wider 164, 35; ditz gesach 165, 20; ew chunt 167,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für christenen liest B hier wie an allen anderen Stellen christen (christ 169, 24 und christin 114, 13 für christen); ebenso zeichen für zeichenen (dat.) 49, 23. Abstossung der Flexion en nach dem Participialsufüx en erfolgte in gevangen 101, 45 und geporen 112, 82; en ward auch bei den Infinitiven berechenen 12, 55; verloukenen (B verlauchen) 164, 46 und vestenen 171, 6 abgeworfen. Im Uebrigen blieben diese Verbalbildungen unberührt (laukente u. s. w., bibente für bibete 122, 35).

52; spile genug 172, 23; vns pracht 174, 91; ir not 177, 24; dir ze 185, 25; selb lant 195, 4.

Die Beispiele hiefür liessen sich leicht vermehren, besonders wenn man alle Fälle heranziehen würde, wo Lesung mit oder ohne Auftact, Verschleifung und dergleichen möglich ist, und jene, wo die Construction oder der Sinn eine Ergänzung nahe legte.

Aus gleichem Grunde wurden auch Worte ausgelassen, wie den 32, 61; daz 39, 16; da für in den 42, 79; zehant 45, 66; vil 46, 20. 49, 60; im 52, 40; wol 58, 23; er auch 100, 14; nu 122, 45; so 135, 90; der 159, 56; sit 161, 11; ouch 162, 75. 178, 30; lieber 174, 70 u. a.

Endlich scheinen auch Umstellungen darauf hin vorgenommen worden zu sein. Vgl. 3, 43 Mochten sy doch nicht bechomen; 7, 17 chlain er; 20, 81 vnd er gitts nicht verlur; 35, 74 vnd tu dich ir durch mich ab; 42, 5 Vnd Stephanus lag nider tod; 58, 70 als auch der chvnig daz gesach; 94, 9 Darinne guten trost er vant; 96, 44 da mit er mochte in gelaben; 99, 54 in dem sich hat genuger lan; 104, 9 Seit daz sy in zweifel worchte; 112, 80 sein leit waz herter dann hart; 151, 5 Do die sache in gepot; 152, 33 Das er nicht was ze hause da; 156, 45 Das er wolde ie beschaven; 170, 11 was in begegent ware; 179, 81 kerte wenig sich daran u. s. w.

Nach diesem Seitenblicke, der es wünschenswerth macht, dass man auch nach diesem Gesichtspunkte Aenderungen in älteren Copien prüfe, füge ich noch Einiges über Wortvarianten bei.

Häufig steht daz für diz, minder oft ditz für daz; auch was und wart werden gerne verwechselt. Interessanter sind andere Erscheinungen, wie das Nebeneinandergehen von Ausdrücken in verschiedener Form und die Unterstellung von Synonyma. So schreibt B für:

ablaz: antlas 5, 67. 105, 72. 128, 23.

dicke: oft 49, 60. 61, 29.

Engellant: Engenlant 53, 13. 54, 28; 57, 37 ist daraus Engellant corrigirt.

entweder: antweder 178, 55; einweder 19, 26.

eya: ey 108, 94. 109, 7. 180, 17, 56. 186, 17 (umgekehrt 163, 85); für ey steht hei 4, 14. 198, 39; ersteres vertritt ida 181, 49, wofür 17, 3 sag an.

gebrechen: gepresten 12, 62 (V.). 13, 11 (S.). gehalset 34, 63; hiels für helsete hingegen 32, 94.

gesamt: gesamnet (156, 20, 335, 53); gesammet (51, 8, 166, 38, 168, 9).

gezoget: gezogen 27, 45. 106, 17.

halden: haben 98, 5. 110, 76. 126, 3. 178, 70.

helfe: hilfe 2, 43. 11, 87 (KS hulfe). 13, 12, 32. 20, 74. 25, 6, 26. 46, 38. 62, 30. 97, 72. 149, 93. 174, 35.

idoch: doch 100, 3. 154, 21. 177, 52.

ieglich: iesleich 11, 54. 37, 42. 59, 54. 97, 71, 84. 162, 66. 201, 65. 202, 54. 337, 35; ietzleich 15, 32. 33, 7. 54, 94. 97, 84. 120, 54. 162, 66. 167, 28. 173, 4. 337, 35.

isa: sa 18, 46. 112, 93. 159, 66. 193, 5 (san für sa 153, 24, doch sazehant für sanz. 119, 23).

liez: hiez 16, 46. 22, 24. 24, 39. 29, 18, 58, 88 (hiestu). 30, 6. 32, 6, 14. 47, 86. 110, 68. 116, 30. 118, 66. 120, 32. 148, 42. 149, 96. 158, 36. 160, 44. 166, 10. 171, 38, 56. 173, 54. 178, 24. 182, 24, 86. 185, 17. 186, 55. 187, 8. 191, 11. 202, 62. Nur wenige Male tritt der verkehrte Fall auf: 29, 29. 42, 75. 134, 83. 161, 4.

lustlich: lustig 194, 63 (Adv.). 195, 3 (Adj.); die Lesart 3, 44 wurde bei den Lesefehlern verzeichnet.

michel: groz 183, 13, 68.

nahe (na): nahen 52, 40, 79. 105, 85. 184, 80. 202, 56; ebenso weiten für wite 95, 48. 107, 73. 126, 7. 182, 89.

nicht: nit 10, 84. 13, 92. 30, 48. 41, 38. 61, 33, 40. 94, 56 (übergeschrieben). 123, 76 (übergeschrieben). 135, 39. 170, 56 (übergeschrieben). Für nichtes nicht findet sich: einfaches nicht 10, 80. 60, 12. 62, 46. 171, 22; nichtes (nichts) 12, 87. 179, 14. 181, 71. Bemerkt sei auch, dass negatives proklitisches en-mehrentheils noch beibehalten ist und zwar überwiegend in letzter Senkung, indem es hier im Zahlenverhältniss 2:1 blieb, an anderer Versstelle jedoch ebenso oft bewahrt als beseitigt ist.

nu: do 20, 51. 25, 20. 29, 56. 32, 32. 42, 56. 48, 98. 106, 24. 152, 22. 335, 58. 339, 62; 98, 22 steht do für vil, was vielleicht in nu verlesen wurde. nu für do begegnet nur 197, 48.

saze: maze 59, 72. 136, 18.

sint: seit 6, 50. 31, 15. 189, 75. 199, 12 (umgekehrt 338, 25). unqewitere: qewitter 117, 40.

unz: hinz 29, 3. 50, 54. 54, 63. 159, 70. 177, 39. 338, 8; hintz her für unz dar 164, 39, unz da her 174, 52; hintz dar für unz hin 338, 98. — pis für unz 122, 75; pis hin für hin unz 190, 70.

valsch: falschait 116, 91.

vliez: fluz 3, 90, das 196, 14 für swanc eingesetzt ist; genos: flos für geniez: vliez 18, 53; fliez für geniez 202, 46.

vor des: da vor 3, 25, 28, 32. 4, 1. 33, 27; des vor 10, 17; vor 52, 33 (umgekehrt 97, 9).

wizzenere: weitzigere 12, 64.

wirdekeit: werdichait 125, 8. 184, 74. 186, 48 (umgekehrt 37, 79).

wirken: wurchen 23, 34. 55, 53. 172, 29.

Vereinzelte Beispiele für Unterstellung von Ausdrücken gleicher oder ähnlicher Bedeutung gibt es in Menge. Wenn 59, 39 leip für sele, 24, 94 werchen für kreften, 169, 91 ru für hus, 192, 29 gute für mute, 334, 40 erd für lande, 336, 90 blumen für wurze geschrieben ist, erklärt das die üblichere Verbindung mit den betreffenden Substantiven, und so entsprach der gewöhnlichen Ausdrucksweise auch mehr sunder wanch für twanc 193, 67; des feuers prunst für kunst 30, 28; des herzen für des willen luterkeit 168, 70, wie in der folgenden Lese noch Manches von diesem Standpunkte aufzunehmen ist: edelcheit für heilikeit 155, 89; erden für ertriche 5, 73; furst 49, 53 und chonig 17, 13 für keiser; gemaches für vreuden 116, 56; got für Crist 6, 3. 26, 5. 35, 39. 37, 18 (umgekehrt 339, 28), für unser herre 20, 51. 31, 11; Jesu für Christo 340, 10; gnade für gemach 99, 50; gut für golt 20, 38; kauckel für zoubere 116, 5; herren für mannes (Ehemann) 153, 85; himel für himelriche 176, 35; christenheit für christen (Bl. für die gemeine chr.) 189, 89; iunchfraw für maget 3, 81 (umgekehrt 28, 36), für gotes maget 177, 5; fraw für iuncirowe 159, 84. 160, 32 (umgekehrt 191, 9); magt für dirn 111, 28. 113, 24; lande für volke 38, 21 und die leute für daz volc 45, 70; leben 120, 35 und sin 7, 28 für herze; leib für lebene 46, 26; listen für witzen 23, 28; mensch für man 135, 6; pfaffen für pristere 58, 7; rates für gebotes, obwohl das Wort im Reime steht; sammenung für secte 129, 61;

segen für helfe 118, 76; sorge für angest 155, 26; schiffleut für schiffe 12, 26; sün für kinde 23, 45; swang für gang 23, 57; trachen für tieres 334, 66; willen für worten 187, 70; zaubrär für goukelere 17, 26; zorn für erge 109, 93; nicht liebs für vil ubels 29, 9. Nicht recht harmonirt, wenn der voget 29, 16 als iude und 30, 53 als haide bezeichnet wird.

Einige Male vertritt einen attributiven Genitiv ein Adjectiv: hailig geist für gotes g. 28, 69; die rainen christenheit für die gotes cr. 120, 19; die reiche gotleiche hant für die richliche gotes h. 185, 34; himelische kunigin für himels k. 200, 66; der himelisch wech für des himels w. 180, 32; ein tugetleich leben für ein tugende l. 43, 45; des todes slaf (B l. die in d. t. sl. ze verr naigten von got) für der totliche sl. 195, 16; dagegen 41, 30 seinr hohen tugende zucht für sine hohe tugentleiche z.; girstein brot für gersten br. 159, 22; fewrein saul für vuersul 127, 4.

Vereinzelt steht hailichait für heilic sin 170, 76 und weishait und vernunft für wisliche vern. 51, 6.

Adjective (Participien, adjectivische Adverbien): pose für ubel (trache) 334, 56; pald für drate 45, 78; durchgraben 105. 60 und ergraben 167, 71 für erhaben (von Buchstaben gesagt); diepleich für heimelich 151, 74; edel 125, 85 und saelig 166, 95 für heilic (licham); geleichen für gemeinen (loufe) 93, 71; gross für gut 7, 43, für hoch (wisheit) 58, 37. (vrumen) 130, 14. (zeichen) 334, 19, für ganz (gedult) 43, 79 und umgekehrt 335, 4 (demut), für al (iamerkeit) 29, 6; vil grossen für ummezigen (ere) 18, 6; guldeinen für lustlichen (buchstaben) 105, 59, aber 167, 70 ist guldinen bei gleicher Verbindung in schonen geändert; gut für groz 26, 33, 50, 45 (andacht), 33, 77 (vlec), für heilic (man) 13, 77 (guten sand N. für heiligen N. 23, 35) und umgekehrt 38, 17 (Stephano), für tugentlich (siten) 176, 20, für harte rich (kunst) 58, 46; harte für gar 196, 1, für vil 113, 41. 194, 77 (umgekehrt 41, 86. 335, 62); heiligen für lieben (Ignatio) 162, 30; liepleich 194, 93 und tugentleich 41, 33 für gutlich; recht für ganz (wisheit) 37, 58; rain für edel (kuscheit) 34, 24, für getruwe (maget) 184, 71; scharffen für starken (spiezen) 180, 47; schonem für witeme (gute) 192, 17; suzz für liebe (Jesus); vaste für harte 30, 44; vil für genuc 42, 26 (B l. des ist da vor vil geseit), für sere 335, 62, wofür 45, 84 unmazzen; vol für al 154, 71. 176, 38; wenig für kleine 28, 70; wilden für grimmen (tiere) 166, 84; wol für gar

149, 34; wol bereit für vil gemeit 45, 46; zorniger für schoner (stimme) 151, 44; zuchtichleiche für kuschliche (gir) 189, 33.

Nicht unerwähnt mag die Neigung, -ec (ich) und -lich bei Adjectiven zu verbinden, bleiben, andachtichleich für andechtlichen 111, 4; gesellichleiche für gesellich 123, 17; gemainchleich für gemeinlich 38, 72. 134, 84. 197, 54, für gemeine 37, 76, aber gemeine für gemeinlich 60, 9; grymmichleich für grimmelich 196. 45: iamerchleich für iamerlich 8, 19, 125, 72, 154, 94. 161, 29; peinichleiche für pinliche 60, 25; reinichleiches für reinlichez 114, 5; trawrichleich für trurlich 151, 60; vestichleichen für vestlichen 130, 70 (umgekehrt 127, 33); vollichleicher für vollicher 98, 36; zuchtichleichen für zuchtlichen 188, 74. - ewichleichen für ewigen 117, 95; grimmichleichen für grimmigen 148, 57; willichleich für willic 102, 3 (umgekehrt 98, 17). Verschiedenartige Bildung zeigt noch cheuschleich für kusche 28, 68; laidig für leit 48, 17. 99, 27; lebendig für lebende 170, 95 (umgekehrt 182, 68); s. vollig für vollen 111, 23; glaubleich für geloubec 105, 73 (umgekehrt 190, 87); endehafter für endelicher 162, 37; tugenthafte für tugentliche 189, 51 (umgekehrt 164, 78); offenleich für offenbar 180, 16; fleissig für vlizeclich 199, 36; grimmer für grimmiger 2, 20; rewenden für ruwigen 133, 30; heies für hitzec 188, 47; valscher für valschafte 39, 67.

Von Variationen adverbialer Ausdrücke notire ich ausserdem: gar ze für alzu 339, 95; gar für so 201, 41; so für vil 107, 75; unmazzen für sere 45, 84; wol für gar 149, 34; zehant für sa 189, 32. — alda für aldort 175, 3 (umgekehrt 151, 58); aldahin 154, 42, dahin 23, 86 für aldar; da mit für hie mite 8, 34, für daran 13, 86; darab für her abe 339, 77; darnach 15, 93, darzu 177, 26 für daran; davon 333, 66, hiemit 37, 56 für hievon und umgekehrt hievon für davon 167, 49, für hiemite 151, 34; anderseits davon 107, 94. 339, 65, herab 155, 75, hirab 199, 54 für darabe; dort her für daher 103, 14; herdan für herna 4, 89; herfur für hinvur 100, 8 (umgekehrt 33, 14), für herzu 121, 75, für daher 189, 62; hernach für darnach 27, 64; von dan für hin dan 9, 18. 48, 30, für abe 51, 33; warumb für war abe 24, 77. - ab für hin ab 194, 8; da für daher 190, 71, für daran 184, 24. 333, 84 (B dar); fur für hervur 190, 29; her für daher 153, 53; vor für hievor 199, 70. 333, 85; zu (ze) für hin zu 166, 96. 193, 4.

Verba: bedacht für behaft 152, 59; bechant tun für b. machen 155, 46; berichten für bewisen 57, 36; beruchen für berichten (den buch) 37, 53; bewagten für brengen 29, 54; bestat für gesat (die lichamen) 42, 84; ergie für ste (umb die rede); gat für trat (den wec) 25, 9; gemartert für verterbet 39, 78; genennet für gehiezen 148, 20; geschriben für gesprochen 5, 22; gewant für volant 15, 63; hub sich für schuf s. (uffen sprunc) 191, 52; iach für sprach 118, 26; cham für gienc 153, 18; cheren für kumen 137, 22; klagen für sagen 115, 36; lag für gienc (nahe) 62, 22; legt für hat (grozen vliz an ir libe) 116, 65; lút in für gebot im 57, 62; mocht für dorfte 51, 21; slahen für howen 108, 64; sein für wesen 25, 1; sein für han (gelegen) 42, 94; sol für wil 189, 17; solde für wolde 202, 75, für mochte 19, 18; streit für kreic 38, 44; suchten für zugen hervur 196, 8; twang für bant (suche) 112, 91; underlieff für undervienc (den slac) 15, 31; verdolden für verdoln 10, 50; warp für tet 20, 57; was für twanc 112, 85, für stunt 335, 57, für quam (getreten) 148, 36, 196, 62 (reht); werte für was 335; 30; werd für si 188, 84; werden für ein 201, 64; wucheen für giengen (uz der erden) 336, 97; zerren für vellen 159, 52.

Hinsichtlich der Präpositionalconstructionen ist neben an für sunder 43, 1; gen für zu 15, 61; wider für gegen 119, 39; zu für wider 187, 24 der Wechsel von mit und in zu vermerken: in sulcher macht 11, 51; in einem kunen mute 109, 24; in grosser herticheit 122, 34; in einem gesamten hofe 168, 9; in voller snelle 170, 1; in zuchtleichen siten 188, 74; anschreien in letanien 197, 83. Anderseits mit reichleicher art 24, 53; mit seinem herzen 127, 72; mit innekeit 51, 40; mit einvalt 99, 22 (s. v. V); mit disen worten 183, 57; mit grosser werdicheit 192, 64; mit dem wasser (flos) 196, 24.

Noch öfter wird in und an vertauscht. Es steht in für an: 2, 75. 20, 59. 32, 77. 34, 85. 35, 91. 41, 79. 48, 59. 55, 3. 56, 33. 95, 3. 97, 14. 111, 16. 117, 61. 125, 10. 127, 35. 157, 62. 162, 42. 163, 22. 169, 1. 187, 11. 190, 17, 47; ferner bei enprinnen (in s. h. minnen) 123, 70; genesen (in deinr hute) 6, 9; ligen (in seinr rw) 44, 25; senchen (in den grunt) 334, 47; taufen (in gots gebot) 20, 58 (umgekehrt 107, 65); tragen (in dem herzen) 25, 16; verwandeln (in v. chr. gewalt) 155, 35; vernewen (in mir) 199, 24; in steinen 13, 61 ist dem vorausgehenden in w. angeglichen,

an für in: 6, 29. 9, 74. 26, 58. 27, 91. 42, 32. 168, 18, 42. 180, 58. 184, 49; dann in Abhängigkeit von fliessen (an ir gevelle) 4, 15; nider vallen (an den grunt) 24, 8; prinnen (an h. zorn) 29, 17; ligen (an einem glauben) 120, 87, (an vnserm pette) 153, 27; sich frewen (an disem funde) 137, 27; schreiben an de prief 150, 4.

in steht noch für

nach: in tugentleichem sinne 152, 64 (aber nach für in kluger wende 184, 44); auffallender bei Zeitangaben: in disen tagen 36, 36; in vier tagen 182, 23 und so schreibt B auch statt von: in seinr iugende 10, 60; in chinthait 180, 69; — in für bi siner zit 47, 4 (hingegen pei für in der nacht 335, 45).

mit für nach:

mit maisterleicher art 23, 27 und umgekehrt nach willen 154, 17; nach fleize 201, 38; nach güter gir 202, 93; für an:

mit seinr falschen zungen 38, 84 (s. v. V); mit den worten sein 41, 33; mit rainem müte 130, 6; meinen da mit 44, 69; phlegen mit ir 188, 70 (anderseits enprant sein an zorn 178, 75); für bî:

pringen mit einander 47, 87, dagegen sein, beleiben pei statt mit 12, 84. 118, 73;

für ûf:

mit gedult 197, 79.

an für nach:

an zuchten 156, 13 (hingegen nach christenleichem rume 46, 29);

für von:

reich an gute 6, 10 (vgl. sy was reich an gute für si w. an richeme g. 176, 16); r. an golde 156, 54; an tugenden weis 111, 19 (an tugenden veste für tugende v. 152, 58); an dem suzzen ruche (s. v. V.) 48, 44; an dirr geschicht 160, 37; hoffen an got 121, 33; geergert an im 127, 11 (umgekehrt von witzigem sinne tief 39, 57; von golde gezieret 117, 76; laid entphahen von d. i. m. 29, 15);

für ûf:

an der selben stat 97, 64; an der stat 125, 20 (vgl. an allr stat für vor aller diet 55, 8; in aller stat für in aller macht 55, 11 und in der stunt 125, 76); vallen nider an die chnie 41, 24 und

ebenso an für uf 48, 67; chomen an daz lant 23, 69; sich lan an got 122, 9; sich berichten an ein ander stat 152, 71; sich auf ziehen an dem guten man 198, 25; angeleit für ufgeleit (ein swerlichez ioch) 34, 27 (dagegen iehen auff göte 12, 14 [124, 59 fehlt auf], auf wem 113, 31; legen auf dich 28, 40; cheren s. fleis auf ir gemach 181, 2; sich samen auf ainen hof 166, 24);

für vor:

chomen an die túr 22, 33; vgl. slahen an den choppf 35, 9 und anderseits vor disem kamppfe entstat 166, 54;

für zû:

an sy treib 29, 28; wandern an den Ierusalischen pischof 42, 88 (umgekehrt zu also statem lone 33, 90);

für abe:

fragen an dem hirten 149, 12; s. zerren an im 122, 74. nach für durch:

nach frümen 12, 38; nach beiag 21, 5 (hingegen Durch deins christus gepot 35, 49);

für ûf:

gewenden nach gots ere 192, 49.

pei für in:

state was pei got 111, 72.

von für in:

fursten von Israhel 41, 71; von Romischer stat burtig waz 192, 8;

für nach:

von rechte 2, 68;

für vor:

bewarn von hunger 12, 28, von dem iamer 133, 43, davon 33, 43; prinnen von zorn 180, 38; leiden von in 33, 81; genesen von not 2, 91; schemen von dir (umgekehrt state beleiben vor in 29, 70; cheren vor des tods angesicht 103, 90; tod geligen vor in 117, 31; vor froste 96, 33; s. vor der zeit 337, 32);

fiir ab

prechen von im 172, 16.

zu für bî:

chomen zu 96, 55. 125, 34. 335, 52 (ch. pei mit acc. blieb 202, 3, s. auch 62, 28. 184, 77; 150, 53 aber bei der chirchen und ebenso der dat. 172, 79. 194, 58); sich heben zu dem grab 118, 29.

Uf war in manchen Verbindungen unbequem: 155, 42 er fur ze perg (uf); 41, 58 die liechte chrone (uf) nam; 201, 70 hie won ist (uf) chomen; 161, 22 l. B und warf sy hoch in die luft für und warf ez uf in die luft.

52, 55 werden nach B die Blumen auff (statt under) des siechen haupt gelegt; auf das bischtum gesaz für daz b. besaz 10, 56; auf (für zu) westerlant 158, 52; wachsen auf (für von) reicheit 19, 56.

Von hieher gehörigen Abweichungen sind endlich noch anzuführen: haben verspot 31, 16 für zu spots (fur spot statt verspot 188, 17), was auch 171, 25 geändert ist: es ist vil gar ain spot; — laben ob (für uber) s. tisch 202, 60; Ob (für Bi) allen disen dingen 49, 25; glauben hintz (für in) got 115, 79; geledigt aus (für von) dem phule 55, 78.

Andere Male sind Verba mit verschiedenem Casus construirt, und zwar:

mit gen. statt acc.:

begern 131, 19; biten 22, 35; entphinden 126, 60; geniesen 197, 1; gewern 113, 84; iehen 127, 53; leren 61, 56; phlegen (fliessens) 18, 79 (umgekehrt 13, 30; einem davon abhängigen Infinitive wurde ze vorgesetzt 10, 90. 133, 72. 185, 10. 335, 50; s. auch 9, 50); twingen 41, 31 (umgekehrt 101, 15); wundern 110, 86;

mit acc. statt gen.:

glauben 115, 62. 182, 18; entseben 14, 61; vorbedenken 129, 77; warnemen 167, 5; haben 103, 46;

mit acc. statt dat.:

anligen 47, 79; bedunken 154, 35; beviln 108, 14; genügen 164, 2; lonen 121, 50; weisen 95, 30. 106, 26; gern an 18, 37. 27, 7; vergreifen an 109, 29 und andere ähnliche Wendungen, wo die Schreibung in Folge falscher Auflösung von Abbreviaturen fehlerhaft sein kann. Eine andere Anschauung tritt hervor an Stellen wie 115, 86 wann sich daz mare vmb trüg In der stat für in die stat (dagegen in der stat 23, 72); 191, 61 alzehant flog er dan In die lufte vnd schre für in den luften; 336, 28 nv cham sy ze aimal in die schar, da für in der schar; 174, 67 wann wir sullen voltreten An die himelischen strasse für an der h. str.; 166, 10 Vnd hies in in den karkar legen für in dem kerker ligen; 164, 76 do brant im (für in) sein gemute.

Ich muss hier verzichten, alle Einzelheiten zu verfolgen, um doch innerhalb einer gewissen Grenze mich zu halten. Verschiedenes, was nicht besprochen wurde, soll bei anderer Gelegenheit verwerthet werden.

Die folgenden Stücke aus dem Buche der Märtyrer schliessen sich genau an die Handschriften-Ueberlieferung in B und die Auswahl ist so getroffen, dass eine Vergleichung mit den Texten verschiedener Hss. ermöglicht ist.

## Von sand hylario.

Bl. 61c

Bl. 61 d

 $oldsymbol{D}$ ie haiden hetten in erchorn, e der gots sun wurd geporn, Einen glauben gemeine an die Juden eine, Die sazzen enmitten under in, die músten ze Róm auch dienende sein. Dar nach pei den zeiten in der welde weiten Der dritt glaub cham in die lant,1 do vns got wart gesant. 10 Das was den Romaren leit, sy forchten ir ere, ir werdicheit Da von gar zergiengen, da von die haiden viengen Die saeligen christen. manger sich nicht wold fristen. Wa ainr auch gezaiget wurt, der wart lenger nicht gespart, Da mit sy erwurben 20 der fraud chron, do sy sturben. Do die acht also waz, daz ain christen nicht genas, Doch die christen nicht enforchten die haiden verworchten; Durch got sy sich verwagen, als do pei den tagen

<sup>1</sup> lant steht über durchgestrichenem well.

Tet der raine hylarius. das puch sagt von im sus: In der gegend Equitania 30 lag die stat pictavia, Dar inne waz der edel man. nie wann gen got stunt sein wan Gar von chindes peine; er het ain fraw reine 35 Vnd ain tochter dar zú, die er spat und frů Den christentum lerte. mit seinr lere auch merte Den christentům, wa er chund, 40 vnd verdiente, daz im got gund, Daz er pischoff sold alda wesen in pictavia. Do er an daz pischtum cham, gut lere (man?) von im vernam. 45 Mit gantzer liebe er got furchte,

gut werch er worchte

Bl. 62 \*

An der hailigen christenheit. von den drein namen er in seit, Von der waren trinitat, 50 an der der christen glaub stat. Er lerte die peichte nach der sunde, man horte in da chunden Die frawd in dem himelreich; wer auch tauffen liesse sich, 55 Der war an end behalten. sus mit lere manigualten Was er an den selen frům got, wann er den christentům Merte vnd treib des so vil 60 und so lang auf daz zil, Daz die ketzer oberhand hetten genomen uber all lant. Do hylarius daz ersach,

mit seiner lere er wider prach,

Vntz er ir vil becharte. 65 da von dem chaiser geraten wart, Das er in verr versante san vnd dvonisium von Meilan Vnd ewsebium von (l. und) Marcellen, seit man nicht chund erwenden den, 70 Si predigten den gots nam. man sant sy in die Insel Asiam, Do Constantinus daz gepot. die herren liten grosse not Gedultichleich da vier iar. 75 nv wart er von gote gewar, Hylarius, der gevangen lag alhie, daz sein tochter, die er lie Da haime, daz sy heiraten wolde, als sy ze rechte solde. 80 Do schraib er mit seinr hant Bl. 62b einen prieff, den er sant Der tochter, und pat sy sere, daz sy durch in vnd durch ir ere Magt belibe also lange, 85 daz er cheme ze lande. Er het sy ainem man gegeben, mit dem sy sel vnd leben Solde behalten ewichleich. do die magt tügentleich 90 Des vater potschaft vernam und die muter alsam, Die tochter sprach in zuchten pald: ,mûter, er hat wol gewalt, 95 Mich ze geben, wem er wil; des wil ich paiten auff daz zil, Vntz er ze land wider chumpt, daz mir an meinen eren frumt. Daz gelubde ergie fur war. dar nach in dem nachsten iar 100 Pot der chaiser gar zesam christen, ketzer (in) selevciam.

Wer hette recht, des wolt er horn und die andern gar zerstorn.

105 Dar hylarius auch cham mit seinen gesellen, wann sy gram Waren dem unglauben.

die herren begunden tauben

Die ketzer und taten sy gar hin.

do der chaiser sach iren syn Vnd von got ir chraft vnd an der lere ir maisterschaft, Er pat die herren sere

durch seinen willen und durch gots ere,

115 Das er wider sy het getan,
daz im die schuld wurd verlan
Vnd sy zu lande cherten
vnd iren glauben merten,
So sy pest chunden.

Bl. 62°

120 sa von den stunden Wurden die christen all fro.

hylarius cham do

An die haimfart (in) gallifariam
in die wilden Insel, da er vernam,

Die wurmen taten da grössen schaden.
daz begunden im die leut klagen,
Wann sy hetten wol gehort,
daz er die wurm gar zerstort,
Ob er wold, mit dem gepot,

130 die (l. daz) er gentzleich het von got.
Sa [er] mit des chreutzes chraft
seinen stab als ainen schaft
Sties er in die erd;
sulleich chraft im gab der werd,

135 Das ain wurm da nicht beleib.

von dannen er sy sus vertreib.

Da die haiden daz ersahen,

zu der tauffe sy begunden gahen.

<sup>1</sup> g corrigirt aus z.

Da wart christen weip vnd man. hylarius schiet von dan 140 Vnd cham wider in pictaviam. do die menige daz vernam, Das ir pischoff wider cham, die purger chamen all zesam Vnd entphiengen in willichleich, 145 paid arm und reich. Dar nach stund daz vnlange, daz ain kint in dem land An tauff verschiet alda. die müter wainende sa 150 Lieff zu sande hylario und viel im ze fuessen do, Mit herzen chraft sy laute schrei: ,we mir meines chindes we', 155 Vnd sprach zu dem hailigen man, daz horte man vnd weip an: Sand Martein von grossen noten hies auff sten ainen tóten, E er getauft wurd pei der frist; seit aber du vnser pischoff pist 160 Vnd mit got gar volchomen, als wir von dir haben vernomen. Schaff, daz mein chint lembtig werd und getauft auff der erden, 165 Das gepewt ich dir pei got. do er gehorte daz gepot Vnd sach das volch wainende stan, ze himel sach der hailig man Vnd ruefte gen himelreiche ze got vil innichleiche, 170 Das er die leut und in erhorte. sa an dem worte Das chint stunt auff und sas nider, lembtig gab ers der müter wider. 175 Die leute worden all fro, Die muter tauft ir chint do.

Bl. 62d

Dar nach zu der tochter sein sprach er: ,liebes chint mein, Ich han dich geben ainem man, dem soltu wesen undertan. 180 Das ist got von himelreich. die welt ist zergengleich; Ob nv ain man name dich, die erd recht nam er zu sich. 185 Vnd war dein frawd nicht dann ain weil. da von, chint, du eil Zu den frawden, die da ewig sint. an dem worte sprach daz chint, Bl. 63ª Daz sy daz gern táte. 190 do volgte sy seynr ráte Vnd beleib magt vntz an ir end. doch von disem ellend Schiet er (l. sy) dar nach schiere. der vater het daz erworben ir. Do Abra waz verschaiden. 195 ir muter von den leiden Vmb ir end pat sy got, wann sy in seinem gepot Lange zeit war vor gewesen, 200 als wir an den püchen lesen. Die mûter nach der tochter hie got mit frawden wol entphie. Da pei hylarius seine zeit nach got lebte sunder streit; Den christentum er merte, 205 die haiden er lerte. Den wech zu dem himelreich. dar nach nam in got zu sich, Da er ane wende hat immer frawd an end. 210 Das wir das pei vnsern tagen verdienen, daz wir werden geladen Alda hin, des helf vns got

durch die hailigen zehen gebot,

## Von sand Breide.

Bl. 98b

Als ich an den puechen las. von schotten lande waz Ein magt Breigida geporn, die het ir got ze freund erchorn; 5 Ze fridel het sy in erwelt und het im hertz und leip geselt, Si diente auch im nacht und tag. des sy getrewleichen phlag. Das traib sy vntz auf die stet, daz got durch iren willen tet, 10 Wes sy an in gerte, des wart sy zehant gewert. Si was edel und schone vil. do es cham auf daz zil, 15 Das man sy geben wolde ir freund ze man, als man solde, Do die magt des wart innen, sy pat got von allen sinnen, Das er etleich chranghait mit vngestalt an sy leit, 20 Damit sy wold uber wern, wer ir ze weibe wolde gern. Do got ir rechte bet erchant, er gewerte sy zehant: Ein auge sy aus dem haupt verloz. zehant mit frauden sy verchos All weltleiche ding, zu dem priester sy do gieng Vnd wart geweihet ze ainr nunne. 30 gots dienst was do ir wunne. Auch ander megde waz da genug, den ir wille (sich) ze gote trug. Die chamen all do zu ir, vnd mit gemainr gir Furen sy paide dise vnd die in eine stat, die hies medy.

Bl. 98 c

Do wart got gedienet wol, als man in ze rechte dienen sol, Von den frawen allgemeine, 40 doch brigida die raine Verdiente da an der stet. das sy zeichen vil da tet. Ir hailichait erchant wart, zu ir wart grosse vart; 45 Durch ir helf auf ir trost maniger von ir wart erlost, Was im laides is gewar. nv cham ain man dar, Der begund ir sere chlagen, 50 als im et ware geslagen An schuld [im] abe sein hant. die gab sy in wider zehant. Ahzehen samenung ir waren nahen, die begunden auch dar gahen Vnd klagten den gepresten ir, 55 das sy hetten chain pir Die hailigen osterleiche tage. sazehant nach der sage Hies sy pringen ir aus ainr maze ain pir, 60 Vnd do daz wart vollendet, do wart von ir gesendet Jeder samenung ain lagelein. da tet auch got die gnad sein, Wann chainr sammenung zeran, wann da chain lagel wart in wan, Bl. 98 d Was dar aus gegossen wart, vnd sich sein gute nie verchart, Vntz die ostern end namen. do sy die zaichen do vernamen, 70 Si lobten got sere der gnaden und der eren, Die er mit fleisse het geleit an die hailige meit.

Ein 1 aussetziger cham auch zú ir; si (l. er) sprach: ,der laidige schelm hat mir Mein ainiges rint genomen; nv han ich, fraw, von dir vernomen, Wes dein gepet an got gert, des wirstu alles gewert. 80 Pite got, daz er mich an meinem rinde gefrew durch dich. Do er sauftende pat, sy sprach: ,ich gib dir meinen rat. 85 Hastu dich versaumet e an gots dienst, daz tu nicht me. Darnach du (1. nu?) mit mir du pit, das got durch seine senfte sit Dein armút bedenche 90 und ze horn sich uns lenke. Die raine magt pat ûmb in. der sieche man gie do hin Vnd erte got mit seinem gepet, als in die fraw gehaissen het. Do er cham haim an der stunt, 95 sein rint waz lembtig vnd gesunt. Es cham ain sieche magt zu ir, als daz puech sagte mir, Die schrai von siechtum we vnd we, 100 sy mochte vor hunger auch nicht me. Si pat ir ain milch geben. si sprach: ,wa sol ich die nemen? Bl. 99 a Ich hab chaine, daz wais got; het ich sy, sunder spot Ich gabe dir sy endleich. 105 das ich han, daz gib ich; Wazzer ich han, daz gib ich dir. reine magt, daz gib mir! Nicht me mag ich mich auf gehaben, 110 ich mús mich mit wazzer laben.

<sup>1</sup> Ein corrigirt aus Eine.

Do ir daz wazzer geben wart, daz wazzer sich ze milch verchart. 1 Do der (1. die) sieche der milch getrang, sein (l. ir) siechtum waz do vnlang, 115 Das sy wart an der stunt frisch und wol gesunt. Genaden man wart an ir gewar. des chamen drei aussetzigen dar, Die machte sy schone vnd wol gesunt; ir was wol ir hertz chunt, 120 Das sy mainten got von herzen, des senfte auch sy ir leibes smertzen. Zwene plinden chamen auch dar, do sy der gnaden wurden gewar, 125 Die got durch iren willen tet. sy chamen darnach ze stet, Si vielen fur die reine meit und klagten der ir arbait, Got het sy gemachet plint: ,da pei hab wir weip und chint. 130 Die habent nie chain zuwersicht, wir mugen in gehelfen nicht, Als du fraw selb siest. ob dir got lieb ist, 135 Das la schawen an uns zwain, e vnser tochter rein Durch hunger muessen began, Bl. 99 b daz wider got ist getan; Das taten sy furpas nicht, 140 hetten sy gen vns chain zuuersicht. Die raine magt Breida die antwurt in sa: ,Welt ir nach got ziehen ewr tochter und flihen

145 Ir selb all poshait,

so wil ich ewr arbait

<sup>1</sup> verchart corrigirt aus bech.

klagen got, die ew an leit, mit sampt ew bis auf die zeit, Das got durch seine gothait vercheret eur herzen leit. 150 Ditz (l. Die) gelobten von herzen grunde got gemainichleich pesserung. Zehant an dem worte got ir andacht horte. Wann sein die raine magt pat: 155 sy wurden gesunt an der stat. Dar nach, als ir durft gepot und auch ir swester not, Must sy uber ain wazzer varn und chund sich des nie bewärn, 160 Do sy gie aus dem kiel, das sy strauchende viel. Das haubt stiez sy so sere, daz das haupt plut rere. 165 Da waren zwai weip, als got wold und es ir salde wesen solde, Die gehorten nicht und waren stummen, die selben cherten allumb Das bluet und behielten daz. 170 do sis genamen in ein vas, Si bestrichen oren und munt, die stummen waren do gesunt, Si gehorten do 1 vnd retten wol, 2 Als ain mensch reden sol. 175 Der zaichen, die got do tet, des lobten sy in an der stet.

Bl. 99 °

Dar nach cham ain ainualtig man in des chvnigs hoff gegan, Vnd als seiner vnsalde gezam, daz er in sein hant genam, 180 Ein golt vas, daz er ersach, das entphiel im, daz es zeprach.

<sup>1</sup> do über durchgestrichenem wol.

<sup>2</sup> vor wol ist do getilgt.

Sa wart er gevangen darumb und mit starchen panden 185 Gepunden also sere. daz er erparmte die magt here. Si halff dem manne dingen und das vas hies sy ir pringen. Do sis in ir hant genam, 190 die schirben giengen wider zesam. Des danckte sy got do und waren sis alle fro. Ein aussetzig siecher man der cham ze ainem weibe gan Vnd pat sy durch gots ere 195 eins appfels. das weip unhere Versagt im den neitleichen da, das es erhorte breida. Vnd do sy daz vnpild ersach, 200 gen got sy sinnichleichen sprach: Herr, das es der sele icht werde gespart. wann daz ir paumgart wurd verchart, Ir hort nim ir da mit abe; die eppfel, di sy auch inne hab, Die muessen ir verswinden, 205 daz sy ainen nicht muge vinden'. Zehant an dem worte got ir gepet erhorte; Ir pavmgarte gar durr wart, 210 Die eppfel, die sy het verspart, Bl. 99 d Gar die verswunden an den selben stunden. Si vnd ir frawen wolden durch not varen, als sy solden. 215 Schir in allen gahen sy einen man gesahen Mit seinem gesinde ziehen weit, switzende nach armer leute sit. Do sy gesach sy so switzen,

sy hies die frawen abe sitzen;

220

Die raine magt Breida het zwei ros da, Die gab sy den selben armen, durch got wold sy ir selben darben. 225 Furpas sy do nicht mochten, wann ze gen si 1 nicht tochten. Do sy sassen, da pei was bei der strasse ain gruner waz; Si sprach: ,(ez?) vert des ende 230 und die strasse manig ellend, Den von durst geschicht vil we; ich wil daz [n]ewr iegleich ge Vnd helfe den wasen vmb graben, den wir hie bei uns haben. Von dem wasen wart ain ring. 235 dar aus gieng ain vrspring, Der schonste, der ie wart gesehen, des muessen noch die leute iehen. Des danckten sy got von himelreich, 240 der an dem prunnen tet tugentleich. Einem herzogen wart geseit, das preida die raine magt Die ros het durch got gegeben vnd die swester musten leben Vil mangels dar under 245 An wit (witze?) und mit kumber; Bl. 100 a Die gute erparmt im sere, er gab ir durch gots ere Vier ros besser wider, 250 der sy vil genuzzen sider. Das fugte got vmb das, das ir ir swestern icht trügen haz. An dem antlas tage her nach Breide zu ir swestre sprach: 255 , Wir sullen vnser recht began, fur vnser siechen chniende stan

<sup>1</sup> si übergeschrieben, daneben in getilgt.

Vnd ir fuez twahen in. die iungen giengen all hin, Ir chaine wolde durch ir gepot in twahen nicht noch durch got. 260 Do brigida daz ersach, zú den siechen waz ir gach Vnd twug in die fuezz allda, und von irem twahen iesa 265 Wurden die siechen an der stunt peide frisch und wol gesunt. Der aine waz gar vergicht, der ander, als die schrift gicht, Was aussetzig gar, 270 der dritte auch fur war Mit dem tieffel behaft waz: ir iesleicher schone wol genaz Von der grossen saelichait, die da waz an der reinen mait. 275 In irem hausse manig sieche lag, der sy aller selb phlag. Es ergie eines tages das, das die fraw ein gesas; Bei ir was weip noch man, die lauten waren gar aus gegan, 280 Wann ain stumme, der waz vergicht, Bl. 100b der mochte reden noch gen nicht; Si weste aber nicht dar umb, das der vergichtige was ain stumme. 285 Nu chomen arme leute hin und baten prot geben in; Zu dem stummen sprach Breida: chint, waistu wa Des kellers sluszel sein? ich wais sy wol, fraw mein, 290 Sprach der stumme sa zestet. si sprach: ,stand auf durch mein pet Vnd bedenche der leute not,

pring in pald her ain prot.

Do er die potschaft entphie, der chrumb stund auf und gie, Der bei seinen zeiten e von stat was chomen nieme. Er het auch e nie nicht geret, der rette vnd gie an der stet 300 Vnd lobte got und waz fro und sagte auch der frawen do, Was geschehen waz an ir. sa zehant von herzen gir Si paid vil innichleich 305 lobten got von himelreich. In ainem hause auch lagen zwelf mensch, die phlagen Von siechtum groz herzen sere. zu den cham die fraw here 310 Vnd wolt in dienst tailen mit, als auch stat waz ir sit. Do sy ir grossen smertzen sach, gen got sy innichleichen sprach, 315 Das durch sein gute würde geringet ain tail ir purde, Wann die waren also groz, daz sy ze sehen verdroz. Do sy het ir gepet 320 vollendet an der stet, Dise stunden auf wol gesunt. die fraw hies sy an der stunt Gote danchen von himelreich, daz er so gnadichleich Da mit in het getan. 325 do lobten got weip vnd man. Ein concilium gepoten wart, die pfaffen huben sich an die vart Vnd chom auch ain weip dar, 330 die gie fur der pfaffen schar, Si bat den pabet yesa gerichtes uber ainen pischof da,

Bl. 100°

Bl. 100d

Der het genotzoget sei vnd het auch da pei Gewunnen ain kindelein da von 335 vnd gab ir nicht, daz sy ain lon Einr ammen het gegeben: sy muste von seinen schulden leben Armichleich mit dem chinde. 340 dem pischoff wart vil swinde Das gerichte, doch waz er vnschuldig. breide die magt her Beswur daz chindelein yesa vnd hies auch alda Daz weip fur sei pringen. 345 da sy sas in den tedingen, Brigida die gehewr beswur daz weip vil tewr, Das sy vor der menige seit ir die rechten warhait. 350 Luge sy auf den pischof seit; Daz erhorte manig man, und sy di luge het getan, Von der rainen megde pet 355 zeblate sy sich an der stet. Dar nach die fraw brigida beswur daz chindelein yesa, Das es seinē vater seit pei got die rechte warhait. 360 Das chint sprach vil slechte: ,man tút dem pischof vnrechte, Ja ist er nicht der vater mein. welt ir erchennen in. So secht all dort hin: 365 der loter ist der vater mein Vnd der raine pischof nicht. do erhort wart die geschicht,

Si lobten got von himelreich

die pfafhait all gemainleich.

370

Es cham auch zu der frawen gut ein magt chlagund ir armut. Si pat etwaz ir geben, das sy furpas mochte leben. 375 Si gab ir ains rindelein (l. ain ring.). ,trewen,' sprach (sy), ,ich wil sein Nemen von dir nicht; aib mir etwaz anders icht. Es wurd mir leichte verstoln, so můst ich armút aber doln. 380 Do die magt geret also, Breida gab ir do Ir gurtel vnd begund ir sagen, das sy die sulde[n] tragen Zu den siechen und sy da mit 385 aus wasser sprengen ze aller zeit. Wer da mit gesprenget wurde, der wurd gesund von aller purd. Die magt hie (1. gie) haim wieder. Bl. 101\* 390 was siechen sy gesprenget sider, Die wurden immer an der stunt von allem siechtum wol gesunt. Darumb ir gegeben vil wart. das selb wart auch nicht gespart; Was man gab ir, 395 daz wart? durch got vergeben schir. Dar nach hub sich ein 3 hunger in dem land besunder, Das lutzel het ieman prot. es betwang des hunger not 400 Sand brigeden die raine magt, sy muste durch not sein bereit Vnd fur in die stat ymbriam zu dem pischof, der got auch zam;

<sup>1</sup> vor gurtel ist gulte getilgt.

<sup>2</sup> vor wart ist vor got getilgt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ein übergeschrieben.

Si wolt in piten vmb chorn
die raine magt wol geporn.
Do sy was alda pei im,
der pischoff het nicht ze geben in

Wann spek vnd hertes prot;

410 das must er essen vor mangels not, Wie es in der vasten ware. Breide die saldenbare As mit im, des er het

ir ze geben. des nicht tet

It zwaier diern chein. die wolden sein also rein, Das sy dus flaisch nicht essen wolden in der vasten, als sy solden, Das in doch nicht enzam

420 nach gepot. do sy die gehorsam Uber giengen alda, speck vnd prot wart iesa Ze zwain natern vor in,

do sy gehorsam nicht wolden sein. Bl. 101b

425 Do daz gerichte da geschach,
Breide zornleichen sprach:
, Wie seit ir so vergessen,

wie seit ir so vergessen, sult ir nicht essen, Was ew geboten wirt!

430 vnser vater vnd vnser wirt

Het er gehabt anders icht,

des het er vns versaget nicht.

Die gehorsam (l. ung.) sult ir puessen

vnd got piten vnd gruessen,

435 Das er ew vergebe die schuld.
gewinnet mit peichte seine holde.

So sy der straffe vil getreib.

die maget lenger nicht beleib,
Si pat got von himelreich;

der pischoff pat auch innerchleich,

Das die natern wurden vertan.

die natern wurden sunder wan

Ze fleische wider an der stet,
do volendet waz die pet.

445 Nach sus getanem wunder
vil zaichen besunder
Die sand Brigida mit got begie,
mit fraud got ir sele entphie.

## Von der Maria, die da haist egyptiaca, vnd Zosma. Bl. 130

Daz puech sagt vns alsus. ain munich hies Zosimus. Der waz in palastein der gegende und waz so rechte lebende, Daz lutzel waz sein geleich. aller rechtichait fleiz er sich. ' Sus lebte er hertichleich fur war gar nach got Liiij iar. In daucht sein leben sware. 10 er gedachte, daz nindert ware Ein man also herte lebent als er, Vnd wa halt ware der Sein geleich an gotleicher arbait und rechte lebent in heilicheit. Da nv des gedachte er, 15 zu im cham ain engel her Vnd zu dem minich er sprach: ,zosime, geng mir nach. Ich wil die lewt zaigen dir, 20 daz du must iehen mir, Die rechtichleicher lebent nach got vnd baz behalten gots gepot Ze aller zeit spate und frü. Zosime, dann dú. Der mvnich gie aus dem kloster san 25 vnd gie mit dem engel dan Vnd cham zu dem Jordan;

do sach er ain chloster stan.

Bl. 130 b

Der engel sprach zu im: sich daz chloster; da geng in 30 Vnd lern den orden an wenden vnd behalt den vntz an dein ende. Do er daz het gesagt im, er segent in vnd schiet von im. 35 Zosinus do nicht enlie, in daz chloster er do gie Vnd lernt ir regel do. des chlosters regel der (l. die) waz so: Ze not tagwerch sy musten sten, 40 da pei ir psalmodie begen Vnd ir tagzeit vollichleich und musten sere twingen sich, Si liten in got grosz not und azzen nicht wann wazzer und prot. 45 An in gar selten stunden, Ob sy es funden, Bl. 130 ° Ein krautel dar zú oder arwais spat vnd frú; Ander essen sy gar vermiten mit gedultigen siten. 50 Dannoch hetten sy ainen sit, so die vaste cham nach ir zit, So liessen (sy) cheinen munich dehaime wann einen 55 Oder zwen zú dem hochsten da; die andern gots leichnam namen iesa Vnd giengen in den walt, er ware jung oder alt.

Ir iegleicher trug mit im ain brot

oder palm blude vor hungers not,

Das er die viertzig tage wolde leben.

etleich wolden mit in nicht nemen,

Das graz waz ir zuuersicht

oder wurtzen; anders lebten sy nicht.

65 Sus waren sy in dem walde in gots lobe manigvalde.

Dise hailige lew(te) hie die bestunden pei einander nie. Der die andacht an gevie, dort ein ander der begie. 70 Sus waren sy bis an den antlaz tag. Zosimus nach der buche sag Der waz auch aus gegan in der vasten, do die cham, 75 Der het im genomen an der zeit, daz er gie widerstreit Vnd gie, so er paldest mochte, geleich sam sein gen icht tochte Vnd auch, als er wol wissen solde, Bl. 130 d 80 Wa er gen wolde. 1 Alsus gie er tagleich; da mit peint? er sich Vnd waz fur war groz arbait, die er mit gen alda leit. Er cham durch ligen nie nider, 85 wann nachtes sas er; des morgen wider Gie er seinen wech fur sich durch got vnd durch daz himelreich. Do er in dem walde hie 90 mit andacht die xxx tage begie Vnd nicht az wann prot vnd graz, an dem dreitzisten tag er waz In mitten tag in seinem gepet; nv seht, wa er an der stet 95 Einen menschen pei im sach, dem waz von im vil gach. Der mensch waz nackent gar, lang und graw waz sein har;

Er wolt es haben fur ain tier

er lieff nach im alles hin

Waz es mochte sein.

vnd wolden besehen mit gantzer gir,

100

<sup>1</sup> Vor wolde ist solde getilgt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> e in *peint* übergeschrieben.

Vnd wold besehen, waz es ware; er lieff im nach der saldenbare Vnd sprach zu im vil innechleich: 105 durch den got, darúmb du dich, Hie kestigest, peite mein vnd sage durch got daz leben dein. Was er sprach, es floch palde von im zu dem vinstern walde 110 In gots lob manigualt, do es cham vil pald. Des twang es groz scham, vntz es vber ein wazzer cham. 115 Do saz es da nider und sprach ze Zosimo wider: Bl. 131 a ,Zosimo, vater mein, daz ich nicht wolde paiten dein, Das vergib mir, rainr leib. wann ich pin ain nackent weip; 120 Vnd wiltu reden mit mir, so lege den mantel von dir. Das ich da mit deck mich. vil gern, vater, hore ich dich.

125 Do Zosimo erchante,
daz sy in mit name nante,
Zehant er sich verstunt wol,
es war des hailigen gaists vol.
Den mantel zoch er gachs ab im
130 vnd entweich ir pald hin.
Da nam sy den mantel sa
vnd dackt sich vnd sprach iesa:
,Was wiltu, Zosime, vater mein?
Zosime lieff pald hin
135 Vnd viel nider ir ze fues

do sprach es wider zu im:
"Du pist priester und gots chnecht,
140 dir zimpt ze segen, daz ist recht;

Bat er es segenen in.

vnd mit mangen rainem grus

Da von soltu deinen segen vber mich, vater, geben. Des verzeich sy Zosimus. ze jungest sprach es alsus: Gesegent sei der got ane meil, 145 der nie gerte dann der selen heil. Zosimus sprach do: ,amen; reines weip, daz got den Christentum bestatige, 150 der im mit andacht an lige. Des bedarf der glaub wol, Wann die welt ist ketzer vol. Do Zosimus daz gesprach, daz weip ze himel do such Und bat got mit andacht, 155 daz er mit der gotheit macht Allen irrsal zestorte. daz raine weip an den worte Wart erhaben von der erde 160 ain kloster hoch die werde. Do Zosimus daz ersach, von wahrhait er des iach, Si war nicht mensch dann ain gaist und lebte mit gotes volleist, 165 Und viel auf die erde nider. daz weip hub in auf wider Und sprach yesa zu im: ,waz tustu? vater, daz tu hin; La nicht gedanchen betruben dich und fur aine sunderinne hab mich, 170 Und pin getauffet doch; chain gaist pin ich noch, Wann asch und ain mist vnd ain mensch, als du pist. 175 Zosimus ir fuez gevie, mit chussen er sei wol begie Vnd bat innichleich,

daz sy tat so saelichleich,

Bl. 131 b

Warumb sy die arbait 180 leit in dem walde, daz sy das seit, Oder war sy ware oder wanne; des bat er sy vil vnd lange. Das weip antwort im san vnd sprach zu dem guten man: , Wie groz schande ich des habe, 185 das ich dir meine posheit sage, Seit du es aber also wil. Da von ich dein (l. dir) sein nicht enhil. Bl. 131° Ich (bin) geporn von egypte, 190 von (l. und?) hohem geslachte wol gesippe, Vnd do ich wart zwelf iar alt, ich waz ain meit schon vnd balt; Vnd von dannen fur war fur ich in dem zwelfften iar 195 Vnd fur, bis ich cham in die stat allexandriam. lesa an den stunden wart ich bewollen mit sunden. In die sunde gab ich meinen leib und wart ain vil boses weip, 200 Des ich mich scham furwar. daz traib ich XVII iar. Das ich die poshait lang begie, wann es ze ainr zeit ergie. 205 Das leute varen wolden durch got, durch markt, als sy solden, Vber mer ze Jerusalem. iesa volgt ich den, Nicht durch got wann durch mein hur und durch mynne (l. meine) bose für. 210 Do wir chomen zu Jerusalem, mein geverten disem und dem, Dar umb sy dar chomen waren, dem geleich sach man sy geparen. In waz in den tempel gach, ich gie in vast hinden nach.

88 Zingerle.

Meine gesellen giengen in den tempel hin; do ich auch wolde hin in, Der ingang mir verhaben wart, Welhen enden ich mich an die tur chart. 220 Von der tur ich dann gie. nv wolten ander lewte hie Auch gen in den tempel da. Bl. 131 d mit den gie ich wider sa 225 Vnd wolde mit den hin in gen, ich must aber hie vor sten. Das geschach zu dem vierden mal, do gedacht ich erst der sunden val Vnd begund sere wainen. da sach ich gemalt die rainen 230 Gotes muter pei mir, ich pat sy von herzen gir, Das sy mir wolde mein sunde vergeben, ich wolde mer mit chausch leben. Do ich mich des sere vermaz, 235 nicht lenger lie ich daz. In den tempel gie ich do, mit grosser andacht waz ich fro Vnd lobte pesserung got: 240 ich wolde leben in seinem gepot. Do ich mein andacht begie, aus dem tempel ich do gie Vnd gie vor daz pilde her und danckte im von herzen ser. Ein stymme mir do cham, 245 die ich von gote gern vernam, Die sprach: ,chunstu uber den Jordan, da gewinnestu sunder wan Endeleich gut gemach. do die stymme also sprach, 250 Ich gie aus an der stet. als ich mich enthaben het (sic!),

> Do ich den weg aus gevie, wa sa ain man zu mir gie,

255 Drei pfenning gab er mir sa; mit den chauft ich iesa Ob dem markte drew prot, als der hunger mir gepot. Des nachtes ich daz halbe 1 az. 260 do ich pei dem Jordan sas. Des morgens ich do nam Bl. 132\* in sand Johannes chirch gots leichnam. Ich gie in den walt fur mich, darinne sibentzehen iar ich Mit anderhalben prote mich betrug 265 vnd het von got dar an genug. Gewant, daz ich het pracht mit mir, daz erfaulet ab mir schir, Daz ich me nakchent gie; 270 aber bechorung dise und die, Die mich der tewfel an leit XVII iar mit arbait. Der enmachtu nicht gelauben: ezzen, trinchen, chlaider vor den augen 275 Vnd mit tieffelischem gesange mût er mich und manet mich lange Da vor an mein sundiges leben: mit manger var mir wold vergeben, Das chund mir alles geschaden nicht 280 von trost vnd von zuuersicht, Die ich het hintz unser frawen, der all sunder sullent getrawen. Ir helf vnd mein andacht vberwant des tewfels macht, Vnd do mein prot ain ende nam, 285 mein nar do von herzen cham, Vnd solt mir daz glauben, daz ich mit meinen augen Die zeit nie mensch noch tier hab gesehen, des wil ich dir von warhait iehen, 290

<sup>1</sup> Ursprünglich selb.

An dich hewt, vater mein. Zosime, durch die gute dein Von dem antlastag vber ain iar so chom ich her wider fur war. Die vasten ze iar soltu da haime sein, 295 an dem antlastag soltu nicht vergessen mein; Den gots leichnam rein und her den pring mir her. Die weil soltu mich verdagen 300 vnd mein rede nieman sagen. Dar zu sag Johan dem apte dein, daz sumleich ding sein In dem chloster wandelbare; die (l. den) wandel vnd die sware Den (l. die) wil man in noch lenger verdagen, 305 aber hernach wil manz im sagen. Do die fraw volendet het die rede, sy cherte an der stet Von im in den walt wider. Zosimus viel do nider, 310 Da die fraw gestanden waz, er chuste dick erd und graz, Das in des lange nicht verdroz; die stat mit zacher er begoz. 315 Do er daz vil getreib, nicht lenger er do beleib, Zu dem chloster er wider gie. die geschicht sagt er nie, Als sy gepot, er sy versweig. vil dick er dem walde neig 320 Vnd chlagte sere von herzen schrick, daz er nicht oft vnd dick Da vor dar waz gegan. nv Zosimum cham¹ an 325 Des todes vorlauffer, ein siechtum groz und swar,

<sup>1</sup> cham corrigirt aus chom.

Da von er da haime beleib.
do daz iar sein zeit vertreib,
So daz der antlastag cham,
330 Zosimus aine macht gewan,
Das er ain tail mochte gen.
froleich pei den grossen wen
Nam er den hern gots leichnam
vnd ain tail epfel er nam
335 Vnd lutzel arbais nam er da,

Bl. 132°

335 Vnd lutzel arbais nam er da,
gen dem walde chert er sa.
Do er cham auf den Jordan,
auf dem wazzer si cham gegan,
Sam es auf dem lande ware.

340 Zosimus der geware,
Do er sy sus gen sach,
an die chnie was im gach;
Daz werte im die fraw rein,
sy sprach: ,vater, neina nein,

345 Stand auf, mir ist dein chnien leit, du trast die ewige reinicheit.' Do sy die hailichait an sach, mit nazzen augen sy gen im sprach: ,Sel vnd leip, suzzer hort,

350 die lastu nv wol nach deinem wort Mir, deinr diern, mit fride geligen, seit mich des nicht ist verzigen. Ich hab dich, vater got, gesehen, fur hohe salde wil ich daz iehen.

355 Si viel nider an die chnie,
mit andacht sy got entphie.

Zosimo sy danckte tewr,
zu im sprach die gehewr:
,Seit ich der sele trost hab genomen,
360 von hewt über ain iar soltu chom

von hewt über ain iar soltu chomen
Da her wider an die stat,
wann mein leben dann ende hat,
Vnd vindest mich nach gots gepot.
er sprach: ,fraw raine, durch got

365 Nim von mir ain chlaine gabe, die ich dir hie pracht habe. Do er des so teur bat, sy nam drei arbais an der stat Vnd legte die in den munt Bl. 132d 370 vnd cherte wider an der stunt Vnd gie auf dem Jordan. der saelig, gute, alt man Was hin haim albereit, doch waz im von herzen leit, 375 Das im ir nam was vnbechant, den er doch her nach vant; Wann do das iar end nam, nach ir pet hin wider er cham An die reinen, werden stat, da sy got genomen hat, 380 Da vant der gots gehorsam tot iren reinen leichnam. Des ercham er von herzen sere, daz er mit ir nicht mere 385 Also e reden solde. wann (er) sy nur fragen wolde Peid vmb irs selbes nam und daz wandel des apts (1. das apt) Johan In dem chloster solde wenden. 390 nv sach er ir in den henden Einen prieff ligen, dar an waz also geschriben: ,Zosime, meinen leichnam begrab vnd in dem April gehuge meinen tag, Der armen sunderin Maria, 395 die genant ist Egyptiaca. Tu der erden ir recht: aschen ze aschen daz ist recht'. Ein ander prieff da pei waz, 400 des er selb nicht enlaz,

> Den pracht er dem abte Johan, da er vand geschriben an,

Das er vercheren solde, ob sein sammenung recht wolde.

405 Do er die prieff zu sich genam, groz vorchte er gewan, Wie er ain grab gewinnen mochte: er het nicht, daz darzu tochte.

Sus gedacht er her vnd hin,

410 wa iesa stund hinder im Ain lew wild und freisam. Zosime sere ercham

Vnd dinget doch ze got; dem lewen er do gepot,

415 Er sprach: ,du pist her gesant
von got und ist daz wol gewant,
Das du helfest ain grab machen:
der lew mit senften sachen
Krackt ain grab vil schir,

420 daz wol waz másleich ir.

Do wol berait waz das grab,

Zosimus leit sy dur ab

Vnd bestat (sy), als er chunde,

mit wainen von herzen grunde. 425 Do sy do bestatet wart, der lew wider gen wald chart.

Zosimus auch haim gie vnd all geschicht dise vnd die Die seit er den munichen gar.

430 von dem chloster die raine schar Giengen zu dem grab mit lobe, ein kappel machten sy dar ob. Wer darinne gnaden gert, nimmer wirt er der entwert.

435 Groz zeichen ane wende
warn da und sint an ende,
Die got durch iren willen tut.
daz verdiente die raine güt.
Zosimus waz auch nu alt,
440 im waren hundert iar gezalt,

Bl. 133 a

Die er in got het vertriben,
der must auch tot geligen.
Saelig wart auch sein haimfart.
daz vnser end auch werd bewart,

445 Daz wir mit frawden chomen dahin,
dar dise paide chomen sein,
Des hilf vns Maria vnd Zosimus
vnd die mûter, die Jesus
Lie ze troste disem vnd dem,

450 daz vnser end gut werd. amen.

Bl. 133 b

## Von sand Maria Magdalena. Bl. 1780

Meines hertzen gedanck vnd mein sin ist ze chrang, Daz ich mug volenden daz leben der genenden Maria Magdalene, wie sy lebte darnach vnd e; Doch wil ich aus den puchen, wie lutzel ich chan, suechen, Wie sy hat gelebt hie, vnd wie es ir darnach ergie. 10 Si waz schon vnd mynnichleich. sy waz edel und reich, Si het hoher frawden genug, ir gemûte sy hohe trug, Si waz pei iren iungen tagen, 15 als ich die puech hore sagen, Irs gemuts harte frei. ire purch waz nahen pei Der stat ze Jerusalem. ob mir der rede zem, 20 So begie sy da sunden vil, so lang vntz auff daz zil, Das sy mit sunden wart beladen, daz nie chain pei den tagen

Bl. 178 d

25 So vil gesundet het. an dem ewangelio von ir stet, Das siben pose geist waren ires leben volleist. Si waz aller sunden vol. ir waz mit der welte wol. 30 Die weil sy in den sunden swebt, got Iesus auf erden lebet; Si sach ofte seine wunder vnd sein lere besunder. Dar an cherte sy sich nicht, 35 ir waz sein lere ain vergift; Doch als es got wolde vnd als es wesen solde, Wolt er war lan, daz er het 40 von den sundern geret: Ich pin dar vmb chomen her, das ich die sunder becher Vnd daz sy haben zuwersicht, durch die rechten cham ich nicht. 45 Nu cham zu Iesu gegan ains tages ain pider man, Symon waz sein nam.

vnd die weil er waz da pei,
Maria ires gemuts frei

50 Wart sy sere beräubet
vnd ir hertz betaubet,
Das sich vercharten ire synne.
got sante ir die ware mynne
Das sy groz rew gewan,

55 das auf erde weip noch man
Grosser rew nicht mocht gewinnen.
ir hertz begund in rew prinnen,
Da von sy langer nicht enlie,
vil palde sy do gie,

60 Drew hundert pfenning sy do nam

vnd chauffet aus der chram

Bl. 179\*

Ein salben tewr und reich, da mit nach (l. noch) ist gewonleich Enhalb meres ze aller zeit, 65 sich salbent wider streit Ffür daz gewurme in grosser hitz, vnd daz der mensch auch nicht switz. Der salben phlag sy ze haben ze aller zeit pei iren tagen, Wann sy zierte sich da mit 70 frů vnd spat ze aller zeit, Wann sy schon wart da von. sy gab dar úmb reiches lon. Mit der salben cham sy dan 75 in daz haus gegan; Wie reich, wie edel sy ware, sy gie hin in offenbåre Vnd schamte sich vor den lewten nicht. sam ainem, dem leit geschicht, Si viel ze seinen fuessen nider 80 und bechlagt ir sund wider Mit so pitterm wainen, daz sy mit zachern rainen Gots fues schon twug, sweigenge (1. sweigende) Iesus daz vertrüg, 85 Vnd truknet es mit irem håre und chuste die fues dick fur war. Dar nach sy die salben nam, die sy het gechauft aus der chram Vnd salbet im daz haupt schon. 90 sulleich smack gie da von, Das dem smack nicht waz geleich. sy waz tewr vnd reich. Do daz der wirt ersah alhie, Bl. 179b wie die fraw mit im vmb gie, 95 Er gedacht im an der stet, war daz ain warer prophet,

So west er wol, war sy war, wann sy sundet offenbar.

100 Do er daz gedacht, zehant
Iesus sein gedanck erchant.
Symonom er do an sach,
gutleich er zu im sprach,
Wann er vor im sas:

105 ,ich han ze sagen dir etwas, Symon, sprach er, ,hore mich. symon sprach: ,herr, sprich. Iesus sprach der saldenbar: ,es waren zwen geltar,

110 Die solten gelten ainem man:
der aine solt im sunder wan
Ffunftzig phenning,
die er ab im nicht chund pringen;
Dar nach der ander gelter sein

115 funff hundert phenning solte im;

Der mocht auch im vergelten nicht,
daz noch vil manigem geschicht.

Das begund der herr wegen,

Das begund der herr wegen,
daz sy im nicht hetten ze geben;

120 Ein gute er do gevie,
die gulte er in do paide lie.
Lieber frewnt Symon,
sag mir die warhait da von,
Wer dancket im mer vnder den zwein,

125 dem man die mer oder die chlein Gulte hett verlassen? daz horten, die da sazzen, Das Symon sprach ane wan:

Das Symon sprach ane wan:
,dem er daz grosser het verlan,
30 Der dancket mer, daz ist slecht.

Iesus sprach: 'du hast recht, Wann die rede von warheit gett. Sihestu daz weip, die da stet?

Bl. 179°

Ich cham in daz haus dein,

135 du twuge nicht die fuezz mein:
Seit ich cham her in gegan,

seit hat daz weip mein fuezz getwan

Nicht wann sunder laugen mit zähern von den augen. Du 1 hast auch nicht gechusset mi

140 Du hast auch nicht gechusset mich:
daz weip hewt glaubte sich
Ze chussen die fues mein,
seit ich cham her ein.

Du salbest nicht mein haupt:

145 daz weip sich hewt gelaubet Ze salben haupt vnd fues mir. da von sag ich dir,

Dem lutzel (man) vergeit, der dancket auch lutzel ze aller zeit.

150 Warleich ich dir sage,
es machet ir grosse chlag,
Das man ir vil sund verlat.'
er sprach zu dem weib an der stat:
,Weip, dir sein dein sund vergeben.'
155 die lewt begunden mit im reden:

die lewt begunden mit im reden:
,Wer ist, der die sund verlat?
der gewalt neuer an got stat.'
Ir haimleich rede waz im chunt,
er sprach zu ir an der stunt:

160 Geng mit frid hin,
dich hat erlost der glaub dein.

Da mit die fraw haim gie,
ir leben sy nach got an vie

Vnd getet nimmer me,

165 daz sy het getan e.

Ir leben sich so gar verchart,
daz sy so raines leben wart,
Daz ir dienst wart genám,
daz im e waz widerzám;

170 Vnd wa sy in mocht erlangen, da cham sy nicht dannen Vnd gie im alles nach. sein antlutz sy so gern sach, Bl. 179 d

Vor du ist das getilgt.

Das ir da vor nicht was.

175 vor belange sy chaum genas, So er verr cham von ir. ir liebe waz von hertzen gir. Als sy im e waz widerzame,

Als sy im e waz widerzame, also wart sy im gename;

180 Si diente im mit trewen gar, ir trew waz von hertzen war. An allen dingen nigt (l. niet?) sy sich

und ir swester tugentleich, Die reine fraw Martha.

185 die waren berait dort vnd da Vnd ir pruder Lazarus.

wann es cham sus,

Das er mit den iungern cham
in ir kastel pataniam,

190 So entphiengen sy in erleich, mit gerndem mute erputen sy sich; In mocht auch nicht lieber sein, wann wann er wold sein pei in.

Doch es von seinr lere cham,

195 daz im die Iuden wurden gram
Vnd im das lant verpoten wart,
das die frawen sere beswart.

Doch must er scheiden dan.

do cham lazarum an

200 Ein totleich siechtum; chain artznei waz im frûm, Daz got da von sold werden hie gelobt auf der erden.

Iesus het lieb Mariam
vnd Lazarum vnd Martham,

205 vnd Lazarum vnd Martham,
Da von er an der selben stat doch
beleib zwen tage noch.

An dem dritten tage dar nach zu den iungern er do sprach:

Bl. 180\*

210 ,Ge wir in ludeam wider.

die iunger sprachen: ,die Iuden sider

Wolten dich versteint haben. Iesus sprach: ,ir hort doch sagen, Daz zwelf weil des tages sint; 215 es sint nicht die rechten chint, Die da gent pei der nacht: die prueffent schaden maniger slacht. Wer aber pei dem tage get, chain schad von im entstet. 220 Da er daz volsprach, er sagte da nach Vnd iach gen in alsus: vnser freunt Lazarus Slafet und ich wil dar, 225 in wecken aus seinem slaffe swar. Die iunger sprachen zehant: ,herr, dir ist wol erchant, Slafet er, so wirt er geil. Iesus der sunder heil Het von seinem tode geret; 230 do wanten sy, daz er het Von seinem slaff gesaget in. auf seinen tod waz in nicht syn. Do saget er in offenleich: 235 ,nv wisset gemainleich, Das Lazarus tod ist. ich pin fro, daz ich zu diser frist Nicht da gewesen pin. ir wantet, es war die schult mein; Doch sull wir zu im gan. 240 do sprach Thoman, Der reine und der geware, den man nante den zweifelare: ,Wir sullen gen hin und sterben mit im. 245 Iesus do den wech gevie. da er nahen hin zu gie, Bl. 180b Do wart im geseit, er war vor vier tagen geleit.

250 Nu waz das kustel Bethania, da Maria vnd Martha Was, pei Jerusalem nahen. vil Iuden die frawn sahen Vnd chamen auch zu in dar, 255 daz sy in benamen ir swar.

Nu het Martha vernomen, daz Iesus ware chomen, Vnd do sy daz vernam, lauffende sy gelauffen cham.

260 Maria sas da haime.
do sy cham zu dem rainen,
Si sprach: "wårstu gewesen hie,
mein pruder wår nie
Also schir erstorben.

265 du hast aber schier erworben
Von got, wes du gerst,
ob du deine bet gen im cherst.'

Iesus sprach zu ir do:
, dein pruder erstet, wis fró.'

270 Do sprach Marthe leides vol:
,meister, ich wais wol,
Das war ist dein sage,
er erstet an dem iungisten tage.

Iesus sprach: ,ich mag geben 275 vrstend vnd daz leben.

> La nicht verlaiten dich; wer gelaubet an mich, Las in sein immer tot,

er erstet von aller not,
280 Vnd wer lebt vnd glaubet an mich,

der erstirbet nymmer ewichleich.

Martha glaubstu daz?

sy sprach: ,nie chain ding pas.

Mein glaub immer ist,

285 daz du gots sûn pist
Vnd pist chomen vns ze trost,
daz wir von dir werden erlost.

Vnd do sy daz volsprach,
von Iesu waz ir gach

290 Vnd lie in alda stan.
vil pald cham sy gegan
Zu ir swester Maria.
die Iuden hetten sy besessen da.
Si sprach haimleich zu ir:

295 ,swester, stand auf schir,
Der maister chomen ist

vnd vraget, wa du seist.'

Do sy daz vol erhort,

sy sprang auf an dem wort

300 Vnd lieff schreiund hin,

da ir swester Martha in

Dannoch lassen het.

sy sprach an der stet:

,Herr, warstu hie gewesen,

305 mein pruder war genesen.'

Den Iuden waz allen gach,
sy lieffen ir mit hauffen nach,
Wann ir waz vil.
sy sprachen: ,zu dem grab sy wil

310 Vnd wil da wainen und chlagen'.

sy sprachen: ,wir sullen sy auf haben.'

Mit der rede chomen sy dan,

da sy Iesum sahen stan

Vnd Mariam die reinen

315 vor im sere weinen.

Von dem wainen, daz sy da tet,
die Iuden all an der stet
Begunden sere wainen,
es mochte haben erparmt die staine.

320 Do daz ersach lesus,
das sy all wainten sus,
Er begund wainen mit in.
er sprach: ,zaiget mir da hin,

Da ir i in habt geleit. 325 der Iuden schar under in seit: ,Secht, wie lieb er in het. Bl. 180d der dem plinden die augen auf tet, Mocht er daz erwenden icht, daz er war gestorben nicht?" Nu waren sy chomen zu dem grab. 330 Iesus der wainte aber Vnd sprach zu den frawen rein: .haisset auff heben den stein. Da antwort im san Maria swester Martha: 335 Er smecket, wann er vier tage gelegen ist in dem grab. Iesus sprach aber do: ,Martha, wie redestu so, Wann ich dir gesagt han, 340 wiltu gelauben ane wan, So sihestu gotes ere. do paiten sy nicht mere, Den stain namen sy dar ab. Iesus stunt ob dem grab, 345 Gen himel sach er, zu seinem vater sprach er, Er sprach: ,vater, gnad sag ich dir, daz du hast erhoret mir. Ich weste das wol ie, daz du mich verzigest nie, Wann durch die lewt, die hie stan, daz sy glauben ane wan, Das du mich hast her pracht und gesant, und daz dein name in werd erchant; 355 Darumb han ich gesprochen so. Issus rieff do: ,Chom her aus, Lazare.

Lazarus paite nicht me,

<sup>1</sup> ir corrigirt aus er.

360 Von dem tode erstund er do sa.

Iesus sprach: ,Martha,

Loz in auff vnd (la?) in gen.'

Daz geschach. vnder den

Iuden all gemeine

Bl. 181 a

365 do waz Iude cheine,
Er glaubet an in,
vnd furen pald hin
Wider gen Ierusalem
vnd sagten disem vnd dem,

370 Das sy gesehen hetten.
die Iuden an allen steten
Grosse forchte gewunnen.
von den selben stunden
Cham Lazarus im nime.

375 da Iesus waz gewesen e,
Dar gie er hin wider
vnd predigt syder
Paide disem vnd den
in der stat Sichem.

380 Die verr in der wust lag, da er predigens vnd lere phlag, Bis sein zeit erfullet wart. in Iudeam er wider chart Nach der ewangelien sage.

385 vor ostern sechs tage
Cham er in bethaniam.
da man seine chunft vernam
Zu Ierusalem in der stet,
ůmb daz zaichen, daz er tet

390 Vnd het getan in Bethania,
sy giengen gen im sa,
Weip mit iren chinden,
die man mit irem gesinde
Vnd trugen im palm engegen.
395 ir gewant lag auf den spege

5 ir gewant lag auf den wegen. Sus strasse und wege wurden gechleit mit vil grosser reicheit,

Bl. 181 b

Das der esel dar auffe gie.
mit lobe sy in entphie,
400 Da er den esel zu in reit

mit vil grosser diemuticheit.

mit vil grosser diemuticheit. Vor im and nach im gie groz schar,

es cham mit im ain welt dar.

In der stat wart grosser ludem.

do daz ersahen die hohen Iuden,
Daz im die welt gie nach,
sy giengen an ir sprach

y grengen an ir spracn Vnd rieten vnder in,

ob die mare chamen hin

410 Ffur den chaiser ze Rom, man zerfuret sy da von,

Ob sy sich liessen berauben Iesum ires gelauben.

Do riet ain Iude hies Kaiphas,

415 der pischoff under in waz, Besser war, daz ain mensch sturb, dann all welt verturbe.

Do sprachen die weisen Iuden:
,wie gevienge wir in ane ludem?

420 Eine welt get im state nach.'
sus pei dem haz mit der sprach
Waz er untz an den pfintztag.

seinen tod er nicht enwag, Wann erfullet waz sein zeit.

425 die Iuden in durch grossen neit Viengen an der pfintztag nacht, des freitags wart er fur gerichte pracht.

Da wart uber in gevrteilet, zu dem tode geteilet,

430 Das im daz leben wart benomen.
waz ubels im waz bechomen.

Daz het Maria angesehen; ir waz so lait an im geschehen, Si war gewesen lieber tot.

435 volschreiben chan ich nicht ir not

Nach irem iamerleichen smerzen. Den sy het an ihrem hertzen. Bl. 181° Got erchant ir andacht rein, des er ir aller erst erschein 440 Lembtig an dem ostertag, do er erstunt von dem grab. Er cham ir in ir trawrig leit 1 ze trost und (tet?) ir trawrig hertz erlost. Sus gevie sy wider chraft 445 vnd cham nicht von der geschaft, Von gots muter und der dienar (!) sein, bis die zeit cham da hin, Daz got ze himel wolde. dar nach sy iamer dolde; Wann do der auffertag cham, 450 do waren weip vnd man, Die sein auffart sahen, die geleich iahen, Es waren vier tausent mensch da. 455 nach im gewan Maria<sup>2</sup> So groz belangen und trawren, daz sy von iren grossen trewen Begund offenleich iehen, seit sy in nicht solde sehen, 460 So wolte sy wider weip noch man nimmer mer gesehen an. Vnd do sy daz gesprach, in den walt waz ir gach, In ein hol sy sas. in dreissig iaren sy nie gaz 3 465 Alda menschleicher leipnar: got nerte sy fur war. Doch het sy verdienet daz,

daz got gen ir nicht waz las,

<sup>1</sup> leit steht über getilgtem hertz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vor diesem Verse ist dar nach gevie maria getilgt.

<sup>3</sup> Dafür anfänglich geas geschrieben.

470 Wann ze aller tage zeit
chomen die engel wider streit
Vnd furten sy in die lufte ho,
daz sy horte die tagtzeit do,
Die vor got die engel began;
475 dar nach fürten sy (sy) dan

Vnd furten sis in die chlaus wider.

ze jegleicher tagzeit furten sis hin wider.

Sus waz sy mit got gar

vollichleich wol xxx iar.

480 Die weil sy des lebens phlag.
ein chloster pei dem walde lag,
Da waz ain prûder inne,
des hertz vnd sinne
Stund(en) garleich nach got,

485 er volgte der schrift gepot.

Der het die vasten ainen sit,
daz er got diente da mit,
Daz er die selben viertzig tag
begie seinr sunden chlage

490 Vnd in der wuste er da lag vntz an den karfreitag.
Nu cham es eines tages so, ein stymme cham zu im do,
Die sprach: ,ich wil dich lassen sehen,

495 waz dreissig iar ist geschehen
Gnaden hie von got.'
auff ainen perch sy im gepot;
Dar gie der reine man.
da er dar cham gegan,

500 Si sprach: ,sich auff statichleich hintz got gen himelreich.' Nu wart der mvnich gewar, daz die engel chamen dar Ze iegleicher tagzeit

505 vnd furten wol nach ir sit Einen menschen vnder in hoch gen den luften hin,

545

Vnd so die tagzeit ende nam, Bl. 182ª sy fuerten daz mensch wider dan Vnd satzten daz wider in sein chlaus. 510 der pruder eilte fur daz haus Vnd beswur sy vil tewr. er sprach: ,pistu geheur, Das ist mir von got erchant; wie aber du seist genant. 515 Des hat er mir nicht chunt getan. pei Iesu christo ich dich man, Daz du mir rede wellest geben, vmb wem (l. weu) alhie sei dein leben. 520. Zehant antwurt im sa die raine fraw Maria. Si sprach: ,pistu ie worden inne von ainr sunderinne, Von der got Iesu Christ, 525 als man an dem ewangelium list, Vertreib siben pose geist? das bin, die du hie fragest, Vnd pin also gewesen hie von der zeit, das daz ergie, 530 Das got ze himel fur, daz ich mich des verswur, Das ich chainen menschen sehen wolde. seit ich sein nicht sehen solde. Seit sitz ich hie fur war von seiner auffart xxx iar, 535 Das ich hie in disem tan nie gehoret weip noch man Vnd nie gesach mensch chein an dich hewt allein. 540 Des hat mich got behut her. nv tu durch die gots er Vnd chom an dem ostertag und mit dir ain tuch trag, Da du mich bedeckest mit, Bl. 182 b

wann des tages ist mein zeit

Auff der erde volendet gar, du findest mich hie tot fur war, Vnd pring mich zu dem chloster dein, alda sol mein rw sein Vntz an daz vrteil. 550 nv var haim mit heil Vnd chom, als ich dir geseit han. Iudas der munich schiet von dan. Sein sammenung nam er mit im, an dem ostertag cham er da hin, 555 Als sy in gepeten het, vnd vant sy tot an der stet. Die fraw do mit grosser chlag prachten sy zu dem grab 560 Vnd bestaten sy wol nach ir recht, da mania sieche wart slecht Von aller hande siechtum. got hat den christentum Mit Maria beståt hart wol, 565 so daz niemen verzagen sol, Was er sund hab getan: er sol gedingen han Ze gots gute vnd parmhertzicheit. daz pild sy vns vor traet 570 Vnd Maria egypcia und die hohe fram Affra, Die pei iren iaren grosse sunderinne waren, Die got entphie doch; 575 vnd hetten sy gesundet noch Mer dann sy haben getan, es war in gar verlan, Da sy gnaden gerten und sich von sunden cherten, 580 Da von nieman verzagen sol. Bl. 182° got ist gute also vol,

Das sein gut niemant mag

erdenchen untz an den iungisten tag.

Well wir aber nicht wider cheren und gnad an in geren, 585 Nicht wann sunden fraveleich, fur war so ist pilleich, Das er unser sich verweg und daz unser dann phleg. Dem wir vns haben ergeben 590 mit vnserm fraueleichem leben. Manig mensch hat versundet sich vil tieff, daz doch das himelreich Mit got besessen hat, des noch vil ergat. 595 Da von sull wir den frawen und den hailigen getrawen, Die auff erde pei irem leben auch sunde haben gephlegen, Das sy durch ir heilicheit 600 bedenchen vnser chranghait, Die an in ist gelegen hie auff erdreich pei irem leben. Daz wir die frawd vinden, die got seinen chinden 605 Hat behalten ewichleich, daz wir chomen in daz reich, Des helff vns Maria Magdalena und gots muter Maria. Amen.

## Kreolische Studien.

Von

Hugo Schuchardt, corr. Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften.

## IV.

## Ueber das Malaiospanische der Philippinen.

Die spanische Sprache hat auf den Philippinen eine weit weniger glänzende Bahn durchlaufen als im mittleren und südlichen Amerika. Von der der spanischen Krone wirklich unterworfenen Bevölkerung spricht, hoch gerechnet, der vierzigste Theil spanisch; in den beiden Provinzen, in welchen das spanische Element am stärksten vertreten ist, nämlich Manila und Cavite, etwa der siebente und achte Theil. In der Provinz Zamboanga (auf Mindanao) allerdings von 11.600 Einwohnern (unter denen nur 50 Spanier und Kreolen), nicht weniger als 7400. Allein hier haben besondere Umstände gewaltet: es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es sind diese Angaben der 'Studie zur Bevölkerungs-Statistik der Philippinen I' von Ferdinand Blumentritt (Globus XLI, S. 343—345) entnommen, wo man die genaueren Zahlennachweise (aus dem Jahre 1870) und einschlägige allgemeine Bemerkungen finden wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf der im Eingange der Bai von Manila liegenden Insel del Corregidor, welche einen besonderen District bildet, sind sogar drei Viertel der Bewohner des Spanischen mächtig, obwohl sich unter ihnen kaum ein oder zwei Spanier oder Kreolen finden. Freilich beträgt die Gesammtzahl nur 500 (nach Rev. de Esp. LXXXVI [1882], 420 hingegen 800, worunter 117 Deportirte und 27 Seesoldaten; offenbar ist in der Zählung von 1870 die flottirende weisse Bevölkerung zu der Provinz Manila gerechnet).

In der Sprachenübersicht bei F. Jagor, Reisen in den Philippinen S. 43 f. wird das Spanische als landesübliche Sprache, von Manila, Cavite und Zamboanga abgesehen, nur noch für den District Cottabató (auf Mindanao) angeführt. Blumentritt hat hier, an Stelle der Zahl der Spanischredenden, ein Fragezeichen, und wie er mir schriftlich mittheilt, wird bei 50 Spaniern, über 1500 Indiern und über 200 Chinesen (1870) die

beschränkte sich diese Provinz bis in die neueste Zeit auf die Festung selbst, und die Garnison bestand, vor der Emancipation des spanischen Amerikas, der Hauptmasse nach aus mejicanischen Indianern und Mestizen, die sich alle mit Tagalinnen oder Visaverinnen verheirateten. 1 Die Volksschulen Zamboanga's sind alle spanisch. Die geringe Ausbreitung, deren sich die spanische Sprache in dem ostasiatischen Colonialreich erfreut, ist hauptsächlich dem starken numerischen Missverhältniss zwischen Spaniern und Malaien zuzuschreiben, welches sich im Laufe der Jahrhunderte nur sehr wenig verringert hat, sodann auch der früheren grundsätzlichen Abneigung der hier allmächtigen Geistlichkeit, den Eingeborenen die Kenntniss des Spanischen beizubringen, wozu das bekannte Verfahren der Jesuiten in Paraguay ein Analogon bildete. Neuerdings hat sich das gebessert oder vielmehr geändert; denn in Bezug auf diesen Punkt geht die Werthschätzung der Spanier selbst stark auseinander. Während es die Einen aufs Lebhafteste beklagen, dass das Spanische ausserhalb der Hauptstadt und deren unmittelbarer Umgebung, nach über dreihundertjähriger Herrschaft, fast gar keinen Boden gewonnen habe, so scheint den Andern das von den Holländern auf Java beobachtete System als Muster vorzuschweben. So sagt Francisco Vila in seinen "Escenas filipinas" (Madrid 1882) Vorw. S. 11 f.: ... gracias á nuestro sistema colonial, que consiste en la absurda asimilacion de las colonias á la madre Pátria, por distantes, por antagónicas que sean á nuestro modo de ser, en las escuelas se está enseñando á los filipinos el castellano, amenazando así de un golpe á la pureza y gallardía de nuestra lengua y á la existencia de las lenguas filipinas.' Die erstere der beiden hier angedeuteten Gefahren ist eine unvergleichlich grössere

spanische Sprache schwerlich eine hervorragende Stellung einnehmen. Ich spreche auch an dieser Stelle Herrn Prof. Blumentritt für die vielfachen Hilfeleistungen, mit denen er diese Arbeit förderte, meinen lebhaftesten Dank aus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ferdinand Blumentritt, Versuch einer Ethnographie der Philippinen (Petermann's Mittheilungen, Ergänzungsheft Nr. 67) S. 2. Vgl. Manuel Scheidnagel, Las Colonias Españolas de Asia — Islas Filipinas (Madrid 1880) S. 44: ,La raza de los zamboangueños es muy española por sus sentimientos y la posee facciones más regulares y color más claro que se conoce en Filipinas.

als die andere. Es wird nämlich allgemein bestätigt, dass das Spanische der farbigen Bevölkerung ein sehr verderbtes ist, und zwar nicht sogar, sondern vornehmlich in der Hauptstadt, wo ja ein stärkerer Anlass zum Gebrauch des europäischen Idioms vorliegt und doch bei dem geringen Einfluss derer, welche das Spanische zur Muttersprache haben, die Verderbniss sich leichter festsetzt und fortpflanzt. Dieses español de cocina nun wie es meistens genannt wird - oder español de tienda, del Parian<sup>1</sup>, de trapo — welche Ausdrücke wenigstens zu Manila gebräuchlich sind - besitzt für den Sprachforscher ein hohes Interesse. 2 Es ist kein fertiges Patois, wie das Portugiesische von Macao oder Malacca, es existirt in den mannigfachsten Abstufungen, mit grösserer oder geringerer Annäherung an die spanische Grammatik, mit grösserer oder geringerer Verwendung malaiischer Wörter; aber es ist doch kein immer wiederholtes individuelles Radebrechen mehr, es ist ein geläufig gesprochener Jargon, der zwischen vielen Indiern, mit Hintansetzung der angestammten Sprache, das regelmässige Unterhaltungsmittel bildet3; es besteht eine Art Ueberlieferung, es macht sich ein breiter Durchschnitt bemerkbar; die Spanier

Parián heisst tagalisch "Markt", "Bazar"; in der obigen Verbindung handelt es sich um einen bestimmten Stadttheil von Manila.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf den Marianen existirt das "Küchenspanische" nicht, wie ich von einem Spanier erfahre, der zehn Jahre in Agaña gelebt hat. Von dem einheimischen Chamorro abgesehen, wird dort neben dem Spanischen auch vielfach das Englische gesprochen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In der ,Oceanía Española vom 22. Juli 1883 findet sich, auf Anlass eines dort abgedruckten Briefes, den ich an den Redacteur dieser Zeitung gerichtet hatte, folgende Mittheilung: ,Nos ha hecho recordar que, estando en el pueblo de San Roque (Cavite), donde todos los habitantes hablan el lenguaje llamado aquí de tienda, y de donde procedía la colonia del barrio de San Nicolás en Binondo, cuyos habitantes, carpinteros de ribera, calafates, veleros, etc. tambien hablan así entre ellos y no en tagalog, estando en aquel pueblo, decimos, nos ocurrió hacer varias preguntas á una mujer, que parecía de clase acomodada, y la cual nos contestaba en muy correcto castellano; mas otras personas indigenas que estaban presentes, y tomaron parte en la conversacion, y en dicho lenguaje casi ininteligible, dieron motivo á que nuestra interlocutora, para entenderse con ellas, dejase el castellano correcto y emplease con gran volubilidad aquella jerga compuesta de una cadena sin fin de solecismos, en cuya estructura, creimos ver algun arte, reglas de uso ó convenidas, y desde luego una sintaxis muy distinta de la castellana. Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. I. Hft.

müssen sich an dies "Küchenspanisch" gewöhnen und sich ihrerseits zu einer vermittelnden Sprechweise bequemen. Auf einer solchen Stufe ist der Entstehungsprocess der kreolischen Idiome am durchsichtigsten; aber freilich müsste man diesen Sprachorganismus mit seinen noch verschwimmenden Zügen im Leben studiren, indem man ihn auf ganz bestimmte Punkte hin prüfte; es ist schwer, ihn zu reproduciren, und schwer, aus einer Reproduction alles das zu entnehmen, worauf es ankommt. So wird denn das Folgende mehr aus Anregendem als aus Abschliessendem bestehen.

Ich vermuthe, dass in den meisten der zahlreichen erzählenden und schildernden Werke über die Philippinen sich eine Erwähnung des "Küchenspanischen" findet — dazu ist es auffallend genug —, und ebenso, dass in keinem eine wirkliche Charakteristik desselben versucht ist — dazu scheint es nicht wichtig genug. Man begnügt sich damit, kleine Sätze dieses Jargons als erheiternde Würze einzustreuen, und philologische Genauigkeit ist dabei natürlicher Weise nicht zu erwarten. Ich führe zunächst einige Beispiele aus José Montero y Vidal, Cuentos filipinos (Madrid, Aribau y C. 1876) an.

S. 105 f. Al terminar ellas, un indio empezó a cantar el cundiman, mezclando coplas en español de cocina, con las tagalas de esa popular cancion. Algunas de las coplas decian así:

I, 1

Cundíman, cundíman, Cundíman si jele [?], Mas que está dormido, Ta soñá con ele.

5

Desde que vos cara Yo ta mirá, Aquel morisqueta No puede tragá.

10

Cundiman, cundiman, Cundiman, cundiman, Mamatay, me muero, Sacamay mo limang.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der cundiman ist eine Variante des cumintán, der beliebtesten nationalen Sang- und Tanzweise.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tagal. ,ich sterbe . . . . . in deinen Armen allein.

- S. 239 f. Pasaba por alli un indio conocido suyo, el cual, al verle, se le acercó preguntando:
  - ¿ Cosa, señolia?

15

- Mia miralo ese chabó-suy-suy [,en chino mujer hermosa' Anm.], dijo Chang.
- ¡ Oh! Pues suya cuidado, pero esa tiene novio castila y seguro no ha de querer con suya, objetó el indio en el chapurreado español que en general hablan.
- S. 241 f. [Unterhaltung zwischen einer Cigarrera und einem Chinesen.]
  - ¿Cosa quiere suya conmigo?
- Mia quiele platicalo, contestó Chang, chapurreando el castellano á la manera de ellos.
  - i Y para cosa?
  - Porque vos mangandan dalaga.1
- ¡Abá!² exclamó ella . . . ¡Está enamorando conmigo este chino!
  - ;Oh, oh! icao mariquit.3

30

- Kánsia (gracias), le replicó ella en chino.
- Mia quiele mucho con suya y tiene cualtas para puede compla saya y candonga 4, insistió Chang.
- Bien, dijo, sigue suya conmigo, para habla bueno-bueno con aquel mi tia.
- S. 301. ¡Abá! ¡inacú! s pudo al fin exclamar la asombrada Nínay s, cosa está vos jablando conmigo, seguro si aquel mi señora llega, ha de enfadar con nosos; espera vos primero con aquel mi abuela que habrá de entender ese que vos platica. [,Esta jerga será comprensible para los que residan ó hayan 40 estado en Filipinas Anm.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tagal. (lies: magandan) ,hübsches Mädchen'.

<sup>2 ,</sup>Interjeccion tagala de sorpresa, admiracion etc., equivalente á ¿ola? ¡pues no te lo decia! ¡ay! V. M. de Abella, Vademecum filipino (Binondo 1861), S. 100.

<sup>3</sup> Tagal., du bist hübsch'. Das oh, oh des Chinesen ist betheuernd (== tagal. óo, ja'?).

<sup>4</sup> Candonya (in Spanien ,Schmeichelei', ,Neckerei') heisst auf den Philippinen ein gesteiftes dreieckiges Halstuch, welches die Schultern der Mestisinnen leicht bedeckt (su Blumentritt's Vocabular nachsutragen).

<sup>5</sup> Tagal. ,meine Mutter! Ausruf wie span. ; madre mia!

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tagal. Koseform von Saturnina,

- S. 303 [ein Diener:]
- ¡Ah! señor, aquel Nínay ya no queda más aquí: el señora despidió con ella por causa de usted.
- 45 S. 319 [Ninay:]
  - ¡Inacú! ang diablong! boticario D. Pacundo por quien despidió conmigo aquel mi ama.

Gern wird die indolente, doch ehrerbietige Einsilbigkeit in der Unterhaltung des Indiers mit dem Europäer charakte-50 risirt. Z. B. S. 120 [Diener und Herr:]

- No tiene más ropa, señor.
- ¿Cómo que no hay más ropa?
- Sí, mismo, señor.
- No puede ser. Si ha venido la lavandera hace dos dias.
- 55 Más qué, señor; acabó todo.
  - ¿Pero cómo es posible eso? Explicate.
  - Comió el anay<sup>2</sup>, señor.
  - ¿Que es el anay?
  - Aquel anay, señor.

Aehnlich bei Francisco Cañamaque, Recuerdos de Filipinas (Madrid, Anllo y Rodriguez, 1877 — Juan Rodriguez, 1879) I, 114:

- ¿Eres sastre? le dije.
- Nada, señor.
- El padre me ha dicho que sabes hacer ropas.
- 65 Verdad, señor. —
  - Pues mira; de esta tela quiero que me hagas unos pantalones.
    - Bueno, señor.
    - Lo mismo que este.
- 70 Bueno, señor.
  - ¿Sabrás hacerles?
  - Parejo (igual), señor.

Zeitungsausschnitte, die ich Herrn Consul J. C. Labhart-Lutz in Manila verdanke, bringen folgende Dialoge:

- 75 i Qué tá dolé con usted, ñol Pancho?
  - Duele siguro 3 aquel mi nariz, porque muy encarnado.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tagal. ,der Teufel'; aus dem Spanischen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tagal. ,Termite'.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dieses Lieblingswort der Indier hat man karrikirend hier in einer Weise angebracht, wie es wohl in Wirklichkeit kaum vorkommt.

- Siguro V. no mas que pumigá pumigá aquel su nariz, por eso.
- ¡Pero para cosa sirve aquel penicado que envía ñora Pongay?

Un amigo nuestro ha oido á unos carromateros esta conversacion á la puerta de la panciteria del Buen gusto.

- Cosa, Siano<sup>2</sup>! ¿cuanto usté contratá para llevar al circo de Chiarini?
  - : Abá! mira V. no mas el taripa.
- ¡Loco! Tiene conchavo todos nisos caromateros para pedir dos riales por persona, y si chino cuatro.
- ¡Nacú³, que bueno ese! Yo tambien conchavado. Jase yo de olvidá el taripa en casa y responde yo que carromata de particular este.

Un matandá en el pais:

- Cochero, llévame á la plaza del Vivac.
- Abá, señor, no sabe yo dónde plaza ese.
- Alli, hombre, donde está aquella imprenta de periódico chiquito.

  95
  - Sabe, señor, ese plasa de Servantes.

Derselbe Herr theilte mir folgende Poesie, ohne nähere Angabe ihrer Herkunft, mit:

Con tus biñuelos \(^1\)
Vusca la vida,
India querida
De mi corazon;
Deja ese opicio,
Que aquí en mi pecho
Te oprece un lecho
Tu 'dorador.

105

85

100

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eigentlich ,Sie räuchern Ihre Nase in Einem fort', d. h. ,Sie trinken zu viel'. Das Wort fumigar ist wegen der Cholera in Aller Mund.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Feliciano.

<sup>3</sup> Abkürzung von /inacú! s. oben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Für buñuelos; jene Form auch zu Bogotá (Cuervo <sup>3</sup> S. 497).

110

Masqué yo ansina
Está yo contente,
Ta mirá el gente
Honrada ya;
Con usté un peso
Todavia palta,
Conmigo dos cualta
Ta bueno ya.
Yo soy rico,
Con mi dinero
El mundo intero
Puedo comprar.

115

In den ,Cuadros filipinos, sainete en dos cuadros y en verso por Francisco de P. Entrala' (Manila, Imprenta de ,La Oceanía Española', 1882), welche der genannte Herr ebenfalls die Güte hatte, mir zu schicken, kommen manche küchenspanische Brocken vor; es lässt sich denken, dass hier das Sprachliche, bei der gebundenen Form und dem theilweise satirischen Zwecke, noch freier als anderswo behandelt worden ist. Ich setze daraus eine längere Stelle (Cuadro I, Esc. VIII) her, welche ein wunderbares Gemisch von Spanisch, Küchenspanisch und Tagalisch enthält; der Dichter ist hier wohl zum guten Theil auch Sprachbildner gewesen, daher hie und da etwas schwer verständlich.

II, 1

5

Lechera. ¿Cosa Goyo?
Cocinero.

Adios maynam²!

L. ¿Vas al compra? quieres gatas 3?

C. Si, ta yo andá na palenque 4, Pero muy caro el vianda . . .

L. Siguro tú grande el robo!

C. Nacú, nacú! y como habla!No parece sinó que ella . . .¡Si no vendes mas que agua!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Fortsetzung, welche in der "Oceania" erschienen ist, kann ich in dieser Abhandlung nicht citiren, da mir die betreffenden Zeitungsnummern abhanden gekommen sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tagal. eig. ,wohlschmeckend'; hier tibertragen.

<sup>3</sup> Tagal. ,Milch'.

<sup>4</sup> Auf den Philippinen so viel als ,Marktplatz',

| L. Mi leche es pura!                                  | 10 |
|-------------------------------------------------------|----|
| C. ¡Si, pura!                                         |    |
| Tiene canin', tiene nata,                             |    |
| tiene coco, tiene goma!                               |    |
| y tiene Cristo me valga                               |    |
| L. ¿Cosa tiene? el sinunaling 2!                      | 15 |
| C. Si yo quedára mayamang <sup>3</sup>                |    |
| y capitan ό tiniente,                                 |    |
| siguro, rompo el tu banga                             |    |
| L. Icao pó bá? <sup>4</sup> /jambuguero! <sup>5</sup> |    |
| eso, si no te miraba                                  | 20 |
| blando blando, y tá ablá bueno                        |    |
| — ¿Ibig pó cayo isan gatan                            |    |
| Nang gatas totoong mabuti?6                           |    |
| C. Anda: titigman co laman <sup>7</sup> .             |    |
| L. Y porqué? No tú, tambien                           | 25 |
| capitan.                                              |    |
| C. Pues halimbauag <sup>8</sup> !                     |    |
| Para beber, capitan,                                  |    |
| Cuando acabe, ualáng varas9.                          |    |
| Con que dame, dame un poco!                           | 30 |
| L. Dame un poco y nunca paga!                         |    |
| C. Oy! 10 sabes tu que bonita                         |    |
| como pocas el tu cara                                 |    |
| y que tienes                                          |    |
|                                                       |    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tagal. = phil.-span. morisqueta ,in Wasser gekochter Reis'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tagal. (lies sinungaling) ,Ltigner'.

<sup>3</sup> Tagal. ,reich'.

<sup>4</sup> Tagal. ,Du, Herr, etwa?

<sup>5 ,</sup>Windbeutel', dem tagal. palálo entsprechend. Sicherlich vom amerengl. humbug. S. unten IV, 10. 31.

<sup>6</sup> Tagal., Wünschen Sie, Herr, eine Gåtang (= phil.-span. chupa = 3/8 Liter) wirklich guter Milch?

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Tagal. ,ich werde sie nur versuchen' (lies titicman, lamang).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Tagal. ,zum Beispiel'.

<sup>9</sup> Tagal., es ist kein Gerichtsstab (?) da'.

<sup>10</sup> Tagal. ,oh', Männern gegenüber gebraucht; ay gilt mit Frauen. Indessen setzt Fr. D. de los Santos, indem er dies bemerkt (Vocabulario de la lengua tagala, s. v. A) hinzu: ,Algunas veces es al contrario' (ähnlich Fr. S. de Totanes, Arte de la lengua tagala §. 17); hiefür scheint die obige Stelle ein Beleg zu sein.

L.

¡Tabí pó!¹

C. Bah! loca . . .! porque regañas?

Este es cariñito nuevo . . .

Eine Figur dieser Comödie, der tagalische Comödiant Panchito, veranlasst mich zu einer kleinen Digression. Der Verfasser sagt bezüglich derselben (S. 52): "El objeto del autor es censurar á esos mal aconsejados — pocos en número — que faltos de formas escogitan para darse importancia palabras sublimes, cuya significacion no comprenden y de cuyo atolondramiento y presuncion extremada son buena prueba escritos y cartas amorosas que en nuestro poder conservamos. Dieses schwülstige und verworrene Spanisch halbgebildeter Indier und Mestizen ist deshalb so bemerkenswerth, weil es zum Unterschied von ähnlichen anderortigen Erscheinungen mit einer gewissen Regelmässigkeit (trotz Entrala's eben angeführter Parenthese) aufzutreten, geradezu eine besondere Ausprägung des Nationalgeistes zu sein scheint. Aus diesem Grunde habe ich ihm hier eine beiläufige Erwähnung angedeihen lassen; mit dem Küchenspanischen zeigt es nicht die entfernteste Aehnlichkeit, zu der oben erwähnten Wortkargheit erscheint es sogar in einem Gegensatze, der aber vielleicht bei psychologischer Vertiefung sich als Zusammenhang ergibt. Besonders hat Francisco Cañamaque in seinen ,Recuerdos de Filipinas' an der Wiedergabe der lächerlichen Briefe, Verse, Partezettel, meistens von Mestizen, Gefallen gefunden (I. 122-130. 206 f. II, 11 f. 37. 50 ff. 147 f. 163 ff.). Vgl. auch Francisco J. de Moya y Jimenez, Las Islas Filipinas, Rev. de Esp. XC, 96 ff.<sup>2</sup>

Bei der Dürftigkeit und der nicht allzugrossen Zuverlässigkeit des bezeichneten Materials war es mir höchst erfreulich, von Herrn T. H. Pardo de Tavera zu Paris über das

35

<sup>1</sup> Tagal. ,hinweg, Herr!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Obwohl dieser ,estilo grandilocuente sich vorzugsweise geschrieben findet, so fehlt es doch auch nicht an solchen, die ihn sprechen. Die Oceanía española' erwähnte vor einiger Zeit eines Bettlers an Puerta-Parian, der mit einer langen pomphaften Litanei Almosen erflehte: "Señores! hagan la caridad generosa de la dignacion de la corta limosna que humildemente solicito este pobre ciego que no tiene vista porque la infinita misericordia le concede la felicidad y la bienaventuranza' u, s. w. u, s. w.

Küchenspanische, mit dem er, so wie es zu Manila gesprochen wird, als dort Geborener vollkommen vertraut ist, eingehende und gewissenhafte Mittheilungen zu erhalten, welche zudem ein bewundernswerthes Verständniss für die wissenschaftliche Bedeutung dieses Idioms bekunden. Als Proben zusammenhängender Texte hat er mir die folgenden Dialogbruchstücke niedergeschrieben.

- Ya sampegá que ya sampegá con ele y no ta contente III, 1 todovia; quiere pa citá con la justicia para mandar entrá dice na carcel.
- Pero porqué caya de sampegá con aquel [eine Frau!] pobre? A todovia el que hay la culpa.
- Ese mismo el que ta diciendo Nora Quica. Así mismo los borracho no hay que ta traé na casa sino quebradura de cabeza...

## [Zwischen zwei Frauen.]

- No ta dispidí yo más con ele.
- ¿Porqué tambien?

- 10
- ¡Abá! no sabe creo V. el que ya hacé conmigo. Tiene ya dos semanas con hoy que fué na mi casa llebando un mala porcion de chinelas bordado que ta mandando bendé dice el mujer de un empleado cesante. Yo tambien el que ya andá hacé, ya comprá todo el chinelas con ese salvage, y robado palá segun el 16 que dijo conmigo el gobernadorcillo. Por eso al venir buscando su dinero ya tirá yo na su delante todos y no ya pará mi boca de dicí con ele de ladron y saragate¹ hasta que ya quedá de na bes² yo ronco.
- Si yo tambien V., de debolbé no más su chinelas sin 20 decir ni un palabra no sé que luego de vengá de mi por un cosa cualquiera.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meine Zunge ruhte nicht, ihn Räuber und saragate zu nennen. Letzteres Wort stammt aus Neuspanien; vgl. E. Pichardo, Diccionario cubano: ,Saragate. — N. com. — Voz Mejicana generalmente usada en esta Isla para denotar una persona zalamera, que procura conseguir alguna cosa lisonjeando, o de otro modo sutil, como pillo y embustero. Nach P. d. T. eher: ,tunante, ,picaro.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> = una vez. Für de una vez wird auch un vez gesagt: un vez ya birá su cabeza, ,mit einem Male wandte er den Kopf. In gleichem Sinne: de un tiro ya rompé el botella.

- Si porqué mismo ya dicí yo con ele todo aquel palabras. El más peor pa que vendió siempre su chinelas con el mismo <sup>25</sup> gobernadorcillo y el todovia el que ya hacé grande mi cabeza.
  - No crea V. que este el primer vez que estoy oyendo las pilladas del gobernadorcillo: masqué con quien V. de preguntá, ese siempre el que de contestá con V. sobre su pilladas.
- ¡ Quién palá el que de podé diviná, si no ta oí sus mila-30 gros y el que ta hablá conmigo su amigo! que ta hacé chapa² con ele! por eso que no ta tené yo desconpianza!
  - Tallá todavia él na bocana del callejon y ta tené ya tú miedo (sagt Juan zu Pedro, indem er auf einen Menschen zeigt, der herankommt).
- 35 No ta tené yo miedo con ele; dos veces ya que ya peleá nosoos y sino sana tú ya sangá! conmigo el domingo, ya reventá yo nose su cara.
  - i Cosa ba que ta hacé tu allí?
  - Ta pipiná 5 yo no más este arros.
- 40 Dejá tu ya ese, bacá luego de dolé tu cintura por agachá na suelo.
  - Un teniendo s tú dinero masqué nóse con el alcalde no de tené tú más miedo.

Endlich empfange ich im letzten Augenblicke aus Manila folgenden Zeitungsartikel, welcher ebenfalls im echten und fast ganz consequenten Küchenspanisch, und zwar von einem Bewohner der Provinz, abgefasst ist:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ,Wahrlich wer hätte das errathen können, wenn er von seinen Gaunereien nichts hörte und wenn der mit dem er sprach, sein Freund war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chapa ist hier metaphorisch gebraucht, wie man auch von einer Frau, welche die Liebschaft einer andern beschirmt und verhehlt, sagt: hace chapa. In Amerika heisst der als Spion dienende Indier chapa (Salvá); man könnte hierin chapác, Unterhändler bei den Indianern (Booch-Arkossy) wiederfinden, allein nach Salvá ist chapac: ,encomendero de indios.

<sup>3 -</sup> boca

<sup>4 = ,</sup>zurückhalten'; ist tagal. (,reparar', detenerse',,escudarse' de los Santos).

<sup>5 = ,</sup>auflesen'.

<sup>6 =</sup> en teniendo.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Nose drückt Unentschiedenheit, nosé Ungewissheit aus. Vgl. 37.

Para el doctor Schuchardt. 'Sr. Director de la Oceania IV,1 Española. Muy Sr. mio: Buenos dias ñol Director: Sabe ya yo ñol que V. muy ocupado, y no debe yo ocupá mas con V.; pero como ta mirá yo, que mucho más ta ocupá su atension aquel mangá remitido si de donde donde, y no ta asertá ilós con el 5 lengua que V. ta buscá, por eso, masque V. regañá conmigo, ya pensá yo escribí este renglones, no más que para dale con V. muestra del nisos lengua. — Aquel que ta lee, ñol Director na remitido de Nueva Ecija, no el lengua que ta buscá V., sinó puro lengua de jambugueria propio del mangá provinsiano, que lo mismo 10 na música, ta cree ilos que aquel que ta soplá más fuerte, ese más mejor musiquero. Y aquel tambien otro remitido de Iloco<sup>2</sup>, aquel el lengua del mangá saluyot,3 propio de carindería 4, donde ta vende el mangá gulay. 5 Pero el lengua de nisós es otro, ñol Director, y segun ta contá nisos mangá abuela, nisos lengua ta 15 llamá sublime y divino, porque ta viní del cielo y Dios mismo el que ya envia cuando ta trabajá el torre de Babel, y despues ya no hay, y na nisos pueblo no más ya conservá este lengua que ahora ta conocé con nombre de lengua de Parian. ¿ Y sabe V. porqué? Porque parejo que Parian el nombre de Babel; y si no, 20 pregunta V. con el mangá antiquo na Manila donde está Babel, y ha de enseñá con V. aquel lugar donde antes está el Parian entremedio del mangá Pransiscano y Recoleto. Puede V. suponé ya, ñol Director, que seguro por eso ta empeñá mucho aquel doctor extranjero para sabé nisós lengua, siguro porque quiere entendé 25 geroglificos que ya tené suerte de encontrá na medio del mangá ruina de Babel. - Adios, nol Director, y hablá V. con aquel sujeto de Nueva Ecija y aquel tambien de Iloco, que no cansá más ilos, porque si Dios el que ya dale con nisos este lengua, el mismo ta asegurá que muchas cosas mangá grande ta ocultá con 30 el mangá jambuquero y ta revelá con nisós mangá humilde y despresiado. Solo nisós el que sabe así conversá. — V. ya cuidado de disimulá mi molestia, aunque yo no vale nada, puede V. ocupá (masque cuando) conmigo, y conforme na su gusto.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es war eine Probe des bombastischen Styls.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es handelt sich um den S. 125 f. abgedruckten Brief.

<sup>3 9</sup> 

Oder calenderia Bude, wo Esswaaren verkauft werden'.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tagal. ,Gemüse'.

Es ist anzunehmen, dass in allen Gegenden tagalischer Bevölkerung das Küchenspanische fast ganz die gleiche Gestalt hat wie in Manila. Aber auch das Visavische und die anderen malaiischen Sprachen der Philippinen stehen dem Tagalischen zu nahe, als dass sich eine wesentliche Verschiedenheit des Küchenspanischen auf ethnographischer Basis voraussetzen liesse. In Zamboanga allerdings, für welches uns ausdrücklich ein verderbtes Spanisch bezeugt wird (A. Bastian, Sprachvergleichende Studien S. 51), mag es vielleicht bei der oben erwähnten Mischung sehr verschiedenartiger Elemente eine etwas eigenthümliche Färbung haben. Wir haben daher keinen Anlass, es für eine unrichtige Beobachtung zu halten, wenn die Spanier in dem Küchenspanischen Manilas im Wesentlichen ein in spanisches Gewand gehülltes Tagalisch erblicken (z. B. A. de la Cavada Mendez de Vigo, Historia u. s. w. [Manila 1876] I, 58). Freilich wäre es erwünscht, dass dies durch Solche, die der tagalischen Umgangssprache vollständig mächtig sind, nun auch im Einzelnen dargethan würde; ich von meinem entfernten Standpunkt aus kann nur auf Eines und das Andere hinweisen. Dabei muss ich, obwohl diese Studien ja nur materielle Vorarbeiten für die principielle Behandlung desjenigen Problems sein sollen, welches, wenn ich mich nicht irre, heute im Vordergrunde der sprachwissenschaftlichen Forschung steht, dennoch einige allgemeine Punkte berühren.

Zunächst glaube ich, dass der culturelle Unterschied zwischen dem niedriger und dem höher stehenden Volke, dessen Sprache jenes erlernt, bei der Entwicklung der kreolischen Idiome überhaupt keine so wichtige Rolle spielt, wie man gemeint hat, und dass er im vorliegenden Falle ganz ausser Acht zu lassen ist. Es scheint, dass im Durchschnitt das freilich nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Jagor S. 44 sind die Sprachen Zamboanga's Mandaya und Spanisch. Nach Blumentritt (Karte zu Petermann's Mittheilungen, Ergänzungsheft Nr. 67) besteht die einheimische Bevölkerung des Stadtgebietes von Zamboanga aus Tagalen und Visayern; ausserhalb wohnen "Moros" und Subaner. Die Mandayer erscheinen bei ihm nur auf dem südlichen Arme Mindanaos. Aber einer privaten Mittheilung Blumentritt's zufolge gehören diese letzteren allerdings mit den Mandayas, Manobos, Bagobos u. s. w. eng zusammen, wie schon die Sprache ergibt. Scheidnagel S. 44 sagt, in Zamboanga spreche man das Zamboango; was hat er sich dabei gedacht?

in engen Grenzen existirende Hispanotagalische bezüglich der Entfernung von dem vorgesetzten Ziele dem Tagalospanischen keineswegs den Rang abläuft; das Sprichwort: "un año de arte y dos de bahaque" verräth, dass den Spaniern das Tagalische schwer genug wird. Aber solche quantitativen Differenzen sind mehr oder weniger gleichgiltig, während die Charakterzüge der aus denselben Factoren in entgegengesetzter Richtung erzeugten Sprachorganismen eine Vergleichung in hohem Grade verdienten, und deshalb bedauere ich, von dem Hispanotagalischen gar keine Kenntniss zu haben. Solche correlate Mischsprachen begegnen sich, von dem abgesehen, was aus der einen oder der andern der beiden Grundsprachen stammt, in gewissen Erscheinungen, die ihnen jenen allgemeinen Stempel aufprägen, welcher bei Coelho einige zu weitgehende Folgerungen hervorgerufen hat. Ich werde hierauf gleich zurückkommen.

Eine Sprache beeinflusst eine andere auf oberflächliche Weise, auf mechanische, auf geistige Weise, indem sie an dieselbe von ihrer Aussprache, von ihrem Wortschatz, von ihrer innern Form abgibt. Es frägt sich, wie verhält es sich mit den grammatischen Bildungselementen? Bei denselben ist weder die dritte Weise denkbar, da ihre ursprüngliche Bedeutung erloschen ist (escribiré, eigentlich ,ich habe (zu) schreiben', und susúlat acó, eigentlich ,schreiben schreiben ich', fallen nun begrifflich zusammen), noch die zweite wegen der innigen Verbindung, welche sie mit dem Wortstoff eingehen. Wenn man je, was mir höchst unwahrscheinlich ist, aus dem Munde eines spanischredenden Tagalen z. B. statt (yo) paqué hörte (yo) nanaadl, so wäre dies keine tagalospanische, sondern eine tagalische Wortform, ebensogut wie nagcompisál (acó) = confesé (yo). Dass confesar ins Tagalische Aufnahme gefunden hat, pagar aber meines Wissens nicht 1, würde bei der Beurtheilung des Falles

Uebersetzung.

Mi estimado amigo: iparticiparco qua á nanombraranac á cabo del Mi estimado amigo: te participo que me han nombrado cabo

<sup>&#</sup>x27;An einzelnen Orten freilich scheinen der Malaisirung spanischer Wörter gar keine Grenzen gesetzt zu sein. So ist auf meine Nachfrage nach Küchenspanischem an die "Oceanía Española" u. A. folgender Brief eingesandt worden, welcher eine Probe von dem unter den Mestizen zu Vigan (auf ilocanischem Gebiete) gesprochenen Idiom sein soll.

durchaus keinen Unterschied machen. Wir würden die improvisirte Tagalisirung eines spanischen Wortes und die Einflechtung einer tagalischen Wortform in spanische Rede haben, also zwei sonst hinlänglich bezeugte Vorgänge in momentaner Verknüpfung. Und wie mit der Wortbeugung, verhält es sich mit der Wortbildung. Uebrigens wird man wohl niñongo (,aparte al niñongo' Entrala S. 18) hierbei nicht anführen, welches eine von spanischer Seite ausgegangene scherzhafte Tagalisirung von niño zu sein scheint. Da nun solche Bildungselemente nicht direct übertragbar sind, hat das so reich gegliederte tagalische Conjugationssystem, haben insbesondere die siebzehn Verbalclassen und die drei Passiva im Tagalospanischen keinen auch noch so schwachen Abdruck hinterlassen. Es entsteht die weitere Frage: wenn auf diese Weise die Schwierigkeit, welche in der Aneignung der Bildungselemente der fremden Sprache liegt, nicht behoben wird, kann es auf andere Weise geschehen? Wir haben hier zwei Fälle zu unterscheiden.

1. Es deckt sich eine grammatische Form der einen Sprache genau mit einer der anderen. Nun sind die Bildungsweisen, nur äusserlich, nicht nach ihrem Ursprung betrachtet, sehr verschieden: Präfigirung, Suffigirung, Infigirung, Reduplication, Ablaut. Wo sich dieselbe Formel auf beiden Seiten findet, wird sich die innere Gleichung leicht vollziehen: (ama)-vi = (lieb)-te und noch leichter natürlich: (am)-ai = (am)- $\ell$ . Allein einer beträchtlichen Energie bedarf es, um das Infix von tagalischem (su)ng-(mulat) der Endung von spanischem (escrib)-io gleichzusetzen.

burrio qt sentirec unay ti cuasanmo ditoy porque convidarenca met comá á maquipagdespachar itoy bassit á napreparar ditoy balay. Unica á noticia á maiproporcionareo qca: ni comadrem buntis manen qt idi inda cobraren ti buisna, timma cbu qt natnag idiay batalan qt nabiac diay quiliquilina. Na castigar ngarud, pues naarimuhanan la unay. Toy amigo qt servidormo Z.

Anm. Las palabras subrayadas son tagalas, y segun algunos ilocanos, solo se usan en Vigan. del barrio y siento mucho tu ausencia, porque te convidaría tambien para despachar la preparacion que tengo en casa. Unica noticia que te puedo proporcionar: tu comadre está otra vez en cinta y un dia, cuando fueron á cobrarla el tributo, echó á correr y se cayó en la azotea: consecuencia de este accidente fué la hendidura de su sobaco, digno castigo de su avaricia. Tu amigo y servidor Z.

Wo wie hier nur die begriffliche Identität der Formen, nicht mehr und noch nicht wieder die Correspondenz ihrer Structur erfasst wird, da wird man zur Neubildung schreiten müssen. So ersetzte der Tagale sungmulat in Gedanken durch na sumulat 1, welches zufälliger Weise wirklich die Grundform von ersterem ist (indem das Infix -nq- aus dem Präfix na- entstand), und gab dies durch spanisches ya escribi(r) wieder. Vermuthlich wird der Spanier, ehe er sich die tagalische Conjugation angeeignet hat, ganz ebenso für tagalisch sungmulat sagen na sumulat (oder such na súlat) =  $ya \ escribi(r)$ . Hier hätten wir jenes vollständige Zusammentreffen, gleichsam auf einem tieferen Niveau, zwischen Hispanotagalisch und Tagalospanisch, das ich eben andeutete. Im Präsens und Futurum wurde ebenfalls die reine Conjugationsform (der Infinitiv) ausgelöst; die charakteristischen Zeichen aber bot das Spanische selbst dar, welches ja umschreibende Darstellungen jener Tempora besitzt, allerdings mit besonderer Bedeutung, die jedoch im fremden Sprachbewusstsein verallgemeinert wurde: está escribiendo ist das durative Präsens; ha de escribir das gerundische Futurum (ei scribendum est). An Stelle des ersteren, das aber ebenfalls gebraucht wird (ta mandando = manda III, 13), tritt im Tagalospanischen ta escribi(r), wie im Indoportugiesischen (s. Kreolische Studien II, 18. III, 16), im Capverdischen, im Curazolenischen; da letzteres schon den Infinitiv enthält, so bedarf es keiner Veränderung (vgl. indoportugiesisch von Diu und Timor had(e) . . . ., capverdisch al . . . .), doch schwindet nach Pardo de Tavera das ha, welches überflüssig und, da haber fast vollständig durch tener verdrängt ist, bedeutungslos erscheint. Andere schreiben ha de, so ha de querer I, 19, ha de enfadar I, 38, ha de enseñá IV, 22; bei Montero y Vidal S. 127 sagt ein Indier, wegen eines starken Windes zur See beruhigend: ,no hay cuidado, señor; ha de pasar siempre'. In allen kreolischen Mundarten nun pflegen gewisse Zeitwörter, besonders ,haben', ,wollen', ,können', ,wissen', im Präsens eines Vorzeichens zu entrathen, ja sogar in der Gestalt der 3. P. S. Ind. und nicht in der des Infinitivs auf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich finde allerdings cumain na acó, yo ya comí (Abella, Vademecum fil. S. 77); aber den Gebrauch des Imperativs für das Perfect kennt Totanes §. 123. 124 nur in Nebensätzen.

zutreten. Was das Tagalospanische anbelangt, so finde ich tiene I, 32. 86, quiere I, 23. 32. III, 2, puede I, 8. 32, sabe I, 93. 96. III, 11. IV, 32, dieses auch bei Scheidnagel S. 164: ,Sabe. Expresion de entiende. — Entiendo. Lo entiendo. — Sabe señor. Lo sé ó lo entiendo, señor; Entrala S. 26:

— mi esposo dejó conmigo aquel fama de muger sabe.

Das Wesentliche freilich wäre, dass ta tené u. s. w. ausgeschlossen blieben; das aber ist nach Pardo de Tavera nicht der Fall, auch bietet er in der That ta tené III, 31. 32. 35 (ya tené IV, 26). — Den Infinitiv ohne ta sollten wir nur in imperativischer oder conjunctivischer Verwendung erwarten; indessen scheint er auch für den Indicativ des Präsens vorzukommen.

2. Die grammatische Form des Spanischen hat im Tagalischen entweder als solche oder dem begrifflichen Umfange nach nicht ihr vollkommen Entsprechendes; dann vermag sich, wie wir sehen werden, die innere Sprachform zu bethätigen.

Indem ich mich nun anschicke, den Spuren von der innern Sprachform des Tagalischen in den mir zur Verfügung stehenden tagalospanischen Materialien nachzugehen, muss ich zunächst darauf hinweisen, dass nicht Alles, was möglich ist, sich auch immer vollzieht, ebensowenig wie — es handelt sich hier keineswegs um ein Bild — die schlechteste französische Schulübersetzung keinem Nachtrag an Germanismen Raum geben wird.

Der Zug, welcher bei der Betrachtung der tagalischen Grammatik am stärksten in die Augen fällt, ist die passive Constructionsweise. Ich halte es für überflüssig zu sagen 'die sogenannte passive', da ja die meisten der lateinischen Grammatik entnommenen Ausdrücke bei Sprachen von sehr abweichendem Bau wie die Faust aufs Auge passen. Dieser Punkt verdient von mir um so mehr eine eingehende Berücksichtigung, als Lucien Adam kürzlich geglaubt hat, im Kreolischen von Mauritius einen Reflex des madagassischen Passivums zu entdecken (Les idiomes négro-aryen et maléo-aryen S. 64). Es ist vor Allem zu beachten, dass der Gebrauch der activen und der passiven Wendung in ganz bestimmter Weise geregelt ist (Totanes §. 117). Derjenige nominale Begriff, auf

welchem der Nachdruck ruht, wird in den Nominativ gestellt. So erklärt es sich, dass das Activum bei unbestimmtem, das Passivum bei bestimmtem Objecte eintritt: "schlachte du ein Huhn', aber: "es werde von dir dies Huhn geschlachtet'. Die Ausnahmen bestätigen die Regel: "es werde von dir ein Huhn (nicht ein Schwein) geschlachtet' — "schlachte du (kein Anderer) dies Huhn'. Diese logische Strenge macht sich nun wiederum innerhalb des Passivums selbst bemerkbar, und zwar in einer Weise, welche mit Hilfe unseres Passivums gar nicht wiederzugeben ist. Wir müssen daher auf die eigentlich nominale Natur der tagalischen Passivform zurückgehen. Der Satz: "es werde von dir das Huhn mit dem Messer in der Kammer geschlachtet' kann, je nachdem der Begriff "Huhn' oder "Messer' oder "Kammer' hervorgehoben wird, in dreifacher Weise dargestellt werden:

,dein Schlachtungsgegenstand i sei das Huhn mit dem Messer in der Kammer (das -in- Pass.),

,dein Schlachtungswerkzeug sei das Messer bezüglich des Huhns in der Kammer' (das i- Pass.),

,dein Schlachtungsort sei die Kammer bezüglich des Huhns mit dem Messer (das -an Pass.).

Freilich weicht nun die Auffassung des Tagalen vielfach von der unsrigen ab, so dass ihnen z. B. etwas als Thätigkeitsort erscheint, was uns als Thätigkeitsgegenstand, oder es mag auch, indem sich die ursprünglichen Begriffsunterschiede im Sprachgefühl verdunkelten, die gegenseitige Begrenzung der Formen durch Einflüsse verschiedener Art verschoben worden sein. Schon aus diesem Grunde mochten die Tagalen nicht versucht sein, die drei Passiva im Spanischen zu reconstruiren, welches zudem jedes einigermassen passende Hilfsmittel versagte. Was

<sup>1</sup> H. C. v. d. Gabelentz, Ueber das Passivum S. 485 und Fr. Müller, Grundriss II, II, 137 meinen, "die Handlung selbst' solle hier betont werden, während Letzterer kurz vorher ein passives Participium in dieser Nominalform erkannt hatte. In der That sehe ich nicht, dass mit -in-Substantiva gebildet werden, die eine Handlung bezeichnen: s-in-áeng "in Wasser gekochter Reis' von sáeng "kochen", s-in-úlir "gesponnene Baumwolle' von sátir "spinnen", in-auntá "Pathe", eig. "zum Vater gemachter" von untá "Vater" u. s. w. (Totanes §. 307. 308).

die Scheidung der passiven Construction von der activen betrifft, so konnte das Spanische allerdings dieselbe dem Tagalischen nachbilden:

mata tú una gallina — mátese por ti esta gallina oder: acompaña tú á un hombre — sea acompañado de ti yo.

Es hätte also nach der Beschaffenheit des Verbums bald so, bald so gesagt werden müssen und jedenfalls die Darstellung des (logischen) Subjectes sich hinlänglich von der tagalischen unterschieden. Es lag der Infinitiv näher, der ja in unseren Sprachen sowohl passiven als activen Sinn haben kann:

matar tuyo esta gallina oder: tu matar esta gallina.

Da nun aber der Infinitiv auch in der activen Form als Vertreter des Imperativs erscheint (matar tú esta gallina), so würde der ganze Unterschied auf der nominalen Construction beruht haben, und zwar in dem angeführten Falle nur auf der Form des (logischen) Subjects, wo aber das Object eine Person ist, auch auf der Form dieses:

matar tuyo este hombre — matar tú á este hombre oder vielmehr con este hombre.

Es sind nun in der That die Formen der Pronomina der 1. und 2. P. S., aus welchen L. Adam im Kreolischen von Mauritius die passive Construction des Infinitivs entnehmen zu können geglaubt hat; aber ich habe nachgewiesen, dass diese Formen nicht richtig gedeutet sind (Literaturbl. f. g. u. r. Ph. 1883, S. 238). Vereinzelt, gleichsam versuchsweise, mag bei Tagalen, die spanisch reden, eine solche passive Wendung vorkommen; festgesetzt hat sie sich nicht. Der Spanier sagt mata (tú) esta gallina, wie er sagt mata (tú) una gallina und das ist für den Tagalen nicht schwer zu lernen; schwer jedoch ist es für den Spanier, zwischen patáin mo itong manúc und matáy ca nang isáng manúc zu unterscheiden.

Die innere Form der einen Sprache wird am häufigsten auf indirecte Weise in die andere Sprache übertragen, d. h. durch Substitution. Formelhaft ausgedrückt, wenn tag.  $a = \operatorname{span}$ .  $\alpha$  und  $\beta$  ist, so versieht entweder  $\alpha$  auch die Stelle von  $\beta$  oder  $\beta$  auch die von  $\alpha$ , oder beide werden für einander gebraucht, d. h. miteinander verwechselt.

Mey (may) entspricht span. tiene (hat) und hay (es gibt), z. B. si Pedro, y, mey pálay, Peter hat Reis'; mey dining pálay, es gibt (es ist) Reis hier.' Daher im Tagalospanischen einerseits, und das ist wohl das Gewöhnliche, tiene für hay oder doch in ähnlichem impersonalen Sinne: no tiene más ropa I, 51; señor, tiene castila (Herr, es ist ein Spanier da) Montero y Vidal S. 86; tiene ya dos semanas III, 11; anderseits hay für tiene: el que hay la culpa III, 5; los borracho no hay que . . . . III, 7. Scheidnagel S. 165 sagt: , Tiene. Tengo. Hay. Dicen los indios: Tiene, señor, pero no hay. O séase: Existe lo que Vd. busca, pero yo no lo encuentro.'

Auf diesem Wege sind jene uns in allen kreolischen Mundarten begegnenden Vereinfachungen in der Grammatik entstanden. Das Tagalische kennt keinen Genusunterschied und hat siyá für él und ella, ang für el und la, mabúti für bello und bella u. s. w.; daher, weil das Masculinum das Häufigere ist, tagalospanisch aquel pobre (von einer Frau), ya quedá yo ronco (sagt eine Frau), el mujer, un palabra, chinelas bordado u. s. w. Consequent steht in IV das Masculinum des Pronomens, Artikels und Adjectivs für das Femininum. Die neutralen Formen hatten noch weniger Aussicht sich zu erhalten: el que (lo que), por ese que u. s. w. Es ist nicht zu verwundern, wenn die Endungen -a und -o auch sonst verwechselt werden, z. B. cualtas für cuartos ,Geld'.

Das Tagalische kennt keine Numeruscongruenz; daher, weil der Singular das Häufigere ist, tagalospanisch todo el chinelas, su pilladas, — cristiano yo, español ellos (sie sind Spanier); gelegentlich auch erhält nicht das Substantiv, sondern der Artikel das Pluralzeichen: los borracho III, 7.

Der Gebrauch der Demonstrativpronomina ist, wenn ich mich nicht täusche, im Tagalischen ein viel häufigerer als im Spanischen, und es erklärt sich dies wohl zum Theil daraus, dass dort ein bestimmter Artikel nur für den Nominativ besteht (in nahe verwandten Sprachen tritt er auch zum präpositionalen Casus). Vielleicht wird ang sogar mehr als Ausdruck des Nominativs, denn des bestimmten Artikels gefühlt (wie Beides zusammenhängt, ist oben berührt worden), wozu eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier würde tagalisch nicht may angewandt werden: dalaud nang lingó na.

Anwendung, wie nahúlog ang isáng líntic, es hat ein Blitz eingeschlagen', ipaháyag ang isáng pagtatáuag, es werde veröffentlicht ein Befehl', naríto ang isáng castila, hier ist ein Spanier' (Abella, Vade-mecum filipino S. 75. 85. 97), stimmen würde. Daher wird aquel vielfach für den einfachen Artikel gesetzt (Blumentritt, Phil. Voc. S. 5), so aquel morisqueta I, 8, aquel Nínay I, 43, aquel fama S. 128. Siehe unten S. 139. 143.

Da das Tagalische keine Personalflexion besitzt, so vertritt im Tagalospanischen eine Personalform, und zwar die dritte Sing. als die häufigst vorkommende, alle übrigen: tiene yo, ta mandá ellos u. s. w.

Um nun zu Erscheinungen von mehr Besonderheit überzugehen, so wird im Tagalischen das Imperfectum durch dieselbe Form wie das Präsens ausgedrückt, z. B.

> nagpapasonór acó ,yo mando'; nagpapasonór acó cahapón ,yo mandava ayer'.

Ebenso im Tagalospanischen, z. B. ta cantando yo cuando ya entrá ele ,yo cantava cuando entró (vgl. III, 13. 31). Die italienisch lernenden Deutschen pflegen ihr Präteritum (liebte) auch da mit dem Imperfectum (amava) zu übersetzen, wo das Perfectum (amò) am Platze wäre, und zwar ziehen sie die erstere Form nicht aus begrifflichen Gründen vor, sondern wegen ihrer gleichmässigen und sich leichter einprägenden Bildung. Hätte sich auf deutschem Boden eine romanische Sprache entwickelt, so würde sich in ihr schwerlich das lateinische Perfectum erhalten haben.

Aehnlich wird sich der tagalospanische Gebrauch der Futurform für den Conditionalis erklären, so de debolbé, de vengá (devolveria, vengaria) III, 20. 21.

Eine der auffälligsten Züge des Tagalospanischen ist seine Vorliebe für con. Den zahlreichen Präpositionen des Spanischen stehen im Tagalischen nur zwei gegenüber, nang und sa (welche vor Eigennamen und einigen anderen Wörtern durch ni und cay vertreten werden). Die erstere drückt die innigste Beziehung sowohl zwischen Nomen und Nomen, als zwischen Verbum und Nomen aus, mit anderen Worten die Verhältnisse des reinen Genitivs (als Possessivs) und des reinen Accusativs, für welche in den meisten Sprachen die blosse Nebeneinanderstellung

genügt: ausserdem das des Instrumentalis. Sa hat ursprünglich locale Bedeutung und bezeichnet eine Menge weiterer Beziehungen; es ist vor Allem Dativ-, theilweise auch Accusativpraposition. Bald namlich erscheint das unmittelbare Object als eine nothwendige Ergänzung des Verbalbegriffs (ich habe das als .reinen' Accusativ bezeichnet), dann tritt nang ein. z. B. magdalá ca nang isáng misál na córo bringe ein Messbuch nach dem Chor'; bald als der Ort, an welchem eine an sich hinlänglich bestimmte Thätigkeit vor sich geht, z. B. aáral ca sa isáng báta, gleichsam: .ertheile Unterricht an einem Knaben'. Es greift aber sa auch in die Functionen von nang hinüber. Wenn der Genitiv dem regierenden Nomen vorausgeht, so wird sa für nang verwendet, z. B. sa capitáng báhay = báhay nang capitán. Jenem lässt sich unser ,dem Capitan sein Haus' vergleichen, wobei die gutturale Bindung dem "sein" entspräche. Ferner findet sich im Accusativ vor den Personalpronominen nur sa und vor den Eigennamen nur cay. Das hängt aber mit dem Obengesagten zusammen; bei bestimmten Personen pflegt es sich um übertragene, nicht um einschliessende Thätigkeiten zu handeln. Dieser Gebrauch des tagalischen sa entspricht im Wesentlichen dem des spanischen d, welcher ja gerade durch einige scheinbare Ausnahmen sehr schön erläutert wird (querer un criado, einen Diener suchen' - wie eine Sache -, querer á un criado ,einen Diener lieben'; perder su mujer ,seine Frau verlieren' - wie eine Sache -, perder a su mujer , seine Frau verderben'). Nun bedeutet sa unter Anderem auch ,mit'. und man hätte daher erwarten können, dass das so häufige  $\acute{a}$ auch die Function des selteneren con im Tagalospanischen austibte. Allein das Umgekehrte geschah. Con hatte sowohl durch seine lautliche Gestalt, als durch die grössere Sinnlichkeit seines Begriffs einen grossen Vorzug vor dem in jeder Beziehung farblosen á, welches überhaupt, von geringen Spuren abgesehen, von den kreolischen Mundarten aufgegeben worden ist. So ist denn con für dativisches und accusativisches á bei lebenden Wesen das Regelmässige: peque conmigo (Cañamaque I, 26), pues con V. grande el gusto (Entrala S. 23), saque V. con ele (Entrala S. 26), prestar conmigo (Entrala S. 27), con usted tá esperá ha rato (Entrala S. 31) und oben querer, seguir, doler, despidir, comprar, decir u. s. w. con -, Wenn ein Indier sagt: amarré con & (Montero y Vidal S. 127) mit Beziehung auf ein Steuerruder, so ist dasselbe gewissermassen personificirt, wie is auch der Gebrauch des spanischen a sich auf solche Weise erweitert (Diez, Gramm. 3 III, 100). Uebrigens steht con nicht nur für á, sondern auch für andere spanische Prapositionen, welche dem tagalischen sa entsprechen, so für de, z. B. V. sin duda no recordar conmigo (Rev. de Esp. XCII, 107), für en (zeitl.; das locale en wird durch tagalospanisches na wiedergegeben). z. B. no pa yo ya nacé con aquel damals (en aquel tiempo) war ich noch nicht geboren'; vgl. tiene ya dos semanas con hoy III. 12. Ferner wird es nach dem Comparativ gebraucht: wie es tagalisch heisst si Pedro, i, (lálong) marúnung sa lahát Peter ist gelehrter als Alle', so tagalospanisch: el catedral de Toledo más bonito que con el de Sevilla, wo que abundirt. Es bleibt nun noch ein Bedenken zu lösen. Wir haben gesehen, warum das spanische á verdrängt wurde; aber warum hat hierbei con den anderen Präpositionen den Rang abgelaufen, ia theilweise diese sogar ersetzt? In den verschiedensten Sprachkreisen ist .für' zur Dativ- und Accusativpräposition geworden (Kreol. Stud. III, 4); konnte dies nicht auch hier geschehen? Darauf lässt sich denn keine bestimmtere Antwort geben, als dass dem Tagalen oder dem Malaien überhaupt con als der bedeutsamste Correspondent von sa erschien; wenn die Gemeinschaft mit Jemandem nicht für einen sinnlicheren Begriff als die Rücksicht auf Jemanden zu gelten hat, so ist zu erwägen, dass jener der ursprünglichen localen Bedeutung von sa näher und überhaupt sehr nahe stand. Obwohl im Indoportugiesischen und Macaistischen para (pra, par, por) der gewöhnliche Stellvertreter von á ist, so erscheint, wenigstens für das dativische, auch com, z. B. pedí com, preguntá com; ebenso auf Timor, z. B. comprá com. Sehr bemerkenswerth ist, dass in dem Kreolischen von Mauritius, welches auf madagassischer, also malaiischer Grundlage ruht, av oder éc (avec) nach Baissac S. 77 die gebräuchlichste von allen Prapositionen ist, z. B. mo fine done lette av so femme (= à. s. f.) ebend.; comére dire av so galant (= à s. q.) S. 141. Dem westindischen Negerfranzösisch scheint eine so weite Verwendung von avec unbekannt zu sein; in den angeführten Fällen hätte man z. B. zu Martinique sich der Praposition pou bedient.

Ein sehr beliebtes Wort im Tagalospanischen ist tambien, so ¿porqué tambien? "warum denn?" III, 10; yo tambien "ich meinerseits" III, 14; si yo tambien V. "wenn ich Sie wäre" III, 20; pobre tambien! "i desgraciado! le compadezco, pobrecillo" (Blumentritt, Phil. Vocab. S. 59). Diese Gebrauchsweisen haben in denen von tagalischem namán (auch) ihren Ursprung: báquit namán — acó namán — [cung acó sa lagáy ninyó] — cauaua namán.

Aehnlich wird es sich mit parejo verhalten, welches sehr begünstigt wird, an Stelle von ,igual', ,me es igual', ,semejante', lo mismo', z. B. parejo todos Entrala S. 12, parejo que aquel Scheidnagel S. 163, parejo que Parian IV, 20, parejo I, 72, parejo tú con tu padre (semejante á tu padre eres tú). Vielleicht wirkten tagalisch pára (gleich sein), pára, paris (wie; pára-pára, gleicher Weise), capara, caparis, magcaparis (gleich, ähnlich) ein. Uebrigens wird auch mismo gern angewendet, s. I, 53. III, 6. 23 (,in der That'); mismo siempre, es igual', ,soy siempre el mismo', lo mismo dá' (Blumentritt, Phil. Vocab. S. 50). Valiente bedeutet im Tagalospanischen ,cruel, de mal carácter (Scheidnagel S. 58. 166). Es ist möglich, dass hier ein Missverständniss der Tagalen vorliegt, indem sie gewisse Personen als tapfer bezeichnen hörten, die gegen sie grausam waren; es ist aber auch möglich, dass das tagalische Wort matapang jenen Gebrauch des spanischen Wortes erklärt, obvohl ich es bei Fr. D. de los Santos nur im Sinne von fuerte', animoso', ,valiente' finde. Vgl. Entrala S. 16:

> Nacú, señor . . . mi nanay ¡ay! demasiado matapang, digo, valiente, y si ella nos llega á cojer, nos mata.

Der directe Einfluss der innern Sprachform bethätigt sich nicht vermittelst des einzelnen Wortes, sondern der Verbindung von Worten.

Zunächst sehen wir das Tagalospanische dem Tagalischen in der Wortstellung folgen. Der regelmässige Platz des (logischen) Subjects, sowohl bei activer, als bei passiver Construction, ist im Tagalischen hinter dem Prädicat; ebenso im Tagalospanischen. Es kann im Tagalischen das Prädicat vom Subject, wenn dies kein einsilbiges Personalpronomen ist, durch ein Adverbium, einen Vocativ, ein parenthetisches Sätzchen getrennt sein, z. B.;

magbúhay nauá cayó nang maráming taón, ,leben, o-wenn-doch, Sie [Acc.-Zeichen] viele Jahre!

cumustá i po bagá cayó? "wie-befindet-Euch, Herr, etwa i Ihr?" tícman po múna ninyó acó "geprüft-werde, Herr, vorher von-Ihnen ich."

namatáy conó si áli ,starb, sagt-man, meine 3 Tante.'
daratíng daó si Pedro ,kommen-wird, sagt-man, [Art.] Peter'.

— yáta — — — denke-ich — — '.

Ebenso im Tagalospanischen, z. B.:

ya quedá de na bes yo III, 18.

que ta mandando bendé, dice, el mujer III, 13 (vgl. III, 2). no sabe, creo, V. III, 11.

Man bemerke noch: aquel tambien otro remitido IV, 12, aquel tambien de Iloco IV, 28.

Wortdoppelung kommt im Tagalischen und daher auch im Tagalospanischen vor. In den malaiischen Sprachen wird der Plural auf zweifache Weise bezeichnet, entweder durch Hinzustigung eines Wortes, das viel' bedeutet, oder durch Doppelsetzung. Die erstere Methode ist im Tagalischen die regelmässige: ang mangá báhay ,die Häuser'. Warum finden wir davon keinen tagalospanischen Reflex? Weil mangá nicht mehr als selbständiges Wort existirt, sondern ein Pluralzeichen ist und, obwohl es neben Zahlwörtern (vielleicht auch noch in anderen Fällen) wegbleiben kann, sich sein Werth doch dem eines Präfixes nähert. Es konnte daher nur in seiner eigenen Haut herübergenommen werden 4, und so wird in IV der Plural regelmässig 5 damit gebildet, sogar von Adjectiven (30. 31). Nur für die Personalpronomina bestehen hier eigene Pluralformen und zwar für die 3. nach Analogie der beiden ersten (nosotros, vosotros) ellotros (vgl. madagassofranz. von Maur. zaut', negerholl. von S. Thom. sende). Dies ellotros, welches auch im Indoportugiesischen vorkommt, ist auf den Philippinen zu ils geworden. Die andern Quellen kennen weder diesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von como está. Man sagt z. B. auch cumustá sa caniyá "grüsse ihn", wie der Neger von Surinam: taki hem odi (talk him how d' ye do).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für uns ist natürlich in dieser Frage das hage pleonastisch.

<sup>3</sup> Der Artikel si hat hier diesen Sinn.

<sup>4</sup> Nach P. d. T. oft auch maná.

<sup>5</sup> Renglones 7, muchas cosas 30 beruhen gewiss auf Versehen,

Plural noch solche mit mangá, sondern bieten nur spanische Plurale (vgl. S. 131). Dass aber die Tagalen einige Mühe gehabt haben, die Bedeutung des pluralischen -s zu erfassen, sieht man daraus, dass sie ihrer Sprache viele spanische Wörter in der Pluralform einverleibt haben, solche, die häufiger in dieser als in der Singularform erscheinen, z. B. calátas (carta), balbás (barba), barriles, labanós (rabano), cóles, sigras oder sigáras (cidra), sopás. Die zweite Methode der Pluralbildung, welche in anderen malaiischen Sprachen sich festgesetzt hat und sogar zur Silbenreduplication vorgeschritten ist (z. B. iban. ba-balay = balay balay), scheint sich im Tagalischen nur in wenigen Spuren erhalten zu haben. 1 Ich finde sino sino? (sinong mangá? mangá síno?) ,quiénes?' (im Casus obliquus canicaníno vom Singular canino) und anó anó? (mangá anó? anóng mangá? mangá anó anó?), Plural von ,qué?' (Totanes §. 55. 58). So auch im Tagalospanischen quién quién? für ,quiénes?' Nach Blumentritt, Phil. Vocab. S. 30 , gebrauchen die Indier für den spanischen Titel Don oft die reduplicirte Form dondon' - wohl nur im Plural<sup>2</sup> - ,so werden oft die Principales von den Spaniern im ironischen Sinne genannt'. — Obwohl pumiqá pumiqá I, 77, ya sampegá que ya sampegá III, 1 sich aus dem Spanischen erklären lässt, sei doch auf die im Tagalischen sehr beliebte Verbindung gleicher Verbalformen durch nang verwiesen, z. B. dasál nang dasál ,rezar y mas rezar (Totanes §. 282). — Auch habla bueno bueno I. 34 ist im Tagalischen zu begründen: naguica siyáng magaling-galíng bonitamente habló (Totanes §. 356). — Man bemerke noch si de donde donde 3 IV, 5, von einer und der andern Seite'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Totanes §. 381 findet in Ausrufen Reduplication des die hervorgehobene Eigenschaft bezeichnenden Wortes statt, wenn es auf einen Plural bezogen wird, z. B. búti ayá nitó, wie schön ist das!' (eig. ,Schönheit o! davon'), hobúti ayá nilá, wie schön sind sie!' (eig. ,Schönheiten — búti búti — o! von ihnen'). Solche Reduplication findet sich auch bei den zusammengesetzten Adjectiven (wenn substantivisch gebraucht), z. B. marúnung, gelehrt', Pl. marurúnung Totanes §. 67. 70. Uebrigens findet sich §. 69 eine solche Form mit mangá zusammen: nang mangá malalacán, von den Starken'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Doch führt mir Blumentritt aus dem ,Comercio' (April 1881) an: ,un viejo don-don'.

<sup>3</sup> Vgl. ta andá si donde donde.

Das Tagalische besitzt im Allgemeinen keine Copula (au kommt nur bei vorausgestelltem Subject zur Anwendung); dieselbe fehlt auch im Tagalospanischen, und zwar in jedem Tempus und Modus, z. B. ¿cosa ese? ,was ist das?' Montero y Vidal S. 127. ménos molestia para V., señor ,es wurde weniger beschwerlich sein für Sie sein, Herr' ebend. S. 128, si yo tambien V., wenn ich Sie wäre' III, 20. Die grosse Vorliebe bei einiger Hervorhebung des Subjects einen Relativsatz folgen zu lassen, ist daher sehr erklärlich, so: él... el que III, 5. 25, ese... el que III, 6. 28, quién ... el que III, 29, ¿cosa ... que III, 38, Dios mismo el que IV, 16, Dios el que IV, 29. Vgl. auch aquel . . . ese más mejor musiquero IV, 11, aquel . . . aquel el lengua IV, 12. In manchen kreolischen Idiomen wird das Demonstrativum sogar regelmässiger Vertreter der Copula. No ser mote, ser así su nombre, ser nombre bei Vila S. 69 sind wohl unecht. No sé que = no sea que ist gewöhnlich; so III, 22. Wenn ser ,werden' bedeutet, wird es durch ein anderes Verbum ersetzt, z. B. de quedá vo médico, yo seré médico.

Auch in der klassischen Phrase der Philippinen haben wir wohl die Copula zu ergänzen: tagalisch acó ang bahála, tagalospanisch yo cuidado (und so durch alle Personen; am häufigsten ist V. cuidado), wenn ich nämlich richtig deute ,ich bin die Sorge' für ,ich habe die Sorge'. Uebrigens frägt es sich, ob nicht hier die tagalische Formel aus der tagalosp. übersetzt ist, indem sich letztere allerdings aus dem im Spanischen so gewöhnlichen imperativischen Gebrauch von cuidado (aufgepasst! hüte dich! u. s. w.) leicht erklärt. V. cuidado hat die mannigfachsten Bedeutungen und dient bei jeder Gelegenheit; es heisst so viel als ,V. verá', ,como V. quiera', ,lo que le parezca á V.', ,eso corre de la cuenta de V.', ,V. cuidará de eso', ,allá se las haya', ,me es indiferente', ,V. sabrá por qué', ,bien', ,corriente' u. s. w. (Vila S. 33 f. Montero y Vidal S. 95). Es hat vollständiges Bürgerrecht im Spanischen der Philippinen erlangt. So heisst es bei Fr. S. de Totanes, Manual Tagalog §. 544, im spanischen Texte: ,irás al Padre, y se lo dirás todo, y el Padre cuidado con lo que conviniere hacer' (die letzten Worte im tagalischen Texte nur: ,at ang Pare na ang bahala'); bei Avella, Vade-mecum filipino S. 82: , V. cuidado' (tagalisch icao na po ang bahala), S. 98: "Háblale tú; que yo cuidado contigo".

Es kann aber auch etwas aus der fremden Sprache herübergenommen werden, was der eigenen fehlt. So hat im Tagalischen das Possessivum immer den Artikel: ang áquing amá oder ang amá co "mein Vater". Im Tagalospanischen ist daher der Artikel (oder nach dem oben S. 132 Gesagten das Demonstrativum) regelmässig: aquel mi señora I, 37, aquel mi abuela I, 39, aquel mi ama I, 47, el tu banga II, 18, el tu cara II, 33, aquel mi amigo Cañamaque I, 91. Pardo de Tavera meint indessen, im eigentlichen Küchenspanisch heisse es meistens: el cara tuyo (oder de ti) u. s. w. Das würde ja allerdings vom Spanischen nicht abweichen; immerhin würde das Bedürfniss, den Artikel zu setzen, die Wahl dieser Form veranlasst haben. In IV zwar: del nisos lengua 8, aber nisos mangá abuela 15, nisos lengua 15. 25. Nach P. d. T. sagt man auch z. B. el casa de nuestro.

Eine eigenthümliche Verwendung des Possessivpronomens nehmen wir in na su delante III, 17 wahr, welches genau dem tagalischen sa haráp niyá entspricht; übrigens ist ja in de-in-ante de te: ante auch substantivisch gebraucht. Vgl. capverd. si diante (Kreol. Stud. II, 17).

Manche Wörter werden im Tagalospanischen ungemein häufig gebraucht, deren Stelle im Spanischen überhaupt leer bleibt. So senor, das ebenso unaufhörlich wiederholt wird wie im Tagalischen po. Vgl. Entrala S. 14:

Adios póo:

¡Póo! que sublime palabra ¡Póo! que es lo mismo que pun ¡Póo! ó pun!...¹

Bei der Menge versichernder Partikeln, welche das Tagalische kennt, nga, ngáni, din, palá, tantó, totóo, mandín (Totanes §. 54. 380) und ihrer vielfachen Anwendung — sie helfen öfters dem Mangel der Copula ab (icáo nga, tu eres', acó din, yo soi' Totanes §. 75) — ist es erklärlich, dass seguro und seguramente auch im Tagalospanischen bei jeder Gelegenheit erscheinen, und nicht selten, wo sie dem Spanier befremdlich sind (vgl. I, 19. 37. 76. 77. II, 6. 18. IV, 25). So ist anstatt der verstärkten

¹, Po, de esta palabra usan para decir señor cuando hablan ó responden, —, póon, de esta palabra usan los esclavos solamente hablando ó respondiendo á su señor (Fr. Domingo de los Santos).

tagalischen Bejahung (60 nga) im Tagalospanischen die blosse Verstärkung beliebt: seguramente, senor Vila S. 68. Der verstärkten Verneinung dili rin dürfte nada (Cañamaque I, 114. II, 12) entsprechen.

Tagalische Phrasen sind oft wörtlich im Tagalospanischen übersetzt; so: ya hacé grande mi cabeza, ,er hat mich durch sein langweiliges Geschwätz ermüdet, betäubt III, 25 (tagal. lumalaqué ang áquing úlo oder guinauá malaqué nang úlo co).

Die Bezüge des Küchenspanischen aus dem tagalischen Wortschatz sind durchaus schwankend und willkürlich (vgl. z. B. cosa mabuti ,schon recht', ,sehr gut', ,recht schön', ,es gefällt mir' Blumentritt, Phil. Vocab.), nur frägt es sich, ob in Wirklichkeit tagalische und spanische Wörter oder Sätze so durcheinander gemischt werden, wie das in manchen Büchern geschieht. Gewisse Interjectionen, wie jabá! jnacú! und Partikeln, wie pa (noch), ba, cayá (etwa?) palá, scheinen ständige, und von den letzteren, sowie von tambien (z. B. III, 20) mag gelten, was ich eben von den versichernden Partikeln des Tagalischen gesagt habe; sie vertreten öfters geradezu die Copula (z. B. III, 15. 24. 38). Besonders merkwürdig ist palá, welches man braucht, wenn man eine Entdeckung macht, die Einen in Verwunderung setzt. Totanes §. 370: De este palá se usa cuando habiendo juzgado ó dudado uno de alguna cosa, sabe despues de cierto lo que es y dice: Indí palá si Pedro ang nagnácao, oigan que no es Pedro el que hurtó. Im Vocabulario von Fr. Domingo de los Santos wird palá mit ,de verdad', ,cierto', ,ay tal', ,oiga' übersetzt, z. B. icaó nga palá, ay na itó (admirándose de algo) ,ay tal que estás aquí'. So tagalospanisch . . . . y robado palá , und denkt Euch, ich war beraubt' III, 15, ¡tu padre palá ese! ,das war also dein Vater!' - Der Conditionalis hat im Tagalospanischen dieselbe Form wie das Futurum; soll er deutlicher dargestellt werden, so wird sána vorgesetzt: sino sana tú ya sangá conmigo, wenn Du mich nicht aufgehalten hättest'. Totanes §. 367: "Sána habia de ser: mas para su mas clara inteligencia servirán los ejemplos siguientes. — Cun itóng meysaquét ay guinamót sána, ay, hindí lumubhá siyá, si á este enfermo lo hubieran curado á su tiempo, no estuviera tan agravado. - Bacá III, 40 , no sea que' wird wohl das gleichbedeutende tagal. máca sein.

Von tagalischer Phonetik entdecke ich in den mir vorliegenden Schriftproben des Tagalospanischen sehr wenig Spuren, das Ohr würde deren gewiss mehr ermitteln.

Wie im Tagalischen, so sollen auch im Tagalospanischen e und i, o und u miteinander verwechselt werden (vgl. aligantis Entrala S. 11 = elegantes).

Das unmalaiische f wird im Tagalischen durch p ersetzt (z. B. sanipa = cenefa); im Tagalospanischen findet häufige Verwechselung von f und p statt (Pacundo I, 46, pumigá I, 77, penicado I, 79, taripa I, 85. 89, opicio I, 103, oprece I, 105, palta I, 112, desconpianza III, 31, palla Entrala S. 21, pisonomía und feligro Cañamaque II, 152), sogar in der Schrift, so dass man openderla und Islas Pilifinas lesen kann (Cañamaque I, 207. II, 153).

Y für ll, s für c, z, und b für v sind tagalisch und tagalospanisch, aber auch gemeinspanisch und besonders in den überseeischen Ländern eingebürgert. Für ll übrigens tritt in einzelnen Fällen auch l ein; so tagalisch und tagalospanisch castila, Spanier' (der Name des Landes für den Namen des Volkes).

Ch wird im Tagalischen durch s ersetzt (z. B. saquita = chaqueta), genauer durch ts, das ich z. B. in Rosalio Serrano's Diccionario (Manila 1872) nicht selten finde. Auch tsi scheint gesprochen zu werden: tsa, tsia = chá, Thee'. Doch wird die Aussprache des ch nicht eigentliche Schwierigkeiten bereiten. Daher findet sich im Tagalospanischen kein s für ch.

Sehr befremdlich ist, dass die Tagalen, welche ein vom spanischen j gewiss nicht merklich verschiedenes h besitzen, das spanische j durch s wiedergeben, so navasa oder labasa, saro (jarro), sabón, Suán, sugál (jugar), relós (und dieses letzte auch im Tagalospanischen). Ich weiss dafür nur die Erklärung, dass diese Wörter schon ins Tagalische aufgenommen wurden, als j noch die Aussprache š hatte.

Der Wechsel des anl. r mit d, des inl. und ausl. d mit r, des inl. und ausl. r mit l scheint sich kaum ins Tagalospanische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf den Visayerinseln und Mindanao cachila (Blumentritt, Phil. Vocab.), doch stammt dieser Ausdruck, wie mir Blumentritt mittheilt, aus Ternate, ebenso wie das gleichfalls auf Mindanao gebräuchliche bichara (Voc.). Dass Juancho (Voc.) eine tagalische Form für Juan sei, bezweifle ich; eher stammt sie aus Mejico.

fortgepflanzt zu haben (doch nol I, 75. IV ö.), das auch keine Empfindlichkeit gegen mehrfache Consonanz im Silbenanlaut zeigt.

Es ist nun im Tagalospanischen, abgesehen vom Tagalischen, die Wirkung noch anderer Factoren zu constatiren. Es weist vor Allem Erscheinungen auf, welche die Aneignung einer jeden fremden Sprache begleiten. Natürlich meine ich nicht jene negativen, von denen ich schon oben gesprochen habe, den Mangel der Copula, der Numeruscongruenz, der Motion. der Personalendungen; in wie weitem Umfang dieselben auch auftreten mögen, ich erkenne hier überall den Hintergrund einer bestimmten Sprache. Es ist etwas Anderes ob ein Deutscher sagt questo non bono oder ein Tagale no bueno ese: dort wird die Copula beim zweiten Dutzend Vocabeln sich einstellen, hier wird sie selbst in geläufigster Rede noch fehlen. eine Sprache im lebendigen Umgang erlernt wird, zeigen sich. ohne irgendwelche Mitbestimmung durch die eigene Sprache. gewisse Elemente von geringerer, andere von grösserer Wichtigkeit für das Verständniss. Man wird leicht versucht sein. bei der Reproduction iene zu unterdrücken, diese hervorzuheben. So pflegen in den negereuropäischen Sprachen die enklitischen und proklitischen Wörter zu schwinden. Das Tagalospanische bietet davon ganz vereinzelte Beispiele so: i cosa? = i qué cosa? I. 15. 23. 37. 83. II, 1. 15. III, 38; ¿para cosa? I, 26. 79. Auch das Italienische hat cosa? = che cosa? Vielleicht begünstigt das zweifache k die Zusammenziehung der drei Silben in zwei. Oder ist das Tagalische, welches and und ang and hat. mit im Spiele? Von de-escribí für ha-de-escribí (denn wir haben uns hier die Verschmelzung zu einem Worte zu denken) habe ich schon geredet. Aus der Beseitigung des tonlosen reflexiven se erfolgt im romanischen Kreolisch der vielfache intransitive und passive Gebrauch transitiver Verba; so tagalospan. que ta lee , was man liest', nisos lengua ta llamá , unsere Sprache heisst', ya conservá este lengua, es hat sich diese Sprache gehalten' IV, 8. 15. 18. Anderseits wird das Bedeutende, wo nothwendig, äusserlich gefestigt, vor Allem aber das an sich Unbedeutende. was nur bedeutend genug erscheint, um überhaupt gehalten zu werden. Man kann sagen, dass die Tendenz der kreolischen Idiome vielfach auf eine Alternative geht, z. B. die Präposition a und den Artikel entweder ganz fallen zu lassen oder

durch eine gewichtigere Präposition und das Demonstrativum zu ersetzen. Recht anschaulich ist I. 57 ff., wo der Diener erst einfach sagt: el anay und dann wiederholt aquel anay: das heisst nicht etwa .die Termite': er sagt überhaupt nicht etwas Neues, er will nur das Gesagte dem ausseren Sinne deutlicher einprägen: ,nun eben, die Termite'. Es erinnert diese Ausdrucksweise, welche sich überhaupt bei dem Gebrauch einer fremden, unvollständig angeeigneten Sprache leicht einfindet, an die Art tauber Leute, welche unwillkürlich ebenso reden, wie sie wünschen, dass man zu ihnen reden möge; ja es hat sogar zu gleicher Zeit dort ganz dasselbe wie hier statt, die Verlangsamung und Erhebung der Stimme. So gleicht denn, gegenüber der europäischen Rede mit ihren mannigfachen Abstufungen und feinen Bindegliedern, die kreolische einer Kette von gleich schweren Ringen. Wir haben gesehen, dass das tagalospanische seguro oder seguramente im Tagalischen begründet ist, aber es wird viele Fälle geben, wo das seguramente, señor im Tagalischen doch nur durch óo po ausgedrückt sein würde, ganz ähnlich wie man von Italienern (und andern Fremden) oft hört: "Ja wohl, mein Herr' oder "ich weiss es gar nicht' statt eines italienischen ,si signore' oder ,non lo so'. Der negative Ausdruck ist von grösserem Gewichte als der positive; daher no más statt solo oder solamente I, 76. 85. III, 20. 39. IV, 7. 18, Entrala S. 23. Zuweilen wird ein Begriff auf doppelte Weise zugleich wiedergegeben, z. B. el catedral de Toledo es más bonito que con el de Sevilla, no ta cantá y a más etc. Auch der Gebrauch nachdrücklicherer Verba (z. B. mirá schauen' für sehen' IV, 4) ist allgemein kreolisch.

Weiter ist die Beschaffenheit des Spanischen ins Auge zu fassen, welches in den Mund der Tagalen kam. Auf den Philippinen ebenso wie in allen überseeischen Ländern hat das Spanische auch bei den Colonisten gewisse Veränderungen erfahren, vorzugsweise was das Wörterbuch anlangt. Die Menge neuer und neugebrauchter Wörter, mit denen sich das Spanische bereicherte, steht im Verhältnisse zu der Menge und Eigenthümlichkeit der neu erworbenen Länder und Völker. Das philippinische Spanisch, über welches Blumentritt's treffliches Vocabular (Leitmeritz 1882) uns vollkommen unterrichtet, muss mit dem amerikanischen zusammen betrachtet werden, umso-

mehr, als Jahrhunderte hindurch die Inseln nur über Amerika mit dem Mutterlande in Verbindung standen. Vom Tagalospanischen ist es wenig inficirt worden, so hat z. B. V. cuidado das Bürgerrecht erlangt; ienes hat natürlich im grossen Ganzen den Wortschatz desselben auch zu dem seinigen gemacht, sogar die eigentlich verächtlichen auf die Farbigen angewandten Deminutiva, wie gobernadorcillo, mediguillo, welche natürlich in spanischem Munde entstanden sein müssen. Abgesehen von diesen localen Zügen des Spanischen müssen auch dessen vulgäre Elemente für das Tagalospanische in Berücksichtigung gezogen werden. Mas que für aunque ist ein alter und volksthümlicher Ausdruck, obwohl die Grammatiken von Salvá 9 S. 227 und Bello 2 S. 300 die Beispiele: no lo admitiria mas que me brindasen con ello und no lo aceptaria más que me rogasen con ello ohne Weiteres anführen. Es hat sich daraus ein elliptischer Gebrauch entwickelt: mas que nunca lo diga ,mag er es meinetwegen niemals sagen', más que me maten ,mögen sie mich meinetwegen tödten' (a. a. O.); dieser ist auch im "Diccionario de la Academia" angeführt. Daneben aber in der vermehrten Ausgabe von Salvá als mejicanisch másque, so viel ich sehe ohne einen Unterschied der Bedeutung. Im Sinne von ,obwohl', ,meinetwegen', ,gleichwohl' u. s. w. ist mas que nun ein tagalospanisches Lieblingswort: Scheidnagel S. 162; I, 3. 55. 107. III, 27. 42. IV, 6. 34. Es findet sich so im Curazolenischen und, wohl durch portugiesische Vermittlung (mas que = ainda que bei Moraes Silva), im Pidginenglischen (,maskee, all right; correct; never mind; notwithstanding; nevertheless; however; but; anyhow' Leland) und im Kapholländischen (z. B. maskie is ik ziek, ik wil nie t'huis blij'nie), obwohl die holländischen Gelehrten über die Identität dieses maskie mit holl. misschien, mnl. machschien (engl. maybe) nicht den geringsten Zweifel hegen. So ist noch vieles andere Spanisch-volksthümliche ins Tagalospanische gekommen, wie un mala porcion für una grande p. III, 12, el más peor III, 24, más mejor IV, 12; lautlich: Schwund des Infinitiv-r. Hingegen ist es höchst auffällig, dass wie Pardo de Tavera zu Entrala's carinito nuevo II, 37 corrigirend bemerkt, die Tagalen im Spanischen niemals Deminutiva bilden. Anderes wiederum hat sich neu, aber nach europäischer Methode entwickelt, wie siempre ,immer-

hin' (tout de même) S. 127, sampegá III, 1. 4, in welchem Pardo de Tavera eine Vermischung von santiquar und pegar vermuthet; lautlich: ñor, ñora (senor, señora), todovia. Manches endlich, was allerdings in der Volkssprache wurzelt, zeigt Entwicklung im kreolischen Sinne. Eine Form sehr weiter Verbreitung ist dale für dar (z. B. de dale yo con ele = yo daré á él), von span. dale, port. da-lhe. Ein im alltäglichen Leben so häufig gebrauchter Imperativ konnte die einsilbige Infinitivform leicht verdrängen. Wie im Tagalospanischen, so findet es sich auch im Curazolenischen: dal (schlagen) und im Indoportugiesischen: dali (in besonderer Bedeutung; Kreol. Stud. II, 20). Mit diesem dale lässt sich vergleichen der andere span.-port. Imperativ da [a]cá, welcher auch geradezu Verbum geworden ist: indoport. da-cá (Kreol. Stud. III, 5); vgl. den Conjunctiv deque bei Lope de Vega (Cuervo, Leng. Begot. 3 S. 143) und daca acá in Quito (Cevallos, Breve catálogo u. s. w. Quito 1873).

Wie in allen kreolischen Idiomen, so werden auch hier Schiffsausdrücke im allgemeinerem Sinne angewandt. so birá (S. 121, Anm. 2), volver'. — Häufigen Gebrauches soll sumir für sumergir sein.

Ein neuer Beweis dafür, wie gern sehr oft gebrauchte Wortformen sich ausserhalb der "Lautgesetze" stellen, ist die Verkürzung des otros in den drei Personalpronominen des Plurals zu óos, os (Schwund von dr findet sich im andal. pae, pa = padre, comá = comadre Gröber's Zeitschr. V, 318): nosoos III, 36, nosos I, 38, nisós I, 90. IV ö.; vosos (vgl. curazol. boso = vosotros neben bo = vós); ilós IV, 5. 11. 29 (s. oben S. 136). Pardo de Tavera bemerkt, dass, wenn für nosós auch nisós gesagt werde, doch dem kein visós zur Seite stehe. Dies erklärt sich aus den verschiedenen Beziehungen des n und des v zu i.

Dass die Personalpronomina der 1. und 2. Pl. (neben vosós auch das singularisch gebrauchte vos) im Tagalospanischen die entsprechenden Possessivpronomina vertreten (nisos pueblo u. s. w. IV; vos cara I, 5), hängt mit keinem tagalischen Gebrauch zusammen; die lautliche Aehnlichkeit der beiderseitigen Formen (besonders wenn man die alten noso, voso in Rechnung bringt) sowie die in der 2 P. S. schon bestehende Gleichheit ( $t\acute{u} = tu$ ) wirkte bestimmend. So hat auch im Indoportugiesischen und

Madagassofranzösischen theilweise Angleichung der Possessivpronomina an die Personalpronomina stattgefunden (Kreol. Stud. III, 16. Literaturbl. f. g. u. r. Ph. 1883, S. 238), in anderen kreolischen Idiomen vollständige.

Das Portugiesische hat wie fast in jeder kreolischen Mundart, so auch in dieser Spuren hinterlassen: ele für span. el (die Anfügung eines e an auslautendes l ist im Tagalischen nicht begründet und findet keine Analogie in dale) und na (auch im Curazoleñischen und Negerenglischen von Surinam) für span. en. Die Aufnahme dieser Formen reicht gewiss in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts zurück, als die Spanier um ihre neuen Entdeckungen sich noch wenig kümmerten und die Portugiesen im Handels- und Religionsinteresse hier festen Fuss zu fassen suchten.

Im Munde der Chinesen modificirt sich jedes Idiom nicht unbeträchtlich; so auch das Tagalospanische. Jene pflegen auszusprechen quiele, platicalo, palata, ulopa (ropa), muena noche u. s. w. und mit Señolía anzureden, welches daher ein Scherzname für sie geworden ist. Dieses Wort ist zu dem suya hinzudenken, welches sie für span. Vd. gebrauchen, und, was befremdlicher erscheint, zu mia = yo. Auch die Tagalen bedienen sich in der Unterhaltung mit Chinesen dieser Wortformen; s. I. 18. 23. 34.

Dieses Chinotagalospanische pflanzt sich auf eigenthümliche Weise fort. Die neuangekommenen Chinesen werden in eine Art Schule gebracht, um Spanisch und Tagalisch zu lernen. Ein chinesischer Lehrer sagt die Zahlen, indem er auf eine entsprechende Menge von Dingen deutet, laut her: uno, dó, te, cato, sinco, sis, site, oto, neve u. s. w.; jeder einzelne Schüler spricht sie nach, so lang, bis er sie vollkommen inne hat. Dann geht es an die beim Handel am Meisten gebräuchlichen Wörter und Redensarten: mueno dia, señolia — ¿cosa quiele? — mia tiene nuevo patila (partida) — mia vende balato balato, tiene casetin, lienso de Ulopa, camisete, coco patelo (Espartero) — mia tiene mucho de toro (todo) — mia no intiendi — mia no puele — último plesio — jecha más, mia tiene pedision (ich verliere) u. s. w. (Rev. de Esp. XCIII, 189).

#### Nachtrag.

Der Verfasser des Seite 123 abgedruckten Briefes sandte unterm 4. September d. J. einen zweiten längeren an die Oceanía Española ein, von dessen Wiedergabe ich Abstand nehme, weil er, wie auch der erste, ganz in spanischem Geist und Stil geschrieben ist und in sprachlicher Beziehung nur wenig Neues bietet. Für die Form mangá werden die Setzer verantwortlich gemacht: es müsse heissen maná (s. S. 136, Anm. 4), jenes gehöre nicht der echten Pariansprache an und man könne sich darüber bei den Leuten von Hermita, Paco und San Roque in Cavite vergewissern; die von San Nicolas in Binondo (vgl. S. 113, Anm. 3) durfe man allerdings nicht befragen, weil ihre Sprache, obwohl sie von San Roque gekommen seien, sich stark verändert habe. Auch nicht musiquero habe in dem Briefe gestanden, sondern buen muchacho na música. indem man mit buen muchacho Jeden bezeichne, der in irgend einer Kunst oder einem Gewerbe tüchtig sei: El palabra "musiquero' no ta usá sino el maná provinciano, cuando quiere hablá español, aunque no sabe: ansina tambien cuando algun persona ta padecé algun enpelmedad, dice el mana provinciano: ,tiene enpelmo'. Das Wort jambuguero kann nicht ganz neuen Ursprungs sein; der Schreiber hat es schon als Knabe von seinem Lehrer gehört: ¡qué jambuguero de estilo! Sonst entnehme ich aus dem Briefe ein paar Belege für schon bekannte Erscheinungen: tiene yo (zu S. 128) — cuando todavia niño ta asistí yo na escuela de nisós pueblo, un dia el maestro ya recibí un carta (zu S. 132) — aquel su "sein" (zu S. 139) — calpintero, enpelmo (zu S. 141) — masque donde ,irgendwo' (zu S. 144). Volksthümlich ist das öfters angewandte ansina; bemerkenswerth noch medio otro : el castellano y el tagalog ta medio otro y corrompido — el lengua de ilós ahora es medio otro ya (vgl. tag. ibá ,anderer und ,andern). Den Gebrauch von escuela für "Schüler" (nisós su maná escuela) vermag ich mir nicht zu erklären. Eine Stelle verdient ganz hergesetzt zu werden: Parece mana si quien tambien nol Director, ese maná cajista de V. ¡Por qué ba ya queré ilós corregí conmigo? ¡acaso ilós ay descendiente de aquel maná familia de Babel? sino del monte Arayat, donde el tata ó patriarca de todo ilos ya serví el oficio de fogonero na Volcan: por eso pala ilós maná cajista ay parejo maná aficionado na tinta de humo que todos los dias quiere quiere ilós olé, como mas oloroso que ilang-ilang! y rosa. Kann das ay hier etwas Anderes sein als die tagalische Copula (s. S. 138)? In einem spanischen Nachworte wird darauf hingewiesen, dass der Schreiber sich bedient habe ,del propio lenguaje que se hablaba hace mas de medio siglo, y en el cual seguramente ya no encontrará V. hoy dia toda la pureza de su propia corrupcion.

Folgende — ich weiss nicht, in welcher Zeitung — veröffentlichte Romanze scheint mir ihrem vollen Umfange nach mittheilenswerth:

Un majito de Binondo á su novia le cantaba este romance una noche á la puerta de su casa.

Pangoy, ya de tu Nengoy parece que está olvidá; porque mucho cosa nuevo con vos yo ta repará.

Nor Virola, el Guachinango<sup>2</sup> comigo ya está avisá que por Titong el duling<sup>3</sup> vos ta siempre suspirá.

Así ngã 4 mismo vosoos: lloré 5 por el que no hay mas, y al que está na vos delante está siempre despreciá.

<sup>1 = ,</sup>anona odoratissima' Blumentritt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieses eigentlich mejicanische Wort ist in den Wörterbüchern nachsusehen. Hier etwa in der übertragenen Bedeutung, die Pichardo angibt: ,persona astuta, zalamera ó lisonjera con interes'?

<sup>3</sup> Tag. ,schielend'.

<sup>4</sup> Tag. ,wahrlich'.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wohl für llorá.

Si vos ta queré con otro iporqué claro no jablá? no mas jacé modos modos, el corazon declará.

Si dale con vos un buyo, 1 dice no quiere tomá; y si está prestá vos paño, responde no ya prensá.

Aquel noche na Quiapo pansit<sup>2</sup> no quiere tomá; despues na pansiteria con otro yo ya mirá.

Otro noche na vos casa un música yo enfrentá, ni un ratito na vintana siquiera ya está asomá.

Nora Tinang, la buyera, dice que un noche mirá que un castila y dos tagalo contigo ya está banqueá.

Mas que no quiere hacé caso, todos ta jablá, jablá, chucha nang chucha<sup>3</sup> conmigo, ¿qué hechura puede aguantá?

Cuando otro dia na calle contigo yo está topá, vos ya jasé un mataojos, yo te jasia un pinquian.

Ahora si topa nosoos, hace que no ya mirá, con modos de jiede, jiede, y bago <sup>5</sup> quiere palá.

<sup>,</sup>Kaubetel': kein tagalisches Wort; ich denke = hollo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Reisnudelgericht.

In der cubanischen Bedeutung von "aufhetzen"? Wegen nang s. S. 137.

Tag. pingquian ,recado para hacer fuego' (de los Santos).

<sup>5</sup> Tag. ,trotzdem'.

Ahora na mi delantera ya no está mirá pasá cuando vos ta andá ni misa, ó cuando ta andá pasiá.

Cuatro cuatro aquel mi ojos na vintana ta escuchá, largo largo mi pescuezo y no ta podé mirá,

Pitig potog el corazon na mi pecho está soná, y lágrimas na mi ojos mucho está goteá, goteá.

Mas que tiene mucho jambre, yo no está desayuná, no puede aquel morisqueta na mi garganta pasá.

Parece que este mi cuerpo sin el alma ya quedá, blando blando, lengue lengue,<sup>2</sup> ni está podé caminá.

Dale gayuma,3 ó camaysa,4 que ya no puede aguantá ó bagá5 quiere conmigo ó matá de una vez ya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. I, 7. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> = languido? enclenque?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tag. ,Liebeszauber'.

<sup>4</sup> Tag. ,Baum, dessen Blätter dazu dienen, die Fische im Wasser zu tödten'. Fehlt bei Blumentritt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tag. ,por ventura (in der Frage); sa halimbaua baga ,como si dijesemos (de los Santos).

# Kreolische Studien.

Von

Hugo Schuchardt, corr. Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften.

# V.

### Ueber das Melaneso-englische.

In der Südsee sind den Missionären und Colonisten als Pioniere der europäischen "Civilisation" Walfischfänger, Trepangfischer und Sandelholzschläger vorangegangen. Zwischen diesen, meistens Engländern und Nordamerikanern, und den Insulanern entwickelte sich auf englischer Basis eine sehr rohe Verkehrssprache. Die Walfischfänger waren die Ersten, welche in allerdings nur oberflächliche Beziehungen zu den Insulanern traten; aber dass sie so verschiedene und entlegene Küsten berührten und so lange Zeiten den Stätten der Cultur fern blieben, das förderte in hohem Grade die Bildung eines Jargons, der denn auch geradezu als "Walerjargon' bezeichnet wird. Zu dem englischen Grundstock traten Wörter, die von diesen ,beach-combers' an allen möglichen Orten aufgelesen worden waren. So ist z. B. an der Tschuktschenküste (besonders an der Ploverbai) das portugiesische mi savi, mi no savi ebenso bekannt als das hawaiische pau ,nichts' oder ,es gibt nicht' (eigentlich ,fertig', ,zu Ende') und das kau-kau (oder nach Nordenskiöld kakau) ,essen', von dem ich noch reden werde. Diese Ausdrücke sind von amerikanischen Walfischstungern eingeführt worden, welche in jeder Saison eine Anzahl Eingeborener von mehreren Punkten der Küste an Bord nehmen, um sie beim Walfischfang zu verwenden (s. Ausland 1882, S. 904; 1883, S. 20. Z. d. G. f. Erdk. XVIII, 207). Die Thätigkeit der Trepangfischer und der Sandelholzschläger hielt sich in engeren und bestimmteren Kreisen; sie kamen in eine dauerndere Berührung mit den Insulanern und trugen daher zur

Fixirung und Erweiterung des Jargons bei. Wenn eine grosse Menge von Oceaniern freiwillige und unfreiwillige Schiffsgenossen der Weissen waren, so scheinen sie doch bei solcher Gelegenheit sich nicht wirklich in der Kenntniss des Englischen vervollkommnet zu haben,1 und wenn anderseits der Abhub der weissen Gesellschaft, wie entlaufene Matrosen und Sträflinge, sich unter den Eingeborenen niederliessen, so lernten diese von ihnen ebensowenig gutes Englisch wie gute Sitten. Da nun aber jene drei Erwerbszweige mehr und mehr in den Hintergrund getreten sind 2 und sich an vielen Punkten ein tieferer und reinerer Einfluss der europäischen Cultur schon geäussert hat oder zu äussern beginnt, so sollte man meinen, dass der Jargon binnen Kurzem erlöschen würde. Die Eingeborenen empfangen geregelten Unterricht in der englischen oder französischen Sprache: die Europäer bemühen sich, die auf einen höhern Rang emporgehobenen oceanischen Sprachen sich anzueignen, die ihnen hie und da auch ein gut Stück Weges entgegenkommen. So scheint das Küstentahitisch 3 dem hier besprochenen Englisch gegenüberzustehen wie das Yokohamajapanisch dem Pidginenglisch Chinas. Dennoch gibt es auch in neuester Zeit Umstände, welche nicht nur der Fortdauer, sondern sogar der Ausbreitung jenes englischen Jargons günstig sind. Ganz in der Art der Kulis verdingen sich nämlich Insulaner als Arbeiter nach den europäischen Colonien; besonders ist dies mit den Bewohnern der Neuen Hebriden der Fall, wo übrigens auch das Hauptemporium des durch so viele Gewaltthätigkeiten und Grausamkeiten befleckten Sandelholzhandels sich befunden hatte (Burkhardt-Grundemann, Kleine Missionsbibliothek IV, III, 117 f.). Der darauf folgende Arbeiterhandel war anfangs nicht viel menschlicher; die Einwohner wurden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. A. v. Chamisso's Werke <sup>2</sup>II, 279: ,Viele O-Waihier verstehen etwas englisch, keiner aber ist der Sprache vollkommen mächtig, selbst die nicht, die auf amerikanischen Schiffen gereist sind, wie es sehr viele gethan'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dafür hat der Handel mit Kokosöl einen ungemeinen Aufschwung genommen, der sich mit der religiösen Mission recht gut zu vertragen scheint. Das methodistische Bekenntniss wird in Melanesien lotti wai-wai, Oelreligion' genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le Mariage de Loti' in der Nouvelle Revue II (1880), 415: ,Depuis longtemps je pouvais couramment parler le tahitien de la plage qui est au tahitien pur ce que le petit-nègre est au français.'

mit Gewalt oder mit List hinweggeschleppt. 1 Neuerdings hat sich So findet man denn Neuhebridianer in grosser das gebessert. Anzahl in Queensland, auf Neucaledonien und auf Witi, wo die Pflanzungen fremder Hände bedürftig sind. Was das Sprachliche anlangt, so habe ich mir aus Queensland keine Nachrichten verschaffen können; aus Witi wird mir von mehreren Seiten die Existenz eines englischen Jargons entschieden in Abrede gestellt (vielleicht indem man nur an die Einheimischen, nicht an die fremden Arbeiter gedacht hat); aus Neucaledonien ist aber dieselbe ebenso entschieden bezeugt. Allerdings ist letzteres eine französische Colonie: doch ist das englische Element dort stark vertreten.2 Viele von den Neuhebridianern bleiben, nachdem die Zeit ihres Dienstes auf den Pflanzungen abgelaufen, in Neucaledonien, besonders in Nouméa, als Arbeiter, Hausdiener u. s. w. K. Andree, Geographie des Welthandels, L. 1872, II, 488 erwähnt, dass sich auf Neucaledonien ebenso wie auf manchen anderen Inseln der Südsee im Umgange zwischen Eingeborenen und Fremden eine besondere Verkehrssprache herausgebildet habe; sie sei ein Gemisch von neucaledonischen, chinesischen, englischen und französischen Wörtern, z. B. tayos lookout belong faya "Freunde, gebt Acht auf das Feuer', bon jour, tayo ,guten Tag, Freund'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burkhardt-Grundemann IV, III, 193: "Welche Dimensionen übrigens dieser Handel angenommen hatte, zeigt die kaum glaubliche Angabe, dass in einem Jahre 12.000 Personen von den melanesischen Inseln weggeführt wurden."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C. E. Meinicke, Die Inseln des Stillen Oceans, L. 1875, I, 235: ,Von den freien Colonisten ist der überwiegende Theil aus Australien eingewandert; englische Sprache und Sitte sind daher weit verbreitet. An vielen Punkten der Küsten haben sich ausserdem einzelne Engländer unter den Eingeborenen niedergelassen, um Trepang und Kokosöl zu bereiten oder einzutauschen. Erwägt man nun, dass der Verkehr der Colonie sich fast ganz auf Sidney beschränkt, so begreift man, einen wie mächtigen Einfluss die blühende englische Nachbarcolonie auf diese noch im Werden begriffene Niederlassung ausübt.' Freilich etwas anders lautet Vivien de Saint-Martin, Nouveau Dictionnaire de géographie universelle, P. 1879 I, 574b: ,Presque tous ces Blancs [15.559] sont des Français. On compte cependant un certain nombre d'Anglais venus pour la plupart de Sidney: les uns font du commerce à Nouméa; les autres recherchent ou exploitent les mines d'or et de nickel. Tout nous prouve que cette île ne tardera pas à être la colonie française qui renfermera le plus de Français de pur sang.

154 Schuchardt.

Indessen scheint es nicht, als ob die eingeborenen Neucaledonier sich des englischen Jargons bedienten. Bei ihnen wäre eher ein französischer zu erwarten, dessen Existenz ich aber aus Satzbildungen wie ca tayau blanc — ca pied canaque — souliers marquer la branche - trois jours pluie tomber - ça protestant ça chien d'hérétique (Branda, Lettres d'un marin. Calédonie - Le Cap — Sainte-Hélène, P. 1881, S. 61, 107, 108, 189) keineswegs folgere. Nicht Wenige lernen recht leidlich französisch; Branda a. a. O. S. 55 sagt sogar: ,le canaque parle le français sans accent'. Ueber den englischen Jargon auf Neucaledonien verdanke ich nun nähere Auskunft dem britischen Consul zu Nouméa, Herrn E. L. Layard. Ihm zufolge wird es allgemein als Beche-le-marenglisch bezeichnet, das ist "Trepangfängerenglisch". Der Trepang (holothuria edulis), das Leckergericht der Chinesen, heisst portugiesisch bicho de mar, daher französisch bêche de mer (Littré Suppl.), daher wieder englisch beech de mer (häufig z. B. in M. D. Wallis, Life in Feejee, Boston 1851) für den eigentlichen Ausdruck sea-slug, und das scheint weiter zu beche le mar entstellt worden zu sein. Er meint, dieser Jargon werde in Queensland und auf den Fidjiinseln erworben (doch vergleiche das Obengesagte), und spricht ihm eine Zukunft zu, besonders als Verständigungsmittel zwischen den Eingeborenen selbst dieses sprachlich so zerklüfteten Melanesiens. Herr F. Hernsheim, deutscher Consul auf Jaluit, bestätigt die Verbreitung desselben in ganz Westoceanien und auch in Queensland; er meint, beinahe jede australische Zeitung bringe Proben davon. In Neubrittannien, wo bei seiner Ankunft vor etwa 7 Jahren noch kein Eingeborener eine europäische Sprache verstanden habe, spreche jetzt wohl jeder und besonders die Kinder das bewusste Englisch, zum Theil mit grosser Geläufigkeit. Er habe sogar oft schon Eingeborene untereinander sich dieses Idioms bedienen hören, wenn sie über Weisse oder deren Dinge reden. Herr Layard hatte die Güte, mir einige von ihm in diesem Jargon gehörte Phrasen niederzuschreiben, andere von mir angegebene in dasselbe zu übersetzen. Ich theile sie hier mit. Inconsequenzen, wie he neben him, sind bei einem derartigen Jargon nicht zu urgiren.

1 What for you put diss belong-a- Weshalb thun Sie die Schüsmaster in fiyer? him cost plen- seln des Herrn ins Feuer? ty money and that fellow kaikai him, sagte der Diener aus Api (einer der Neuen Hebriden), als der Koch Silberzeug in den Ofen gestellt hatte. Vanno, put clothes belong-a-horse. Vanno, put clothes belong-a-table.

What for you wipe hands belonga-you on clothes belong-esseppoon? sagte Vanno.

Capsize that big fellow pellate and give master small fellow pellate.

Boat he capsize, water he kaikai him.

Auf die Frage: ,did you beat (dust) that mat?' antwortete Vanno:

Yes, I fight him.

What for you tell lie? I fight you.

You not like soup? he plenty good kai-kai.

Missis! man belong bullamacow him stop.

What for you leave pin in clothes belong-a-you? sagte Vanno, him fight him my finger.

What for lamp you make him dead?

Ein Diener, der ins Gefängniss geschickt worden war, sagte: Callaboos he no good! put hand and foot belong-a-me in ironclothes, that no good! spose rat come kai-kai me, I no fight him! miskiti plenty kai-kai me! lice he no good.

sie kosten viel Geld und es verbrennt sie.

Vanno, schirren Sie an.
Vanno, decken Sie den Tisch.
Warum wischen Sie Ihre Hände 10
an der Serviette ab?

Leeren Sie diesen grossen Teller und geben Sie dem Herrn einen kleinen Teller.

Das Boot schlug um und versank.

20

Ja, ich klopfte sie aus.

Warum lügen Sie? ich werde Sie schlagen.

Sie lieben Suppe nicht? Es ist ein sehr gutes Essen.

Missis! der Fleischer ist ge-

Warum haben Sie die Nadel in den Kleidern gelassen? sie hat mich gestochen.

Warum haben Sie die Lampe ausgelöscht?

Das Gefängniss war nicht gut!
meine Hände und Füsse in
Fesseln zu legen, das war
nicht gut! wenn Ratten gekommen wären, um mich zu
fressen, hätte ich sie nicht ab- 40
wehren können! Moskitos in

Plenty money belong me. Plenty money no come 'long. Other day plenty money he stop. Plenty bullamacow he stop. I (this fellow) stop. He (that fellow) no stop. 50 He no money got.

I make kai-kai.

Him fellow all same man-a-

Him very good suppose you more savey.

Me like him grog.

Me no look him.

This work belong you, all right suppose you make him.

60 Me savey go.

You savey where man him stop? By and by he come. Brother belong-a-me by and by

he dead.

This fellow hat belong you? You finish talk.

What name belong you? What place belong him? Me make him.

70 Give me that fellow knife.

What for steal manu belong-

Woman she finish thing me speak him?

What man you give him stick?

Menge haben mich gestochen! der Reis war nicht gut. Ich habe viel Geld. Ich habe nicht viel Geld. Ich hatte viel Geld. Es ist viel Fleisch da. Ich bin hier. Er ist nicht da (er war nicht da). Er war arm. Ich esse (ich ass). Sie sind Narren gewesen.

Er hätte klüger sein sollen.

Ich liebe den Wein. Ich habe ihn nicht gesehen. Sie sollten das thun.

Ich kann dahin gehen. Wissen Sie, wo er ist? Er wird gleich kommen. Mein Bruder liegt am Tode.

Ist das Ihr Hut? Schweigen Sie. Wie heissen Sie? Woher kommt er? Ich will es thun. Geben Sie mir das Messer. Warum haben Sie mein Taschentuch gestohlen? Hat sie gethan, was ich ihr gesagt habe?

Wem gaben Sie den Stock? Es ist wohl kaum möglich, mit noch einfacheren Mitteln sich verständlich zu machen, sowohl formalen als stofflichen; Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist nicht zu vergessen, dass hier das Englische das Deutsche wiedergibt; das Englische würde meistens eine mehrfache Uebersetzung zulassen (z. B. look ,sehe' und ,sah', he ,er' und ,es', grog ,Wein' und ,Grog').

wegung und Mienenspiel treten unterstützend hinzu. Immerhin wird es einer bedeutenden Uebung und auch des Scharfsinns bedürfen, um den Sinn einer Rede zu errathen, welche einer äusserst rohen Bilderschrift gleicht! Die einfachsten grammatischen Unterschiede pflegen vernachlässigt zu werden, und nur, wo es durchaus erforderlich, werden sie schwerfälligst wiedergegeben, so him fellow all 2 = , they', other day he stop = , there was', by and by he come = ,he will come'. Ich kann nicht umhin. zu erwähnen, dass auch in den melanesischen Sprachen, wo es auf Bezeichnung des Plurals ankommt. u. A. .alle' verwendet wird, und dass gerade in der Sesakesprache von Api die ausdrückliche Darstellung der Vergangenheit durch ,vormals', die der Zukunft durch 'bald' geschieht. Der pleonastische Gebrauch des Pronomens nach dem Subject (boat he 15, woman she 73) begegnet uns ebenfalls im Sesake (,Gott er machte', ,Mann er geht'), während der entsprechende Gebrauch vor dem Object (him fight him my finger, me like him grog) mir aus einer der naheliegenden Sprachen nicht bekannt ist. Aber es wäre sehr voreilig, hier einen bestimmten ethnologischen Einfluss annehmen zu wollen. Im Pidginenglischen drückt man sich ganz ebenso aus: he allo chow-chow medcin, ,sie nehmen Arznei', before time you plenty hearee, ,Sie hörten genug davon' (doch ist Darstellung der Vergangenheit durch hab gewöhnlich), my by 'mby catchee he, ,ich werde es bekommen', mandalin he makee, ,der Mandarin macht'. Ueberhaupt stimmt das Beche-le-mar-englisch im Wesentlichen zum Pidginenglischen. Hätten auch beide sich ganz unabhängig von einander entwickelt, so würden doch schon die ähnlichen Umstände ihres Ursprungs ähnliche Erscheinungen zur Folge gehabt haben. In gewissen Punkten scheiden sich

Herr Layard erzählt mir folgenden interessanten Fall; ich gebe seine eigenen Worte wieder. "I heard an expression used three times in as many minutes and each in a different sense; yet the boy answered without the least hesitation. A man had come into the shop. What name he make? said the master. Reply at once: Monsieur tel. Then followed: What name you make? i. e. what are you doing? Reply: me look him—he was counting some things. What name he make? i. e. how many are them? Twenty was the instantly reply.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das all 52 könnte freilich auch zu same gehören; all same im Pidginenglischen heisst "gleich wie". So auch mel.-engl. he all same me "er ist gut Freund mit mir".

Handelssprachen und Sklavensprachen auf sehr bestimmte Weise. Das "Mein und Dein" spielt zwischen Herren und Sklaven gar keine Rolle; aber unter den ersten und am häufigsten wiederholten Wörtern, welche die Anwohner der Südsee aus dem Munde der Weissen vernahmen, befand sich sicherlich das Wort .gehören', belong. Im Pidginenglischen hat dasselbe die weiteste und allgemeinste Bedeutung erlangt; im Beche-le-marenglischen hat es eine sehr eigenthümliche Verwendung erfahren: man bildet mit seiner Hilfe den Genitiv. Aber da es nun grösstentheils dieselben Leute waren, welche mit den Südseeinsulanern und welche mit den Chinesen verkehrten -Trepang und Sandelholz wurden ja ausschliesslich nach China verführt - so ist es um so weniger wunderbar, dass das gebrochene Englisch im Osten und Westen die gleichen Grundzüge trägt, die dann dort durch einen sehr eigenthümlichen Sprachgeist etwas ausgeschmückt und bereichert wurden, hier ziemlich in der ursprünglichen Nacktheit und Dürftigkeit verblieben. So bietet uns auch das Pidginenglische: suppose ,wenn', plenty ,viel', ,sehr', stop ,da sein', chow-chow (,essen') für jegliches Verzehren, zu Grunde richten. Leicht könnte auch specifisch Chinesisches in das Beche-le-mar-englisch eingedrungen sein. So erinnert mich that fellow knife, this fellow hat an das pidginenglische one piecee . . .: es scheint freilich im Pidginenglischen meces reines Numeralwort zu sein, während ja im Chinesischen selbst die Classenwörter auch nach dem Demonstrativum angewendet werden. Die Darstellung des Unpersönlichen als Persönliches, die sich ja auch ausser diesem Falle findet (that fellow 3), ist da, wo he sowohl es' als er' bedeutet, keineswegs befremdlich und wird wohl schon im Vulgärenglischen begründet sein. Chinesische Wörter im Beche-le-mar-englischen sind mir nicht bekannt. Durch die Vermittlung des Pidginenglischen ist portugiesisch sabe (savey) herübergekommen; vermuthlich auch portugiesisch calabouco (callaboos). Kai-kai .essen' ist ein polynesisches Wort (tong. maor. mark. u. s. w. kai, haw. ai,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ,Boat belong you? [auf Neucaledonien] Christmann und Oberländer Oceanien II, 63, lässt sich übersetzen: ,Boot gehört Euch? oder ,Euer Boot? In dem oben angeführten Beispiele lookout belong faya hat belong den Werth einer localen Präposition. Nach Herrn Hernsheim auch: me go work belong you ,ich komme für Sie zu arbeiten.

,essen', mark. kai-ka ,Nahrung'), welches aber auch in Melanesien bekannt ist (Sikayana kai-kai Nahrung', Witi kakana Essen'). Im Pidginenglischen entspricht ihm chow-chow, welches ich nicht, wie das gewöhnlich geschieht, für ein chinesisches Wort halte, sondern für das englische chaw (vgl. romanisch manducare für edere); dieses Wort erscheint, von den Chinesen eingeführt, nicht nur auf den Philippinen (chau-chau ,eine tagalische Speise' Blumentritt, Phil. Voc.), sondern auch auf Cuba (chauchau J. I. de Armas, Orijenes del lenguaje criollo 2S. 92), wo, beiläufig gesagt, auch fufú (Pichardo) = jamaik. foo-foo (d. i. food-food) im Sinne einer besonderen vegetabilischen Speise vorkommt. Es fragt sich nun, ob das dem Walerjargon angehörige und zu den Tschuktschen verpflanzte kau-kau (oder ka-kau) essen' (s. oben S. 151), welches auf Hawaii, nach F. Birgham (Ausland 1883, S. 20), zwischen Eingeborenen und Fremden, wenn auch selten, auf Essen und Trinken angewandt wird, aus kai-kai oder aus chow-chow zu erklären ist. Ich vermuthe das Letztere; auch Chamisso (Werke 2II, 71)1 identificirt das auf Hawaii gebräuchliche kau-kau mit dem von ihm ebenfalls für chinesisch gehaltenen tschau-tschau (er führt als chinesisches auf Hawaii eingeführtes Wort noch pane-pane Begattung' an). Und in der That kann nur im Hawaiischen, welches kein t, s und s besitzt, tš zu k werden. Gehört hierher etwa auch kukau, das Nationalgericht der Palau-Insulaner (gedämpfte Arumknollen; s. K. Semper, Die Palau-Inseln, L. 1873, S. 55)? Anekdotenhaften Ursprung hat bullamacow. Man erzählt, einer der früheren Seefahrer (ich glaube, Cook) habe einen Stier und eine Kuh, a bull and a cow, auf einem der Eilande gelassen; diese Wörter seien zu einem verwachsen mit der Bedeutung "Rindvieh, Rindfleisch'. Herr Layard hörte sogar für "Schöpsenfleisch': small fellow bullamacow. Im Beche-le-mar-englischen, wie im Pidginenglischen haben viele Wörter eine ausserordentliche Begriffs-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An dieser Stelle wird als hawaiisches Fremdwort auch angeführt "pikenene, spanisch pequeño, für kaëa, klein. Wir wundern uns nicht nur, auf Neu-Seeland (Nicolas) dasselbe Wort wieder su finden, sondern auch unter den angeblich grönländischen, die Bernard d'Oreilly mittheilt. Dieses Wort, das portugiesische pequenino, wird nicht von Westen, sondern von Osten in den Walerjargon eingedrungen sein; im englischen Amerika ist pickaninny sehr verbreitet.

erweiterung erfahren, wenn auch nicht immer in entsprechenden Fällen, wie bei 'essen'. Capsizs 'umstürzen' u. s. w. (vgl. maurit. çaviré, capoté Baissac S. 58) erinnern uns daran, dass Schiffsleute die ersten englischen Lehrer der Insulaner waren; und fight, 'schlagen, klopfen, abwehren' u. s. w., dass die Berührung zwischen den beiden Racen vielfach eine wenig freundliche war. Clothes ist Alles, was bedeckt: 'Pferdegeschirr', 'Serviette', 'Fesseln' u. s. w. Auch (a)long soll ein Lieblingswort sein: come 'long 'da sein'; I bring him 'long me 'ich bringe es mit mir'. Für die Franzosen wurde die Benennung man-a-wiwi geschaffen, ganz wie man im Mittelalter von einer langue d'oil redete.¹

Ueber das Phonetische lasse ich mich nicht weiter aus; esterrong = strong, esseppoon = spoon, essaucepen = saucepan, pellate = plate, coverra = cover, milit = milk, bock-kiss = box u. s. w. erklären sich leicht aus melanesischer oder polynesischer Lautirung. Es ist ja bekannt, dass besonders die Neuseeländer die fremden Wörter bis zur völligen Unkenntlichkeit entstellen.<sup>2</sup> Daher werden öfters auch englische Wörter, die sich die Eingeborenen mundgerecht gemacht haben, von Missionären und andern Europäern für einheimische gehalten. So übersetzte der Wesleyaner G. Brown "waschen" in die Sprache der Duke-of-York-gruppe mit tobi, bis er gelegentlich, als er

`

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Südsee überhaupt werden die Franzosen Wisci genannt (Burkhardt-Grundemann IV, III, 160). Vgl. Christmann und Oberländer Oceanien I, 15: "Die Maori wissen nämlich sehr genau die Franzosen von den Engländern zu unterscheiden; sie heissen die Ersteren wiwis (von oui, oui), ganz ähnlich wie die Eingeborenen von Neucaledonien die Franzosen die oui-men, die Engländer dagegen die yes-men zu nennen pflegen.

<sup>2</sup> A. a. O. I, 118: "Merkwürdiger Weise sind die Maori nicht fähig, die englische Sprache zu sprechen. Sie vernögen es wohl, dieselbe lesen

englische Sprache zu sprechen. Sie vermögen es wohl, dieselbe lesen und schreiben zu lernen, aber sie können die englischen Laute, "die wohl in ihr Ohr gehen, nicht wieder aus ihrem Munde hervorbringen". — — "Während in anderen britischen Besitzungen die Eingeborenen die Sprache ihrer Beherrscher erlernen müssen, sind in Neuseeland die Engländer gezwungen, die Maorisprache zu sprechen, um mit den Eingeborenen verkehren zu können." Es scheint, dass das Französische den Südseeinsulanern weniger lautliche Schwierigkeiten entgegenstellt als das Englische, obwohl es auch hier ohne Verrenkungen, wie mon tour (bon jour), mon toir (bon soir), parnacès (français) — so auf Manga-Reva (G. Hartwig, Die Inseln des Grossen Oceans, Wiesbaden 1871, S. 136) — nicht abgeht.

einem Knaben befahl, ein Stück Zeug ohne Seife zu waschen, erfuhr, dass tobi das englische soap ist. Auf den Duke-of-York-inseln heisst ,stehlen' kinkenau (what for you kinkenau knife belong me?) und ,festmachen' tillewatt (me tillewatt him); die Eingeborenen halten das für englische Wörter. Wie sind dieselben zu deuten?

### XVIII. SITZUNG VOM 11. JULI 1883.

Mit Zuschrift übersendet Herr Professor C. de Harlez in Löwen sein Werk: "De l'exégèse et de la correction des textes Avestiques' und Herr Dr. Friedländer in Kanitz seine Abhandlung: "Zur Geschichte der Beschuldigungen gegen die Juden im Mittelalter und in der Neuzeit'.

Ferner überreicht das w. M. Herr Hofrath Sickel im Namen des c. M. Herrn L. Delisle in Paris einen Separatabdruck von dessen Abhandlung: "Notice sur les manuscrits disparus de la bibliothèque de Tours'.

Das w. M. Herr Hofrath Dr. Mussafia legt für die Sitzungsberichte eine Abhandlung vor unter dem Titel: "Mittheilungen aus romanischen Handschriften I, welche im nächsten Hefte ihre Veröffentlichung finden wird.

#### An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Accademia, R. delle scienze di Torino: Atti. Vol. XVIII, Disp. 5ª (Aprile 1883). Torino; 8º.
- Archeologia e Storia Dalmata: Bollettino. Anno V, Nos 9-12. Spalato, 1882; 8°. Anno V, Nos 1-6. Spalato, 1883; 8°.
- Archivio Trentino. Anno II, Fascicolo I. Trento, 1883; 8º.
- Barone, Giuseppe: Il Canzoniere di Pietro Jacopo de Jennaro, Accademico pontaniano. Codice cartaceo del XV. secolo. Napoli, 1883; 8º.
- Gesellschaft, Antiquarische in Zürich: Mittheilungen. Band XXI, Heft 4. Die Kirche von Oberwinterthur und ihre Wandgemälde von J. Rudolf Rahn. Zürich, 1883; 4°.
  - deutsche für Natur- und Völkerkunde Ostasiens: Mittheilungen. 28. Heft. Februar, 1883. Berlin, Yokohama, 1883; Folio.
  - historische des Künstlervereins: Bremisches Jahrbuch. XII. Band. Bremen, 1883; 8º.

- Jena, Universität: Akademische Schriften pro 1882. 54 Stücke  $4^{\circ}$  und  $8^{\circ}$ .
- Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt von Dr. A. Petermann. XXIX. Band, 1883. VII. Gotha; 4°.
- Società italiana di Antropologia, Etnologia e Psicologia comparata: Archivio per l'Antropologia e la Etnologia. XIII. Volume, Fascicolo 1º. Firenze, 1883; 8º.
- Society, the Asiatic of Bengal: Proceedings. Nr. II. February, 1883. Calcutta; 8°.
- the royal geographical: Proceedings and Monthly Records of Geography.
   Vol. V. Nr. 6. June 1883. London; 8°.
- Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen: Mittheilungen. XXI. Jahrgang, Nr. 1—4. Prag, 1882—1883; 8°. Register zu den Bänden I—XX. Prag, 1882; 8°.
- Zwanzigster Jahresbericht. Für das Vereinsjahr 1881—1882. Prag, 1882; 8°. — Mitglieder-Verzeichniss 1882. Prag, 1882; 8°.
- Wissenschaftlicher Club in Wien: Monatsblätter. IV. Jahrgang, Nr. 9. Wien, 1883; 4°.

# XIX. SITZUNG VOM 18. JULI 1883.

Herr Regierungsrath Dr. C. Ritter v. Wurzbach spricht den Dank aus für den dem 47. Theil seines "Biographischen Lexikons des Kaiserthums Oesterreich" bewilligten Druckkostenbeitrag.

Fräulein Camilla Ružička-Ostoić in Wien überreicht der Classe ihr 'Türkisch-deutsches Wörterbuch mit Transscription des Türkischen', sowie eine Transscription des ins Türkische übersetzten Evangelisten Matthäus und des türkisch bearbeiteten Lustspieles 'Ajjar-i hamza'.

Das c. M. Herr Professor Dr. Schuchardt in Graz übersendet für die Sitzungsberichte eine Abhandlung: "Kreolische Studien V. Ueber das Melaneso-englische".

# An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Academia, Real de la Historia: Boletiu. Tomo II, Guaderno VI. Junio 1883. Madrid, 1883; 8º.
  - Real de ciencias morales y politicas: Discursos leido en la recepcion pública del eximo. é ilmo. Sr. Arzobiscopo de Sevilla Dr. D. Fr, Zeferino González el dia 3 de Junio del año de 1883. Madrid, 1883; 8°. Estatutos y demas disposiciones legislativas. Madrid, 1883; 8°.
- Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique: Bulletin. 52° année, 3° série, tome 5, No. 5. Bruxelles, 1883; 8°.
- Accademia, R. delle scienze di Torino: Atti. Vol. XVIII, Disp. 6ª (Maggio, 1883), Torino; 8º.
- Central-Commission, k. k. statistische: Statistisches Jahrbuch für das Jahr 1880. X. Heft. Sanitätswesen und Wohlthätigkeitsanstalten, Viehseuchen, Brandstatistik, Hagelschäden. Wien, 1883; 8°. — Für das Jahr 1881. IX. Heft. Sparcassen. Wien, 1883; 8°.

- Giessen, Universität. Akademische Schriften pro 1880—1881; 10 Stücke 4° und 8°.
- Johns Hopkins University-Circulars. Vol. II, Nr. 24. June, 1883. Baltimore: 4°.
- Kommission, Wilnaer-archäographische: Bulletin. Tome XII. Wilna, 1883; 4º.
- Sander Hermann: Ueber das Begnadigungsrecht der Stadt Feldkirch und des hintern Bregenzerwaldes. Innsbruck, 1883; 8".
- Société, Impériale des amis d'histoire naturelle, d'authropologie et d'ethuographie. Tome XXXII, Livraison 4° et Tome XLII, Livraison 2°. Moscou, 1882; gr. 4°.
- Steiner Samuel: Allgemeine Metaphysik zur Begründung einer vernünftigen Welt- und Lebensansicht nach Kant, Fries und Apelt. Kesmark, 1882; 8".

# XX. SITZUNG VOM 10. OCTOBER 1883.

Der Präsident begrüsst die Classe bei ihrer Wiedervereinigung nach den Ferien.

Sodann gedenkt Se. Excellenz des Verlustes, den die Akademie durch das am 10. August d. J. erfolgte Ableben ihres Ehrenmitgliedes, des geheimen Rathes und Viceadmirals Bernhard Freiherrn von Wüllerstorf-Urbair erlitten hat.

Die Mitglieder erheben sich zum Zeichen des Beileides.

Von Druckwerken sind mit Zuschriften begleitet eingegangen:

"Militär-Statistisches Jahrbuch" für das Jahr 1877, I. Theil, und für das Jahr 1878, II. Theil, eingesendet von dem k. k. Reichs-Kriegsministerium;

"Cursus literaturae Sinicae" t. V, 1882, übermittelt durch das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht;

"I diploma greci et arabi di Sicilia" t. I, pars 2, herausgegeben von Prof. Cusa, und im Auftrage der k. italienischen Regierung übersendet von der k. italienischen Botschaft.

Die Direction des k. k. Militär-geographischen Institutes theilt die 24. Lieferung der neuen Specialkarte der österrungarischen Monarchie mit.

Von Herrn Regierungsrath Dr. C. Ritter von Wurzbach wird der 48. Theil des "Biographischen Lexikons des Kaiserthums Oesterreich" mit dem Ersuchen um Gewährung des üblichen Druckkostenbeitrages übersendet.

Von dem w. M. Herrn Dr. Pfizmaier wird eine für die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung unter dem Titel: "Aufklärungen über die Sprache der Koloschen" vorgelegt.

Das w. M. Herr Ministerialrath Dr. Werner legt eine für die Denkschriften bestimmte Abhandlung vor, unter dem Titel: "A. Rosmini's Stellung in der neueren Philosophie, der italienischen insbesondere."

Das c. M. Herr Regierungsrath Dr. Beda Dudík, O. S. B. in Brünn, übersendet mit dem Ersuchen um ihre Veröffentlichung: ,Nekrologien der Olmützer Domkirche, mit Noten versehen.

Die Mittheilung wird der historischen Commission übergeben.

Von Herrn Prof. Dr. A. Busson in Innsbruck wird eine Abhandlung unter dem Titel: "Salzburg und Böhmen vor dem Kriege von 1276";

von Herrn L. von Beckh-Widmanstetter, k. k. Hauptmann i. R., eine Abhandlung, betitelt: "Zur Geschichte der Türkennoth und der ungarischen Invasion in Kärnten im 15. Jahrhundert":

von Herrn Victor Bösch in Arolsen werden "Briefe des Vicekanzlers L. W. Grafen von Königsegg und des Obersthofmeisters Albrecht Grafen von Zintzendorff an den Fürsten Georg Friedrich von Waldeck aus dem Jahre 1683; sowie

von Herrn Dr. Kaufmann, f. Archivrath in Wertheim, Auszüge aus der Correspondenz der Fürsten Maximilian Karl zu Löwenstein aus dem Jahre 1705—1712'

eingesendet mit dem Ersuchen um ihre Aufnahme in die akademischen Schriften.

Sämmtliche Einsendungen werden der historischen Commission zugewiesen.

#### An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Academia litterarum regia borussica: Corpus inscriptionum latinarum. Vol. VI, pars secunda. Berolini, 1882; Folio. — Vol. X, pars prior et posterior. Berolini, 1883; Folio.
- Commentaria in Aristotelem graeca. Vol. XXIII, partes I, II; edidit Michael Hayduck. Berolini, 1883; 8".
- Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna: Memorie. Ser. IV, Tom. III. Bologna, 1881; 4°.
- British Museum: Catalogue of the Persian Manuscripts by Charles Rieu. Vol. III. London, 1883; gr. 4°.
- Central-Commission, k. k. statistische: Statistisches Jahrbuch für das Jahr 1881. II. und VII. Heft. Wien, 1883; 80.
- Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr. XXVI. Band, I. Heft. Wien. 1883; 8".
- Gesellschaft, k. k. geographische in Wien: Mittheilungen. Band XXVI, Nr. 6-8. Wien, 1883; 8°.
- Ihering, Rudolf von: Der Zweck im Rechte. II. Band. Leipzig, 1883; 8º.
  Institute, the Anthropological of Great Britain and Ireland: The Journal.
  Vol. XIII, Nr. I. Londou, 1883; 8º.
- Instituto di Corrispondenza archeologica: Bullettino per l'anno 1882. Roma, 1882: 8°.
  - Annali. Vol. LIV. Roma, Berlino, 1882; 80.
- Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt von Dr. A. Petermann. XXIX. Band, 1883, VIII. und IX. und Ergänsungsheft Nr. 72. Gotha; 4°.
- Society, the American philosophical: Proceedings. Vol. XX, Nr. 112. Philadelphia, 1882; 8°.
  - the royal Asiatic of Great Britain and Ireland: The Journal. N. S. Vol. XV, Part III. July 1883. London; 86.
  - the royal geographical: Proceedings and Monthly Record of Geography.
     Vol. V, Nr. 7—9, Juli—September 1883. London; 8°.
- the royal historical: Transactions. N. S. Vol. I, Part. II. London, 1883; 8°. Wissenschaftlicher Club in Wien: Monatsblätter. IV. Jahrgang, Nr. 10 bis 12 und ausserordentliche Beilagen Nr. 7 und 8. Wien, 1883; 8°.

# Aufklärungen über die Sprache der Koloschen.

Von

Dr. A. Pfizmaier, wirkl. Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften.

Indem ich zwischen der Sprache der Kurilen und derjenigen einiger weiter nördlich gelegenen Länder irgend einen
Zusammenhang vermuthete und darüber nachforschte, überzeugte ich mich, dass ein solcher Zusammenhang nicht bestehe,
fand jedoch in den Sprachen mehrerer Theile des äussersten
Nordostasiens und des nordwestlichen Amerika's eine auffallende
Verwandtschaft mit dem Grönländischen. Dieser Umstand bewog mich, meine Aufmerksamkeit auf die Sprachen des früheren
russischen Amerika's, sowie auch auf das Grönländische zu
richten. Die Verwandtschaft mit dem letzteren zeigte sich
indessen nur in den Sprachen der Kadjaken und der sesshaften
Tschutschken.

Die Untersuchungen über das Tschutschkische einer späteren Zeit vorbehaltend, befasste ich mich vorläufig mit dem Koloschischen, Kadjakischen, Kinaischen und Aleutischen, Sprachen des ehemaligen russischen Amerika's oder Neu-Russlands, wobei mir insbesondere das Koloschische, da für dasselbe die Wörtersammlungen Dawýdow's, Resanow's, Lisiansky's und Anderer als zwar nicht sehr bedeutende, die Bemerkungen Weniaminow's, Priesters auf Unalaschka, zuletzt auf Sitcha, jedoch als bedeutendere Hilfsmittel vorlagen, einer Berücksichtigung werth schien.

In meiner Abhandlung bringe ich, auf die Bemerkungen Weniaminow's gestützt und sie nach Möglichkeit verdeutlichend, zuerst Erklärungen zu den genannten Wörtersammlungen, hierauf Regeln der sehr schwierigen und eigenthümlichen Grammatik und am Schlusse lexicalische Ergänzungen.

In dem früheren russischen Amerika zählte man, die Mundarten abgerechnet, sechs von einander gänzlich verschiedene Sprachen: die Unalaškische, Kadjakische, Kenaische, Jakutatische, Sitchische und Kaiganische.

Die Unalaskische Sprache sprechen die Bewohner der Aleuten und zum Theile diejenigen von Aläksa. Sie theilt sich in zwei Mundarten: die Unalaskische und Atchinische. Die erstere ist in der Unalaskischen Abtheilung, d. i. vornehmlich auf den Fuchsinseln und auf Aläksa, die letztere auf den Andreanow'schen Inseln üblich. Die Zahl der diese Sprache Sprechenden erstreckt sich jetzt auf nicht mehr als 2200 Menschen.

Die Kadjakische Sprache ist, was die Zahl der sie Sprechenden betrifft, die verbreitetste unter allen Sprachen Neu-Russlands und vielleicht unter allen nordamerikanischen Sprachen. Sie erstreckt sich von Kadjak nach Aläksa, von da an das Ufer der Behringstrasse und des Eismeeres bis zu dem äussersten nördlichen Vorgebirge Barrow und selbst weiter nach Osten. Diese Sprache sprechen auch die Tschuktschen, die Bewohner des asiatischen Ufers der Behringstrasse. Sie zertheilt sich in sechs Mundarten, nämlich in die Kadjakische, Aglegmiutische, Tschugatsische, Tschnagamiutische, Malegmiutische und Tschugotische.

Die Kadjakische Mundart sprechen eigentlich die Bewohner der Insel Kadjak. Doch von hier theilt sie sich hinsichtlich der Aussprache in zwei Mundarten: in eine nördliche und eine südliche. Die Zahl der die Kadjakische Mundart Sprechenden beläuft sich jetzt nicht höher als auf 2300 Menschen.

Die Aglegtiutische Mundart ist bei den Bewohnern der Nordseite Aläksa's üblich. Die Zahl dieser Bewohner beträgt jetzt nicht mehr als 550 Menschen.

Die Tschugatsische Mundart sprechen die Tschugatsen, die Bewohner der in gerader Richtung von Kadjak gelegenen südlichen Seite Aläksa's. Die Zahl der Tschugatsen ist ebenfalls nicht gross.

Die Tschnagamiutische Mundart ist bei den Bewohnern um die Gegend der Michailow'schen Schanze, d. i. von dem Vorgebirge Stephens bis zu der Behringstrasse üblich.

Die Malegmiutische Mundart sprechen die Anwohner der Meerbusen Norton und Kotzebue, sowie die Bewohner noch nördlicherer Gegenden. Die Tschugotische Mundart sprechen die sesshaften Tschuktschen. Die Kopfzahl der drei zuletzt genannten Volksstämme ist unbekannt.

Die Kenai-Sprache steht hinsichtlich der Zahl der sie Sprechenden kaum der Kadjakischen nach; denn es sprechen sie die Kenai, die Atnachtänen (Anwohner des Kupferflusses), die Koltschanen, Kuskokwimen und Kwichpaken. Sie theilt sich in vier Mundarten: die eigentliche Kenai-Sprache, die Mindnow'sche oder Atnachtänische, die Kuskokwimische und Kwichpakische Mundart.

Die eigentliche Kenai-Sprache sprechen die Anwohner des Meerbusens Kenai. Dieselben sind nicht mehr als 450 Familien.

Die Miednow'sche oder Atnachtänische Mundart ist bei den Koltschanen und den Anwohnern des Kupferflusses üblich. Die letzteren sind nicht mehr als 60 Familien.

Die Kuskokwimische Mundart wird von den Anwohnern des Kuskokwim gesprochen. Die Zahl derselben erstreckt sich auf 7000 Menschen.

Die Kwichpakische Mundart wird von den Anwohnern des Flusses Kwichpak gesprochen. Uebrigens seien in den letztgenannten Mundarten, besonders in der Kwichpakischen, viele Wörter der Kadjakischen und Jakutatsischen Sprache enthalten.

Die Kenai-Sprache sei unter allen Sprachen Neu-Russlands, der vielen Kehllaute wegen, für die Aussprache die schwerste, so dass selbst die den Kenai benachbarten Stämme, in deren Sprachen man keineswegs Leichtigkeit und Wohllaut findet, die Wörter dieser Sprache oft nicht aussprechen können.

Die Jakutatische Sprache wird in Jakutat und weiter nach Westen gesprochen. Sie theilt sich in zwei Mundarten: die eigentlich Jakutatische und die Jugalenische Mundart. Die Zahl der beide Mundarten Sprechenden beträgt nicht mehr als 300 Seelen.

Die Sitchische oder eigentlich sogenannte Koloschische Sprache ist von Ltu bis Stachip im Gebrauche und wird beinahe in einer einzigen Mundart gesprochen. Die Zahl der sie Sprechenden erstreckt sich in der letzten Zeit, seit dem Auftreten der Blattern, auf nicht mehr als 4500 Menschen.

Die Kaiganische Sprache ist bei den Bewohnern der Insel Kaigan und der Charlotteninseln im Gebrauche. Die Zahl der ersteren beträgt nicht mehr als 1500, die der letzteren nicht weniger als 8000 Menschen.

Die Bewohner der Aleuten und Fuchsinseln gewöhnten sich, ihre Sprache mit russischen Buchstaben zu schreiben, wobei sie zur Bezeichnung der vielfachen eigenthümlichen Laute dieser Sprache sich der Accente und Apostrophe bedienten. Ausserdem setzten sie statt y das kirchlich-slavische 8, veränderten einen Buchstaben (B) und zogen zwei andere (Hr) zusammen. Diese Schreibweise wurde von Herrn Weniaminow für alle von ihm behandelten Sprachen, nämlich die Sprache der Aleuten und Fuchsinseln, die koloschische und die kadjakische Sprache, beibehalten. Dieselbe wird hier vorläufig erklärt.

Das Zeichen (-) über einem Vocal dehnt die Sylbe mehr als ein gewöhnlicher Accent.

Das Zeichen (') über einem Vocal macht die Sylbe auf gewöhnliche Weise lang.

Das Zeichen (~) über einem Vocal hat dieselbe Geltung wie im Russischen.

Der Apostroph (') wird sowohl über Vocale als Consonanten gesetzt. Ueber seine Geltung wird in dem Nachstehenden gesprochen.

Beinahe alle Buchstaben dieser Sprache werden verschieden, einige auf zweifache, andere auch auf mehrfache Art ausgesprochen.

 $\hat{A}$  hat oft die Aussprache des russischen a. Die drei folgenden Fälle sind ausgenommen:

1. In drei- oder mehrsylbigen Wörtern, welche auf álik, ákin, ángin und auch auf ásik enden, oder wenn über ihm ein Accent steht, hat es einen Mittellaut zwischen a und e oder klingt wie e. Z. B. tunuchtálik lautet immer tunuchtélik. So auch lautet achkhatákin wie achkhatékin; igamanánkin wie igamanénkin; achkhatásik wie achkhatésik u. s. w.

Die auf ákin endenden Wörter behalten diese Aussprache auch in der drittletzten Sylbe, z. B. ichtákinin lautet ichtékinin.

- 2. Wenn über ihm ein Apostroph steht, hat es einen Mittellaut zwischen a und ga, z. B. 'àma, kûm-'à u. s. w.
- 3. In der Mitte der Wörter amákun, umákun, udákun hat es den Laut des russischen y (u). Diese Wörter lauten amú-

kun, umúkun, udúkun. Jedoch in dem Worte umája lautet es wie das russische u (y), d. i. gleichsam umýja.

I werde sehr flüchtig und undeutlich, dabei nicht von Allen auf einerlei Art ausgesprochen, so dass es unmöglich sei, in der Geschwindigkeit zu bestimmen, wie es in allen Fällen auszusprechen sei. Doch so viel man bemerken konnte, werde dieser Buchstabe auf viererlei Art ausgesprochen.

- 1. Wenn über ihm kein Zeichen sich befindet, habe es einen Mittellaut zwischen i und e, und selbst einen mehr einem e ähnlichen Laut.
- 2. Wenn es über sich einen Accent hat, werde es beinahe wie das russische n (i) ausgesprochen.
- 3. Am Ende der im unbestimmten Nominativ auf ikh endenden Hauptwörter werde es beinahe wie das russische s (ja) ausgesprochen, z. B. innikh ,Himmel' laute wie innäkh. Auch in dem Worte anikht'ukh ,Kind' habe es denselben Laut. Das Wort werde nämlich anäkhtukh ausgesprochen.
- 4. Wenn über ihm ein Apostroph sich befindet, habe es einen Mittellaut zwischen i und gi, z. B. 'illäg', Reue', 'i? eine Fragepartikel.
- U (8) hat einen Mittellaut zwischen u und o. Hat es aber über sich einen Accent, so wird es beinahe wie o ausgesprochen. Z. B.  $ag\bar{u}g'ukh$ , Gott' lautet wie  $ag\bar{v}g'ukh$ .

Steht über ihm kein Apostroph, so hat es einen Mittellaut zwischen u (8) und qu (18).

- U(8) vor a hat beinahe immer einen Mittellaut zwischen a und wa.
- Ju (n) hat eine dem Laute jo ( $\ddot{e}$ ) oder io ( $i\hat{o}$ ) etwas ähnliche Aussprache, besonders nach dem Buchstaben l.
- Ja (s) wird oft wie das russische s ausgesprochen, doch in der Mitte, wenn über ihm kein Apostroph steht, hat es eine dem russischen u (i) etwas ähnliche Aussprache.
- G, d, l, m, n, t, ch werden auf zweierlei Weise ausgesprochen:
- 1. Wenn sie über sich keinen Apostroph haben, werden sie genau so wie die entsprechenden russischen Buchstaben ausgesprochen. L laute jedoch immer wie das lateinische L, d. i. weich. Nach diesem L sollte eigentlich kein  $\pi(ja)$  oder  $\pi(ju)$  geschrieben werden, sondern immer a oder u (8). Indessen

werde von Herrn Weniaminow, mehr aus Gewohnheit, überall ja oder ju geschrieben.

- 2. Wenn jedoch über diese Buchstaben ein Apostroph gesetzt ist, so sei ihre Aussprache die folgende:
  - G habe einen Mittellaut zwischen q und ch.
- D, T lauten gleich dem griechischen  $\Theta$ , wobei ,ein jedes seinen (d. i. griechischen) Laut behalte.

L laute mit einem Hauch zwischen Zunge und Gaumen.

M, P lauten mit einem Nasenhauche.

Ch laute schnarrend.

Das einfache Ch werde nach Č immer wie ch' ausgesprochen. Z. B. tunusätchisakh, gute Nachricht', welches tunusätch'isakh ausgesprochen werde.

Ein neues Zeichen ist aus dem russischen H(n) und  $\Gamma(g)$  zusammengesetzt. Dasselbe bestehe beinahe aus den lateinischen Lauten n und g, und werde durch die Nase auf eine Weise ausgesprochen, dass keiner dieser Laute gesondert, sondern verbunden zu hören sei.

Ein neues Zeichen ist ferner aus dem russischen K durch Einsetzung zweier kaum sichtbarer Punkte an dem oberen rechten Striche gebildet. Es sei k und ch zusammen genommen und werde durch die Kehle ausgesprochen.

Dieses Zeichen werde gegenwärtig von den Aleuten fast in allen Wörtern am Ende wie ch oder ch' ausgesprochen. Z. B. ákukh laute ákuch oder ákuch'.

S, zwischen Vocalen stehend, habe einen Mittellaut zwischen s und z (3). Doch werde es von Einigen wie ein reines z oder  $\check{z}$  (3), auch selbst wie  $\check{s}$  (11) ausgesprochen. Z. B. ačigásingin, Lehre' laute ačigázingin, ačigázingin und ačigásingin.

Ueber die in dieser Abhandlung gebrauchte lateinische Schreibung und die in dem Obigen enthaltene Darlegung der Laute muss einiges gesagt werden.

Der in grosser Ausdehnung als Hauchzeichen gesetzte Apostroph (') soll hier die Stelle des griechischen Spiritus lenis vertreten, lässt sich aber mit diesem durchaus nicht vergleichen. Er wird hier so, als ob er über den Buchstaben gesetzt wäre, betrachtet. In der lateinischen Umschreibung wird er, um nicht neue, überdies unnöthige Zeichen bilden zu müssen, rechts neben den Buchstaben gesetzt.

In der Koloschischen Sprache wird er öfters doppelt und auch über die Buchstaben c (s), u (ts), u (č) gesetzt. Ueber die Geltung der doppelten Setzung wird nichts gesagt. Es kann nur eine Verstärkung oder ein Wechsel des Lautes sein.

Welche Geltung das Zeichen (~) haben soll, wenn es über a und 8 gesetzt ist, wird nicht angegeben.

Für 8 (u), welches gewöhnlich einen Mittellaut zwischen u und o haben soll, wurde in der lateinischen Umschreibung immer u gesetzt.

Was über die Aussprache des Buchstaben no (ju) gesagt wird, erklärt unter Anderem, warum "Koloschen" bei Dawydow deutsch durch Koljuschen, bei Weniaminow russisch durch Kološ (колошъ) ausgedrückt wird. Die Schreibung bei den Aleuten ist nämlich Kolomъ (koluš), doch die Aussprache ist kološ, ein Wort, welches russisch nicht geschrieben werden kann, da колошъ nicht kološ, sondern kološ lauten würde. Das russische лю (lu) deutsch durch lju wiederzugeben, ist ein Fehler.

Die wirkliche Aussprache der mit einem Apostroph (Hauchzeichen) versehenen Buchstaben g, d, l, m, n, t, ch lässt sich nicht genau bestimmen.

Das aus dem russischen K gebildete neue Zeichen wird in der lateinischen Umschreibung durch kh wiedergegeben und die Hauchzeichen, welche vorkommen sollten, hinzugesetzt, weil dieses in keinem Falle zu Zweideutigkeit Anlass geben könnte.

Ehe ich eine Untersuchung der grammatischen Formen der Sprachen Nordwest-Amerika's vornehme, gebe ich eine vergleichende Uebersicht der in den Wörtersammlungen enthaltenen Wörter, wozu vorerst die Koloschische Sprache, da über sie mehrere Wörtersammlungen vorliegen, am meisten geeignet schien.

Die in der folgenden Zusammenstellung gebrauchten Abkürzungen bedeuten:

Daw. Die Wörtersammlung Dawýdow's. Dieselbe enthält viele in den anderen Sammlungen nicht enthaltene Wörter.

Res. Die Wörtersammlung Resanow's.

Lis. Die Wörtersammlung Lisiansky's.

Kol. Eine in Petersburg aus dem Munde eines jungen Koloschen niedergeschriebene kleine Sammlung.

Comp. Von einem Beamten der Amerikanischen Compagnie mündlich mitgetheilte Wörter.

Prik. Die Sammlung eines auf Sitcha (Sitka) angestellt gewesenen Prikaščik (Verwalters).

Wen. Die Wörtersammlung des zuletzt auf Sitcha lebenden Priesters Weniaminow. Dieselbe ist für das Darthun der Richtigkeit und der genauen Form der Wörter die wichtigste.

# Zusammenstellungen koloschischer Wörter.

Der Adler. Daw. tschaak, Res. tschaak-a, Lis. tschak, Comp. tschakii, Wen. Čakh.

Das Auge. Daw. chawak, Res. kawak, Lis. kawak, Kol. kamak, Comp. kagok, Prik. kawak, Wen. khauak.

Der Bär. Daw. chutsch, Res. chuutz, Lis. chuuts, Comp. chutz, Wen. chuts'.

Der Baum. Daw. tljugu, Res. tlächaiguktlike, Kol. aassi, Prik. ass, Wen. tl'ogú, (geschrieben tl'jugú).

Die Bai, Bucht. Daw. kseich, Res. ke-i, Lis. kei, Wen. khig, kh'ig.

Der Bekannte. Daw. tschitliok-chassäissu-ka.

Der Biber. Daw. juchtschi, Res. juchtsche, Lis. juchtsch, Comp. jechozo, Wen. juchte ein Seebiber, ts''keti ein Flussbiber.

Ein Biberschweif. Daw. juchskitti, Wen. atl'iti ein Schweif.

Blau. Daw. tollo, Res. zuguächatte, Kol. zujachgete, Prik. ssuu.

Die Bleikugel. Daw. unatutütli, Res. unatut-ege. Comp. attagoissil, Wen. unakat'é die Flintenkugel (11728).

Böse, erzürnt. Daw. tlekotl kükaotü tlinkit, Res. chansat-e, Wen. kh'changaú böse, aufgebracht (сердитый).

Böse werden. Daw. kantu gannuk, Res. chann, Wen. khchantuanúku ich werde böse (серджусь).

Der Bogen. Daw. sjaks, Res. atta, Lis. ssaks, Prik. ssachs, Wen, saks.

Das Boot. Daw. tschat, Res. tschakkoch, Lis. jakku, Comp. toschit, Wen. jaku, uats'te ein langschnabeliger Kahn.

Die Brandung. Daw. tüt.

Der Bruder. Daw. achonoch, Res. acháik, Lis. achchonoch, Comp. achtika, Wen. achunúch der ältere Bruder; achkíkh' der jüngere Bruder.

Die Bütte, ein Fisch. Daw. tschatl.

Die Daunen. Daw. kotl.

Der Dieb. Daw. taúzatii, Lis. ataúzate, Wen. táum.

Du. Daw. weje, Res. ua-é, Lis. wa-jé, Kol. maé, Wen. uăje oder uje.

Dunkel. Daw. kautschiket, Res. koutschik-et, Lis. kaútschikit, Comp. kogutschagut, Wen. kaŭčakít, chiŭaát es ist dunkel.

Das Eichhörnchen, Daw. zelkan.

Das Eis. Daw. ttick, Res. kakak, Wen. t"ich'. Eis, welches nicht schmilzt chatl'.

Das Eisen. Daw. kajets, Res. aies, Lis. kaijes, Kol. kajes, Comp. kisisk, Prik. kktiss, Wen. kijes".

Das Elenthier. Daw. zilsku, Wen. tsiskh".

Die Ente. Daw. kaachu, Res. kach, Lis. kauchu, Comp. kich.

Die Erdbeere. Daw. ssióku, Wen. šáku.

Die Erde, das Land. Daw. tlin kitaannii, Res. tlekkak, Lis. slinkiitaáni, Kol. tlatka, Prik. tlatku, tlatka, Wen. tl'ä'kiikh''.

Die Erle. Daw. kiiskis, Wen. kešín (OALXA).

Essen. Daw. chagitanu, Res. atch-a, Lis. chcha, Comp. chatchanii, Wen. ch'ach'á ich esse (1816).

Die Eule. Daw. zijcko, Wen. tsisk'й die Ohreule, der Uhu (ФИДИНЪ).

Das Ei. Daw. kot, Res. kott-a, Lis. kwoto, Prik. kot, Wen. kut'.

Fahre fort. Daw. negekoch.

Fahre vor. Daw. atekon nagekoch.

Das Fahrzeug. Daw. an, Res. an, Comp. itt, Wen. án' ein Fahrzeug (судно), d. i. eine Niederlassung (селеніе). Auch jaku kuts'kekuán ein Fahrzeug, d. i. ein russischer Kahn (Русской бать).

Die Farbe. Daw. chetü, Res. eltag-e, Comp. tlük.

Das Farnkraut. Daw. kotlch.

Die Federn. Daw. tako, Lis. taù, Wen. t"aum eine Feder, mit dem Worte taum, Dieb' nicht zu verwechseln.

Das Fett. Daw. iich, Res. eech, Wen. ich' (жиръ). Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. I. Hft. Das Feuer. Daw. kan, Res. kchan, Lis. chaan, Kol. chaan, Comp. kan, Prik. kchan, Wen. kh'chan oder kh'an das Feuer. Khangal'jút" (zu lesen khangal'ótt") die Flamme.

Die Finger. Daw. achkussit, Res. katlek, Lis. katlek, Comp. katläch, Wen. khatl'eki der Finger (перстъ).

Der Fisch. Daw. chat, Res. chaat, Lis. chat, Comp. chat, Wen. ch'at.

Die Fischotter. Daw. kusta, Res. kuschta, Lis. kuschta, Wen. kúšta.

Das Fleisch. Daw. tligi, Comp. tliigi, Wen. tlig', Plural tlinkh.

Der Fluss. Daw. in-lak, Res. chgingach-kakatta, Lis. chatiin, Wen. 'i. Tlegan'ini ein Fluss des Festlandufers. Tlegan heisse überhaupt das Festlandufer, Ufer des festen Landes (матерой берегъ).

Ein kleiner Fluss. Daw. in-naku-u.

Der Flussbiber. Daw. spuitu.

Die Frau. Daw. achlehset, Res. achschat, Lis. schawwot, Comp. achchoch, Prik. tuschat, Wen. achšat.

Eine alte Frau. Daw. ssän, Res. tschagut-schannaku, Lis. utüschschen, Wen. šauát šan. Das Wort šan (bei Daw. ssän) bedeutet für sich allein sowohl "Greis" als "alte Frau". Es hat in den obigen Zusammensetzungen die Formen schan und schen.

Der Freund. Daw. achekawu, Wen. achgakháu.

Die Fusse. Daw. ikuss, Res. kagoss, Lis. kachuss, Kol. kakchos, Comp. kagiiss, Prik. kakchos, Wen. khach''us der Fuss. Khach'áku der Fingernagel oder Nagel der Zehen (HOTOTE).

Die Gans. Daw. taagok, Res. taagok, Comp. kakant, Wen. t''auákh.

Der Gefangene. Daw. ssäwüt kooch.

Gehe fort. Daw. a-te-te, Lis. kuschte, gaakaku, Comp. itanoko.

Das Geschrei. Daw. naip.

Das Gesicht. Daw. igga, Res. kaga, Kol. kaga, Wen. khagá.

Gesund. Daw. tlekotli gannak, Res. k-ketkozute, Lis. klechachljuniku, Kol. kakawele, Wen. tl'klunúk.

Bist du gesund? Daw. wejechaskiwschet?

Getödtet. Daw. ntogetschok, Res. tschatkata-kokakoch, Lis. tschakuts, Wen. kukačak ich tödte, kuačak getödtet.

Das Gewehr. Daw. una, Res. unna, Kol. unna, Prik. tschunet, Wen. úna das Gewehr, die Flinte (ружье). Unákh''u die Waffe, das Gewehr (оружіе).

Gieb. Daw. ateï, Res. achtschitté, Lis. achtschütè, Wen. tučich'at'i ich gebe.

Die Glasperlen. Daw. kagut, Res. kokostakossechtschage, Kol. kogust, Wen. kaut die Glasperle (бисеръ).

Das Gras. Daw. tschuukon, Res. tschuuk-an, Lis. tschuukwan, Kol. kin, Wen. čukán.

Der Grossvater. Daw. iltliko, Res. acheischtueisch, Wen. achlilk die Grossmutter, auch der Grossvater. Das Wort bedeute eigentlich: meine Grossmutter, oder mein Grossvater, denn ach sei hier das Pronomen "mein" und lilk das besondere Wort für Grossmutter oder Grossvater. Die Koloschen setzen nämlich vor die Namen der Verwandtschaften immer das persönliche Fürwort, z. B. achlilk, iglilk, kuchlilk meine, deine, seine Grossmutter u. s. f.

Grün, grüne Farbe. Daw. nechentok-jechetü, Res. etlechestitte, Lis. nüchüntüjachente, Kol. ignatschk, Prik. zokl, Wen. ts''uéchati grün.

Gut. Daw. eke, Res. gekke-e, gekaúge, Lis. tuaké, Kol. jadkèè, Comp. gekkil, Wen. gekhé (добрый, хорошій).

Die Haare. Daw. achssächau, Res. schachagu, Lis. ko-schachau, Kol. schagaaju, Comp. tichagu, Prik. schachaugu, Wen. šachaú das Haar.

Die Hände. Daw. achtschin, Res. katin, Lis. katschin, Kol. katschin, Comp. kitjun, Prik. kadshi, Wen. khačín die Hand.

Der Hammer. Daw. ssenchwawi, Res. aigs-takl, Comp. tinchagii.

Ein kleiner Hammer. Daw. chutta.

Der Hase. Daw. kach, Res. kach, Comp. kach, Wen. kach' der Hase (ушканъ).

Die Heidelbeere. Daw. kanata, Res. künnät-ta, Lis. kanetta, Wen. kanatá die schwarze Heidelbeere (черника). Tle-katank die rothe Heidelbeere.

Heiss. Daw. getta, Res. tlächatuggut-a, Kol. attah, Comp. kügota, tüagü, Prik. kuatta, ättah, Wen. gat''á heiss. (горячій). Kaságiča es ist heiss (жарко).

Hell. Daw. kiwa-á, Res. kaigo-a, Lis. utiikaan, Comp. kiia, Wen. kiŭaá hell (свътлый).

Das Hermelin. Daw. ta, Lis. taa, Comp. taa.

Die Himbeere. Daw. tleko, Res. tlekku, Lis. kleaku, Wen. tleküats'i der Himbeerenstrauch (малинникъ). Nekún die nordische Himbeere, die Brombeere (княженика).

Der Himmel. Daw. kiiwa, Res. guss, Lis. chaáz, Kol. ki, Comp. kiigoo, Prik. ki, Wen. kus", ch"ekakus". Kus" bedeutet auch "Wolke".

Der Hirsch. Daw. wotzich, Res. tschennu, Lis. taw-je, Comp. azuch, Wen. ŭatsich.

Höre. Daw. kejezaach, Res. egaach-tschi, Wen. atch'usiéch ich höre.

Das Holz. Daw. ken, Res. kan, Wen. kán das Holz (дрова).

Der Hund. Daw. ketl, Res. ketl, Lis. kejekl, Kol. käll, Comp. ketl, Prik. ketl, Wen. ketl'.

Der Hut. Daw. schtschachu, Res. kuskekanzag, Lis. ssaachwa, Comp. ssach, Prik. ssachu, Wen. ts'aŭ der Hut (maura).

Ja. Daw. agu, Res. aa, Kol. aú, Prik. aú.

Ich. Daw. chat, Res. chat-tu, Lis. chatta, Kol. chat, Prik. chchat, Wen. chat, chač.

Die Insel. Daw. káat, Res. kchatakussan, Wen. kh"chat'.

Die Johannisbeere. Daw. sschäch, Res. schäach.

Kalt. Daw. sséat, Res. kosstiatta, Lis. kussaat, Kol. kussiat, Comp. ktissaato, Prik. kyssiad, Wen. siát'.

Der Kamm. Daw. chlitto, Comp. chüntu.

Der Kasten. Daw. kóuk, Res. kóuk, Comp. kok.

Der Kessel. Daw. kontl, Res. kottl. Ist das russische Wort вотель.

Die Kinder. Daw. togotki, Res. ktizanniga-tteche, Lis. tukonegi, Kol. tukkanera. Wen. atkigáts''ku ein Kind.

Der Knabe. Daw. gettuk, Res. atkigezk-u, Lis. gattaku, Wen. kusikh'a Knabe. Das Wort bedeutet: etwas klein (маловатый). T'ukunég'i das Kind unter sieben Jahren (младенецъ). Zu vergleichen das vorhergehende Wort.

Komm. Daw. aku, Res. akku, Lis. kuschtè.

Komm her. Daw. aku-te, Res. akku, Lis. atkun kegekut, Kol. aku, Comp. aku, Prik. akku.

Der Kopf. Daw. achssän, Res. achscha, Lis. aschagi, Kol. kaschah, Comp. kissägi, Prik. kascha, Wen. khašá.

Krank. Daw. ganniuk, Res. gannjuuku, Lis. ganiku, Kol. ganiku, Prik. ganniku, Wen. ganikü. "Tl'ékl' atuchel'üká ich bin krank.

Der Krebs. Daw. naaku, Res. zgau, kaal, Wen. nakhú die Seespinne (каракатица).

Der Krieg. Daw. kka-aka, Wen. ataútl' der Krieg, jachungét der Krieger.

Das Kupfer. Daw. ik, Res. ekenatsche, Lis. jesk, Comp. knatu, Wen. ikh Kupfer, ikhnáč Bronze.

Lachen. Daw. atssiók, Res. atschiuk, Wen. atchašúk ich lache. Der Lachs. Daw. kwask.

Die Lanze. Daw. tschakatl, Lis. zaakatl, Comp. kotlju, Prik. koll, Wen. kul'ä'. Hat die Bedeutung: sticht.

Lebe wohl! Daw. te-kuski, Res. kuschtankak-uite, Lis. tekuschki.

Der Leib. Daw. achik, Res. kaiju, Lis. kaiju, Kol. kadshu, Comp. kaju, Prik. kaashu, Wen. khatligi.

Der Lärchenbaum. Daw. gen, Lis. gan.

Ich liebe dich. Daw. achtii wasseku chet weo, Res. ich-sachan (ich liebe), Comp. ssachan, Wen. chas'ichán ich liebe.

Der Löffel. Daw. sseltl, Res. schetll, Lis. schelch, Prik. schall.

Das Mädchen. Daw. ssäawit, Res. schagutte, Lis. schawwot, Comp. ssägot, Wen. šatkh' die Jungfrau (дѣва). Šatkhegétsku das Mädchen (дѣвочка). Šaŭát das Frauenzimmer (женщина).

Ein junges Mädchen. Daw. tschagiljejil kutschetil ssäawit. Res. schaakt. Lis. schaakt.

Liebes Mädchen! Daw. ssäkt.

Schönes Mädchen! Daw. tlech-tlech eke ssäwütt.

Ein schönes Mädchen. Daw. jukke ssäwüt.

Ein hässliches Mädchen. Daw. tlek-kljuske ssäwüt.

Der Mann. Daw. ka, Res. akkoch, Kol. ka, Comp. ka, kagu, Prik. ka, tochog, Wen. khá eine Mannsperson (мущина). Tuch'úch' ein Mann (мужъ).

Ein junger Mann. Daw. chwa, Wen. gatáku. Von gat "Knabe" abgeleitet. Kua eine junge Mannsperson (молодой мущина).

Ein alter Mann. Daw. utüssen-ka, Res. tan, tläko-kag-o.

Der Mantel. Daw. kiu.

Der Mast. Daw. kitlägas, Res. annik asse.

Das Meer. Daw. etl, Res. etl, Lis. teiké, Comp. ech, Wen. t'ijekí oder t'ékí.

Der Meerbusen. Daw. ssit, Wen. kh'ig.

Das Meerschwein. Daw. tschitsch, Wen. číč.

Ein guter Mensch. Daw. kükaotüjut tlinkit, Lis. tschakleich (der Mensch), Kol. ka, Comp. klingitt (der Mensch), Prik. ka, chinkin (der Mensch), Wen. tl'inkit ein Mensch. Kh'a im Allgemeinen ein Mann.

Ein schlechter Mensch. Daw. tlekotl kükaotü tlinkit.

Das Messer. Daw. tlilta, Res. klitta, Comp. kultai, Prik. tllitta, Wen. l'íta.

Der Mittag. Daw. gendu.

Die Möve. Daw. kitlätti, Lis. keklätti, Comp. ketültti, Wen. kétläti.

Die Moltebeere, gelbe Himbeere. Daw. néikon, Res. nekunjuwa.

Der Mond. Daw. tilss, Res. tiss, Lis. tilss, Kol. tiss, Comp. tiss, Prik. tiss, Wen. gist'is der Mond (дуна). Tis' der Monat (мъсяцъ) als Zeit (время). Tilss und tiss bedeutet daher nicht Mond, sondern Monat.

Der Mund. Daw. achke, Res. kach-eta, Lis. kach-je, Kol. katá, Comp. kacha, Prik. kaata, Wen. khal'äka.

Die Mutter. Daw. achtlä, Res. attli, Lis. akli, Kol. tutli, Comp. acatli, Prik. tutla, Wen. achtlä'.

Die Nacht. Daw. cha anna, Res. koutschiküt, chligoatte, Lis. taat, Kol. táat, Comp. tat, Prik. taat, Wen. tat die Nacht. Gakanatkit die Dämmerung (сумерви).

Die Nadel. Daw. ta-aketl, Res. taakatl, Comp. tikalt, Wen. takál'k die Nähnadel (MTOARA).

Nahe. Daw. tleka-tljunatli, Res. tachanna, Wen. tl'ekl'u-nal'é (близко), d. i. nicht fern, aus nal'é ,fern' und tl'ekl' ,nicht' zusammengesetzt.

Nein. Daw. tlek, Res. tleek, Wen. tlechkuá nein (нъть). Norden. Daw. chun, Wen. chun Norden (съверъ).

Der Narr. Daw. tlaakuski, Res. kekl-okuschke, Lis. kehle-akuschke, Comp. tljukaschka, Wen. lgakušké der Narr, Thor (дуракъ).

Die Ohren. Daw. achkuk, Res. kaakuk, Lis. kakuk, Kol. kakuk, Comp. kakuk, Prik. kaakuku, Wen. khakúk das Ohr.

Osten. Daw. ssäalachet, Wen. sanach'et Osten, d. i. der Ostwind.

Die Pappel. Daw. tok, Lis. toku.

Der Pfeil. Daw. ata, Res. atta, Lis. tschunet, Wen. čunét ein kleiner Pfeil (стрълка). Zu vergleichen das Wort tschunet bei "Gewehr".

Ein kleiner Pfeil. Daw. tschunnit. Zu vergleichen das obige Wort.

Das Pulver. Daw. una tukennü, Res. unnatokonni, Wen. unatakúní das Pulver (порохъ), d. i. das Schiesspulver.

Der Rabe. Daw. elültl, Res. jèel, Lis. jelss, Wen. jel' (ea') der Rabe (воронъ).

Der Rauch. Daw. tchick, Wen. ts"ikh.

Reden. Daw. jukaten, Res. juchatten, Wen. juchchatánk ich spreche.

Der Regen. Daw. ssiú, Res. ssiggu, Lis. ssitwwá, Comp. ssigo, Wen. síŭ.

Reisse! Daw. nechass.

Rieche! Daw. isniich, Wen. isnich" ich rieche (HIOXAIO). Il'incai der Geruch (Запахъ).

Der Ring. Daw. tläk kaniss, Res. tlächkakiss, Wen. kis ein Armring, tl'äkakis ein Fingerring.

Der Rock. Daw. kuttez, Res. kanna-ate, Lis. kuutotzt, Comp. kilgass, Prik. kechas.

Roth. Daw. kan, Lis. chanachjete, Kol. chan, Prik. sseku, Wen. tuaška kh"chani roth (румяный).

Die rothe Farbe. Daw. kaane-chetii, Res. chane chate. Das Ruder. Daw. acha, Res. achcha, Wen. ach'ach'á ich rudere (rpe6y).

Der Rücken. Daw. tutek, Res. achssükig-i, Comp. kasil-kachii.

Die Sandbank. Daw. llin, Res. uenna, Wen. tl'em der Sand. Schade! Daw. gek-ssikejè, Res. akunnächta-gotte.

Das Schaf. Daw. tschanspjua, Kol. tschan, Comp. tschanigo, Prik. tschanu.

Die Schale, das Gefäss. Daw. zik, Res. ssük, nukzük, Lis. zük, Comp. ssükch, Wen. ts'ik' die Trinkschale (чашка).

Die Scheere. Daw. kassechesse, Res. kaschüchascha, Wen. khašacháša die Scheere, d. i. die Haarscheere (волосострига).

Ich schenke. Daw. itschitü-tachanü.

Schiessen. Daw. atúun, Res. unn, natliun, Comp. atun. Zu vergleichen una bei dem obigen "Pulver".

Schlafen. Daw. natapoje, Res. t-a, tagatajen, Lis. nattá, Comp. chatschitta, Wen. ch'atá ich schlafe.

Schlecht. Daw. tlek kljuschki, Res. tlekljuschke-e, Kol. kekljuschka, Comp. kiäklischka, Prik. kekljuschka, Wen. tl'ekl'ušké schecht (худой). Akhin schlechter (хуже).

Der Schnee. Daw. tlet, Res. tléet, Lis. kléit, Comp. tlint, Wen. tlet.

Schnell. Daw. tschajuk, Res. tschüjuk-u, Lis. tschajuku, Wen. čiukh'u bald, schnell (скоро). Tl'äku schneller (скоръе). 'Át, natá schnell, rasch (быстрый).

Der Schnupftabak. Daw. achlitutsch, Res. kantschi. Zu vergleichen kantsch bei "Tabak".

Das Schnupftuch. Daw. nachlja, Res. nechtl, Comp. naltju, Prik. natlà, Wen. stat'an' das Schnupftuch (платокъ).

Die Schuhe. Daw. kan, Res. tull.

Der Schwan. Daw. koktl, Res. kokl, Comp. kokol, Wen. kukl' der Schwan (лебедъ).

Schwarz, die schwarze Farbe. Daw. tutsche-chetii, Res. tutschichette, Lis. tutschagjete, Kol. toluschi, Prik. tuutsch, Wen. t''uč'échati schwarz. Tachatsákl ich schwarze (черню).

Die Schwester. Daw. achtläk, Res. achkik, Lis. achkläk, Comp. achlitoch, Wen. achtläkh'.

Schweige! Daw. iteketl, Res. taschsché, Wen. chut'ikàtl' ich schweige (MOATY).

Der See. Daw. a, Res. a, Lis. aaká, Wen. a der See (osepo). Der See bär. Daw. kon.

Die Segel. Daw. tläakujach, Res. ssüssa, Comp. tschitatlichi, Wen. jakuikts'itsagi das Segel (парусъ).

Siehe! Daw. tlettin, Res. tlet-tin, Wen. chatlätin ich betrachte (смотрю). Chat'in ich sehe (вижу).

Singe! Daw. atkassi, Lis. atkatschi, Wen. atchaší ich singe (11010).

Setze dich! Daw. kaniu, Lis. kannu, Wen. gechanúkč ich setze mich (camych).

Der Sohn. Daw. achgit, Res. achtigit-te, Comp. achtiit, Prik. tugit, Wen. achtt.

Der Sommer. Daw. kutaan, Res. kottan, Lis. kutaan, Wen. kután.

Die Sonne. Daw. kakan, Res. kakkan, Lis. kakkaan, Kol. kakkaan, Comp. kakan, Prik. kakkan, Wen. khakan.

Der Spiegel. Daw. tunach-kajettin, Res. tunach-kagduten, Comp. tina kagikutu, Prik. tagachchaa-tutun, Wen. tinakátin. Das Wort bedeutet ursprünglich "Glas" (CTERAO).

Sprich! Daw. kenennük, Res. chandetan, Wen. juchachatánk ich spreche (говорю).

Stehe auf! Daw. ssänüu, Lis. kitán, Comp. schennü, Wen. šachtanúkukh ich stehe auf (BCTAD), nach dem Liegen. Kekutagán ich stehe auf (BCTAD), nach dem Sitzen.

Der Stein. Dam. te, Res. te, Lis. te, Comp. ttee, Wen. t'e der Stein.

Ein starker Mann. Daw. ltli-tschinka, Lis. chlizun, Comp. chlizun, Wen. tl'üts'in die Stärke (chaa).

Sterben. Daw. ganannan, Res. kakonna, Lis. inenna, Kol. kachtutschak, Wen. gachatnanán ich sterbe, Naná der Tod (смерть).

Die Sterne. Daw. kutschanaga, Res. kotschannaga, Lis. kutachanagá, Kol. kotschnäh, Comp. katschoinaga, Prik. kotschonnaa, kotschna, Wen. kutschaganagá der Stern.

Der Stockfisch. Daw. tschak, Res. tzaak-a, Wen. ts'akh' der Stockfisch (Tpecka).

Der Stör. Daw. kat.

Stich. Daw. okottl, Wen. chatákt ich stehe (ROAD).

Der Tag. Daw. kejuwaja, Res. ekküge, Lis. kejéa, Kol. jakée, Comp. ekügi, Prik. jakgi, Wen. kiá.

Die Tanne. Daw. ass, Lis. aass.

Tanze! Daw. negetlech, Res. anatlech, Lis. atlech, Wen. ach'atl'éch ich tanze (плящу).

Tief. Daw. in-tlin, Res. kattlän, Wen. katlä'n tief (ray60sin).

Die Tochter. Daw. achssii, Res. achssi, Comp. achssik, Prik. tusstik, Wen. achsi.

Todt. Daw. nanna, Res. tun-na, Lis. klechtschak, Wen. naná der Tod.

Der Tabak. Daw. kantsch, Res. kantschii, Prik. kantscha.

Trinken. Daw. in-chitu, Res. inchatuguga, Lis. itanna, Comp. chitiki, Wen. chataná ich trinke (11510).

Uebel. Daw. chatuchletis, Res. tüskluschka, Wen. l'tuušké schlimm, böse (здой), tl'ekl'ušké schlecht, übel (худой).

Das Ueberkleid. Daw. kannatia, Lis. kuutozt, Kol. kannatla, Comp. kiinaat.

Der Vater. Daw. is, Res. ach-eisch, Lis. kaisch, Kol. tugiisch, Comp. achais, Prik. tugisch, Wen. achis.

Viel. Daw. szügetegin, Res. schtigittigen, Wen. šagat'ién viel (mhorië).

Das Volk, die Nation. Daw. kogan, Wen. náchušté, nná das Volk (народъ).

Der Walfisch. Daw. jagg, Res. jaggeatta-geg-e, Lis. jaaga, Wen. jag ein Walfisch, jagakuké ein grosser Walfisch.

Das Wasser. Daw. in, Res. chgin, Lis. iin, Kol. jin, Comp. in, Prik. in, jin, Wen. 'in, jétl' das Seewasser.

Weinen. Daw. kach, Res. kach, Lis. kaach, chakách' ich weine (плачу).

Weiss, weisse Farbe. Daw. tlejete, chetu, Res. tlächtletechate, Lis. klet jachjete, Prik. kliu, Wen. 'ú, tl'i'ú, tletéchát'i. Das Wort ist von tlet ,Schnee' abgeleitet.

Weit, entfernt. Daw. náatle, Res. tlechakunatle, Wen. nal'é fern (Asleko).

Wenig. Daw. kuwatsch, Res. tejegukuatle.

Schönes Wetter. Daw. eke kiltscha, aus gekhe "gut" und kilčá "Wind" zusammengesetzt.

Schlechtes Wetter. Daw. tlek kljuschki kiltscha, aus tl'ekl'uške, schlecht' und kilčá, Wind' zusammengesetzt.

Ich will. Daw. waga, chatuawa, Res. chattuguga, Lis. chtta achtuate, Comp. chigaga, Wen. chatua'á oder chatuagá ich will (xouy).

Der Wind. Daw. kiltscha, Res. kenaken, Lis. kültscha, Comp. külschtscho, Wen. kelčá oder kilčá der Wind (вътръ).

Der Winter. Daw. taaku, Lis. taaku, Wen. tāku der Winter (311118).

Die Wohnung. Daw. an, Lis. git, Comp. an, Wen. an die Niederlassung (селеніе), der Wohnort (жило). Mit diesem Worte bezeichnet man ein Seeschiff, weil in ihm Menschen wohnen.

Der Wolf. Daw. koutsch, Comp. koutsch, Wen. khúč der Wolf. Die Wolke. Daw. kukwaz, Res. tlingitane, Wen. kus" die Wolke (ocaro). Kus" bedeutet auch "Himmel".

Die Wolle, Haare der Thiere. Daw. acha, Res. kuch, Wen. atchaú die Wolle (шерсть).

Der Wurfspiess. Daw. kotlä.

Die Zähne. Daw. achju, Res. kaoch, Lis. kauuch, Kol. kaoch, Comp. kaacha, Prik. kauch, Wen. kauch' ein Zahn. Atuchu Zähne überhaupt.

Das Zinn. Daw. kouk. Comp. küch.

Der Zobel. Daw. kuch.

Die Zunge. Daw. tutljut, Res. kach-e, Lis. katnút, Wen. khatl'jútl' die Zunge.

#### Zahlwörter.

Eins. Daw. tlek, Res. tleek, Lis. klejek, Kol. tlähk, Prik. tschatlegk, Wen. tlech.

Zwei. Daw. tech, Res. tech, Lis. tejech, Kol. tähch, Prik. tejech, Wen. 'tech.

Drei. Daw. nezk, Res. neztk-e. Lis. nozk, Kol. nask, Prik. nask, Wen. natsk.

Vier. Daw. taakun, Res. tach-un, Lis. takkun, Kol. taan-chu, Prik. taachun, Wen. tachún.

Fünf. Daw. kejetschin, Res. ketschin, Lis. kitschin, Kol. kittschin, Prik. kittschin, Wen. kečin.

Sechs. Daw. tletuussju, Res. tletu-uschu, Lis. ketuschu, Kol. klütuschu, Prik. ketuischu, Wen. tletušú.

Sieben. Daw. tachatuussju, Res. tachate-uschu, Lis. tachatouschu, Kol. tachatuuschu, Prik. tachatuischu, Wen. 'tachatušú.

Acht. Daw. nezkütüissju, Res. nesket-uschu, Lis. nezkatuuschu, Kol. askatuuschu, Prik. naskatuischu, Wen. 'netskatusú.

Neun. Daw. kuusiok, Res. kuschok, Lis. kuschak, Kol. kuschak, Prik. kuschaku, Wen. kušuk.

Zehn. Daw. stchinkat, Res. tschinkat, Lis. tschinkaat, Kol. tschinka, Prik. tschinkat, Wen. činkát.

Zwanzig. Daw. tlejeka, Res. tech tschinkat, Lis. klejek-ka, Wen. tlekhá.

Dreissig. Daw. tackha, Res. nezke techinkat, Wen. tlekha kučinkhát.

### Namen einiger Völker.

Ein Russe. Daw. Kuskechan, Res. Kuskak-an, Wen. kuts'-kekuán. Zusammengesetzt aus kúts', Wolke', kigí, Rand, Saum' und kuán, dortig'. Kuts'kigi heisst der Horizont des Meeres. Das Wort kuts'kekuán habe daher die Bedeutung: dort hinter dem Wolkensaume.

Ein Kadjaker. Daw. Kajakoan. In diesem und in den folgenden Namen steht koan für kogan, Volk. Wen. Kajakikuán ein Aleute von Kadjak.

Ein Tschugatsch. Daw. Kutsckoan.

Ein Kinai. Daw. Tisnakoan.

Ein Lissewsker. Daw. Tijacha-koan, Wen. Tajagukuán ein Aleute von den Fuchsinseln.

Ein Jakutat. Daw. Tlächáich-koan.

Ein Awoisk. Daw. Akai-koan.

In dem obigen Verzeichnisse finden sich, wie schon auf den ersten Blick zu ersehen, viele gegenseitige Abweichungen. Ein Theil derselben muss allerdings den Mundarten zugeschrieben werden, jedoch dürfte das Meiste auf Rechnung der schwer wiederzugebenden Laute, verbunden mit Unkenntniss der koloschischen Grammatik, zu setzen sein.

Die ersten sechs Nummern sind eine nicht immer zweckmässige Umschreibung nach wahrscheinlich noch ungedrucktem russischen Manuscript, wobei vielleicht noch Schreibfehler vorkommen, welche zu verbessern, aus naheliegenden Gründen, mir unmöglich gewesen sein würde. Bloss bei der siebenten, durch Weniaminow bezeichneten Nummer konnte von dem russischen Texte unmittelbar Gebrauch gemacht werden.

Von dem Buchstaben  $\Gamma$  (g) bei Weniaminow und dem g in den übrigen Verzeichnissen konnte angenommen werden, dass sie wie h lauten müssen, wovon jedoch nicht das Geringste erwähnt wird. Da indessen in Dawýdow's Wörtersammlung aus der Sprache der Aino's erwiesenermassen g für ein wirkliches g gesetzt und bei Weniaminow die Verbindung ng als beinahe eine Verbindung der lateinischen Buchstaben n und g

dargestellt wird, so schien es besser, in der Umschreibung den Buchstaben g beizubehalten.

Dass ju (n) nach einem Consonanten wie o lauten muss, ist, wie schon früher angegeben worden, in dem russischen Lautsystem begründet.

Um die obigen Wörterverzeichnisse und die späteren Ergänzungen derselben auf ihren wahren Werth zurückführen zu können, folgt hier, hauptsächlich auf die Ausführungen Weniaminow's gestützt, eine Darlegung der Grundzüge der koloschischen Grammatik.

Nach Weniaminow theilen sich die Sprachen Neu-Russlands, was den inneren Bau betrifft, in zwei gänzlich von einander verschiedene Hauptsprachen, nämlich in die Unalaschkische und in die Koloschische. Ihre sie unterscheidenden Eigenthümlichkeiten seien:

- 1. In dem Unalaschkischen Sprachstamme gebe es drei Zahlen: die einfache, zweifache und vielfache. In dem Koloschischen Sprachstamme gebe es gewöhnlich zwei Zahlen: die einfache und die vielfache.
- 2. Die Beugefälle in den Sprachen der ersten Art theilen sich in unbestimmte und besitzanzeigende, und deswegen seien alle Beugefälle oder Endungen mehr als sechsunddreissig. In den Sprachen der letzteren Art gebe es jedoch nicht mehr als drei Beugefälle oder Endungen.
- 3. Die Zeitwörter verändern sich in den Sprachen der ersteren Art nach Zahlen und Personen gewöhnlich am Ende des Wortes, in den Sprachen der letzteren Art verändern sie sich in der Mitte oder im Anfange des Wortes.
- 4. In den Sprachen der ersteren Art haben die Vorwörter und Nebenwörter Zahlen und sind daher veränderliche Redetheile, doch bei den Sprachen der letzteren Art sei dieses durchaus nicht der Fall.

Diese Sprachen hätten indessen mit einander gemein, dass sie die Unterschiede des Geschlechtes nicht haben, sondern dass es bei allen nur ein einziges Geschlecht — ein gemeinschaftliches gebe.

Zu den Sprachen ersterer Art gehören die eigentlich sogenannte Unalaschkische und die Kadjakische Sprache, zu den Sprachen der letzteren Art alle übrigen oder wenigstens alle 190 Pfizmaier.

übrigen Sprachen von nicht Unalaschkischem inneren Bau. Aber bemerkt wird, dass die Zählung in der Unalaschkischen und in der Kadjakischen Sprache auf einer ganz verschiedenen und mit der Zählung in der Koloschischen Sprache gleichen Grundlage beruhe. Bei den Unalaschken habe die Zählung gewöhnlich zur Grundlage die Zahl Zehn und gehe regelmässig bis zehntausend und noch höher. Bei den Kadjaken und Koloschen erstrecke sich die Zählung nur bis zweihundert und habe eine ganz andere Grundlage, was besonders bei den Zehnen bemerkbar sei.

In der Koloschisch-Sitchischen Sprache könne man mehr als dreissig Buchstaben finden, wenn man jeden Laut mit einem besonderen Buchstaben bezeichnen wolle. Denn viele Buchstaben würden auf verschiedene Weise ausgesprochen, in welchem Falle dann dem Worte eine verschiedene Bedeutung zukommt, z. B. kuch', Knecht', khuch, Blei'. Ferner kh'ukh', Schwefel', kuk der Kasten. Um diese Wörter genau so zu schreiben, wie die Koloschen sie aussprechen, müsse man den Buchstaben k in drei, den Buchstaben ch in zwei Theile theilen, wenn man nicht neue Buchstaben hinzufügen will. Wenn man aber, wie es bei der Aleutischen Sprache geschehen, durch Hauchzeichen, in der Gestalt von Apostrophen, unterscheide, bedürfe man für die Koloschische Sprache nicht mehr als siebzehn Buchstaben, nämlich a, g, e, i, k, kh, l, n, s, t, u, ch, ts, č, š, ju, ja.

Redetheile könne man im Koloschischen so viele als in den gewöhnlichen übrigen Sprachen finden, z. B. tl'inkit Mensch. Tl'its'in stark. Čatlénach eins. Chat ich. Jetachani ich thue, jeututs'ini gethan. Gekh'è gut, als Adverbium. Čitách von. Uš wenn. 'Á! ein Ausrufungswort.

Im Koloschischen finden sich sehr viele aus zwei, drei und noch mehr, grösstentheils einsylbigen Wörtern zusammengesetzte Wörter, z. B.

Khačín Hand. Aus kha "Mannsperson" und čín im Allgemeinen "Pfote, Hand, Flosse der Amphibien" zusammengesetzt.

Tukatgat'á schwanger. Aus tu ,sein' oder ,ihr', kat ,Bauch', gát ,Kind' und 'á ,es ist' zusammengesetzt.

Eine Absonderlichkeit ist, dass die Koloschen allen Theilen des Körpers das Wort kha "Mannsperson" vorsetzen, wodurch bezeichnet wird, dass es Theile des menschlichen Körpers sind. Wenn man den Körpertheil eines Thieres meint, so ersetzt man

kha durch tu ,sein' und nennt vorher das Thier, von welchem man spricht. Dieses wird durch folgende aufgefundene Wörter bestätigt:

Khatligí, der Leib, d. i. der menschliche Leib.

Khašá, das Haupt.

Khagá, das Angesicht.

Khakakh", die Stirn.

Khaŭašá, die Wange.

Kháuak, das Auge.

Khaukl'takéts"i, der Augenstern.

Khats"é, die Augenbrauen.

Khauchach'éch'u, die Augenwimpern, wörtl. das Augenhaar.

Khakúk, das Ohr.

Khal'äka, der Mund.

Khach"akha, die Lippe.

Khatl'jútl', die Zunge.

Khal'jú, die Nase.

Khal'ākúr', die Nasenlöcher.

Khachatats'atí, das Kinn.

Khataít, das Glied des Leibes.

Khal'it'ikh", der Hals.

Khal'ikaučukh", die Kehle.

Khačín, die Hand.

Khatl'eki, der Finger.

Khach'áku, der Fingernagel.

Khachikša, die Schulter.

Khachit, khaum, die Brust.

Khal'a oder khatl'á, die Brustwarze.

Khass"úku, die Rippe.

Khajutú, der Bauch.

Khakuke, die Weiche, die Dünnung.

Khakúl', der Nabel.

Khasikigi, das Kreuz am menschlichen Körper.

Khach"us, der Fuss.

Khakig', das Schienbein.

Khakin', das Knie.

Khach'etáku, die Ferse.

Khatéch', das Herz.

Khat'l'úku, die Leber.

Khaik, der Magen.

Khatukú, die Haut des Menschen. At'útukú, Haut im Allgemeinen.

Kaúch, ein Zahn. Atuchú Zähne im Allgemeinen.

Atkijaku, die Lunge. Ohne Vorsetzung von kha.

Chis", Schienbein. Ein anderes Wort für chakig', ohne Vorsetzung von kha.

Khauak'ini, Thränen, wörtlich: Augenwasser. Aus kháuak, Auge' und 'in, Wasser' zusammengesetzt.

Das Koloschische hat zwei Zahlen, eine einfache und eine vielfache. Einen Dual, wie das Unalaschkische, hat es durchaus nicht.

Beugefälle wurden von Weniaminow nur zwei bemerkt, nämlich ein Nominativ oder gemeinschaftlicher Casus und ein Instrumental, z. B.:

T'e, der Stein, des Steines u. s. w.

Téč, mit dem Steine.

T'ekh", die Steine, der Steine u. s. w.

T'ékhč, mit den Steinen.

"In, das Wasser, des Wassers, dem Wasser, das Wasser.

"Inč, mit dem Wasser.

"Inch, die Wässer, den Wässern u. s. w.

"Inch'č, mit den Wässern.

Das Hauptwort endet auf alle Buchstaben, das einzige ju ausgenommen, z. B. kha "Mannsperson", ch'ag", Bad" u. s. w.

Im Plural wird bei den meisten Hauptwörtern der Buchstabe kh oder khkh hinzugesetzt. Einige enden auf as, i, chi, khu u. s. w.

Der Instrumental wird im Allgemeinen durch Hinzufügung des Buchstabens & gebildet, z. B.:

As, der Baumstamm u. s. w.

Asč, mit dem Baumstamme.

Askh, die Baumstämme.

Askhč, mit den Baumstämmen.

Die Beiwörter erleiden in den Beugefällen keine Veränderung. Sie haben aber ebenfalls die drei gewöhnlichen Vergleichungsstufen.

Den Comparativ bildet man durch Hinzufügung des Wortes agánakh, dessen eigentliche Bedeutung: vorbei und mehr, z. B.:

Gekhè, gut. Agánakh gekhè, besser.

Tľekljuškè, schlecht. Agánakh tľekljuškè, schlechter.

In einigen Beiwörtern von gleichsam negativer Bedeutung gebrauche man statt agánakh das Wort akhín, dessen eigentliche Bedeutung: zurück oder geringer. Doch ist als Beispiel nur akhín tl'ekljušké, schlechter zu finden.

Den Superlativ bilde man durch Hinzufügung des Wortes jučigánakh, dessen eigentliche Bedeutung: beide vorbei, z. B. jučigánakh gekhé sehr gut. Jedoch tl'ekljušké habe im Superlativ tl'echljušké. Der Unterschied bestände bei letzterem Worte nur in der Ersetzung des Buchstabens k durch ch. Weitere Beispiele von Superlativen fehlen. Auch ist jučigánakh gekhé in der angegebenen Bedeutung "sehr gut" kaum als Superlativ zu betrachten.

Werde mit einer vorzüglichen Sache eine niedrigere verglichen, so werde das Wort juškint'it'i "weniger, geringer" hinzugestigt.

Die Koloschische Zählung habe nicht die Zahl Zehn, sondern die Zahl Fünf zur Grundlage. Deswegen sehe man in den Zahlen Sechs, Sieben, Acht Wiederholungen der Zahlen Eins, Zwei, Drei mit Hinzufügung der Sylben tušú, z. B.:

Tlech, eins, tletušu, sechs u. s. w.

Noch deutlicher sehe man dieses von den Zehnen angefangen, wo den ersten Grundzahlen die Sylbe kha oder ka hinzugefügt und in der nächstfolgenden Zehne dasselbe Wort, nur mit Hinzusetzung des Wortes kačinkhát, wiederholt wird, z. B.:

Tlekhá, zwanzig. Tlekhá kačinkhát, dreissig u. s. w. Die Cardinalzahlen sind:

Tlech, eins. Činkát khatlékh", eilf. Činkát khať éch, zwölf. Tech. zwei. Natsk, drei. Činkát khanatsk, dreizehn. Činkát khatachún, vierzehn. Tachun, vier. Činkát khakečín, fünfzehn. Kečín, fünf. Činkát khatletušú, sechzehn. Tletušú, sechs. Činkát khatachatušú, siebzehn. T'achatušu, sieben. 'Netskatušú, acht. Činkát khanetskatušú, achtzehn. Kušuk, neun. Činkát khakušúk, neunzehn. Činkát, zehn.

nn. Tlekhá, zwanzig. Tlekhá kačinkhát, dreissig.

Tachká, vierzig. Tachká kačinkhát, fünfzig. Natskekhá, sechzig.
Natskekhá kačinkhát, siebzig.
Tachunkhá, achtzig.
Tachunkhá kačinkhát, neunzig.
Khičinkha, hundert.
Činkatkhá, zweihundert.

Eine höhere Zählung als Zweihundert gebe es in der Koloschischen Sprache nicht. Um daher Dreihundert zu sagen, müsse man Zweihundert sagen und noch Hundert hinzufügen. Um Vierhundert zu sagen, müsse man Zweihundert sagen und noch einmal Zweihundert hinzufügen u. s. w.

Die Ordnungszahlen, welche, von Zwei angefangen, durch Anhängung der Sylbe an die Grundzahl gebildet werden, sind:

Čatlénach, ein, einzig.

Šukú, der erste.

Tach'á, der zweite.

Natská, der dritte.

Tachuná, der vierte.

Kičiná, der fünfte.

Tletušua der sechste.

Tachatušua, der siebente.

Netskatusua, der achte u. s. f., regelmässig mit Anhängung der Sylbe  $\acute{a}$ .

Die Multiplicationszahlen bildet man durch Anhängung von tá'in, z. B.:

Čatletá'in, einmal.

Tachtáin, zweimal u. s. f.

Die persönlichen Fürwörter sind zweierlei, nämlich:

Chat und chač, ich. Uán und ŭanč, wir. Uăje, uje und ŭeč, du. Iŭán und iuanč, ihr.

'U und uč, er. As, asč und jutaás, jutaásč, sie.

Die ersten Fürwörter gebraucht man immer bei passiven und Mittelzeitwörtern, z. B.:

Chat ua'á, ich will.

Chat uuni, ich bin (etwas) geworden.

Uăje jukukani, du wirst (etwas).

'U ještaní, er wird (etwas).

Die zweiten Fürwörter gebraucht man immer bei activen Zeitwörtern, z. B.

Chač jetachaní, ich thue.

Ŭeč egisiní, du thust.

'Uč jekuchsäní, er wird thun.

Die possessiven Fürwörter sind ebenfalls zweierlei. Die einen werden immer in der Zusammensetzung mit Hauptwörtern gebraucht. Sie sind:

Ach, mein.

Ig oder 'i, dein.

Tu, sein.

A. unser.

'I, euer.

As tu, ihr, z. B.

Achis, mein Vater.

Igís, dein Vater.

Tuíš, sein Vater.

Kš, euer Vater.

Ais, unser Vater.

As tuíš, ihr Vater.

Die zweiten possessiven Fürwörter sind:

Achagí, mein.

'Iagí, dein.

Tuagí, sein.

Aagi, unser.

Astuagí, ihr.

Die zweite Person vielfacher Zahl dieser zweiten possessiven Fürwörter ist mit derjenigen der einfachen Zahl gleich. Die zweiten possessiven Fürwörter werden gebraucht, indem sie den oben angeführten Zusammensetzungen mit Hauptwörtern vorgesetzt werden, z. B.

Achagí achíš, mein Vater. Mit achíš gleichbedeutend.

lagi igiš, dein Vater. Mit igiš gleichbedeutend.

Tuagi tuiš, sein Vater. Mit tuiš gleichbedeutend.

So auch die übrigen Personen. Die Wiederholung dient offenbar zur Verstärkung des Ausdrucks. Alle possessiven Fürwörter bleiben, gleich den Beiwörtern, in den Beugefällen unverändert.

Bei den Zeitwörtern bemerkt man zwei Gattungen: eine thätige und eine leidende.

Die Personen sind drei: die erste, zweite und dritte.

Die Veränderungen nach Personen geschehen, so viel Weniaminow bemerken konnte, nicht am Ende des Zeitwortes, sondern in der Mitte, auch bisweilen im Anfange, z. B.

Chač jechusiní, ich that.

Uječ jegisiní, du thatest.

Uč jeusiní, er that.

Der Buchstabe ch ist das Kennzeichen der ersten Person einfacher Zahl, i oder g dasjenige der zweiten Person beider Zahlen, u dasjenige der dritten Person. Oder: die Abwesenheit der Buchstaben der ersten und zweiten Person ist ein Kennzeichen der dritten Person. S ist ein Kennzeichen der dritten Person vielfacher Zahl.

Die Arten sind vier: die Indicativ, Conjunctiv, Imperativ und Infinitiv, z. B.

Chač chatläšét, ich halte.

Uječ itläšetín, du hieltest u. s. w.

Chač enkusänigin, ich thäte.

Jenasní, thue.

Jetaní, thun.

Es gebe noch einen Permissiv und einen negativen Conjunctiv oder Imperativ, von denen ein Beispiel weiter unten gebracht wird.

Man zählt sechs Zeiten: das Präsens, das unvollendete Präteritum (Imperfectum), das vollendete Präteritum, das Plusquamperfectum, das unbestimmte Futurum, das vollendete Futurum. Beispiele sind:

Jetachaní, ich thue.

Jetachanegin, ich that (unvollendet).

Jechusini, ich that (vollendet).

Jechusinigin, ich hatte gethan.

Jekh'ukasäní, ich werde thun (unbestimmt).

Jenkusiní, ich thue (vollendet).

Der zu Grunde liegende Infinitiv ist jetani ,thun', in welchem Worte man Zusätze macht, dabei auch häufig ta oder ni weglässt, so dass nur jeni oder jeta übrig bleibt. Diese Zusätze werden in dem Obigen und in den folgenden Paradigmen durch Veränderung der Buchstaben kenntlich gemacht.

Das unvollendete Präteritum wird aus dem Präsens durch Hinzufügung der Sylbe égin gebildet. Das Plusquamperfectum bezeichnet man durch die Endung in, welche in allen Personen beider Zahlen unverändert bleibt.

Die Futura, wie auch das Präsens, haben keine bestimmten Endungen, behalten jedoch nicht selten die Endungen des vollendeten Präteritums. Der Unterschied dieser Zeiten von den übrigen besteht darin, dass man eine der Sylben khu, khuk, oder den Buchstaben n im Anfange des Wortes gebraucht.

# Beispiele von Abwandlung der Zeitwörter.

I. Jetaní, thun.

Activum. Indicativ.

Präsens.

Chač jetachaní, ich thue. Ŭjéč jetagtní, du thust. Uč jestaní, er thut. Ŭanč jetatuní, wir thuen. Rúanč jetagtní, ihr thuet. Asč jesataní, sie thun.

Präteritum (unvollendet).

Chač jetanégin, ich that. Ŭjéč jetainégin, du thatest. Uč jetanégin, er that. Ŭánč jetatunégin, wir thaten. Iúánč jetaginégin, ihr thatet. Asč jesatanégin, sie thaten.

Präteritum (vollendet).

Chač jechusiní, ich that. Ŭjéč jegisiní, du thatest. Uč jeusiní, er that. Ŭánč jetusiní, wir thaten. Iŭánč jeusiní, ihr thatet. Jutaás jeusiní, sie thaten.

Plusquamperfectum.

Chač jechustnigin, ich hatte gethan. Üjéč jegistnigin, du hattest gethan.

Uč jeustnigin, er hatte gethan. Ŭánč jetustnigin, wir hatten gethan. Iŭánč jegistnigin, ihr hattet gethan. Asč jesaustnigin, sie hatten gethan.

In dieser Zeit wird der Buchstabe i, wenn er über sich keinen Accent hat, beinahe wie e ausgesprochen.

Futurum (unbestimmt).

Chač jekhukasůní, ich werde thun. Ŭjéč jekhkhisůní, du wirst thun. Uč jekhusůní, er wird thun. Ŭánč jekachtusůní, wir werden thun. Iŭánč jekachisůní, ihr werdet thun. Asč jekuchsůní, sie werden thun.

Futurum (vollendet).

Chač jenkusiní, ich thue. Ŭjéč jenkusiní, du thust. Uč jenuchsiní, er thut. Ŭánč jenachtusání, wir thuen. Iŭánč jenach'isiní, ihr thuet. Asč jesunachsiní, sie thuen.

# Conjunctiv.

Unbestimmte Zeit.

Chač jenkusänigin, ich thäte. Ŭjéč jenkasänigin, du thätest. Uč jenachsänigin, er thäte. Ŭánč jenachtusänigin, wir thäten. Iŭánč jenachtsänigin, ihr thätet. Asč jenachsänigin, sie thäten.

Futurum (vollendet).

Chač jenachsan'iní, zu der Zeit, als ich thue. Ŭjéč jen'isan'iní, zu der Zeit, als du thust. Uč jen'isn'iní, zu der Zeit, als er thut. Ŭánč jentusän'iní, zu der Zeit, als wir thuen. Iŭánč jenag'isan'iní, zu der Zeit, als ihr thuet. Asč jesanasn'iní, zu der Zeit, als sie thuen. In dieser Zeit wird der Buchstabe 'i nach n beinahe wie das russische Jerý (u) ausgesprochen, z. B. jen'isn'ini wird ausgesprochen als ob jenysnyni geschrieben wäre.

Als Redewendungen werden angegeben:

Chač uš jechusini, wenn ich thue (vollendet), wenn ich that (vollendet).

*Uječ uš jegisini*, wenn du thust (vollendet), wenn du thatest (vollendet) u. s. w. mit Hinzufügung von uš, wenn.

### Negativer Conjunctiv oder Imperativ.

Chač tl'il' jetachunék, damit ich nicht thue. Ŭjéč tl'il' jetainék, damit du nicht thuest. Uč tl'il' jetaunék, damit er nicht thue. Ŭánč tl'il' jetatunék, damit wir nicht thuen. Iŭánč tl'il' jetaginék, damit ihr nicht thuet. Asč tl'il' jesatanék, damit sie nicht thuen.

Tl'il', tl'i oder l'l'i ist ein verbietendes Wort oder ein Laut, welcher in der Bedeutung: ,es ist nicht nöthig, rühre nicht an' u. s. w. gebraucht wird.

## Imperativ.

*Ŭjéč jenasní*, thue. *Uč jenachsaní*, er thue. *Iŭánč jenag'sdní*, thuet. *Asč jenachsaní*, sie mögen thun.

Asč jenagisání, sie mögen thun und (vollendet) thun, oder: damit (vollendet) gethan sei.

Infinitiv.

Jetaní, thun.

#### Passivum. Indicativ.

#### Präsens.

Chat ještachtaní, ich werde (zu etwas) gemacht. Uăje ještattaní, du wirst (zu etwas) gemacht. U ještataní, er wird (zu etwas) gemacht. Ŭan ještataní, wir werden (zu etwas) gemacht. Iŭán ještaginí, ihr werdet (zu etwas) gemacht. As ještataní, sie werden (zu etwas) gemacht.

#### Präteritum.

Chat juuni, ich wurde (vollendet) zu etwas gemacht.

Uăje juuni, du wurdest (vollendet) zu etwas gemacht.

U juuni, er wurde (vollendet) zu etwas gemacht.

"Ŭan juauni, wir wurden (vollendet) zu etwas gemacht.

Iŭan juiuni, ihr wurdet (vollendet) zu etwas gemacht.

As juskukani, sie wurden (vollendet) zu etwas gemacht.

In dieser Zeit wurde die Sylbe je offenbar in ju verwandelt. Auch die Fürwörter wurden verändert, worüber oben bei den Bemerkungen über die Fürwörter nachzusehen.

#### Futurum.

Chat juchatkukaní, ich werde (vollendet) zu etwas gemacht. Uăje jukukaní, du wirst (vollendet) zu etwas gemacht. U juukukuní, er wird (vollendet) zu etwas gemacht. Ŭán juakuni, wir werden (vollendet) zu etwas gemacht. Iúán jukukaní, ihr werdet (vollendet) zu etwas gemacht. As jukukaní, sie werden (vollendet) zu etwas gemacht.

# Imperativ.

Uăje ješnisni, werde (vollendet) zu etwas gemacht.

U ješnakasni, lasse ihn (vollendet) zu etwas gemacht werden.

Iŭán ješnagisní, werdet (vollendet) zu etwas gemacht.

As ješnakasní, lasse sie (vollendet) zu etwas gemacht werden.

### Infinitiv.

Juchtut'igin und juchatkukanigin, (vollendet) zu etwas gemacht werden.

## Abwandlung mit einem Hilfszeitworte.

#### Präsens.

Chat ua'á jetaní ich will (unvollendet) thun.

Uaje itua'á jetaní du willst (unvollendet) thun.

Aš itua'á jetaní, er will (unvollendet) thun.

Ŭánč aít ua'á jetaní wir wollen (unvollendet) thun.

Iŭánč giít ua'á jetaní, ihr wollet (unvollendet) thun.

Jutaas it ua'á jetaní, sie wollen (unvollendet) thun.

Das Hilfszeitwort ist ua'á, wollen', welches mit dem zweiten

Pronomen zu itua'á, ait, ua'á u. s. w. verändert wird.

#### Präteritum.

Chač jesü chajegín jetaní, ich wollte thun.

Uječ jesi jegín jetaní, du wolltest thun.

Uč jesa jegín jetaní, er wollte thun.

Ŭánč jesa tujegín jetaní, wir wollten thun.

Iŭánč jesa gégin jetaní, ihr wolltet thun.

Jutaás jesa jegín jetaní, sie wollten thun.

Bei dem Negativum wird das Wort tl'ekl oder tl'ekh ,nicht'

vorangesetzt, z. B.

T'ekl chat ua'd jetani, ich will nicht thun.

## Participien.

Ganuani, (vollendet) gethan.
Gan te kh'ukani, künftig (vollendet) gethan.
Jekachtujeni, künftig (unvollendet) gethan.
Jenachtusini, beginnend (unvollendet) gethan zu werden.
Jetututsini, was (vollendet) gethan wird.

# Persönliche Participien.

Chač jechustnigijeta'i, das von mir (vollendet) gethane. Ujćž jegistnigijeta'i, das von dir (vollendet) gethane. Uč jeustnigijeta'i, das von dir (vollendet) gethane. Ŭánč jeutustnigijeta'i, das von uns (vollendet) gethane. Iŭánč jegistnigijeta'i, das von euch (vollendet) gethane. Asč jesaustnigijeta'i, das von euch (vollendet) gethane.

# II. Akakhuší, suchen.

Activum. Indicativ.

Präsens.

Chač akakuchaší, ich suche. Ujéč akakiší, du suchst. Uč akakuší, er sucht, Uánč akakutuší, wir suchen. Iŭánč akakiší, ihr suchet. Asč akakuší, sie suchen.

Unvollendetes Präteritum.

Chač akakuchašigín, ich suchte (unvollendet). Ŭjéč akakišigín, du suchtest.

Uč akakušigín, er suchte.

Ŭánč akakutušigín, wir suchten.

Iŭánč akakišigín, ihr suchtet.

Asč akaskušigín, sie suchten.

Vollendetes Präteritum.

Chač akachkuchaší, ich fand. Ŭjéč akachkigaší, du fandest. Uč akachkugaší, er fand. Ūánč akachkutugaší, wir fanden. Iŭánč akachkigaší ihr fandet. Asč akachaskugaší, sie fanden.

In einigen Zeiten und Arten wird dem Worte akakuší, suchen' die Bedeutung "finden' beigelegt. Inwiesern dieses in der Form begründet ist, konnte nicht ermittelt werden.

### Futurum.

Chač akakukchaší, ich werde suchen. Ŭjéč akakikkiší, du wirst suchen. Uč akakukkaší, er wird suchen. Ŭánč akachkukachtuší, wir werden suchen. Iŭánč akakikach'iší, ihr werdet suchen. Asč akaskukkaší, sie werden suchen.

Negativer Conjunctiv.

Üjéč tl'il' akakišik, damit du nicht findest.
Uč tl'il' akakušik, damit er nicht finde.
Iŭánč tl'il' akakišik, damit ihr nicht findet.
Asč tl'il' akaskušik, damit sie nicht finden.
Die erste Person beider Zahlen fehlt in dieser Zeit.

Imperativ.

Uăjé kuší, suche. Uč akakušinkaší, er möge suchen. Iŭánč akakiší, suchet.

Asč akaskunkaší, sie mögen suchen.

Ŭjéč akakunaší, finde.

Uč akachkunkaší, er möge finden.

Iŭánč akachkikachiší, findet.

Asč akachaskunkaší, sie mögen finden.

Infinitiv.

Akakhuši, suchen.

#### Passivum. Indicativ.

Präsens.

Chat chakhakutuší, ich werde gesucht. Uje ükhakutuší, du wirst gesucht. U tuikakutuší, er wird gesucht. Ŭán aikhakutuší, wir werden gesucht. Iŭán nikhakutuší, ihr werdet gesucht. As astuikaku tuší, sie werden gesucht.

Unvollendetes Präteritum.

Chat chakhakutušigin, ich wurde gesucht. Uje iikhakutušigin, du wurdest gesucht. U tuiikakutušigin, er wurde gesucht. Ŭán aikhakutušigin, wir wurden gesucht. Iŭán iikhakutušigin, ihr wurdet gesucht. As astuikakutušigin, sie wurden gesucht.

Das vollendete Präteritum und das Futurum werde aus der dritten Person der vielfachen Zahl des betreffenden activen Präteritums und Futurums mit Hinzusugung des Pronomens gebildet, z. B.

Chat akachaskuyuší, ich wurde gefunden.

Das persönliche Participium.

Chač akachkuchašigijét, von mir gefunden. Ŭjéč akachkigašigijét, von dir gefunden. Uč akachkugašigijét, von ihm gefunden. Ŭánč akachkugatugušigijét, von uns gefunden. Iŭánč akachkigišijét, von euch gefunden. Asč akachaskugašigijét, von ihnen gefunden.

### III. Juchuchačig'in, sein.

Das Präsens und das Futurum fehlen.

Präteritum.

Chat at'chakuut'in, ich war.

Uăje at'ikuut'in, du warst.

U at'ukuut'in, er war.

Ŭán at'utuat'in, wir waren.

Iŭán at'iat'in, ihr waret.

As at'asauat'in, sie waren.

## Plusquamperfectum.

Chat 'akh" chat'itiin, ich war gewesen.

Uăje 'akh" igitiin, du warst gewesen.

U 'akh" egitiin, er war gewesen.

Ŭán 'akh" e'atiin, wir waren gewesen.

Iŭán 'akh" igitiin, ihr waret gewesen.

As 'akh" eastiin, sie waren gewesen.

Imperativ.

Jekh'ata, sei. Jenkat'i, er sei. Plural fehlt.

Infinitiv.

Juchuchačigín, sein. Juchtuť igín, sein.

### IV. Achčiigú, haben.

Präsens.

Chat achčiigú, ich habe. Uăje ičiigú, du hast. U tučiigú, er hat. Ŭán ačigú, wir haben. Iūán ičigú, ihr habet. As astučigú, sie haben.

### Negativum.

Chat tl'ekl' achčí, ich habe nicht. Uăje tl'ekl' iči, du hast nicht. U tl'ekl' tučí, er hat nicht. Ŭán tl'ekl' ačí, wir haben nicht. Iŭán tl'ekl' ičí, ihr habet nicht. As tl'ekl' astučí, sie haben nicht.

#### Präteritum.

Chat achčíkh' jetígin, ich hatte. Uăje ičikh' jetígin, du hattest. U tučíkh' jetígin, er hatte. Ŭán ačíkh' jet'ígin, wir hatten. Iŭán ičíkh' jet'ígin, ihr hattet. As astučíkh' jet'ígin, sie hatten.

#### Futurum.

Chat achčikekhukatí, ich werde haben.

Uăje ičik'ekhukatí, du wirst haben.

U tučik'ekhukat'í, er wird haben.

Ŭán ačikekhukat'í, wir werden haben.

lŭán ičik'ekhukat'í, ihr werdet haben.

As astučik'ekhukatí, sie werden haben.

#### Permissiv.

Chat achčíkh', möge ich haben.

Uăje ičíkh', mögest du haben.

U tučíkh', möge er haben.

Ŭán ačíkh', mögen wir haben.

Iùán ičíkh', möget ihr haben.

A astučíkh', mögen sie haben.

## Imperativ.

Čgekachčíkh', sei mir. Čuaičíkh', sei dir. Utučíkh', sei ihm. Ŭán ačíkh' čg'ekha, sei uns. Čgekagíčik, sei euch. Čg'ekastúčik, sei ihnen.

### Erweiterte koloschische Wörtersammlung.

Tisg'áti, der Monat August. Das Wort bedeutet: der kleine Monat. Von t'is, Monat.

Tl'jušekegigé, die Hölle. Bedeutet: der schlechteste und letzte Ort. Zu Grunde liegen tl'ekl'jušké, schlecht' und učaagí, letzter'.

Kicgát, der Albatross. Aus khič, Flügel' und gat oder ŭat, Klafter'.

'Intaknach kaant'esi, der Monat April. Bedeutet: der Kohl aus dem Wasser beginnt. Zu Grunde liegend in "Wasser', tach "aus'. Für "Kohl' gibt es andere Wörter.

Atkagí, die Arschine. Das Wort bedeutet ursprünglich Mass und Gewicht, auch die Wage selbst.

Aut, die Handklafter, die mit der Hand gemessene Klafter.

Tläku 'uú, 'ú, die Interjection Ach!

Khakat kul'nukh, die Hebamme.

Sékh'u, purpurn.

Tsutát, die Morgenröthe.

Chána, die Abendröthe.

Čákuch, die Baidara (kamtschadalisches Boot).

Takikaul'et, eine kleine Baidara.

Chuch'agí, die Ruderbank (банка).

Ch'ag', die Badstube.

Čatlükú, ununterbrochen, unaufhörlich.

Gachšiké, ich nehme in Acht.

At'itagí, die Birke, auch Birkenrinde.

Tľ gakušké, unvernünftig. Aus tľ gá "fort" und kušké "man entfernt sich" zusammengesetzt.

Tukátgatá, schwanger. Wird in den vorhergegangenen allgemeinen Bemerkungen erklärt.

Gán, das Ufer. Tlegán, ein ausserordentlich grosses Ufer.

Tl'ekl'kuškuk autug', unzählig, d. i. man kann nicht zählen. Tl'ekl', nicht.

Tl'ekl' kukaná, unsterblich.

Tl'ekl'l'ulčin, kraftlos.

Tl'itsin, kräftig, stark.

Kekh"kat'i oder kekh"ŭkat'i, ich nehme.

Ankukakút, ich nehme mit mir.

Ašu t'lekl'kust'i, unendlich. Ašú, das Ende einer Sache.

Chis", das Schienbein. Kann sich, wie aus den vorhergegangenen allgemeinen Bemerkungen zu ersehen, nicht auf den Körper des Menschen beziehen.

L'kunal'číš, ich danke.

Tl'ichétl', glückselig. Utl'ichétl, es ist geglückt.

'Ats", der Auswurf.

Kakán, das Blitzen, Glänzen. Kakítī, finster.

Túch, kukhéna, der Floh, d. i. er springt.

Gakuchatl'ikat, ich irre, er verirrte sich.

Tl'inal'ch, reich. Tuŭét, Reichthum.

Ašakún, Gott. Von ašuká "der erste" abgeleitet.

Tl'ekl'chuta, ich bin munter, d. i. ich schlafe nicht.

Takh"iká, die Seite.

Atl'én, der grösste, der grosse.

Kaututl'iját, die Falten am Kleide.

'Chatatság', der Bart.

Kacháts", die Schnauze.

Aškuchal'ket, ringen, kämpfen.

Jušteági, das Fässchen, d. i. an dem Orte hingelegt.

Akuchtlüchítl', ich fürchte mich.

Tuašék, gewandt, rasch.

Ašákh"u, die Ehe.

Chatakhán, ich zanke, ich schimpfe.

"Intchuagú, ich gehe langsam, schleiche umher, d. i. ich gehe auf dem Wasser.

Ganaskút, die Last.

Khats''é, die Augenbrauen. Auch in den vorhergegangenen allgemeinen Bemerkungen vorgekommen.

Kechakíkč, ich werfe. Kachach'ič''č, ich werfe Holz.

Kh"eš kagáku, die Preisselbeere, wörtlich: Lachsrogen. Von kh"eš, Lachs' und kagáku, Fischrogen.

Khajutú, der Bauch. Auch in den vorhergegangenen allgemeinen Bemerkungen vorgekommen.

Káug', die Schellentrommel. Wörtlich: man schlägt auf etwas. Tläkún, künftig.

Šachsänúkuch', ich wecke, wecke auf.

Chach'ač, ich bugsire ein Schiff.

Tul'ku, ein Bohrer u. s. w., etwas, womit man dreht.

Ch'uch', Papier. Bedeutet: weiss, glatt.

Tit', die Brandung (бурунъ).

Kilčá atl'én, der Sturm, wörtlich: der grosse Wind. Von kilčá, Wind' und atl'én, gross'.

Auach't, feiner Regen. Wörtlich: er geht fein.

Chačákhu, ich schlage.

Ganchašchich', ich laufe.

Tl'äŭ, das Unglück, das Leid.

Išán, arm, elend.

Išant'én chatgat'i, ich bin arm, elend.

Gach'katá, er läuft, es fliesst.

Čič'ú, der Hausen. Wörtlich: das weisse Meerschweinchen. Von číč "Meerschweinchen" und 'ú "weiss".

Khatungaá, die Wäsche, das Weisszeug.

Ks'kekáu, der böse Geist, der mit den Menschen nicht lebt.

Jékĭ, der böse Geist, den die Schamanen herbeirufen.

Atchasaí, ich koche.

L'tsatisaut, die Witwe. So wird auch der Witwer genannt.

Čgatačun, entlang, längs.

Čijakutach, plötzlich.

'Ain, ich führe.

Čiltakat'ijé, überall.

Gaké, atl'éi, gross.

Jetagakhá, jesachag'é, ich befehle.

T'ikh", das Seil.

Kinách', der obere. Tiginach', der untere.

Achtusiku, achtutekhé, ich freue mich.

Takuití, der Frühling.

L'takát, aller.

Chána, der Abend.

Chat'iséku, ich seufze.

Tuatin, das Ansehen, das Aeussere.

Atl'jukh"uá, schuldig, strafbar.

Kats'íšča, der Wirbelwind.

Achkh''aké tachaní, ich lege ein. Juškatétachani, ich lege auf. Júštin, zugleich mit.

Atag'it'e, hinab, hinunter.

Čchánkhe, der Enkel, auch die Enkelin.

At"út'e, innerhalb.

Jétl', Meerwasser.

Nám, Branntwein. Ist das verdorbene russische Wort rom ,Rum'. Die Buchstaben r und reines o kommen in der koloschischen Sprache nicht vor. Für ,Branntwein' sagt man auch siku 'in ,heisses Wasser' oder kukuläse 'in ,berauschendes Wasser'.

Kh'ch'áje, ein Wasserfall.

Khijá, die Luft. Ursprüngliche Bedeutung, Licht' (auch kiá).

Tuťuán, neben, bei.

T'lekl' jésachajé, ich verbiete.

Atautl'tigi, das Kriegsheer.

Juštuakh'ikin, rings umher.

Khúč, der Wolf.

Tit, das Wogen des Meeres.

Kachauts", ich frage.

Ágach'at'ich, ich wende um. Kuchitaku, ich wende mich um. Ututs"iŭát, der Zögling, auch die Zöglingin.

Sanach'et, der Ost, d. i. der Ostwind.

Gākáts", scharf.

Kintekuchakut, ich gehe hinauf.

Játu, siehe da!

Ujets", die Laus.

Ašukát, vorn.

Juštín, dicht an, auch zusammen.

Ganá, der Feind.

Juštakáťü, einzeln, jedes für sich.

Chatiak, ich rede dummes Zeug, ich lüge.

Tľä'ku, immer.

Akatakachtseŭa'á, ich erinnere mich.

Juté, auf die Seite.

Tukéte, ich begegne.

Jušchukhá, jeder.

Akh"echat'i, akhánachat'i, ich stecke ein.

Tatké, gestern.

Jut"échakič, ich werfe hinaus.

Gaganachsánakh', ich jage hinaus.

Aiktachaječechané, ich lade ab.

Akatach'enasní, ich ziehe heraus, ich schleppe heraus.

Gauchatläkh, ich gewinne.

Kamtučichít, angestrichen, angefärbt.

Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. I. Hft.,

Šchatanáku, ich heile, stelle wieder her.

Akáatach, ich nehme heraus.

Ŭaŭát, ausgewachsen.

Từá, jekuát", hoch. Jekuát" bedeutet auch ,lang'.

Chal'äkekú, ich wische ab.

Kachagít, ich ziehe aus, ich dehne aus.

Juchŭachachuč, ich gehe heraus.

Chal'atl'it, ich reinige, mache rein.

Khaŭacheku, die Augenlider. Aehnlich das Wort khauchach'échú, die Augenwimpern.

Ajách, treu.

Akh" achagín, ich glaube.

Šíi, der Zweig, auch die Aeste.

Jechšigat'i, ich wäge.

Tachsaach', ich binde, knüpfe.

Gakantasákh', es verblüht.

Kakh'it, der nördliche Taucher (rarapa).

Kal'äkíts", ich lösche.

Tuág'i, der Nagel (eiserner).

Kuss"ú, wo.

Kus"uŭje, wo immer.

Gŭachačkh, biegsam, geschmeidig.

Kašikh"ilk, glatt, eben.

Ts"e, der Thon, Lehm.

Chanut'kh", ich schlucke.

Katla'n, tief.

L'kul'áchč, taub.

Kamt'i'á, der Eiter.

Ták, das Jahr.

Khakig', das Schienbein. Auch in den vorhergegangenen allgemeinen Bemerkungen vorgekommen.

Akajéki, der Ton, der Lärm.

Gechaj'én, ich bin hungrig.

'Ajén, der Hunger.

Khasé, die Stimme. Auch in den vorhergegangenen allgemeinen Bemerkungen vorgekommen.

Šša, der Berg.

Cass", der Hausen.

Atakauakán, es brennt.

Siákh"ŭ, heiss.

Khal'ikačukh", die Kehle. Auch in den vorhergegangenen allgemeinen Bemerkungen vorgekommen.

Kačinták, eine Handvoll.

T'an', heisse Quellen.

Gat"á, heiss, glühend.

Kuích', der Gast.

Katás", der Hagel.

Tl'ikam, laut, volltönend.

Ch'etl'. der Donner.

Khachit, khaúm, die Brust. Auch in den vorhergegangenen allgemeinen Bemerkungen vorgekommen.

Chakh"it", ich nage, beisse.

Čchaltets', ich wärme mich am Feuer.

Kach"is, der Koth, Schmutz.

Khach"akha, chintákh"a, die Lippe. Khach"akha auch in den vorhergegangenen allgemeinen Bemerkungen vorgekommen.

Gints, ich drücke, presse.

Č'ákŭ, lange, längst.

Agánach, kunál'jé, weiter, entsernter.

Čaníčkákh", umsonst.

Tachá, zweimal.

Ul'chaik, die Thüre, der Eingang.

Tľgať jé, ich bewege.

Kiá, der Tag. Ursprüngliche Bedeutung: Licht.

Chatl'äset, ich halte, halte fest.

Gagúl', ein Loch.

Gugát, jaku'át" oder jakugát", lang.

Tigi, der Boden. Intak, der Meeresboden oder das Flussbett, wörtlich: der Wasserboden.

Agükachaá, ich warte. Mit chaá ,ich sitze' zusammengesetzt. Wörtlich: sitzend warten.

Naîts"at'i, die Schuld (an Gelde).

'İt, das Haus. Nel', in dem Hause oder das Innere des Hauses, das Zimmer.

Teik, der Weg.

Kh"atl'its"in, theuer.

Ach'ánka, ich gehe hin.

Achei, die Tochter.

Chatgetaŭá, ich schlummere.

Chatseŭaát, ich zittere.

Túchset, die Pfeife, Schalmei.

Atajutuchatánk, ich denke, ich meine.

Khagaagi, die Seele, wörtlich: die Hälfte des Menschen. Aus kha , Mann' und agagi , Hälfte' zusammengesetzt.

Taséku, der Geist.

Chal' jauch, ich blase, hauche.

Jetachaní, ich mache, thue.

Jušute jetachaní, ich mache lang, verlängere.

Ječiné, die Sache.

Kačichuté jetachaní, ich theile, zertheile.

Achsáni, der Vaterbruder.

Achkák, der Mutterbruder.

Ts'al'k, der daurische Hase.

Šit"ani, der Tannenwald.

Chačiusikúch, der Durst.

Gachšiké, ich bedaure.

Ast'ichsiniku, ich erbarme mich.

Kaságiča, es ist warm, heiss.

Atchasaí, kachkánt"e, ich brate.

Chaua'á, ich wünsche, begehre.

Tsechuni, gelb.

Khaik, der Magen. Auch in den vorhergegangenen allgemeinen Bemerkungen vorgekommen.

Ašákh'u, der Bräutigam.

Akhukašá, ich verheirathe mich.

Tutaté, das Opfer.

Gat'ich, hart, rauh.

Kuts'ití, ich lebe.

Tas, die Ader.

Gat'á, fett.

Ka, nach, hinter.

Akách'atsekáku, ich vergesse.

Sekáni, morgen.

Tachsaáchu, ich binde zusammen, binde an.

Aulkakh"ŭ, ein Räthsel.

Gakanachšajén, ich biege.

Tute'ni, ich stosse an.

Atkachläkán, ich zünde an.

Kitatlä'chu, khaŭal'ä'chu, ich schliesse die Augen.

Kachläkits-ch', ich vergrabe.

Kaul'itsuch, der Sauerteig.

Atéktu atujé, das Gesetz.

Akāch'ati, ich bedecke.

Kat'ich'a, das Schloss an Thüren, wörtlich: man dreht. Von agach'at'ich, ich drehe' abgeleitet.

Tl'äkakach'et, der Westwind.

Tsul'ésachajé, ich verbiete.

Akech'ati, ich stopfe zu. Mit akh"echat'i ,ich stecke ein' übereinstimmend.

Ganasách, der Laut, der Ton.

Gats inet, ein wildes Thier, ein Thier im Allgemeinen.

*Ŭjekŭjé*, sei gegrüsst! (als Anrede).

Jat, hier.

Juankáa, das Erdbeben, wörtlich: die Niederlassung bewegt sich. Mit an "Wohnort" und jukat'ék "ich bewege mich" zusammengesetzt.

Khaukl'takéts"i, der Augenstern. Auch in den vorhergegangenen allgemeinen Bemerkungen vorgekommen.

Kh'chantuanúku, ich erzürne mich.

Ait'i, ein Zeichen.

Tachananúku, ich weiss, ich kenne.

Ch'ach'úch, ich rufe.

Khaniit'i, die Asche.

Achkán, der Schwiegersohn, auch der Frauenbruder.

Tsú, und.

Aškuchalgát, ich spiele.

Kut'iga, der Götze, das Götzenbild.

Anchakút, ich gehe.

Achutach jetachaní, ich wähle aus.

Kamtitl'jukh, verfault.

Kalet'il'ich, ich breche aus, ich zerbreche.

Atagitach, unter etwas hervor (als Vorwort).

Takiiketach, aus der Mitte.

Autuŭjete ŭuni, verstümmelt, zerschlagen.

Ijesníchč, ich mache gesund, stelle wieder her.

Tách, aus (als Vorwort).

Kagáku oder ka'ákŭ, der Fischrogen.

Kuŭjé, oder (als Bindewort).

Tuuŭjét, das Vermögen, die Habe.

Achčiitú, ich habe, ich besitze.

Kasagi, der Name.

Kich'ché, der andere.

Tľäkún, bisweilen.

Ať gakúk, geschickt, kunstfertig.

Tigí, von unten, nach unten.

Tl'akh'cheka, die Wahrheit.

Ašák, die Quelle.

Kuchaší, ich suche.

L'takatát, jeder.

Jŭakšigité kuchatí, ich zeige.

Jesigegagát, was für einer es auch sei.

*Ŭasaŭjé*, wie, auf welche Art.

Tsanti, die Butte, die Scholle (ein Fisch).

L'jukán, die Meerente. Aus l'ju ,Nase, Schnabel' und kán ,roth' zusammengesetzt. Das gewöhnliche khal'jú ,Nase' ist mit kha ,Mann' gebildet, wodurch die menschliche Nase bezeichnet wird.

T'e, der Stein.

Kaul'ichas, es tropft.

Kh'chas, ein Tropfen.

Kíš, langer, vielblätteriger Seekohl. Tagijeti, feiner Seekohl. Tl'äkásk, der feinste Seekohl.

Akáchachatál, ich stehe auf der Wache.

Tut"éni, ich rühre an.

Juchlikékik, ich schaukle, wiege.

Jukat'ék, es bewegt sich, es schwankt.

Iskúk, der Husten.

Chakíč, ich werfe.

Kh"l'juk, der Name eines gewissen Fisches (кижучь).

Utliúk, es kocht, es siedet.

Atnāsi, der Darm.

Juškatétachaní, ich lege, stelle.

Tuat'jéjekuchanúch, ich verbeuge mich.

Ch'aich', ich rufe.

Akúk, er beisst an (von Fischen).

Kun, eine Wasserquelle.

Kutksé, wann, zu der Zeit, als.

At'itukú, die Haut. Khatukú, die menschliche Haut. Auch in den vorhergegangenen allgemeinen Bemerkungen vorgekommen.

Chakuet, ich klopfe, schlage ein.

Khakin', das Knie. Auch in den vorhergegangenen allgemeinen Bemerkungen vorgekommen.

Takh"á, die Mücke. Wörtlich: sie beisst.

Ašutú, das Ende.

Kacha'á, ich grabe.

Atkachatí, die Wurzel.

Khákŭ, der Korb.

Akik, das Hintertheil eines Schiffes.

Akh'echatchat'ik, ich ernähre.

At"iki, der Steuermann.

Č'in, der Haarzopf.

Kit, die Mauerschwalbe.

Ts'ak, der Knochen.

Kal'ikats", stechend.

Kut'ásaŭie, welcher.

Ašú, der Rand, der Saum. Tlächašu, der Rand selbst.

Aŭán, der äusserste.

Géké, schön, auch gut.

'Inchautuati, bekreuzen.

Kamtsit'ich", schief, krumm. Wenn man von einem Menschen spricht, wird diesem Worte im Anfange ŭak hinzugefügt und am Ende k statt ch" gesetzt.

Še, das Blut.

Tukút, ausser, ausgenommen.

Kách', die Tauchergans.

Akach'ēltí, die Brodkrume, ein Krumchen.

Uchal'chašen, ich schneide zu.

Akh'chstach šaut"én, ich bedecke.

Tulčaníchati, rund. Kutéchati, kugelförmig, besonders eiförmig.

T'ikekh", grob, dick.

L'tušk'e, Leid, Kummer.

Kuts'in, die Ratte. Ts'in bedeutet: lebendig.

Núm oder nun', eine Festung, ein befestigter Ort.

Asajú, wer.

Kuťésa, wohin.

Ča'ete, wohin immer.

At'ich"i, der Schmied.

Chat'tagičiget, die kleine Schnepfe.

Unts'at'i, tl'inal'ch, der Kaufmann. Das letztere Wort bedeutet ursprünglich: reich.

Kakh", das Rebhuhn.

Ašugú, ein Bissen, ein Stück.

Chičchikúchu, der Name einer Pflanze (кутагарникъ).

Chanté, zu (als Vorwort).

Chanáts", der Speicher, die Rauchkammer.

Khačinták, die Handfläche. Die Sylbe kha "Mann" bezeichnet die Beziehung zu dem menschlichen Körper.

Tul'ián, höflich, freundlich.

Siukuštanet, die Schwalbe. Von siu, Regen.

Att"atsí, die Vorderflossen. Akini, die Hinterflossen.

Kh"chati'ak, ich lüge.

Atkijaku, die Lunge.

Takhenach, auf langsame, etwas leichte Weise.

Chatá, ich liege.

Kunakhtsatí, der Arzt.

Gantakín, er fliegt.

Gachketl'ätsukhuč, klebrig.

Gann, ein gewisser harziger Baum (лисвень).

Nakatse, der Fuchs.

Ka'ani, das Blatt.

Khagá, das Gesicht. Mit kha "Mann" zusammengesetzt.

Tl'achket, die Maske.

Án'á, der Ueberschuss.

Khakakh", die Stirne. Mit kha "Mann" zusammengesetzt.

Kal'ijel', listig, hinterlistig.

Chatl'ikh, ich breche, zerbreche.

Gukuts', zersprungen.

Gachkachsach's-ch', ich giesse.

Uts'iká, faul, träge.

Askutú, der Wald.

As, der Baumstamm.

Khatsegi, der Liebhaber, auch die Geliebte.

Nná oder ná, Leute, Menschen.

Khikač, die Wiege.

Khanit'isi, der Monat Mai, d. i. der Grasmonat. In dem Worte ist čukan ,Gras' und t'is ,Monat' enthalten.

Chal'änets', ich bestreiche, schmiere.

Al'jul'ét, eine Muschel.

Ts'ikt'isi, der Monat März. Wörtlich: der Monat des schwarzen Bären.

At'igakúk, der Meister.

Akhin, der geringere, der kleinere.

Kana'ú, ein Todter.

Agánach, vorbei, vorüber.

Tuakhé, gnädig.

Atquukh"é, der Friede.

Tl'inkitāni, die Welt.

Čačigait'i, die Milchstrasse.

Tľäkú, vielmals.

Katakitéch'u, das Grab.

Ch'akúk, ich kann, d. i. ich verstehe. Jenkusini, ich vermag, d. i. ich thue.

Jušták, zwischen. Juštuán, die Zwischenräume.

Čikh'i, das Wahnbild, die Einbildung.

Kul'i'in, die Feuchtigkeit.

Gal'l"jukuk, der Blitz.

Gisŭát, jung.

At'igatichatléch, ich bete.

Kul"ekh'ú, das Wallross.

Kusaát', der Frost.

Ul'il'él', die Falte, die Runzel.

Ts'ich'aum, rauh, haarig.

Ts"ikka, das Moos.

Chaúts'k, ich wasche.

Tachtaúts', chatašúč, ich wasche mich.

Kachlä'ints', ich benetze.

Al'juch', ich benetze mich.

Gakhuts'ike, weise, verständig.

Kúch, das Mehl, d. i. die Lilienzwiebel.

Jšanč, tulčakhch', ich quäle, peinige.

Atajutuatánk, die Gedanken.

Kh"cha, l'jutú, das Vorgebirge.

Kh'akh'ü, der Mäusefalk.

Kakhák, die Maus.

Aklächúkl', ich bestreiche mit Kreide.

Chaká, ich messe.

Ait'i, der Ort, die Stelle.

Chatgamtiá, ich zaudere, verweile.

Kujél', der Sack.

Kašikujéntl', weich.

Kats'iščá, ein Aufrührer.

Aká, auf, nach (als Vorwort).

Tikí, nach oben.

'Akéte, entgegen, zuwider.

Kits' takinaten, die Ueberschwemmung. Kits', die Fluth.

Kal'tākáku, nackt.

Nat'ejétachtaní, ich ziehe an (Kleider, Schuhe u. s. w.). Učchuts'igút, ich hoffe, verlasse mich.

Ikiná, über.

Tuín, allein, für sich.

Tusáku, tusagí, die Benennung, der Name.

Gatučí, ich strafe.

Ts'at"nigananach'á, zur linken Seite.

Tlätatké, vor einigen Tagen.

Aganách', ausserhalb, draussen.

At"chauŭje, endlich, zuletzt.

Khultujech', umsonst, vergebens.

Šigánach'á, zur rechten Seite.

Ganšuts'iní, geputzt, zierlich.

Atánach', atúnach', durch und durch.

Tľekľ achtuškú, überdrüssig.

Uchuchläsuk, uch uchsigát, belachen, verspotten.

Tuikh atch'ach'lätum, unterrichten, unterweisen.

Khuatlätútu, der Leiter, Lehrer.

Auangá, zur Seite.

Tiganachá, an meiner Seite.

Kán, auf der Gasse.

Akách'kuch'aší, ich finde.

Játchačiŭagá, ich finde mich.

Šukunách', der Anfang.

Ankháu, der Vorgesetzte, der Urheber. Ants'áti, der Herr vom Hause.

Čijagitetanchá, unlängst. Gesú, um diese Zeit.

Khejegú, das Fischernetz.

Tl'ekl'gakakuké, es reicht nicht hin.

Tligétan, unbeweglich, an demselben Orte sich befindend.

Ganá, der Feind.

Tsá, der Seehund.

Ganchat'in, ich trage.

Tlikl'ušiníkhĭ, Unreinlichkeit.

T'igí, tlächt'igí, niedrig, es ist niedrig.

Aškanach' gatí tl'itsí, keineswegs, es ist unmöglich.

Kutkséte, niemals.

Tl'echkua, Niemand.

Tl'ek', nichts.

Tas, der Zwirn, auch die Ader.

Gisa, neu.

Khašachása, die Scheere, die Haarscheere.

Taketí, die Scheide.

Khal'äkúč', die Nasenlöcher. Vorsetzung von kha "Mannsperson".

Atkhu'ú oder atkhugú, die Grube, Höhle.

Tlenekukú, der Nörz.

Achtuasikú, es gefällt.

'Áŭ, 'dŭ, nu, nun! (als Interjection).

Akutch'atgati, ich bedarf.

Jagitét, jetzt.

Šgatl'ijankh"ŭ, ich verzärtle, verwöhne.

Asáskis"e, Jemand.

Chal'äkáč', das Stachelschwein.

Isních", ich rieche. Tličán, der Geruch.

Č'ut'éch', beide.

Gatl'äkukh, der Vielesser (обжора).

At'l'ich"i, ein abgebrochenes Stück.

Škach'utlijel', ich betruge.

Natách'étich'taní, ich entblösse mich, d. i. ich entkleide mich.

Kuch'gaseč, ich kehre mich um, d. i. das Gesicht zurück.

Ch"ustách jetachtaní, die Fussbekleidung.

Atātéktugik, der Besatz, die Verbrämung.

Chl'ächkh'eka, ajech", gewöhnlich, auf gewöhnliche Weise.

Jakigí, atchá, der Mittag.

Tág', der Küchengarten.

Tunáte ječachaní, ich kleide an.

A, der Landsee.

Atá, um, herum, in der Nähe.

Kuka'at'is, der Monat October. Wörtlich: der tröpfelnde Monat.

Akatách jetach'aní, ich leere aus.

Agáchchatánach, 'intatán, ich werfe um.

Agáchkul'ijä'š, umfallen, umstürzen.

Ul'ichús", es ist feucht, angeschwitzt.

Utich'is, die Geschwulst.

Ts'úkŭ, wieder, nochmals.

Čichanat, das Werkzeug, das Geräth.

Jesi oder jes, der Herbst.

Cakúta, der besondere (Adjectivum).

Čijakh"ijekukatí, ich verlasse.

Khuchasaánč, ich halte zurück.

Khuchatijan, ich werde zurückgehalten.

Ana, ach'uní, ein Ueberbleibsel.

Achtutt'e, ich verbleibe, ich bleibe übrig.

Agakhats'i, die Schärfe, die Schneide.

Agat'ekh" jugakatanach, ich verdamme, verurtheile.

Akh'chetach gachaténač (oder gachatánač), ich öffne.

Takch'akétl', ich binde los.

Tučéchatí, ich gebe ab, ich überlasse.

Chutlisá, ich ruhe aus.

Juštakátin, ich theile ab, ich trenne.

Achišaní, das Vaterland. Von achíš, Vater.

Aganátach gachatánač (oder gachaténač), ich decke auf, ich entdecke.

Kutáchsaŭje, woher, von wo.

Juštách, ch'atlích, ich breche ab.

Tl'gāté, ich schiebe ab, ich schiebe weg.

Čichanákh', ich entlasse.

Ach'chakuts', ich grabe ab.

Juchtach jetachaní, ich schneide ab, ich haue ab.

Tuítach' chuakut, ich stehe ab, ich mache mich los.

Tutatách', ich trete zurück, ich weiche ab.

Čijátach, von hier.

Jútach, von dort.

Tach, von (als Vorwort).

Khase, heiser geworden (охрить).

Achgatagákukátch, ich irre mich.

Akatkuchal'nuku, ich befühle, betaste.

Ganách je chať ičkič, ich falle (unvollendet).

Kats", der Stock.

Čatl', die Steinbutte.

Atchaúnt, ich brenne, senge.

T'ech, ein Paar.

Ch'úkča, der Dampf, der Dunst.

T'ličan ts'iních, es riecht.

Khakuké, die Weiche, die Dünnung. Vorgesetzt kha "Mannsperson".

Tekáchku, Bimsstein. Wörtlich: der leichte Stein.

Katl't', die Asche.

Šukunach, der erste.

Agáchchatläkútl'ch, ich wende um, ich drehe um.

Ašukáa, der vordere.

Čikunaít'ich, ich verändere, wechsle.

Kechaškhénč, ich überspringe.

Kunaté, gachläkáts', ich übersiedle.

Čichut'inák, ich höre auf.

Trem, der Sand.

Kalčáčich, bunt.

Išanantenachtuŭatí, ich betrübe mich.

Khat'l'úku, die Leber. Vorgesetzt kha , Mannsperson'.

Khitl'úl', die Höhle, Grotte.

Kuchts'iti, ich ernähre mich, d. i. ich lebe.

Kašchit, ich schreibe, auch ich zeichne.

Kh'chachanát, die Speise, die Nahrung.

Ganchuajén, ich schwimme.

Ututs'ikén, die Zahlung, der Lohn.

Achkhélk, der Neffe (der Schwestersohn). Achút, der Brudersohn.

Das letztere Wort ist das einfache achit, Sohn.

Kachsatákh", ich flechte.

Khachikšá, die Schulter. Vorgesetzt kha , Mannsperson'.

Akaŭat'á, Früchte. Gakanat'in, es beginnt aufzubrechen, auszuschlagen.

Atchut'ts'at'i, der Zimmermann.

Ečiné, atchúť, ich treibe das Zimmerhandwerk.

Kh'chachtatúch, ich spucke aus.

K'ach, auf, zu, in (als Vorwort).

Tukánachgutí, achkanach, ich siege, überwinde.

Ats'itakíti, die Küche.

Ats'aigí, der Koch.

Achukhá, oberhalb, über.

Kukagikha, der Zügel.

Tuiuŭa'á oder tuiuŭagá, verloren, umgekommen.

Tl'its'é, warte!

Aščich'atí, ich gebe, übergebe.

Khachatats'atí, das Kinn. Mit vorgesetztem kha "Mannsperson".

Ts'ejukatúch', das Strumpfband.

Junušchats'ichan, man befreundete sich.

Šagét, das Polster.

Kigachchat'ich, ich hebe auf, ich erhebe.

Atagi, unter (als Vorwort).

Čigís'in, bis, so lange als.

Tuakšikich'atí, ich zeige.

Aikgátkh'chí, die Herkunft. Tušakún, das Geschlecht.

Akach'ékuchagéč, ich bedecke.

Akachta'ún, chaúkh'ch, ich kaufe ein.

Č'anička, das Feld.

Gankátuŭatá, der hohe Wasserstand. Taknatén, das Wasser wächst. Gánual'ä', das Wasser nimmt ab.

Sauŭagik, voll.

Akíki, agagí, die Hälfte.

Nel'gitati, der Fussboden in einem Hause.

Kán, ein Holzscheit.

Tuinečinégi, der Helfer.

Tuíchchataší, ich helfe.

Chaach'č, ich verstehe.

Tunach'gé, einzeln, besonders.

T'il, der Schnitt, der Einschnitt; auch die Wunde.

Šchuťikh'ékhu, etwas schneiden, abschneiden.

Ch'au, man liess sich nieder.

Sekánt'i tl'egakatií, übermorgen.

Čačats'á, nach (als Vorwort), nachher.

Učaagí, der letzte (Adjectivum).

Uts'aká, der Stab.

Uŭagí oder uŭgagí, reif, reif geworden.

Čijúkšgachuť iútľ, ich eile.

Iát, das Bett.

*Ujechachatkagi*, man breitete sich aus.

Kunakhá, bei Seite stehend, fremd.

Kh'chget, das Geschirr, das Geräthe. Juškunagáte, verschiedenes Geschirr.

Khauchakhá, ich schicke.

Achčaŭé, weil (als Bindewort).

Khaikháti, das Eingeweide bei Thieren.

T'án' oder t'ag', der Schweiss.

T'ech", ututsitá, die Suppe, Brühe.

Uch'agá, ich gleiche, bin ähnlich.

Chatt"its', ich bessere aus.

Achtuŭajegatí, ich verehre, schätze hoch.

Aka'áku, die Knospe.

Khatuŭajegati, geehrt, geschätzt.

Učkh', beinahe.

Cheŭach'i, ich faste.

Khasikigi, das Kreuz am Körper des Menschen. Mit kha "Mannsperson" zusammengesetzt.

Sik, der Gürtel.

Atgat'étlech, der Feiertag, wörtlich: man betet. Aškul'et, man geht spazieren. Ciutanák, der Feierabend. Das letztere Wort bedeutet den Sonntag.

Tánča, der Staub.

Kačituŭakút, nike"atí, der Verräther.

Ašukŭa, die Vorfahren.

Anigatéa, der vorletzte (Adjectivum).

Č'áku, zuerst, vorher.

Kunakátin, der Ehebrecher.

Tläkušaní, sehr alt, bejahrt.

Ach'uni t'ejetachami, ich füge hinzu.

Achunit jausini, die Zugabe.

Juškanách gakanchačel', ich lege zurecht, ich bringe in Ordnung.

Kuchatl'isé, ich nähere mich.

Jušukh' chatlätúts', ich binde an.

Achuakšigí jévaní, eine Erscheinung, ein Trugbild.

Ganáchkamtuts'ikh"u, angeschlagen, angenagelt.

Akujégi, sakujeg', das Kennzeichen.

Achagí, ach'áti, es geht mich an.

Tl'échtut'igíachanách', ich nöthige, zwinge.

Kachagit, anziehen, hinziehen.

Antchuakúk, kuchakák, ich komme an. Kuakák', ein Fremder kam an.

Chakháu, ein Freund.

Kech'atguts'ikít, ich erwache.

Kuch'aáku, kh"égachtanúkts, ich versuche die Speise.

Anáchachatúl, ich durchbohre.

Tuŭasijek, hurtig, flink.

Taguni, der Verkäufer.

Atúnach akt'ikan, durchsichtig.

Sit, die Meerenge. Plural sitkh", die Meerengen.

Anach' gachakútč, ich krieche durch.

Ul'i, ich stosse durch.

At'it'tsatí, ein Gewerbsmann.

Ganšutchuakúch', ich treibe ein Gewerbe.

Lgaák sukuá khatul'nikát, der Prophet.

Jekakuké, ausgedehnt, weitläufig.

Čaničkaat'i, einfach, schlicht.

Tiganachá, entgegengesetzt, widrig.

Tsutsá, gegen, gegenüber (als Vorwort).

Ch'ach'uch', ich bitte. Dasselbe, was ch'ach'uch', ich rufe.

Čať ejechaúch, ich verzeihe.

Gatačún, gerade, gerades Weges.

Chal'äts'inikh", ich verstecke.

Atkagat'ch"i, ein junger Vogel.

Juškét kautličigijét, ein Vogel.

Chat'ut'it'léku, ich schrecke, mache bange.

Atchúkti, die Blase.

Khakul', der Nabel. Mit vorgesetztem kha, Mannsperson'.

Ćaničká, die Einöde. Sonst č'anička, das Feld.

Antaúna, das Stück, die Kanone. Aus an "Fahrzeug", tau "ringsherum" und úna "Gewehr" zusammengesetzt.

Khaŭašú, betrunken.

Tutajutuchatánk, ich sorge, trage Sorge.

Ch"il', der Schaum.

Ší, ein Lied.

Khach'etakú, die Ferse. Mit Vorsetzung von kha "Mann".

Kuchita, der Fleck, auch das Ziel, nach welchem man schiesst.

Kečiná, kičiná, der fünfte (Adjectiv).

Ječiné, ich arbeite.

Ječinégi, der Arbeiter.

Küch', der Leibeigene, der Diener.

Č'aučich, gleich, gleichviel.

Kičchanakát, der Regenbogen. Wörtlich: einem verschiedenfarbigen Flügel gleich; khič, Flügel.

Ať tusikú, ich freue mich.

Gataŭaú, man bringt hervor, man erzeugt.

Jekanchakh'él, ich zerschlage, zerbreche.

Júchtach katlächétl', ich binde los.

Kamtitátl', ich zerdrücke.

Júštach kh'achsakú, júškach kakás", ich spalte (wie spaltbares Holz).

Kachlänik, ich erzähle.

Jetl' oder jel'k, die Soole, das Meerwasser. Jel'kachu, das Salz.

Tletagín, einmal.

Takankhú, das Paradies, das Jenseits.

Tl'enetiáti, Muscheln.

Čats'úch, früh.

Ait'ich'siniku, jeniktá, ich bereue.

Gakanajén, eine Pflanze.

Kenauat, man wächst, vom Menschen gesagt. Kekanajén, das Wachsen.

Kh'chanich'tukh' kati, sich röthen.

Khas''úku, die Rippe. Durch kha als Körpertheil des Menschen bezeichnet.

Atkagánti, der Riemen.

Ata'átl'i, der Rost an Metallen.

Sitzungeber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. I. Hft.

Kukh', der Graben.

Ts'akatltsúchti, der Jagdspiess.

Čaučích', ich lasse fallen, ich verliere.

Kit'ich", der Thau.

Núsk, der Vielfrass (ein Thier).

Kukcha'á, ich grabe.

Gakhach'át'i, ich spotte.

Git'ika, das Steuerruder.

Ts'ultläkú, selten, nicht oft.

Nis", die kleine Rübe.

Kh'auchach'éch'u, die Augenwimpern. Durch kha als Körpertheil des Menschen bezeichnet.

Túts', der Russ.

Túm, der Talg, das Unschlitt.

Čachač, ich selbst. Čauječ, du selbst. Čaúč, er selbst u. s. w.

Kuch, die Lilie.

T'ikitch', oben, von oben.

Cić, das Meerschweinchen.

Akujéku, das Pfeifen, der Pfiff.

Tuche"ét, die Pfeife, die Lockpfeife.

Ničkatcha'ú, frei.

Aťúč, frisch.

Ts'inaget, der Leuchter, die Lampe.

Kiá, das Licht.

Kaukán, es ist verbrannt.

Achčigís, ich mir selbst. Ičigis, du dir selbst. Tučigís, er sich selbst u. s. w.

Gitát, heute.

Gesú, sogleich.

Kintačunét, der Enterich.

Gaum, Heringe.

Gatkh'šagat'ijen, die Familie.

T'istlen, der Monat September, wörtlich: der grosse Monat. Aus t'is "Monat" und atl'én "gross" gebildet.

Kukačáš, die Ohrringe.

Khatéch', das Herz. Durch kha als Körpertheil des Menschen bezeichnet. Auch die Scham, das Gewissen.

Tán', der Seelöwe.

Chaá, ich sitze.

Ku'ant'i oder kugant'i, die Waise.

Gul', durch und durch gehend.

Utliúk, abgefallen, von Kräften gekommen.

Kačuch, die Klammer.

Ch"uns'a, wie viel (als Adverbium).

Takuasá, wie viel (als Adjectivum).

Túuchkašakhích'ča, das Zähneknirschen.

Kašakích'ča, khíchča, das Knarren.

Tukanik, der Ruhm, die Ehre.

Khauak'ini, die Thränen. Kha bezeichnet die Beziehung zu dem Menschen.

Khaläkag'ini, der Speichel, wörtlich: Wasser des Mundes. Aus khal'äka "Mund' und in "Wasser' gebildet.

Gakhá, das Wort.

Juškinakl'itki, die Schicht, die Lage.

Chaáchč, ich höre, vernehme.

Khachús it'i, die Spur eines Menschen. Atch'us it'i, die Spur eines Thieres.

L'khuštíni, blind.

Kak'lä'in, schlackiges Wetter.

Tul'ián, ruhig, sanft.

Kh"ukh", das Harz.

Chatlätín, ich betrachte. Chatín, ich sehe.

Jušchuchŭat, vermischt, durcheinander gemengt.

Tľišúku, es ist lächerlich. Von atchašúk, ich lache.

Aganách', von aussen.

Čun, der Traum.

Čatléch', ganz, ganzlich.

Jechtuatí, ich willige ein.

Jel'kachu, das Salz. Aus jetl', Meerwasser' und guachúk, trocken' gebildet.

Ta, der Schlaf.

Ša, šakh'uchú, eine Bergkoppe, ein feuerspeiender Berg.

Khal'juketli, der Rotz.

Kh"eškh"ch, die Elster. Ts'ikené, eine andere Art Elster.

Juškanagáte, die Sorte, die Gattung.

Gánn, die Fichte.

Khakiñchak, der Bestand, der Bau, die Zusammensetzung.

Atlá, saugend (von Kindern).

228 Pfizmaier.

Ganas-chúk, ich vertrockne, werde trocknen.

Kúŭsinich, der Erretter.

Túkunach, zuerst, anfänglich.

Khásaku, die Spitze.

Kaututs'iné, aufgewickelt.

Jušchagat utl'inik, der Zänker, der Streitsüchtige.

Kh'achaúts', ich frage.

Gench'akút, ich lasse mich herab.

Ataküké, mitten.

Akat'ut, die Mitte.

Khintačun gechasakč, ich stelle, setze.

Šchutlitsak, ich bemühe mich.

Tläkuát'i, alt, bejahrt.

Akáchl'äkeku, ich wische ab, ich reibe ab.

Án, es steht.

Ganáchnašú, die Säule, der Pfeiler.

Kátachat'tuchat'á, der Tisch, ein Speisetisch.

Čakunkís, so viel.

Kunagénach, die Seite.

Kunakh'á, nicht zur Sache gehörend.

Cha'án, ich stehe.

Ganach kaut'iá, stehend.

Kul'ächítlšan, der Schrecken.

Tu'iakuchalchétlku, ich schrecke, mache bange.

Chal'cijéch, ich baue, erbaue.

Kusiát', die Kälte.

Kuchčá, ein Lärm, ein Geräusch.

Kŭél', die Tasche, der Quersack.

Guachúkh oder 'uachúkh, trocken.

Chasakuk, ich trockne, mache trocken.

Tučín usichúk, mit verdorrtem Arm (als Adjectivum).

Khuú, ein Geschöpf, ein Wesen. Bedeutet ursprünglich: es lebt.

Kukakhút, ich gehe herab, steige herab.

T'agúm, ich zähle.

Tách, mit (als Vorwort).

Tigatách, von dieser Seite.

Gusiná oder 'usiná, die Feuchtigkeit.

Gunich, satt.

Gechatnatuk, ich gehe unter, sinke.

Atkh'aketi, die Saat.

Kis"úk, das Nordlicht.

Taktejat, der Nordostwind.

Tl'äkakáchet, der Nordwestwind.

Šautlitén, grau, d. i. ein graues Haupt. Ša ist das Grundwort von khašá, Haupt. Khataut'išenn, ein grauer Bart. Ch'atatság', Bart.

Kukh', Schwefel.

Ját'e, hierher.

Ganal'én, man verhehlt, verschweigt.

Khín, die Sandweide.

Jútu, dort (als Adverbium).

Gat"ik, qaúts', hart.

Kukal'äjéch, ich schaffe, erschaffe.

Gat'á, es ist warm. T"an', es ist heiss.

Chal'ākúl'l', ich ziehe, zupfe.

Agatégachtuchaatí, ich leide, dulde.

Tl'it'istúk, der Feilenfisch.

Kutuuchich, ich verliere, ich verlor.

Achát, die Muhme von väterlicher Seite. Achtlä'kh'ü, die Muhme von mütterlicher Seite.

'At, der Meeresstrom.

Natá, gechkachatá, es fliesst.

Achčán, die Schwiegermutter. Achü, der Schwiegervater. Achsech'úch', der Schwiegersohn.

Kats'igikkh', der Schlamm.

Khal'a oder katl'a, die Brustwarze. Kha bezeichnet die Bezeichung zu dem Menschen.

Katuuajel', still, leise (als Adverbium).

Takhénach, etwas langsam (als Adverbium).

Kajel', die Meeresstille.

'Ut'itúk, verweslich, vergänglich.

Acht'aaki, der Gefährte.

Ak'á, damals.

Kech'akúkč, ich stosse, klopfe.

Juchach" atánk, ich erkläre, lege aus.

Kakúchči, kach" akanikí, ein Dolmetscher.

Učk, nur, blos.

Jakuus'á, dünn (als Adverbium).

Šinachuági, eine Axt. Ch'ik, eine kleine Axt.

Gintechatséch, ich trete, trete nieder.

Chataún, ich handle, treibe Handel.

Šgachúť iútľ, ich eile.

Tl'ächtuuškú, ich bin betrübt, bekümmert.

Jút'a, dieser, dieses.

Jut'ačukanaá, dieser und ein anderer.

Ajách', gewiss, ganz gewiss.

Chakil', ich mache Stiche, mache Punkte.

Tatkét tlikaakát, den dritten Tag. Tatkét, gestern.

Utlitúts', der Riss, die Spalte.

Tut"énikuaší, ich berühre.

Té, der Fussweg. Teik, der Pfad, der Weg des Menschen.

Chakúkts', ich reibe, wische ab.

Tl'its'i, schwer, schwierig (als Adverbium).

Khanaú, ein Leichnam.

Škuchatikik, ich schüttle, erschüttere.

Khakasán, der Rumpf. Kha bezeichnet den menschlichen Körper.

Kukás", der Nebel.

Káchŭ, die schwarze Ente, die Trauerente.

*Ŭét, jút*, dort (als Adverbium).

Utlinátl', fett, üppig.

Kach'läkás", ich lösche, dämpfe.

Kečín činkatká, tausend. Wörtlich: fünfmal zwanzig.

Chač'ûkt, ich steche mit dem Finger.

Čich"í, der Schatten.

Ut'ik'ik', eng.

Ts'á, der Seehund.

Gatál', schwer von Gewicht (als Adverbium).

Kachagit, ich dehne, dehne aus.

Čitú, bei (als Vorwort).

Ach'unitacha jetachani, ich vermindere, verringere.

Kukačak, ich tödte. Chuačák, er tödtete.

Juškatá jetachaní, ich mache zurecht, ich putze auf.

Ach'tuájégatí, ich schätze, achte.

Akukišitu, der Winkel. Auakat'ichún, der äussere Winkel, die Ecke.

Tatchuchuatán, ich überrede.

Náchů, die Angel.

Tl'ikuuts'i, lebhaft, munter.

Achčitachuních, man entfernte sich.

Tl'äl', das Glied des Mannes. Kus, das Glied des Weibes.

Tächekusá, enger. Jekusá, eng.

Tagachanúku, man erkannte, man erfuhr.

Ášakuchačes", ich zeige, ordne an.

Kachačák, ich lege ein, packe ein.

K'eténétachani, ich ziere, schmücke aus.

Atkachanutst, ich lächle.

Gachtaútsk, ich wasche mich. Tachtaútsk, ich wasche den Leib.

Chakúk, ich verstehe, ich weiss.

Gakuské, der Verstand.

Ul'ijáš, von dem Wasser weggetragen. Ul'its'is, von dem Winde weggetragen.

Kuch'teškachtatsícht, ich lehne mich an.

Juk', der Wasserrabe.

Kuáss, der Urin.

Kagaš, die Bettstelle.

Chatutichuál, die Mudigkeit.

Kuaách', er hat gehört, vernommen.

Atch'atatsagi, khakh"atatsagi, der Schnurrbart.

Chul'isín, ich verhehle, verheimliche.

Khil', der Fels, die Felswand.

Tsutát, der Morgen.

Tuichlätúm, ich lehre.

Chtachukátč, ich stosse, verletze.

Ts'iná, die Lunte.

Taucht'isi, der Monat Februar, wörtlich: der Gänsemonat. Von t'auchh, Gans' und t'is "Monat'.

Kachašíkh", ich lobe.

Škachtašíkh", ich prable.

Chal'juk, ich schlürfe, esse mit dem Löffel.

Gakhúch', leicht gehend, wie ein Fahrzeug.

Juškét chuťikút, ich gehe, wandle.

Ats'atí, ants'atí, der Wirth, der Besitzer eines Schiffes oder einer Niederlassung.

Kúč, ein Hügel.

Kuálču, obgleich, als Bindewort.

Tľikáčk, lahm.

T"ich, der Krystall.

Khekachujén, die Blume.

Kh"echachasá, ich küsse.

Kasitúk, ganz, unversehrt.

Akh'al'äts'iní, der Preis.

Tá, der morgenländische Lachs (чавыча).

L'äch', der Name eines (kalifornischen) Baumes (чага).

Geta'inget, ein Theekessel.

Júštach, ein Theil, ein Stück.

Kušnútl', ich brüste mich, bin stolz.

Kujel', der Mantelsack.

' $U_n$ , der Wurm.

Káč, die Rohrmatte.

Atsuchti, das Heft, der Stiel.

Khášakachakú, die Hirnschale.

Tachatsákl, ich färbe schwarz.

Kachsakúch', ich schöpfe.

Kalkáts', ein Strich, eine Linie.

Ašu'ú, das Viertel.

Kch'is, das Geschwür.

Tutuán, die Zahlen.

Katach'kuagá, rein.

Kukh'chatúm, ich lese, wörtlich: ich zähle Papier. Aus ch'uch'
,Papier' und t'agúm, ich zähle' gebildet.

Chal'tsícha, ich niese.

Khatait, ein Glied des Leibes.

Ts'ekáu, der Teufel. Kuštáchuts'itijaka, der Waldteufel.

Akánách, durch, vermittelst.

Tasujét, was? (fragend).

Čatléka, irgend etwas.

Tūtachtinúnu, ich fühle, empfinde.

Kunagikuán, ein Ausländer. Kuán hat die Bedeutung 'dortig' und bezeichnet ein fremdes Volk.

Inkininkuán, ein Engländer.

*Ŭástankuán*, ein amerikanischer Bürger.

Anúši, ein Russe. Dieses Wort ist das verdorbene Pycczie (russkije). In dem Koloschischen fehlt der Laut r.

Agugú, ein kleiner Klotz.

Jušukakh' kachalyáts', ich schreite, mache grosse Schritte.

Kal'gáts', der Schritt.

'Ich't, ein Schamane.

Khátku, der Name eines Fisches (шаркъ).

Tuténi jetachaní, ich rühre, rüttle.

Čacháté kuchanúk, ich bewege mich, rühre mich.

Khal'it'ikh", der Hals. Kha bezeichnet einen Körpertheil des Menschen.

Chítl'iŭátsi, die Osterluzei.

Chitl'i, die Beere des Bittersüss.

Jekuúch", breit, weit.

Chatakés", ich nähe.

Tlächétl', glücklich.

Štuaktsigé, ein Stutzer.

Khaŭašá, die Wange. Kha bezeichnet den Körpertheil des Menschen.

Uakás", die Ritze, Spalte.

Ganchakúch', ich fahre auf dem Wasser.

Ganasách', das Echo. Wörtlich: es hallt wieder.

Gantejat, der Süden, auch Südwest.

At'chíši, gedörrter Fisch.

Tlēku, Beeren.

Šigéna, der Anker.

Kukh, die Grube.

Kaŭatán, klar, heiter (als Adverbium).

Zu der Schreibung der koloschischen Wörter sei noch bemerkt:

An der ursprünglich russischen Schreibung dieser Wörter wurde nichts geändert, wobei jedoch einige weitere Andeutungen nothwendig sind.

Die im Anfange der Abhandlung erklärte Schreibweise bezieht sich vornehmlich auf die Aleutische oder Unalaschkische Sprache, wird aber auch auf das Koloschische angewendet. Nur sind die als Beispiele angeführten Wörter Aleutisch. Was schon am Ende der Zusammenstellungen koloschischer Wörter hinsichtlich des Buchstabens g gesagt wurde, behält seine Geltung. In Russland macht man bei Verzeichnung fremder Wörter zwischen g und h keinen Unterschied, und ist dieses selbst bei Umschreibungen des Russischen mit lateinischen Buchstaben, wo es sich um unbekannte Sprachen handelt, um so mehr der Fall.

Dass lju ungefähr wie lo lautet, wurde bereits früher angegeben. Man setzt l öfters mit einem Hauchzeichen ('), was auf die Aussprache wohl nicht von Einfluss ist.

Das Zeichen ŭ hat nahezu die Aussprache des englischen w. Je durfte nach ŭ unzweifelhaft als e zu lesen sein. Daher die Wörter kuŭjé, ŭjéč, ŭjekŭje u. s. w. gewiss kuwé, wéč, wekwe u. s. w. lauten.

Bei Weniaminow steht über den Consonanten n und g einige Male das Abkürzungszeichen ( $\tilde{}$ ), was augenscheinlich eine Verwechslung mit dem Hauchzeichen ( $\tilde{}$ ) ist und hier nicht berücksichtigt wurde.

# XXI. SITZUNG VOM 17. OCTOBER 1883.

Herr Professor Dr. Bühler in Wien stattet seinen Dank ab für die Wahl zum correspondirenden Mitgliede.

Von dem c. M. Herrn Professor Dr. Krones Ritter von Marchland in Graz wird seine soeben erschienene Schrift: "Die Freien von Saneck und ihre Chronik als Grafen von Cillifür die akademische Bibliothek eingesendet.

Das w. M. Herr Professor Dr. H. Ritter von Zeissberg überreicht das fertiggestellte Manuscript des II. Bandes der Fortsetzung von Vivenot's "Quellen zur Geschichte der deutschen Kaiserpolitik Oesterreichs" mit dem Ersuchen um Genehmigung der Drucklegung.

Von Herrn Nemanić, Gymnasial-Professor in Pisino, wird eine Abhandlung, betitelt: ,Čakavisch-kroatische Studien' I. Accentlehre (1. Fortsetzung)', mit dem Ersuchen um ihre Aufnahme in die Sitzungsberichte vorgelegt.

#### An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique: Bulletin. 52° année, 3° série, tome V, Nos. 6 et 7. Bruxelles, 1883; 8°. Academy, the royal Irish: The Transactions. Vol. XXVII. V. Dublin, 1882; 4°.
  - Proceedings. Vol. II, ser. II, Nr. 4; Vol. III, ser. II, Nr. 9 und 10. Dublin, 1882—1883; 8°.

- Akademija, Jugoslavenska znanosti i umjetnosti: Rad. Knjiga LXIII—LXVI. U Zagrebu, 1882—1883; 8°.
  - Starine. Knjiga XIV. U Zagrebu, 1882; 80.
  - Stari pisci hrvatski. Knjiga XII, XIII. U Zagrebu, 1882-1883; 80.
  - Monumenta spectantia historiam slavorum meridionalium. Vol. XIII,
     Tom. II. Zagrabiae, 1882; 8°.
- Psalterium glagolski spomenik monastira Sinaï brda izdao Dr. Lavoslav Geitler. U Zagrebu, 1883; 8°.
   Euchologium glagolski spomenik monastira Sinai brda izdao Dr. Lavoslav Geitler. U Zagrebu, 1882; 8°.
- Bibliothèque de l'École des Chartes: Revue d'Érudition. XLIV année 1883. 2° et 3° livraisons. Paris, 1883; 8°.

Institut, national génévois: Bulletin. Tom. XXV. Génève, 1883; 8º.

- Johns Hopkins Univerty: Circulars. Vol. II, Nr. 25. Baltimore 1883; 40.
  - The American Journal of Philology. Vol. IV, 2. Whole Nr. 14. Baltimore, 1883; 8°.
- Société nationale des Antiquaires de France: Mémoires. Tom. XLII. 5° série, tom. II. Paris, 1881; 8°.
- royale des sciences de Liège: Mémoires. 2° série, tom. X. Bruxelles, Londres, Paris, Berlin, 1883; 8°.
- Verein für Geschichte und Alterthum Schlesiens; Zeitschrift. XVII. Band. Breslau, 1883; 8°.
- Scriptores rerum silesiacarum. XII. Band. Breslau, 1883; 40.
- Oberhessischer für Localgeschichte. III. Jahresbericht. Vereinsjahr 1882 bis 1883. Giessen, 1883; 8°.
- historischer für Steiermark: Mittheilungen. XXXI. Heft. Graz, 1883; 8°.
- Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. XIX. Jahrgang. Graz, 1883; 80.
- Festrede aus Anlass der sechshundertjährigen Habsburgfeier der Steiermark von F. Krones Ritter von Marchland. Graz, 1883; 8°.
- von Alterthumsfreunden im Rheinlande: Jahrbücher. Heft 73—75. Bonn, 1882—1883; 4°.
- croatisch-archäologischer: Viestnik. Godina V, Br. 3. U Zagrebu, 1883; 80.

### XXII. SITZUNG VOM 24. OCTOBER 1883.

Das k. und k. gemeinsame Ministerium dankt für die Ueberlassung der akademischen Schriften an das Gymnasium zu Sarajevo.

Das Präsidium und Directions-Comité der elektrischen Ausstellung ladet den Präsidenten und die Mitglieder der Akademie zu einem Besuche der Ausstellung am 27. d. M. ein.

Im Auftrage des k. k. Generalstabes übersendet das Kriegsarchiv, Abtheilung für Kriegsgeschichte, den IX. Band des Werkes: "Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen", enthaltend den spanischen Successionskrieg, Feldzug 1707, und bearbeitet von C. Freiherrn von Hipssich und C. Freiherrn Komers von Lindenbach.

Das c. M. Herr Geh. Regierungsrath Dr. Vahlen in Berlin überschickt Collationen zu den kirchenschriftstellerischen Werken Marius Mercator und Augustini confessiones.

Von Herrn Dr. Jakob Krall, Privatdocenten an der Wiener Universität, werden "Studien zur Geschichte des alten Aegyptens. II. Aus demotischen Urkunden" mit dem Ersuchen um ihre Aufnahme in die Sitzungsberichte vorgelegt.

Die Abhandlung wird einer Commission zur Begutachtung überwiesen.

#### An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Académie des inscriptions et belles-lettres: Comptes rendus. 4° serie. tom. XI. Bulletins d'Avril, Mai, Juin. Paris, 1883; 8°.
- Academia reale dei Lincei: Atti. Anno CCLXXIV. 1876—1877. Ser. II<sup>a</sup>, vol. VIII. Roma, 1883; 4°.
- Akademie der Wissenschaften, königl. zu Berlin: Abhandlungen aus dem Jahre 1882. Berlin, 1883; 40.
- koninklijke van Wetenschappen: Verhandelingen. Deel XV. Amsterdam, 1883; 40.
- Verslagen en Mededeelingen. 2º Reeks, Deel XI. Amsterdam, 1882; 8º.
- Jaarboek voor 1881. Amsterdam; 80.
- Naam- en Zaakregister. Deel I-XII. Amsterdam, 1882; 80.
- Gesellschaft, Bataviaasch van Kunsten en Wetenschappen: Verhandelingen. Deel XLII, 2° Stuk. Batavia, 's Hage, 1881; 4°.
  - -- Notulen van de Algemeene en Bestuurs-vergaderingen. Deel XX, Nr. 3 en 4. Batavia, 1882; 80.
  - Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXVIII,
     Aflevering 2, 3 en 4. Batavia, 's Hage, 1882; 8°.
- Tria Carmina latina Petri Esseiva. Amstelodami, 1883; 8º.
- Catalogus der Numismatische Afdeeling van het Museum. Batavia, 1877; 8°.
- königl. nordische antiquarische: Aarbeger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1882, 4. Heft; 1883, 1. Heft. Kjøbenhavn; 8°.
- Institution, the Royal of Great-Britain: Proceedings. Nr. IX, parts IV and V. London, 1881—1882; 8°.
   Vol. X, part I. London, 1883; 8°.
   List of the Members, Officers and Professors, London, 1882; 8°.
- Istituto, Reale Lombardo di scienze e lettere: Rendiconti. Ser. II, vol. XIV. Milano, Napoli, Pisa, 1881; 8°.
- Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt von Dr. A. Petermann. XXIX. Band, X. und Ergänzungsheft Nr. 73. Gotha, 1883; 4°.
- Société des Antiquaires de Picardie: Mémoires. 3° série, tom. VII. Paris, Amiens, 1882; 8°.
- Bulletins. Tom. XIV. 1880-1881-1882. Paris, Amiens, 1882; 80.
- Society, the Asiatic of Bengal: Proceedings. Nrs. III—VI. March—Mai 1883. Calcutta, 1883; 8°.
  - Bibliotheca Indica. N. S. Nr. 491-493. Calcutta, 1888; 8°.
- Old Series Nr. 246. Calcutta, 1883; 80.
- the Royal geographical: Proceedings and Monthly Record of Geographic. Vol. V, Nr. 10. October, 1883. London; 8°.

Die Sitzungsberichte dieser Classe der kais. Akademie der Wissenschaften erscheinen in Heften, von welchen nach Maassgabe ihrer Stärke zwei oder mehrere einen Band bilden.

Von allen grösseren, sowohl in den Sitzungsberichten als in den Denkschriften enthaltenen Aufsätzen befinden sich Separatabdrücke im Buchhandel.



 $\mathcal{A}$ 

## SITZUNGSBERICHTE

DER KAISERLICHEN

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE CLASSE.

CV. BAND, II. HEFT.

JAHRGANG 1883.

(MIT ZWEI UEBERSICHTSTABELLEN.)

WIEN, 1884.

IN COMMISSION BEI CARL GEROLD'S SOHN
RUCHHÄNDLER DER KAIS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

# INHALT.

|       | •                                                                                                                                                                                                                              | Soite |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | Sitzung vom 7. November 1883                                                                                                                                                                                                   | 239   |
|       | Tomaschek: Ueber eine in Oesterreich in der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts geschriebene Summa legum incerti auctoris und ihr Quellenverhältniss zu dem Stadtrechte von Wiener-Neustadt und dem Werböczischen Tripartitum. | 241   |
|       | Krall: Studien zur Geschichte der uten Aegypten. II. Ausdemotischen Urkunden                                                                                                                                                   | 329   |
| XXIV. | Sitzung vom 14. November 1883                                                                                                                                                                                                  | 427   |
|       | Kremer: Beiträge zur arabischen Lexikographie. II                                                                                                                                                                              | 429   |
|       | Nemanić: Čalavisch-kroatische Studien. Erste Studie. Accent-<br>lehre (I. Fortsetzung)                                                                                                                                         | 505   |
|       | Reinisch: Die Chamirsprache in Abessinien. I. (Mit zwei Uebersichtstabellen.)                                                                                                                                                  | 573   |
| xxv.  | Sitzung vom 21. November 1883                                                                                                                                                                                                  | 699   |



#### XXIII. SITZUNG VOM 7. NOVEMBER 1883.

In der zwischen der heutigen und letzten Classensitzung am 2. November abgehaltenen Gesammtsitzung der Akademie wurde das Beileid über das am 25. October l. J. erfolgte Ableben des wirkl. Mitgliedes Regierungsrathes Dr. Adam Wolf in Graz ausgesprochen.

Das Museum Francisco-Carolinum in Linz ladet zur Feier seines fünfzigjährigen Bestandes am 19. November d. J. ein.

Herr Professor G. Wolf in Wien übersendet mit Begleitschreiben seine kürzlich erschienenen beiden Schriften: "Die Juden" und "Zur Geschichte der Wiener Universität".

Von dem c. M. Herrn Professor Dr. J. A. Tomaschek wird eine für die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung vorgelegt, welche den Titel führt: "Ueber eine in Oesterreich in der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts geschriebene Summa legum incerti auctoris und ihr Quellenverhältniss zu dem Stadtrechte von Wiener-Neustadt und dem Werböczischen Tripartitum".

Von Herrn Dr. Josef Neuwirth, Gymnasial-Professor in Prag, wird eine Abhandlung: "Die Bauthätigkeit der alamannischen Klöster St. Gallen, Reichenau und Petershausen", um deren Veröffentlichung in den Sitzungsberichten der Herr Verfasser ersucht, vorgelegt.

Die Abhandlung wird einer Commission zur Begutachtung überwiesen.

#### An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Académie royale de Belgique: Compte rendu des séances de la Commission royale d'histoire ou Recueil de ses bulletins. 4° série, tome IX, 1° 4° bulletins. Bruxelles, 1881; 8°. Tome X, 1° 4° bulletins. Bruxelles, 1882; 8°. Tome XI, 1° et 2° bulletins. Bruxelles, 1883; 8°.
- Documents inédits relatifs à l'histoire du XVI<sup>o</sup> siècle, par M. le baron Kervyn de Lettenhove. 1<sup>ère</sup> partie. Bruxelles, 1883; 8<sup>o</sup>.
- Mémoires couronnés et autres mémoires. Tome XXXI, XXXIII, XXXIV et XXXV. Bruxelles, 1881—1882—1883; 8°.
- Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers. Tome XLIV.
   Bruxelles, 1882; 4º.
- Mémoires. Tome XLIII, 2° partie. Bruxelles, 1882; 4°. Tome XLIV. Bruxelles, 1882; 4°.
- Biographie nationale. Tome VII, 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> fascicules de la 2<sup>e</sup> partie.
   Bruxelles, 1881 et 1883; 8<sup>o</sup>.
- Academia reale delle scienze di Torino: Memorie. Seria 2º, tomo XXXIV. Torino, 1883; Folio.
- Ackerbau-Ministerium, k. k.: Statistisches Jahrbuch für das Jahr 1882. Wien, 1883; 8°.
- Akademie der Wissenschaften, königl. preussische zu Berlin: Corpus inscriptionum atticarum. Vol. II, pars 2. Berolini, 1883; Folio.
- Politische Correspondenz Friedrichs des Grossen. X. Band. Berlin, 1883; 4º. Central-Commission, k. k. statistische: Oesterreichische Statistik. I. Band, I., II. und III. Heft. Wien, 1882; Folio. II. Band, I. und II. Heft. Wien, 1882; Folio. III. Band, I. Heft. Statistik des Sanitätswesens der im Reichs
  - rathe vertretenen Königreiche und Länder für das Jahr 1880. Wien, 1883; Folio.
- Gesellschaft, deutsche morgenländische: Zeitschrift. XXXVII. Band, II. Heft. Leipzig, 1883; 8°.
- schlesische für vaterländische Cultur. LX. Jahresbericht. Breslau, 1883; 8°. Greifswald, Universität: Akademische Schriften pro 1882. 57 Stücke 8°. Handels-Ministerium, k. k. statistisches Departement: Statistische Nach
  - richten fiber die Eisenbahnen der österr.-ungarischen Monarchie für das Betriebsjahr 1880. Wien, Budapest, 1883; Folio.
- Handels- und Gewerbekammer in Wien: Statistischer Bericht über Industrie und Gewerbe des Erzherzogthums Oesterreich unter der Enns im Jahre 1880. Wien, 1883; Folio.
- Museum Francisco-Carolinum: XLI. Bericht nebst der 35. Lieferung der Beiträge zur Landeskunde von Oesterreich ob der Enns. Linz, 1883; 8º.
- Urkundenbuch des Landes ob der Enns. VIII. Band. Wien, 1883; 8°.
  Society, the Cambridge philosophical: Proceedings. Vol. IV, parts II—V.
  Cambridge, 1881—1882—1883; 8°.
  - Transactions. Vol. XIII, part II. Cambridge, 1882; 40.
- Verein für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde: Urkundenbuch. VII. Theil, 1.—6. Lieferung. Lübeck, 1882—1883; 40.

Ueber eine in Oesterreich in der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts geschriebene

### Summa legum incerti auctoris

und ihr Quellenverhältniss zu dem Stadtrechte von Wiener-Neustadt und dem Werböczischen Tripartitum.

Yon

J. A. Tomaschek, correspondirendem Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften.

Aus vier Handschriften, drei lateinischen und einer deutschen, ist mir eine Summa legum bekannt geworden, die in der Literatur meines Wissens noch gar keine Beachtung gefunden hat, so gross mir auch die Bedeutung zu sein scheint. die ihr namentlich für die Receptionsgeschichte des römischen und kanonischen Rechtes in Deutschland und insbesondere in Oesterreich zukommt. Im engen Anschlusse an die Arbeiten der Glossatoren der Schule von Bologna, sowohl der Legisten als Decretisten, behandelt dieses Rechtsbuch in einem verhältnissmässig geringen Umfange, in einer selbstständigen, sich mehr oder weniger von der Legalordnung der Quellen emancipirenden systematischen Reihenfolge, alle Theile und Gebiete des Rechtes, die zu seiner Zeit Gegenstände wissenschaftlicher Behandlung geworden waren, ähnlich einem Lehrbuch oder Compendium der neuen Zeit, auf Grundlage der fremden Rechte in einer gedrängten, aber klaren Weise. Es gewinnt aber gegenüber den ähnlichen Arbeiten der italienischen Juristen dadurch eine höhere Bedeutung, dass es auch deutschrechtliche Sätze und Anschauungen in verständiger Weise mit dem römisch-kanonischen Rechtsstoffe zu verarbeiten bemüht ist und den praktischen Lebensverhältnissen seiner Entstehungszeit vielfältig Rechnung trägt, ohne dadurch seinem wissenschaftlichen und einheitlichen Charakter irgend einen Eintrag zu thun. Die Arbeit hat offenbar

242 Tomaschek.

einen praktischen Zweck; sie ist bestimmt, die Grundsätze des fremden Rechtes in die wirkliche Rechtspflege, insbesondere die städtische, einzuführen. Obwohl in dieser Schrift weder der Autor, noch die Heimat ihrer Abfassung noch ihre Entstehungszeit genannt ist, und sie äusserlich ganz den Charakter der Schriften der italienischen Juristen. Summisten und Glossatoren an sich trägt, so ist es mir doch gelungen nachzuweisen. dass sie in Deutschland und zwar in Oesterreich in Wiener-Neustadt in der ersten Hälfte des XIV Jahrhunderts entstanden ist und wahrscheinlich einen Wiener-Neustädter Stadtschreiber, der in Bologna studirt hatte, zum Verfasser hat. Sie erlangte jedoch von da aus eine grosse Verbreitung nicht bloss in Oesterreich, sondern auch in den nördlich-östlichen Ländern ausserhalb Oesterreichs und insbesondere in Ungarn. Anfangs nur in drei Bücher getheilt, erhielt sie wahrscheinlich durch einen Kleriker des Erzbisthums Gnesen später eine Erweiterung durch ein viertes Buch kirchenrechtlichen Inhalts. Die ursprüngliche Sprache der Abfassung ist die lateinische. Eine deutsche Handschrift überliefert uns iedoch eine für Ungarn wahrscheinlich im XV. Jahrhundert zu Stande gekommene Uebersetzung ins Deutsche. Der Rechtskreis, für den sie zunächst bestimmt war, ist das städtische Rechtsleben, doch bringt die Natur des behandelten Rechtsstoffes und die Art der in dem Rechtsbuche gewählten Anlage vielfache Rücksicht auf die Lebensverhältnisse anderer Rechtskreise mit sich, da sie wesentlich auf der Grundlage des fremden Rechtes ruht und diesem die Beschränkung auf einzelne Rechtskreise, wie sie das individualisirende Rechtsleben des Mittelalters erzeugte und die deutschen Rechtsbücher aufweisen, fremd ist. Ihr Einfluss auf das Eindringen und die Verbreitung des römischen und kanonischen Rechtes in Oesterreich und über die östlichen Länder des deutschen Reiches hinaus noch vor der Aufnahme des fremden als gemeinen Rechtes ist unbestreitbar, und so gross auch immer der Werth sein mag, den sie, obwohl der Zeit der Postglossatoren angehörig, für die Literaturgeschichte der fremden Rechte zu einer Zeit hat, bevor noch durch die später gegründeten Universitäten ihr tieferes Studium auch in Deutschland begann, so steht dieser, wie es mir scheint, gegen ihre praktische Bedeutung und ihren Einfluss auf das wirkliche Leben weit zurück.

Von besonderer Wichtigkeit ist das Quellenverhältniss der Summa zu dem Wiener-Neustädter Stadtrecht und dem Werböczischen Tripartitum. Die vielbesprochene Frage über das Alter und den Charakter jenes Stadtrechtes, das zu den interessanteren des Mittelalters zählt, erhält erst durch sie eine sichere Grundlage zur endgiltigen Lösung. Das im Anfange des XVI. Jahrhunderts in Ungarn entstandene Rechtsbuch des Stephan von Werböcz, das unter dem Namen "Opus tripartitum juris consuetudinarii regni Hungariae" seit jeher daselbst in grossem Ansehen stand und, abgesehen von einigen codificirten Rechtsgebieten, noch bis auf den heutigen Tag eine Hauptgrundlage des in Ungarn geltenden Rechtes bildet, schöpft neben dem ungarischen Privilegien- und Gewohnheitsrechte zu einem grossen Theile seinen eigentlich-juristischen Stoff aus dieser Rechtsquelle, der es auch die Eintheilung in drei Bücher entlehnt zu haben scheint.

Der Zweck dieser Abhandlung beschränkt sich darauf, die Aufmerksamkeit der Romanisten und Rechtshistoriker überhaupt auf diese Schrift zu lenken und sie ihrer Beachtung anzuempfehlen. Eine eigentliche Ausgabe, so eingehend ich mich auch längere Zeit mit ihr beschäftigt habe, liegt meinem besonderen Berufe und meiner Absicht fern. Und doch hat mich ein gründliches Studium derselben überzeugt, dass sie eine solche nicht minder verdienen würde, als die in neuester Zeit von Conrat (Cohn) in Amsterdam unter dem Titel: ,Das Florentiner Rechtsbuch, ein System des römischen Privatrechtes aus der Glossatorenzeit' herausgegebene Schrift ähnlicher Art. Sollte Jemand den Beruf und die Lust in sich fühlen, sich dieser Aufgabe zu unterziehen, so wurde ich ihm mein auf der Vergleichung der Handschriften beruhendes Materiale und meine darüber gemachten Studien mit Vergnügen zur Verfugung stellen. Solche Arbeiten haben allerdings mehr einen literarhistorischen Werth. Bei der Höhe, auf der heutzutage unsere Kenntniss der fremden Rechte steht, ist die Bedeutung, die sie für eine tiefere Erfassung derselben haben, doch nur eine untergeordnete. Doch haben, abgesehen von dem grundlegenden Werke Savigny's, auch in neuerer Zeit die Arbeiten Fitting's, Stintzing's, Muther's, Stobbe's, Schulte's, Maassen's. Siegel's, Gross' und Anderer den Werth genügend dargethan, der ihnen für die Rechtswissenschaft überhaupt innewohnt.

244 Tomaschek.

#### Die Handschriften und ihr Verhältniss zu einander.

#### I. Lateinische Handschrift der kaiserlichen Hofbibliothekin Wien.

In derselben Papierhandschrift der Wiener Hofbibliothek Nr. 4477, saec. XV, die Schuster bei der Herausgabe des Wiener Stadt- oder Weichbildrechtes benützt hat (nähere Beschreibung daselbst S. 1, Hofmann CLXXVIII, Denis: Man. Theol. Bibl. Palat. Vindob. II., nr. DCCLVII), findet sich auch nach einer Summa poenitentiarum und nach dem Stadtrechtsbuch, Bl. 107-164 incl., ein lateinisches Rechtsbuch, mit den Worten beginnend: Propter paternalem amorem etc. Die Schriftzüge weisen auf das Ende des XIV. oder den Anfang des XV. Jahrhunderts hin. Da aber unmittelbar darauf eine Prophezeiung für das Jahr 1401 folgt, die durch die Ereignisse dieses Jahres als bedeutungslos widerlegt wurde, so glaube ich, dass die Niederschrift ungefähr um das Jahr 1400 erfolgte. Ihre äussere Verbindung mit dem Wiener Stadtrechtsbuch lässt darauf schliessen, dass man die Schrift in Wien kannte, und sie daselbst verbreitet war. Denis sagt in seiner Beschreibung der Handschrift, alle seine Mühe, den Autor dieser Summa zu eruiren, sei fruchtlos gewesen. Doch habe er bei Panzirol. de claris Leg. Interpr. II, c. 18 gefunden, dass Rogerius im XII. Jahrhundert der Erste eine Summa juris geschrieben, und dass sie den Umfang von zwanzig Bogen nicht überschritten habe, was ungefähr dem Umfang dieser Summa entspreche (sic). Er schliesst sodann aus der Stelle über die Scholaren zu Bologna, dass sie ursprünglich in Italien geschrieben, von da aber ab homine nostrate hieher (nach Wien) gebracht worden sei, wofür einzelne im Texte vorkommende deutsche Worte sprechen.

Der Text ist durchgängig halbbrüchig in zwei Columnen geschrieben, die Ueberschriften (rubricae) mit rother Tinte, aber nicht nummerirt. Ein Register fehlt.

Dass diese Aufzeichnung eine blosse Abschrift war und wahrscheinlich ebenfalls eine Abschrift, nicht die Originalschrift des Verfassers zur Vorlage hatte, beweisen einerseits ihre Unvollständigkeit, die sich aus der Vergleichung mit der Olmützer und den übrigen Handschriften ergibt, ausserdem viele Schreibfehler und offenbare Missverständnisse des Textes, die auf der mangelhaften juristischen Bildung und der unvollkommenen Kenntniss der lateinischen Sprache des Abschreibers beruhen. Im Ganzen steht diese Handschrift, obwohl aus einer früheren Zeit stammend, an Vollständigkeit und Genauigkeit der Olmützer und, wie es scheint, auch der lateinischen Pressburger nach. so dass sich der vollständige Text des Originales nur durch Ergänzung aus den anderen Handschriften gewinnen lässt. Dessenungeachtet ist sie auch zu diesem Zwecke nicht werth-Die Vergleichung der Stellen, wo die Institutionen, die Summa des Johannes Andreae und andere Quellen benützt sind, zeigt, dass sich dieser Text näher an die unmittelbaren Vorlagen, die der Autor vor sich hatte, anschliesst, während die anderen Texte uns bereits abweichende Varianten und Ausdrücke überliefern. Gerade in einigen wichtigeren Punkten ist die Lesart dieser Handschrift der der übrigen entschieden vorzuziehen. Ebenso zeigt auch die Eintheilung in nichtnummerirte Abschnitte mit Ueberschriften (rubricae) gegenüber der Capiteleintheilung der anderen Handschriften, wie sich erstere auch in der in reichem Masse vom Verfasser benützten Summa Hostiensis findet, dass dieser Text dem ursprünglichen Originale noch näher steht als der der anderen Handschriften. in denen sich bereits hie und da der verändernde Einfluss späterer Benützer und Abschreiber in der Wahl anderer Worte und Ausdrücke bemerkbar macht. Eine vollständige Ausgabe müsste daher auf den Text dieser Handschrift, so häufig er auch aus den anderen Handschriften ergänzt werden muss, zur Rectificirung der ursprünglichen Gestaltung der Originalabfassung nicht selten Rücksicht nehmen.

#### II. Lateinische Handschrift der Olmützer Universitätsbibliothek.

Die nähere Beschreibung dieses Codex mit der Signatur II. 20, saec. XV, der verschiedene Stücke neben dieser Summa in sich vereinigt, findet sich im Archive für ältere Geschichtskunde von Pertz, Bd. VI, S. 671 bei Wattenbach: Reise in Oesterreich. (In dem von W. dazu angelegten Register ist bei

dem Schlagwort ,Summa legum' fälschlich die Seitenzahl 771 statt 671 angegeben. W. selbst fügt dieser Summa hinzu: ,mit besonderer Beziehung auf eine Stadt' [Brünn mit einem Fragezeichen].)

Die Handschrift selbst ist flüchtig und nicht sehr sorgfältig fortlaufend auf der ganzen Breite des Blattes geschrieben. Sie hat die Ueberschrift: Summa legum brevis, levis et utilis, plano stilo exarata, labore non parvo, und beginnt mit den Worten: Iste liber legum infrascriptus continet in se quatuor libros seu partes, quarum prima tractat de jure personarum, secunda de jure rerum, tertia de jure actionum, quarta vero pars de vita et honestate clericorum. Quorum omnium praemissorum plenam notitiam habere quis poterit per registrum seu tabulam immediate sequentem. Sequitur capitulum primum primi libri seu partis. Folgt eine Aufzählung der Capitel, in welche das erste Buch getheilt ist, sowie ein solches Register jedem folgenden Buche vorangeht. Die Capiteleintheilung stimmt vollständig mit der der deutschen Pressburger Handschrift überein und war auch unzweifelhaft die der lateinischen Pressburger Handschrift, weicht jedoch nicht selten von den Rubriken der Wiener ab. Ein viertes Buch findet sich in keiner der anderen Handschriften. Sequitur quartus liber. Sequitur registrum seu tabula IIII ti libri. De vita et honestate clericorum. Capitulum primum tractat de ecclesiasticis personis. Secundum de immunitate ecclesiae. Tertium ad idem et de ecclesiasticis personis. Quartum de foro competenti. Quintum de cohabitatione clericorum et mulierum. Sextum de testamentis. Septimum de reedificandis ecclesiis. Octavum de conservatione ecclesiae et altarium. Nonum de symonia. Decimum de usuris et usurariis. Undecimum de verborum significatione. Duodecimum de judeis et eorum famulis. Ultimum de reprobatione articulorum de speculo Saxonum.

Der Inhalt des dieser Handschrift allein eigenthümlichen vierten Buches bezieht sich demnach durchgängig und ausschliesslich auf geistliche und kirchliche Gegenstände und verräth augenscheinlich den klericalen Ursprung. Dem ursprünglichen Werke war dieses Buch jedenfalls fremd und scheint ihm erst später als eine von einem Kleriker verfasste Erweiterung angefügt worden zu sein. Plan und Anlage jenes schliessen

den Inhalt dieses vierten Buches, somit es selbst unzweifelhaft aus. Der Verfasser der Summa beabsichtigte vorzugsweise blos ein Lehrbuch des römischen Rechtes, eine Summa legum (nicht canonum), wie er selbst sagt, zu schreiben, welches dem praktischen Gebrauche seiner Zeit in einem weltlichen, und zwar städtischen Gerichte dienen sollte. Zwar nimmt er hie und da auch auf die canones in ihrem Gegensatze zu den leges Rücksicht, jedoch nur dort, wo kanonische und nicht römische Rechtssätze in die praktische Rechtspflege seiner Zeit eingedrungen waren, und um auf den Gegensatz zwischen beiden hinzuweisen. selbst ist nicht Kleriker und war höchst wahrscheinlich selbst in einem weltlichen Gerichte thätig. Wenn er im ersten Buche, das de personis handelt, ausführlich die Lehre von den Sponsalien und der Ehe behandelt mit den einleitenden Worten: superius mentio facta est de nuptiis, ideo nunc de sponsalibus et de matrimoniis est dicendum, so war es wohl die Ordnung der Titel des ersten Buches der Institutionen, der er sich im Ganzen und Grossen in diesem ersten Buche anschliesst, und insbesondere der Titel de nuptiis J. I, 10, der ihn dazu geführt hat, hier am schicklichen Orte auch das Eherecht zu behandeln, da er es als Grundlage und Theil des Familienrechtes nothwendig in die Darstellung aufnehmen musste. Wenn er gleich im kanonischen Rechte und den kanonischen Rechtsquellen sich nicht minder bewandert zeigt als im römischen Rechte, und sich als Quellen seiner Darstellungsweise vorzugsweise Schriften der Decretisten, weniger solche von Legisten nachweisen lassen, so erklärt sich dies daraus, dass das kanonische Recht es war. das an den Rechtsschulen und wohl auch zu Bologna zur Zeit, als er daselbst studirte, in einem viel grösseren Umfange gelehrt wurde als das römische Recht, und er dieses wohl vorzüglich durch Vermittlung kanonischer Schriften und Vorträge kennen gelernt hatte. Wo er durch sein gewähltes System auf Gegenstände geführt wird, die der eigentlichen städtischen Rechtspflege fremd sind, versäumt er es nie, sich ausdrücklich zu entschuldigen. Z. B. I, 16: Licet de publicis notariis et de eorum instrumentis in juris judiciis civilibus (,in unsern burgerlichen gerichten', deutsche Uebers.) non sit consuetudo neque cura, tamen propter alia judicia pauca de ipsis intendo annotare, und insbesondere III, 34: Sed quod parum aut nichil interest inter rapinam et usuram, quoad restitutionis legem, ideo consequenter de usura pauca sunt dicenda, quamvis de foro nostro non existat, und doch handelt das vierte Buch c. X wieder de usuris et usurariis. Allen anderen Handschriften ist die Eintheilung in vier Bücher fremd. Dieses vierte Buch ist daher unstreitig eine später dem ursprünglichen Werke von einem Kleriker hinzugefügte Erweiterung.

Was aber die in diesem vierten Buche behandelten Gegenstände anbelangt, so finden sich die meisten derselben wörtlich übereinstimmend in einem Kuttenberger Codex Liber sententiarum postea dictus Ottocari, fol. 242º ff. (beschrieben bei Rössler, Deutsche Rechtsdenkmäler, II, S. XLVIII nr. 9), mit der Einleitung: Nota quod Clemens papa Sextus pro clericis has constitutiones anno millesimo CCCLXº publicavit et primo de vita et honestate clericorum etc., und ins Böhmische übersetzt in dem von Briccius von Liczko auf Grundlage des Kuttenberger Liber sententiarum verfassten Prager Stadtrecht (herausgegeben von Jireček. Cod. jur. bohem., tom. IV, p. III, S. 378 ff.) c. LXXII, a, 4: Ustanovení a řád žákovstva svěceného Klimentem papežem šestým vydaná léla tisícího třistého padesátého pátého, kterážto k městskému řádu jsou potřebná. Clemens VI. wurde jedoch am 7. Mai 1342 zum Papst gewählt und starb am 6. December 1352. Er war also im Jahre 1355 bereits gestorben. In der That sind diese Constitutionen aus den Beschlüssen der Provincialsynode zu Prag vom Jahre 1349 hervorgegangen, und zwar eine von ihr bestätigte Kanonensammlung, die der erste Erzbischof von Prag, Arnest von Pardubitz für seine Provinz aus Mainzer Provinzialstatuten und Prager Synodalverordnungen zu einem Buche vereinigt hatte, das fortan in seiner ganzen Provinz Geltung haben sollte. (Siehe die Statuta provincialia archiepiscopi primi per G. B. Pontanum Braitenberg. Prag 1606. Vgl. insbesondere Nr. 21 über das Leben der Kleriker, 22 den Umgang mit Concubinen, 30 über Testamente, 36 über Simonie, 43 Kirchenbann, 44 Asyl und Anlage von Befestigungen, 48 über fornicatio, 50 über die Juden etc., und Hefele, Conciliengeschichte, VI. B., S. 594 ff. Siehe auch Singer, Hist. Studien über die Erbfolge, S. 39, nr. 21. (In der Turiner Ausgabe des Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum sind diese Constitutionen nicht aufgenommen, obwohl sich

daselbst S. 486, IV die confirmatio actorum concilii Posoniensis findet). Prag hatte bisher zur Kirchenprovinz Mainz gehört, war aber auf den Wunsch Karls IV. und seines Vaters Johann von Böhmen am 30. April 1344 von Clemens VI. zur Metropole erhoben und ihr die Bisthümer Olmütz und Leitomischl untergeordnet worden.

Unsere Summa, die, wie man daraus schliessen kann, auch in Böhmen und Mähren Verbreitung erlangt hatte, mochte nun ungefähr um diese Zeit in die Hände eines vielleicht der Olmützer Diöcese angehörigen Klerikers gefallen sein, der diese Constitutionen am Schlusse der Summa einfach hinzuschrieb, ohne dass noch ihre Redaction zu einem vierten Buche von ihm ausgegangen wäre, wie sich aus Nachfolgendem ergibt.

Das letzte diesen Constitutionen nicht angehörige Capitel des vierten Buches handelt nämlich de reprobatione articulorum de speculo Saxonum.

Diesem Capitel geht folgende Einleitung voran:

Reprobatio per Gregorium nonum (sic). Amen.

Gregorius episcopus, servus servorum Dei venerabilibus fratribus archiepiscopo Gnesnensi ejusque suffraganeis salutem et apostolicam benedictionem ad reverentiam Dei. Ad exstirpationem errorum etc. (sonst übereinstimmend mit dem Begleitschreiben der Bulle an andere Erzbischöfe) . . . quorum tenor talis est. Sequitur capitulum etc. Hierauf folgt die bekannte Bulle des Papstes Gregor XI., die mit den Worten beginnt: Salvator humani generis über die Reprobation einiger Artikel' des Sachsenspiegels.

Auffallend ist vor Allem die Mittheilung dieser Bulle an den Erzbischof von Gnesen. Dass Gregor XI. die Bulle den Erzbischöfen von Mainz, Cöln, Bremen Magdeburg, Prag und Riga zugesandt habe, ist bekannt (Homeyer: Klenkok, S. 401—403). Gregor XI. erwähnt auch hier in dem dieser Bulle nachfolgenden Aufforderungsschreiben an Karl IV. für ihre Befolgung Sorge zu tragen, blos diese sechs Erzbischöfe, denen er diese Bulle mitgetheilt habe. Der von Riga wird unter ihnen ausdrücklich genannt. Datirt ist jenes Schreiben Avenione Idus Octobris (nicht Aprilis) pontificatus in anno quarto (nicht tertio, wie Goldast hat). Die Bulle selbst ist hingegen nicht datirt. Als Aussteller finden wir irrthümlich wie in der

250

Gärtner'schen Ausgabe des Sachsenspiegels Gregor IX. anstatt des XI. genannt.

Der Text der reprobirten Artikel stimmt in seinen Einzelheiten mit der Lesart des Commune privilegium (einer zu Krakau 1506 gedruckten Sammlung polnischer Gesetze) und der von Goldast in seiner Collectio consuetudinum 1617 in den Prolegomenis überein. (Siehe Homeyer, Johannes Klenkok, Abhandlungen der königl. Akad. der Wiss. zu Berlin 1855 und 1856.)

Die Verarbeitung oder vielmehr Vereinigung der Prager Synodalsatzungen mit der Bulle Gregors XI. zu einem Buche mit einer Capiteleintheilung und die Hinzufügung desselben als vierten Buches zu der ursprünglich nur in drei Bücher getheilten Summa legum konnte daher mit Rücksicht auf diese Bulle erst nach dem Jahre 1374 erfolgt sein. Da die Bulle aus einer Mittheilung an den Erzbischof von Gnesen aufgenommen wird, so liegt der Schluss nahe, dass es ein Kleriker des Gnesener Erzbisthums war, der diese Vereinigung vornahm, und dass er in einer polnischen, zu diesem Erzbisthum gehörigen, nach sächsischem Rechte lebenden Stadt als Stadtschreiber oder als Notar oder in einer ähnlichen Function bei einem geistlichen Gerichte thätig gewesen sei.

Damit schliesst die in dieser Handschrift in vier Bücher getheilte Summa. So wie aber der Prager Diöcesan gleich nach ihr die Prager Synodalbeschlüsse eingetragen hatte, so trug auch der Schreiber dieser Handschrift unmittelbar nach ihr und im engen Zusammenhange mit ihr einige ihm wichtig erscheinende Actenstücke ein, deren Provenienz ich zum Theil nicht näher zu bestimmen im Stande bin, und zwar 1. eine Bulle des Papstes Urban V. (regierte vom 24. October 1362 bis 19. December 1370), Datum Romae apud sanctum Petrum Nonas Aprilis pontificatus nostri anno septimo, beginnend mit den Worten: Ne in vinea domini nostri (nicht aufgenommen in die Turiner Ausgabe des Bullarium), 2. Eine andere von Papst Martin V. (fungirte als Papst vom 11. November 1417 bis 20. Februar 1431). Darauf folgen die Worte: Finitum anno 1428. Die Olmützer Handschrift rührt daher von dieser Zeit her. 3. Ein Schreiben eines Papstes oder sonstigen Kirchenobern an einen Fürsten mit der Aufforderung seiner Kriegslust Einhalt zu thun, das die Bedingungen eines gerechten Krieges

ganz im Einklange mit unserer Summa entwickelt: Egregie princeps et domine gratiose. Nova de magna strage et effusione christiani sanguinis u. s. w. 4. Sequitur prologus. Fecit Deus duo luminaria magna etc. Explicit prologus in apparatum. Scheint die Einleitung zu sein zu einem größeren Werke über das Verhältniss der beiden Gewalten, der weltlichen und der kirchlichen. Endlich auf drei Blättern Decadicon id est decem errorum contentorum in speculo Saxonum per sacrae theologiae magistros reprobatio, beginnend mit den Worten: Frater Johannes Klenkot, sacrae theologiae professor, minoris ordinis Heremitarum sancti Augustini cum sedulis ac devotis ordinibus in Christo unitatem fidei etc. Es ist dies jene Schrift des Johannes Klenkok, die Homeyer in dem Nachtrage vom 5. Juni 1856 zu seiner Abhandlung in den Schriften der königl. Akad. der Wiss, zu Berlin, S. 432 \* - 432 d nach einer ihm von Professor Stentzler in Breslau aus der dortigen Centralbibliothek mitgetheilten Handschrift (IV. Fol. 57, S. XV, Bl. 81'-84') abgedruckt hat. Am Schlusse Explicit liber de decem erroribus nominatus Decadicon.

Die Vergleichung dieser Handschrift (II) mit der Wiener (I) bezüglich der drei ersten Bücher der Summa zeigt, dass sie viel vollständiger ist als diese. Einmal enthält sie ganze längere Capitel, die in I fehlen, und zwar I, 4 De origine juris, I, 17 Quando derogatur instrumento, I, 21 De conditionibus hominum in generali, I, 25 Quot modis civitas interdicitur, I, 30 De bonis matrimonii, I, 64 Quid principes faciant. I, 65 De tyrannis, II, 72 De divisione rerum. Dann sinden sich längere oder kürzere Zusätze im Texte der einzelnen Capitel, die in der Handschrift I ausgelassen wurden. Die wichtigsten sind I, 26 die Erklärung von stipulatio, I, 44 Handelsunfähigkeit der Weiber mit Ausnahme der Kauffrauen, I, 63 Pflicht der Consuln zur jährlichen Rechnungslegung über die Einkünfte der Stadt, II, 16 Erklärung des Begriffes von vindicare und agere ad exhibendum, II, 34 Aufzählung mehrerer in I nicht vorkommender Unterbrechungsarten der Verjährung ---Es gibt zweierlei Lehen, Ritter- und Bauernlehen, II, 38 Erklärung der dos aestimata - der libera dos, II, 49 des Begriffes eines Legatars, II, 54 eines posthumus, II, 64 Nach dem alten Rechte hatten die Weiber kein Erbrecht, II, 66 Ein

gefangener Sohn als Sclave hat nicht gleichen Erbtheil mit seinen Geschwistern, ausser er kehrt aus der Gefangenschaft zurück. - Wenn der Vater sein Vermögen mit den Kindern erster Ehe getheilt hat, so haben diese nicht gleiche Erbrechte mit den Kindern einer zweiten Ehe, ebenso wenig findet zwischen den Kindern der ersten Ehe und denen der zweiten Ehe ein wechselseitiges Erbrecht statt, II, 67 Der Ehegatte erbt mit den Kindern zu gleichen Theilen. - Die eheliche Errungenschaft fällt als ungetheiltes Gut an die überlebende Ehegattin. II. 69 Die Rechte der Adoptivkinder werden übergangen, quia non sunt de consuetudine terrae nostrae, III, 7 Allgemeine Regel über die Priorität der Gläubiger im Concurs. Brauch zu Venedig -Bei der Bürgschaft mehrerer Bürgen in solidum hat der zahlende Bürge einen Regressanspruch an Jeden auf das Ganze nach dem neuen Rechte, III, 20 Ein liegendes Gut kann nur mit der Hand des Grundherrn vertauscht werden, III, 28 Wer eine gefundene Sache nicht restituirt, kann als Dieb beklagt werden, III, 29 Erklärung der äussersten Noth, die den Diebstahl entschuldigt. - Der Wille wird für That genommen, wenn Jemand an ein fremdes Haus Kienholz, Besen oder ein blutiges Schwert hängt. - Es gibt eine zwiefache Infamia legis und canonis. III. 35 Beschworene Zinsen sollen bezahlt werden. III. Aerzte können den Erfolg der Krankheit voraussagen. - Strafe der sortilegi, III, 38 Verschiedene Handlungen, durch welche ein aborsus vollbracht wird. III. 42 Ein fremdes Thier darf man nicht über Nacht im Hause halten, III, 46 Der Unterschied zwischen Reichs-, Land- und Stadtacht, III, 48 Aufzählung mannigfaltiger Leibesstrafen - Gesetz der Talion. III. 49 Auch die Kirche hat einen Strafanspruch wegen eines Verbrechens in loco sacrato neben dem Richter und dem Verletzten. - Neben diesen grösseren Zusätzen finden sich auch kleinere und minder wichtige.

Sind diese Zusätze, die in der Handschrift I fehlen, der ursprünglichen Fassung des Werkes fremd und erst durch eine spätere Bearbeitung hinzugekommen, oder gehören sie schon ursprünglich dem Verfasser an? Für die letztere Annahme sprechen wichtige Gründe. In einzelnen Fällen lässt es sich augenscheinlich nachweisen, dass ihre Nichtaufnahme in die Handschrift I nur der Nachlässigkeit und Unbedachtsamkeit

des Schreibers zuzuschreiben sei. In der rubrica de matrimonio wird im Eingange als eilfte zu beantwortende Frage ausdrücklich die aufgestellt: quot et quae sint bona matrimonii? und doch fehlt ihre Beantwortung, die I, 30 die Olmützer Handschrift bringt. In der Rubrik de dote vermisst man, während die zwei ersten Arten der dos profectitia und adventitia ausführlich erklärt werden, die Erklärung der dritten Art der dos aestimata (vgl. Olmützer Handschr. II, 38). Im dritten Buche erscheint am Schlusse der rubrica de crimine falsi et falsariis ausdrücklich die Hinweisung auf angeblich bereits früher Besprochenes. Qualiter instrumenta de falsitate dicantur suspecta, dictum est supra de derogatione instrumentorum. Das c. I, 17 der Olmützer Handschrift quando derogatur instrumento fehlt aber ganz in der Handschrift I. Einzelne Capitel und Zusätze mochte der Schreiber der Wiener Handschrift vielleicht absichtlich ausgelassen haben, sei es, dass sie ihm minder wichtig oder sogar bedenklich erschienen, z. B. das Capitel über die Tyrannen, die Pflichten der Fürsten, die Eintheilung der Menschen, den Ursprung des Rechtes u. s. w. In den meisten Fällen trug jedoch die Nachlässigkeit des Schreibers der Handschrift an der Auslassung Schuld. Wie weit diese ging, sehen wir z. B. daraus, dass er nach dem c. III, 27 auf einmal drei früher ausgelassene Capitel de pactis mit der Einleitung nachholt: Hic habetur de pactis (Reverte VIII folia), dass er die letzten Capitel des dritten Buches de poenis (III, 48 und 49) bereits vor die Capitel de proscriptione und de expurgatione stellt, wohlweislich aber deshalb die Einleitung in jene unterdrückt. Man kann daher mit gutem Grunde annehmen, dass die Zusätze und die in der Handschrift I fehlenden Capitel schon im ursprünglichen Werke vorhanden waren, wozu noch bestärkend hinzutritt, dass sie sämmtlich auch in den zwei Pressburger Handschriften aufgenommen sind.

Ausser grösseren Zusätzen und Veränderungen finden wir in der Handschrift II sehr häufig stylistische und formelle Abweichungen von I und andere Ausdrücke und Redewendungen, die zwar den Sinn nicht verändern, ihn jedoch in anderer Form wiedergeben. In dieser formellen Beziehung bin ich jedoch geneigt, den Text der Handschrift I der ursprünglichen Fassung für näherstehend zu halten als den der Handschrift II. 254 Tomaschek.

Indessen fehlt es auch in der Handschrift II nicht an Flüchtigkeiten und Nachlässigkeiten, auch nicht an offenbaren Missverständnissen. In einigen nicht unwesentlichen Punkten steht die Handschrift I dem Originale viel näher, und auch die deutsche Uebersetzung, obwohl im Allgemeinen dem Texte der Handschrift II folgend, schliesst sich hie und da an jene an.

#### III. Lateinische Handschrift zu Pressburg.

Diese Handschrift ist gegenwärtig verschollen. In der von Michnay und Lichner im Jahre 1845 erschienenen Ausgabe des Ofner Stadtbuches findet sich S. XIII, Nota 7 folgende Bemerkung: "Dass in jener Zeit (der Entstehungszeit des Stadtbuches) verschiedene Rechtsbücher in Ungarn zur Belehrung und wohl auch zur gelegentlichen Rechtsprechung im Gebrauch waren, lässt sich hinlänglich erweisen. Selbst derartige Handschriften kommen hie und da vor. Herr von Gyurikovits besitzt einen sehr nett geschriebenen und bis auf den Einband wohlerhaltenen Rechtscodex mit den Schlussworten: Hic legalium constitutionem liber anno Christi 1489 feliciter consummatus jure optimo veraque possessione attinet honorabili atque consulto viro domino Nycolao Ebendorffer suisque filiis. Der Anfang lautet: Propter paternalem amorem, quem etc."

Aus diesen Anfangsworten geht die Identität dieses Codex mit unserer Summa unzweifelhaft hervor. Nach meinen eingeholten Erkundigungen starb Herr von Gyurikovits, Magistratsrath in Pressburg, schon im Jahre 1848 mit Hinterlassung vieler Kinder, die in alle Welt zerstreut und ganz herabgekommen sind. Seine Bücher und Manuscripte wurden an unbekannte Leute verkauft. Der Ort, wo sich die Handschrift befindet, lässt sich heutzutage nicht mehr eruiren. Indessen ist ihr Verlust nach der Versicherung des gegenwärtig noch in Pressburg als professor emeritus lebenden Mitherausgebers des Ofner Stadtbuches Lichner nicht allzusehr zu beklagen. hat sie nämlich seinerzeit eingehend mit der deutschen Handschrift der Summa verglichen und gefunden, dass sie mit ihr in allen Einzelnheiten auf das Genaueste übereinstimmt und sich diese an den Text des lateinischen Codex mit einer an Aengstlichkeit grenzenden Treue angeschlossen hat. Es lässt

sich daher auch ohne Einsicht in diese Handschrift mit Zuverlässigkeit annehmen, dass ihr Text zu den anderen Handschriften in demselben Verhältnisse stand wie der der deutschen Uebersetzung.

#### IV. Deutsche Handschrift der evangelischen Lyceumsbibliothek zu Pressburg.

Die Beschreibung dieser mir längere Zeit freundlichst zur Benützung überlassenen Handschrift ist folgende:

Diese, von dem Geschenkgeber Codex Ballusianus genannt, ist ein ziemlich dicker Papiercodex in Grossquart aus dem Ende des XV. oder Anfang des XVI. Jahrhunderts, in dicke, mit gepresstem Schweinsleder überzogene Holzdeckel gebunden (Signatur: Jus. germ. Ms. am Rücken). Nach einem leeren Blatt folgt die deutsche Uebersetzung der Summa, durchgängig geschrieben, mit breiten Rändern. Die Aufschriften der Capitel sind schwarz und grösser geschrieben. Die Schrift ist ziemlich leserlich und ohne Ausbesserungen und Glossen. Die Blätter (im Ganzen 106) sind nicht foliirt. Dann folgt auf vier Blättern das Schlusswort und das Register, darauf eine Aufzeichnung der ungarischen Tavernicalartikel unter König Sigmund: Es wirtt gefragt in welchenn massen u. s. w. Item zum ersten etc., achtzehn Artikel auf zwei Blättern. Sodann abermals auf zwei Blättern Die ordnung der artikel der syben freyen stette u. s. w. Ferner auf einem dritten Blatt Die hernach geschriben artikelnn werden begriffen in etlichen frevheitlichen brieffen des allerdurchleuchtigisten fuersten vnd hern Wladislai von gotes gnad zu Hungern, Behem etc. Kunigs in dem Jare von cristi geburt 1499 vber die freyungen vnd gewonhaiten des stul maysters Tawernicorum vnd der syben freyen steten in gerichten vnd auch appellationen gehalten zu werden von seiner Mtt gnediglich verlihen. Auf zwei Blättern folgen sodann die Artikel. Hierauf noch 53 leere Blätter.

Dass man es hier mit einer deutschen Uebersetzung der Summa zu thun habe und nicht etwa mit dem ursprünglich deutsch abgefassten Originale, kann keinem Zweifel unterliegen. Dass sie in Ungarn wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts gemacht wurde, geht aus II, 74 hervor, wo Sitzungsber. d. phil.-hiet. Cl. CV. Bd. II. Hr. 17

bei dem beneficium der Scholaren an die Stelle von Bologna die Schule zu Ofen gesetzt wird: Es ist auch ein hulff. die geburtt den schulern: wann der schuler, welcher zu Ofen wanet, ist vnderwurffen dem gemainen rechten des richters zw Ofen. darumb das er wanung hett zu Ofen. Aber vmb die freyhaitt mag er sich absodern vnd sagen, das er welle vor seinem richter beklagt werden, vnd mag sich der hulff verzeven. Im Ganzen und Grossen schliesst sich diese Uebersetzung und wohl auch so ihre lateinische Vorlage an den Text der Handschrift II an, auch die Capiteleintheilung und ihre Ueberschriften sind genau dieselben. Nur in einzelnen Ausdrücken folgt sie der Handschrift I. Die technisch-juristischen lateinischen Ausdrücke sind in der Regel durch entsprechende deutsche übersetzt, nur hie und da ist der lateinische Ausdruck beibehalten. Die in der Summa so zahlreich vorkommenden Gedächtnissverse sind durchgängig in lateinischer Sprache aufgenommen.

Die Herausgeber des Ofner Stadtrechtes fahren am angegebenen Orte fort: ,Eine deutsche Uebersetzung dieses durchaus lateinischen Rechtsbuches aus dem XVI. Jahrhundert (wohl schon aus dem XV.) hat Herr von Ballus der Bibliothek des evangelischen Lyceums in Pressburg geschenkt (daher die Benennung Codex Ballusianus). Das Ganze ist ein Gemisch von Natur (sic), Röm. und Kanon. Recht und steht mit dem ungrischen Recht in keiner anderen Verbindung, als dass es am Ende auf fünf Blättern die vom Tavernicus Johann Thüz von Lák redigirten Tavernicalartikel als Anhang enthält -- ein Zeichen, dass es in Ungarn irgend einen Gebrauch hatte. Gewiss hat Werbewcz, dessen Gelehrsamkeit mit Rücksicht auf die damalige Zeit alle Achtung verdient, bei der Ausarbeitung seines Tripartitums solche Rechtsbücher nicht unbenützt gelassen. Eine darauf sich beziehende Untersuchung hätte mehr als einen blos literärischen Werth.

#### Zweck, Form und Inhalt der Darstellung.

Der Verfasser beginnt sein Werk mit den Worten: Propter paternalem amorem, quem ad filios meos dilectos habeo, aggressus sum ex parvitate mei ingenii multis vigiliis et laboribus immensis unam summam legum brevem, levem et utilem stilo clarissimo componere, ut in ea se exerceant, quousque perveniant ad majora.

Gleich den Institutionen soll es demnach ein kurzgefasstes Lehrbuch des Rechtes für Anfänger sein, nicht ein gelehrter Commentar der Rechtsquellen, sondern eine blosse Vorbereitung für ernstere Arbeiten und tiefere Rechtsstudien, wie etwa der fränkische Mönch Marculf seine Libri duo formularum schrieb, ad exercenda initia puerorum. Es gehört daher jener Classe der Literatur der fremden Rechte an, deren Geschichte Dr. Rod. Stintzing unter dem Namen: populäre Literatur des römischkanonischen Rechtes behandelt hat und die Theodor Muther die Literatur für die pauperes und minores nennt. Es dient demselben Zwecke, dem unsere heutigen Compendien gewidmet sind.

Ist es nun überhaupt nicht das römische Recht, das in Deutschland recipirt wurde, sondern die italienische Rechtswissenschaft, der auch dieses Werk seiner Grundlage nach angehört, die römisch-germanische Jurisprudenz', wie Briegleb in seiner Geschichte des Executionsprocesses, 2. Aufl., I, S. 26, Nota \*), sagt, so sind es hinwiederum nicht die umfangreichen exegetischen Werke der Glossatoren und Commentatoren, ihre schwerfälligen Folianten und Lecturen, welche zu dieser Reception am meisten beigetragen haben. Es sind Werke dieser Art wie das unsrige, denen der grösste Antheil an diesem denkwürdigen Processe zukommt. Der Sache nach - sagt Stintzing (Gesch. der d. Rwiss., I. Abth. 1880, S. 49) - recipirte man nicht das Corpus juris, sondern die Ergebnisse der Literatur der Postglossatoren, in welcher Justinians Gesetzgebung zu einem halbmodernen Rechte umgebildet war. Die schärfsten Gegensätze zum germanischen Rechte waren darin beseitigt oder umhüllt. Das Ganze erschien als eine in lebendiger Uebung stehende Rechtspraxis.

So ist es denn auch überall die Rücksicht auf die praktischen Lebensverhältnisse und die Rechtsanschauungen jener Zeit und jenes Bodens, in welcher und für welchen diese Summa geschrieben ist, die die Darstellung durchgängig beherrscht. Es ist die praktische Rechtspflege, in die er die Grundsätze des römischen Rechts einzuführen bemüht ist, der Lebenskreis, den er nach diesem regeln will, das städtische Rechtsleben.

258 Tomaschek.

Wenn er seine Darstellung mit den Worten beginnt: Necesse est omnem rectorem et gubernatorem civitatis duo ad minus in se habere: videlicet legum scientiam et armorum providentiam. ut per leges tempore pacis hominum malitias expellat, et per arma tempore inpacis impugnationibus hostium resistat. Primo igitur dicendum est de legibus, postea de armis (im Einklange mit dem Proömium der Institutionen: imperatoriam majestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam etc.), so ist es nicht der Staat, sondern die Stadt und ihre Regierung, von der er spricht. Wenn er von judicia nostra, forum nostrum spricht, so ist es das Stadtgericht, das er meint. Wenn er den leges die consuetudines entgegensetzt, wenn er abweichende Sätze in seine Darstellung des römischen Rechtes verarbeitet, so gehören sie dem Kreise des städtischen Rechtes an, und insbesondere jener Stadt, in der er lebte und, wie es scheint, als praktischer Jurist thätig war. In der Form einer geordneten Darstellung des römischen Rechtes will er der praktischen Rechtspflege dieser Stadt jene Gestaltung geben; die ihm seine in Italien erworbene gelehrte Bildung und Kenntniss des römischen Rechtes als die zweckmässigste für ihre rechtlichen Bedürfnisse erscheinen lässt. Allerdings geht er in dieser seiner romanisirenden Tendenz weiter als die sogenannte Concordanzliteratur des XIV. und XV. Jahrhunderts, als beispielsweise der Brünner Stadtschreiber Johannes, der in seinem ungefähr gleichzeitig verfassten Brünner Schöffenbuch (Rössler. D. Rdenkmäler, II. Th.) römische Sätze mitten unter deutschen Schöffensprüchen vorträgt oder sie zu ihrer Begründung verwendet, weiter als der italienische Jurist Gotzius al Orvieto. dem K. Wenzel II. von Böhmen um das Jahr 1300 die Ausarbeitung der constitutiones metallicae für Böhmens Bergstädte übertrug; doch steht seine Darstellung des römischen Rechtes überall unter dem Einflusse deutscher Rechtsanschauungen. seine Beispiele entnimmt er grösstentheils dem praktischen Rechtsleben seiner Zeit und jenes Ortes, wo er lebte. Ganze Partien seines Werkes sind dem römischen Rechte fremd. Und diese Seite des Rechtsbuches ist es vorzüglich, die es als eine Art Unicum in der Literatur des römischen Rechtes wenigstens in Deutschland noch vor seiner Reception als gemeinen Rechtes erscheinen lässt und ihm das Anrecht auf grössere Beachtung gibt, als es bisher gefunden hat. Wenn auch in Frankreich Werke vorkommen, die in die Darstellung des römischen Rechtes einheimische und volksthümliche Sätze verarbeiten, so sind uns Werke dieser Art in Deutschland gänzlich unbekannt. wenn wir etwa absehen von jenen, die daselbst unter der Bezeichnung Summae de casibus, Summae confessorum als Handund Hilfsbücher für Parochien, Beichtiger und Officiale der geistlichen Gerichte, für die geistliche Amtsführung und geistliche Gerichtsthätigkeit theilweise noch vor der Reception des römischen Rechts als gemeinen entstanden sind, und deren Einfluss für die Verbreitung römischer Ansichten ich übrigens ebensowenig unterschätzen will wie Rössler (a. a. O. S. CXXI). Denn wenn diese auch römische Rechtsmaterien nebenbei behandeln, so ist ihr Hauptinhalt und Zweck doch ein ganz anderer, die Darstellung des römischen Rechtes keine systematische, sondern blos gelegentliche. Die Kirche lebte eben nach dem römischen Rechte. Für die geistlichen Gerichte waren die Grundsätze des römischen Rechtes massgebend. (Ueber diese Werke der geistlichen Jurisprudenz s. Stintzing pop. Lit. c. 10, S. 489-536.)

Der Verfasser nennt sein Werk eine brevis summa legum (summula Handschr. III). So allgemein nun auch diese Bezeichnung Summa für Werke verschiedener Art, die aus der Glossatorenschule hervorgegangen sind, gebraucht wird, so wird mit diesem Namen doch vorzüglich nur eine allgemeine Uebersicht über ganze Titel von Rechtsquellen oder eine systematische Darstellung über einen mehr oder minder umfassenden Gegenstand bezeichnet. Eine Schrift, die den ganzen oder selbst nur den Privatrechtsstoff erschöpft, findet sich weder in der Geschichte des römischen, noch kanonischen Rechtes mit diesem Namen bezeichnet, selbst dann nicht, wenn sie sich mehr oder weniger von der Legalordnung der Quellen zu emancipiren und den Stoff in freier Behandlung darzustellen strebt, wie es hauptsächlich bei kanonischen Schriften der Fall ist. Auch diese sind jedoch in der Regel der Form nach Commentare eines bestimmten Rechtsbuches. (Vgl. Max Conrat a. a. O. S. XII.)

Dem Umfange nach ist das Werk ungleich kürzer und gedrängter als beispielsweise die Summen des Placentin, Azo und die kanonische des Hostiensis, aus der es einen grossen Theil seines

260 Tomaschek.

Inhaltes geschöpft hat. Und doch steht es ihnen an innerem Gehalte nicht nach, lässt sie aber an praktischer Brauchbarkeit weit zurück. Wenn der Verfasser in seinem verhältnissmässig viel kürzeren Werke dasselbe erreicht, ohne denselben Anspruch auf die Erschöpfung des Stoffes zu machen wie diese. so ist dies vorzüglich zwei Momenten zuzuschreiben: 1. Der Ausscheidung der unendlichen, weitschweifigen und zu häufig geschmacklosen Controversen, die einen grossen Theil jener literarischen Producte ausfüllen. Nicht als ob er nicht hie und da controverse Fragen aufwürfe. Doch beschränkt er sich darauf, die entgegengesetzten Meinungen kurz zu präcisiren und ihnen gegenüber seine eigene, zuweilen originelle Ansicht mit wenigen Worten zu begründen. Ego autem dico, mihi videtur salvo judicio meliorum u. s. w. 2. Hält er sich frei von iener massenhaften Anhäufung von Citaten aus den Rechtsquellen, von denen die Werke der Glossatoren und Summisten des XII. und XIII. Jahrhunderts strotzen, und begnügt sich mit der allgemeinen Hinweisung auf die leges und canones. Eine ausdrückliche Verweisung auf bestimmte Stellen der römischen und kanonischen Rechtsbücher findet sich nur selten. In dieser Beziehung nähert sich unsere Schrift in ihrem Charakter wieder den Brachylogus und den anderen noch vor dem Auftreten der Glossatorenschule erhaltenen Schriften über das römische Recht. Man findet in ihr dieselben einförmig wiederkehrenden Gedanken und Lehren, die gleiche Knappheit, Klarheit und Schärfe des Ausdruckes, die nämliche Gewandtheit und Liebe des Definirens, dieselbe vorwiegende systematische Richtung und Sparsamkeit mit Quellencitaten wie in der vorbolognesischen Literatur. (Siehe Herm. Fitting: Jur. Schriften des früheren Mittelalters, S. 112.)

Was der Verfasser zunächst bezweckte, ist eine kurze und klare Uebersicht über das römische Recht seiner Zeit. Die äussere Form der Darstellung steht mit dieser Absicht in genauem Einklange. Seinem Versprechen: unam summam brevem, levem et utilem, stilo clarissimo componere, bleibt er im ganzen Umfange seiner Darstellung treu. Ueberall geht er der Versuchung sorgfältig aus dem Wege, seine unstreitig tiefere Kenntniss, seine erworbene gelehrte Bildung hervortreten zu lassen. Seine Darstellung ist überall schlicht, klar, knapp und

präcis. Er vermeidet überflüssige Wiederholungen und unnütze Abschweifungen, begnügt sich mit einer kurzen Verweisung auf bereits Gesagtes und damit, die Fragen, die sich allenfalls zu einer Materie aufwerfen liessen, einfach zu pointiren. Offenbar hat er sich hierin jene kleinen monographischen Arbeiten (summulae) des Johannes Andreae und Anderer zum Vorbild genommen, und diese Schriften verdanken gerade dieser Eigenschaft ihre grosse Verbreitung. Rubriken und Rubricellen geben den Inhalt der Abschnitte kurz an. Im Anfange werden die zu beantwortenden Fragen kurz präcisirt und sodann der Reihe nach beantwortet. Voran steht in der Regel die Definition, die nicht selten durch etymologische Ableitung gewonnen wird. Ganz besonders tritt die Vorliebe für Gedächtnissverse hervor, wie es auch bei seinen Vorbildern der Fall war, und die topische Anordnung des Stoffes im Anschluss an solche. Die Schrift steht in der äusseren Form ganz unter dem Einflusse der scholastischen Methode mit ihren Definitionen, Divisionen und Subdivisionen, die die Literatur des Mittelalters beherrscht.

Ist nun die massvolle Selbstbeherrschung, die sich der Autor in Beziehung auf seine äussere Form auferlegt, ein unbestreitbarer Vorzug des Werkes, so ist noch ein viel grösseres Gewicht auf sein unverkennbares Streben zu legen, sein Werk zu einem innerlich und organisch zusammenhängenden zu gestalten, auf das Streben nach einer selbstständigen, von der Reihenfolge der Quellen unabhängigen systematischen Darstellung. In dieser Beziehung kann man sein Werk mit vollem Rechte als einen beachtungswerthen Ansatz zu einem System des Rechtes und insbesondere des Privatrechtes bezeichnen, soweit die Zeit, in der der Verfasser lebte, einem solchen Streben überhaupt günstig war. Ist es ja doch erst ein Verdienst unserer Zeit, diese Seite des Rechtes, die organische und systematische, in ihrer Bedeutung zur vollen Geltung und Anerkennung gebracht zu haben. Es wäre wohl unbillig, in dieser Beziehung den Massstab unserer Tage an diese Schrift anlegen zu wollen.

In neuester Zeit (1882) hat, wie bereits erwähnt, Dr. Max Conrat (Cohn) unter dem Titel: "Das Florentiner Rechtsbuch, ein System des römischen Privatrechtes aus der Glossatorenzeit" 262 Tomaschek.

eine Florentiner Handschrift herausgegeben, der er eine ausgezeichnete und eigenthümliche Stellung in der mittelalterlichen Literatur des römischen Rechtes zuweist, indem dieser zwar nicht die systematische, also von der blossen Erläuterung der Rechtsquellen sich emancipirende Behandlung des gesammten Privatrechtsstoffes, wohl aber die Darstellung desselben nach einem eigenen System unbekannt geblieben sei (S. XXIX). Er bemüht sich nun, nachzuweisen, dass dieses Werk, das er in den Anfang des XIII. Jahrhunderts setzt, in der That ein System des gesammten Privatrechtes und insoferne in der Behandlung und Anordnung des Stoffes nicht allein der erste, sondern auch auf Jahrhunderte hinaus der einzige Versuch zu einer von dem System der Quellen sich emancipirenden Darstellung des römischen Rechtes geblieben sei.

In gleichem, wenn nicht vielleicht in höherem Grade lässt sich dies von unserer, in ihrer Abfassung etwa ein Jahrhundert späteren Summa legum behaupten. Zwar findet sich auch hier wie im Florentiner Rechtsbuch das System der Institutionen personae, res, actiones der Eintheilung in drei Bücher zu Grunde gelegt, und es hat unverkennbar dem Verfasser auch hier die Reihenfolge der Titel in jenen wenigstens im Allgemeinen zum Vorbild gedient. Nirgends jedoch bindet sich die Behandlung des Stoffes strenge an die Legalordnung. Materien, die in den Rechtsquellen nicht behandelt werden, finden hier eine ausführliche, mit dem dem Verfasser vorschwebenden Plane im organischen Zusammenhange stehende Behandlung. Andere in den Quellen vorkommende Titel werden ganz übergangen oder an anderen Orten dem Plane gemäss behandelt. An vielen Orten ist der Verfasser bemüht, den äusseren Zusammenhang der behandelten Materien durch Nachweisung ihrer inneren Verbindung zu rechtfertigen.

Nachstehende Uebersicht möge dazu dienen, den Inhalt des Werkes, die Reihenfolge der Materien, sowie auch das System des Verfassers zur Anschauung zu bringen, indem die im Werke selbst hervortretenden Verbindungsfäden der einzelnen Materien besonders hervorgehoben werden. Das ganze Werk ist in drei Bücher eingetheilt, in welchen die einzelnen Abschnitte ursprünglich nur durch kurze Ueberschriften (rubricae) bezeichnet, später jedoch durch fortlaufend gezählte Capitel unterschieden

wurden. Das erste Buch enthält zuerst einen allgemeinen Theil, c. 1—19 über die Begriffe Recht, Gerechtigkeit, Jurisprudenz, Ursprung und Eintheilung des Rechtes, öffentliches und Privatrecht, dieses wieder naturale, gentium und civile, geschriebenes und ungeschriebenes, Gesetzes- und Gewohnheitsrecht. Wenn es im c. 1 De rectore et gubernatore civitatis am Schlusse heisst Primo igitur dicendum est de legibus (tempore pacis), postea de armis (tempore inpacis), so scheint es, dass an den Gegensatz zwischen Civil- und Strafrecht gedacht sei, von welch' letzterem, wenngleich von einem privatrechtlichen Gesichtspunkte aus, im dritten Buche gehandelt wird.

c. 15 handelt de privilegiis scriptis. Cum privilegia pro legibus habeantur, ut scribitur in decretis, videndum est de privilegiis. Daran schliesst sich naturgemäss c. 16 De instrumentis publicis. Licet de publicis notariis et de eorum instrumentis in juris judiciis civilibus non sit consuetudo nec cura, tamen propter alia judicia pauca de ipsis intendo annotare. Die c. 17, 18 und 19 handeln sodann von den öffentlichen Urkunden und den Siegeln.

Mit dem c. 20 De jure personarum, rerum et actionum beginnt der besondere Theil. Omne jus, quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones. Sed quia parum est jus personarum nosse, si ipsae personae ignorentur, quarum causa statuitur, igitur de personis est videndum. Das c. 21 spricht sodann de conditione hominum in generali. Sunt autem duplices personae videlicet impuberes et puberes. Die c. 22, 23 und 24 handeln von der väterlichen Gewalt. c. 22 In paterna potestate sunt omnes pueri nostri puberes et impuberes non emancipati, quos de justis nuptiis procreavimus. c. 24 wird unter den Aufhebungsarten der väterlichen Gewalt angeführt quinto quum patri vel filio civitas interdicitur perpetue propter magnum crimen. Das c. 25 spricht demgemäss davon, quot modis civitas interdicitur.

Die c. 26-31 handeln de sponsalibus et matrimonio und enthalten ein ausführliches Eherecht, eingeleitet durch die Worte: quia superius mentio facta est de justis nuptiis, ideo nunc de sponsalibus et matrimoniis est dicendum.

In den c. 32-41 wird das Vormundschaftsrecht eingehend behandelt. Das c. 42 zählt die Personen auf, die hand-

lungsfähig sind, qui possunt contractum facere. c. 43 und 44 behandeln die Handlungsfähigkeit der Jungfrauen. Witwen und Ehefrauen, woran sich die c. 45 und 46 über die Gründe der Ehe und über die Rücksichten schliessen, die den Mann bei der Wahl seiner Frau leiten sollen. Das c. 47 spricht davon, quomodo quis se ipsum debet regere, worauf das c. 48 de regimine domus den Begriff des Hauses und der Familie erörtert. Die c. 49-54 behandeln sodann die Verhältnisse der Familienglieder, das des Mannes zur Frau, der Frau zum Manne, des Vaters zu den Kindern und umgekehrt, das des Hausvaters zu seinem Gesinde. In den c. 55-63 wird im weiteren Fortschritt von dem regimen domus zu dem regimen civitatis übergegangen. Diese Capitel enthalten eine ausführliche Darstellung der Stadtverfassung, Begriff der Stadt, die vier Classen der städtischen Beamten, Unterschied zwischen praetorium (Schranne) und consultorium (Rathhaus). Die zwei letzten Capitel des ersten Buches c. 64 und 65 Quid principes faciant und De tyrannis zeichnen uns das Bild eines guten Fürsten und seiner Kehrseite des Tyrannen.

Das Personenrecht des Verfassers, dem das erste Buch grösstentheils gewidmet ist, bleibt daher nicht bei der Einzelperson und ihrem Verhältniss zu anderen Einzelpersonen stehen, sondern schreitet über das Gebiet des Privatrechtes hinaus in aufsteigender Gliederung stufenweise zu ihrem Verhältniss zu immer höheren Gesellschaftskreisen zur Familie, zur Gemeinde und schliesslich zum Staate empor — in ähnlicher Weise wie das allg. preussische Landrecht, das in seinem zweiten Theile von dem Einzelnen als Rechtssubject zur Stellung desselben im Kreise der Familie, der Hausgenossenschaft, sowie in dem weiteren Zusammenhange gesellschaftlicher Verbände, der Ständegliederung und zuletzt zum Staatsorganismus selbst aufsteigt.

Das zweite Buch handelt de jure rerum.

c. 1 Superiore libro determinatum est de jure personarum nunc determinandum erit de jure rerum. Juxta quod notandum, quod in qualibet civitate et urbe Christiana tria rerum genera ad minus debent esse, scilicet res Dei, tum universitatis tantum, resque singulorum hominum tantum. Res Dei sunt omnes res sacre et religiose et piis annexae etc.

c. 2 Singulorum hominum res multae sunt et diversae: quaedam tamen ipsis naturali jure acquiruntur, quaedam jure civili, et primo determinandum est de hiis, quae naturali jure acquiruntur, und zwar multis modis 1. per occupationem Bienenrecht (c. 3), zahme (c. 4), zahmgemachte (c. 5), Hausthiere (c. 6), 2. per captionem (c. 7). 3. per inventionem (c. 8), per derelictionem (c. 9), 5. per alluvionem (c. 10), 6. per accrescentiam (c. 11), 7. per generationem (c. 12), 8. per intinctionem (c. 13), 9. per commixionem liquidorum (c. 14), 10. siccorum (c. 15), 11. per aedificationem (c. 16), 12, per plantationem (c. 17), 13. per seminationem (c. 18), 14. per scripturam (c. 19), 15. per picturam (c. 20). 16. per emtionem (c. 21), 17. per usufructum fundi (c. 22), 18. pecudum (c. 23), 19. per dationem (traditio des röm. Rechtes, ,durch gebung' deutsche Uebers.) (c. 24), 20. per dotem et donationem (c. 25), 21. per venditionem (c. 26). Et haec de acquisitione rerum corporalium jure naturali dicta sufficiant. c. 27 Unterschied der res corporales und incorporales. Zu letzteren gehören die Rechte, insbesondere die Servituten, das jus reddituum und das jus census. Im c. 28 werden dann sofort die servitutes praediorum rusticorum, im c. 29 die praedia urbana, im c. 30 der ususfructus und die habitatio, im c. 31 der usus nudus, im c. 32 der usus aedium behandelt. Im c. 33 geht der Verfasser über zu den Acquisitionsarten der Sachen jure civili. Jure civili nobis res corporales et incorporales multis modis acquiruntur. Primo tamen dicendum est de hiis, quae nobis acquiruntur per usucapionem (,durch nemung des brauchs oder ersitzunge' deutsche Uebers.) et per praescriptionem ("gewere" deutsche Uebers.) (c. 34). c. 35 Est et aliud genus acquisitionis rerum jure civili, quod vocatur donatio. Diese ist dreifach simplex (c. 36), causa mortis, inter virum et uxorem, die dos (c. 37). In diesem und in den nachfolgenden Capiteln bis c. 43 incl. wird ein ausführliches Dotal- und eheliches Güterrecht entwickelt. In den c. 44-71 wird weiter das Erbrecht als dritte Erwerbungsart von Sachen nach dem Civilrecht eingehend behandelt. Acquiruntur nobis res jure civili per testamentum et ab intestato relicta. Demgemäss beschäftigen sich c. 43 -- 60 mit der testamentarischen Erbfolge, die c. 61 -- 68 mit der Intestaterbfolge, die c. 69 und 70 mit dem Begriffe

der Verwandtschaft und der Schwägerschaft, das c. 71 mit der possessio bonorum.

Das c. 72 handelt de divisione rerum communium. Res dicuntur communes tripliciter primo ex testamento, secundo ab intestato, tertio a societate.

Das c. 73 handelt de rerum alienatione, d. i. von den Rechtsgeschäften, durch welche Rechte auf Sachen übertragen werden, und den verbotenen und unwirksamen Rechtsgeschäften, die c. 74 und 75 enthalten eine ausführliche Darstellung der beneficia et exceptiones juris — quaedam in odium, quaedam in favorem introducta, unde contingit, quod illae personae, pro quibus vel quarum occasione introducta sunt, per illa juvantur, ne teneantur illis obligationibus rerum, quas fecerunt. Sie werden nach dem Gesichtspunkte dargestellt, ob man auf sie verzichten könne oder nicht. Unter den allgemeinen Beneficia werden die verschiedensten Einwendungen zusammengefasst, die einzelnen Personen gesetzlich gegen die Giltigkeit abgeschlossener Rechtsgeschäfte zustehen.

Schliesslich werden im c. 76 die Personen, durch welche Sachen erworben werden können, kurz aufgezählt.

Das dritte Buch handelt de actionibus et de aliis actiones consequentibus. Secundum ordinem praemissum restat nunc in hoc tertio libro determinare de actionibus. Sed quia obligationes sunt quasi quaedam praeparatoria omnium actionum, igitur prius de ipsis est dicendum.

- c. 1. Von den Obligationen im Allgemeinen. Begriff. Eintheilung: Civil- und Naturalobligationen. Vier Arten von Obligationen, die zugleich Civil- und Naturalobligationen sind: ex contractu, ex quasi contractu, ex maleficio und ex quasi maleficio. Die Obligationen ex contractu sind ebenfalls vierfach: aut enim re contrahuntur, aut verbis, aut litteris, aut solo consensu, de quibus per ordinem est dicendum.
- 1. Realobligationen: Re contrahitur obligatio quatuor modis per mutuum (c. 2); per commodatum (c. 3), per depositum (c. 4), et per creditum (c. 5), ut patebit per ordinem. c. 6 handelt vom Pfandrechte de pignoribus. Sed quia mentio facta est in obligatione de pignore, igitur videndum est de pignoribus.
- 2. Verbalcontracte: Verbis contrahitur (c. 7) obligatio multis modis scilicet promissione, fidejussione, pacto, vadiatione,

et de hiis omnibus videndum est in processu. 1. Promission oder Stipulation im c. 7, de fide jussione im c. 8; die c. 9-17 handeln de pactis. Begriff, Eintheilungen u. s. w. woran sich nach dem Vorgange des Codex die transactio anschliesst: Superius autem actum est de pactis in genere. Nunc autem videndum est de pactis in specie scilicet de transactionibus, quae sunt quaedam pacta.

- 3. Literalcontracte (c. 18).
- 3. Consensualverträge (c. 19), und zwar: de emptione et venditione; c. 20 de permutatione; c. 21 und 22 de locato et conducto und de jure emphyteotico (id est erbezins); c. 23 de societate; c. 24 de mandato.

Mit dem c. 25 beginnt die Darstellung der obligationes quasi ex contractu. Nota quod aliquis dicitur obligari quasi ex contractu quinque modis. c. 26 handelt de solutionibus. Quia solutione ejus, quod debetur, omnis obligatio tollitur, igitur post tractatum de obligationibus sequitur rubrica de solutionibus.

- Im c. 27 kommt der Verfasser auf den Begriff und die Eintheilung der Contracte zurück. Quia vero supra mentio facta est de contractibus, videndum est ergo nunc, quid sit contractus, quot ejus species.
- 3. Mit dem c. 28 beginnt die Darstellung der obligationes ex maleficio. Superius visum est de obligationibus ex contractu vel quasi ex contractu. Restat nunc determinare de obligationibus ex maleficio vel quasi ex maleficio. Et prius notandum, quod hae obligationes omnes ex maleficio unius gradus sunt, nam omnes ex ipso maleficio nascuntur veluti ex furto, ex rapina, aut ex dampno aut injuria et cetera, de quibus omnibus per ordinem est dicendum. Et primo de furto (c. 28 und 29), de sacrilegis (c. 30), de raptoribus (c. 31), de raptu virginum (c. 32), de praedonibus (c. 33), de incendiariis (c. 34), de usura (c. 35), de crimine falsi (c. 36), de sacrilegis et divinatoribus (c. 37), de homicidio (c. 38-40), de injuria. Superius tractatur de criminibus et excessibus. Sed quia ex his injuriae proveniunt, et dampna frequenter inferuntur, sequitur hic rubrica de injuria, und zwar c. 41 und 42 de injuria et dampno tuis dato vel facto und c. 43 de dampno et injuria de tuis alio dato vel facto.
  - 4. c. 45. De obligationibus quasi ex maleficio quinque modis.

Das c. 46 handelt de proscriptione. Quia frequenter convictus proscribitur, igitur subicitur hic rubrica de proscriptione.

c. 47 de expurgationibus, qualiter quis se expurget de crimine sibi imputato seu objecto. Superius visum est de accusationibus et incusationibus de criminibus, de debitis, de promissis, de pactis. Sed quia in hiis ad purgationem frequenter pervenitur, ergo subicitur hic rubrica de expurgationibus cunctorum praedictorum.

Die letzten zwei Capitel 48 und 49 handeln von den Strafen de poenis ex maleficio debitis. Certum est, quod accusatus, si se expurgare non potest, incurrit poenam. Igitur subscriptis de poenis est tractandum. Juxta quod nota etc.

In dem System des ganzen Werkes tritt daher überall das Streben hervor nach freier, selbstständiger, sich von der Localordnung der Quellen emancipirender Darstellung des Rechtsstoffes, wenn es sich auch nicht bestreiten lässt, dass das System der Institutionen auf dasselbe einen Einfluss geübt hat. Doch ist der Verfasser bemüht, es nicht nur durch Einfügung neuer Materien aus-, sondern es häufig nach ganz neuen Gesichtspunkten selbstständig umzugestalten. Wenn er vielfache Materien ausführlich behandelt, die, als dem Gebiete des eigentlichen Privatrechtes fremd, heutzutage von der Behandlung desselben ausgeschlossen werden, und über das Privatrecht hinaus in andere Gebiete, namentlich des öffentlichen Rechtes und selbst der Moral hinüberstreifen, so bleibt er insofern dem Charakter des römischen Rechtes treu, das ja in seiner Grundlage wesentlich Privatrecht ist, als er sie privatrechtlichen Gesichtspunkten unterordnet und diesen die Motive zu ihrer systematischen Einreihung entlehnt. So entwickelt er beispielsweise in III, 38 de homicidio die Bedingungen eines gerechten Krieges, indem er ihn unter den Gesichtspunkt der erlaubten Tödtung stellt. Item licet hostes occidere in justo bello. Item nota, quod quinque requiruntur ad justum bellum. Primo persona scilicet secularis, cui liceat bellare. Secundo res, pro quarum defensione vel conservatione vel recuperatione, aut patriae defensione licet bellare. Etiam pro injuria illata amore justitiae licet bellare. Tertio causa scilicet necessitatis, ut per bellum pax acquiratur. Quarto scilicet animo justo et recta intentione ut non propter odium vel propter avaritiam

sed solum propter justitiam. Quinto requiritur auctoritas scilicet ecclesiae, si pugnatur pro fide, vel auctoritas principis terrae requiritur, si pugnatur pro defensione patriae.

In der Hervorhebung von Einzelnheiten aus dem reichen Inhalte legt mir die Rücksicht auf den dieser Abhandlung gegönnten Raum die äusserste Sparsamkeit auf; doch möge hier die Stellung des Werkes zum römischen Rechte und insbesondere zum einheimischen durch einige Citate und durch an sie geknüpfte Bemerkungen charakterisirt werden.

Im engen Anschlusse an die Institutionen §. 3. I. de jure nat. gentium 1. 2. sagt der Verfasser in I. 5: Constat autem jus nostrum, quo utimur, aut ex scripto aut ex non scripto. Scriptum jus est lex, plebiscita, senatus consulta et principum placita. In I, 10 Qui primus leges condiderit heisst es: Moises primus fuit, qui Ebreis divinas leges explicavit, Forroneus rex Graecorum Graecis primus leges judiciaque constituit. Mercurius Egyptiis, Lycurgus Lacaedemoniis, Numa Pompilius Romanis leges condebant, Carolus Suevis, Julius omnibus imperio subjectis. Dass dem Verfasser hier das seit dem Beginne des XVII. Jahrhunderts allgemein unter dem Namen Schwabenspiegel bekannte. in einzelnen Handschriften als Königs oder Kaisers Carl Rechtsbuch benannte, im Volksmunde schon während des XIV, und XV. Jahrhunderts hie und da als .svevisch recht' oder .landesrecht' zu Schwaben bezeichnete kaiserliche Land- und Lehensrecht vorschwebe, ist offenbar.

Der Schwabenspiegel war in Oesterreich in zahlreichen Exemplaren verbreitet. Auch in Wiener-Neustädter Handschriften kommt er einige Male vor. (Vgl. Winter, Das Wiener-Neustädter Stadtrecht aus dem XIII. Jahrhundert, S. 11, 13, 16, 17.) Gewiss war er dem Verfasser bekannt; ob er ihn auch in seinem Werke benützt habe, ist trotz der Gleichheit mancher Rechtssätze zweifelhaft. Nicht unbeachtenswerth ist hiezu auch die Erwähnung Julius' in der zu dem in der Mitte des XIV. Jahrhunderts gefälschten Privilegium majus für Oesterreich gehörigen Bestätigung der wörtlich eingerückten Privilegien der Kaiser Julius und Nero durch Heinrich IV. angeblich vom Jahre 1058.

I, 11 Qui nostris temporibus leges condere possit. Principes nostri temporis primo possunt leges condere, secundo consules, tertio populares. Das Gesetzgebungsrecht wird also für

die neuere Zeit in erster Linie den Landesfürsten zugeschrieben. Ursprünglich ist dem Verfasser das römische Recht die lex scripta. In I, 71 Rubr. de bon. poss. werden sechs gradus successionis in bonorum possessionibus aufgezählt. Augustus imperator tantas successiones admisit, ne quis sine successione moriatur. Während von den principes und den leges principum häufig die Rede ist, wird des imperator nur in drei Stellen gedacht. I, 30 wird gesagt, dass illegitime Kinder per dominum papam vel imperatorem legitimirt werden. I, 15 potest concedere privilegium papa et imperator, quod hii sunt supra jus et juribus non ligantur, und III, 46 de proscriptione, wo die Landesacht, die nur für das Land (provincia) des Fürsten gilt, der Reichsacht entgegengesetzt wird. Quem autem imperator proscribit, ille est proscriptus in omnibus provinciis suo imperio subjectis.

In I, 4 de origine juris wird der allmälige Uebergang aus dem ungeordneten Zusammenleben der Menschen (dem später sogenannten Naturzustande) in den Staat geschildert. Et sic clare patet, quomodo populus prius sibi statuta et leges condidit. Secundo consules (d. h. die Weiseren und Besseren, die vom ganzen Volke zu diesem Zwecke gewählt wurden), tertio princeps populi. Sed hoc (fügt der Verfasser in sarkastischer Weise hinzu) nunc directe fit in contrarium. Primo enim principes leges condunt, secundo consules, tertio populares. Nec etiam jam principes eliguntur, nec consulares, sed omnia ad placitum scilicet non jure sed odio, amore vel favore.

Das jus scriptum wird I, 13 der mos et consuetudo entgegengesetzt, die bona et laudabilis consuetudo, quae pro lege tenetur der mala, quae debet pro nihilo haberi. In I, 14 de virtutibus bonae consuetudinis werden drei Eigenschaften einer solchen hervorgehoben: prima, quod imitatur legem id est ponitur pro lege, quum lex deficit; secunda, quae interpretatur legem, quum dubia fuerit; tertia, quae corrigit legem, cum enim est communis in toto mundo, tunc vincit legem. Cum autem est specialis, tum solum servatur in isto loco, ubi est consuetudo, imo alia lege superveniente vincitur et aboletur talis consuetudo.

Diese Stellung eines Gewohnheitsrechtes weist nun die Darstellung des Verfassers den leges, beziehungsweise dem römischen Rechte gegenüber dem einheimischen, somit dem deutschen Rechte an. An vielen Stellen heisst es: Ego autem puto consuetudinem patriae esse servandam. Häufig werden die consuetudines in diversis locis, provinciis oder regionibus angeführt, und wohl auch bei einer oder der anderen die Bemerkung hinzugefügt: Et haec est bona consuetudo oder et est mala consuetudo, oder er gibt einer den Vorzug vor der anderen, sed et alia via videtur sanior via (,der besser weg' deutsche Uebers.) inter has omnes (I, 38). In I, 65 polemisirt er gegen die Gewohnheit des Vaterlandes non est consonum juri, z. B. gegen die in Oesterreich speciell übliche Ausschliessung der Ascendenten von der gesetzlichen Erbfolge, oder er erklärt eine Gewohnheit geradezu für absurd, z. B. den Erbfall des Fiscus anstatt der Ehegattin bei unbekindeter Ehe I, 67.

In manchen Stellen, wo die Institutionen in dem Werke benützt sind, z. B. bei der Endigung der väterlichen und vormundschaftlichen Gewalt, I, 30 de usufructu (vgl. §. 3, I, 2, 4), wird an die Stelle der capitis deminutio maxima et media die perpetua civitatis interdictio gesetzt und I, 25 insbesondere davon gehandelt quibus modis civitas interdicitur: 1, ad tempus a) propter insolentiam et indisciplinam, et ille nec perdit res nec honorem sed solum usum rerum suarum tempore relegationis, b) propter infamiam, c) propter maleficium; 2. perpetue. Enge damit hängt das ungemein lehrreiche Capitel de proscriptione 46, III zusammen. Proscriptio est idem jure seculari, quod est excommunicatio, id est bannus jure spirituali. Species proscriptionis sunt alia perpetua, alia temporalis, alia neutra. Proscribere et proscriptum denuntiare potest judex habens auctoritatem et bannum a superiore sibi traditam (den Blutbann. Vgl. W. N. St., c. 1 und 67. Nach a. 119 St. LR. richtet ,vber menschenplût' nur der Richter, der den Bann hat, und ebenso nach a. 233 .vber das or sam vber den hals', nach a. 232 über Diebstahl. Vgl. auch noch die a. 118, 210, 231, 235). Pro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich bemerke hier der Kürze wegen, dass ich die Wiener Rechtsquellen nach meiner Herausgabe der Rechte und Freiheiten der Stadt Wien (Geschichtsquellen der Stadt Wien I, 1) das Wiener Weichbildbuch (W. W. B.) nach Schuster: Das Wiener Stadtrechts- oder Weichbildbuch; das Wiener-Neustädter Stadtrecht (W. N. Str.) nach Winter: Das Wiener-Neustädter Stadtrecht des XIII. Jahrhunderts; das steirische Landrecht (St. L. R.) nach Bischoff: Steiermärkisches Landrecht des Mittelalters;
Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. II. Rft.

scribitur per haec verba. Judex surgit in praetorio et dicit expresse: Ego denuntio N. in proscriptionem propter mortem huius et interdico eum omnibus suis amicis et licentio eum omnibus suis inimicis, et si quis eum super hoc servaverit, faciat super jus suum. Vergleiche damit die Aechtungsformeln in Grimm's R. A., S. 39-43, und insbesondere das Achterkenntniss, das K. Heinrich VII. anno 1308 auf dem Reichstage zu Speier gegen die Mörder des Königs Albrecht, Johann von Oesterreich und seine Helfer, aussprach (Pertz, Mon. Germ. IV, S. 477: Wir haben in e und reht genomen . . . wir verbiten sie ieren vreunden und erlauben sie iren veinden u. s. w.). Im c. 48, III werden poenae in personam, ex contumacia und ex delicto unterschieden und von letzteren gesagt, poense ex delictis sunt quatuor, scilicet exilium, inscriptio, proscriptio, relegatio. Diese Stelle ist jedoch wörtlich aus der Summa Hostiensis entnommen, ebenso wie die angeführten Gedächtnissverse:

> Exul abit sine spe patriae, reditusque reique, Inscriptus manet in patria, sed re spoliatur. Amittit proscriptus opes, non posset reverti, Quique relegatur, sua, cum remanebit, habebit.

Die städtischen Verfassungsverhältnisse, die der Verfasser in neun Capiteln, von 55-63, I, ausführlich behandelt. stehen nach seiner Darstellung auf einer solchen Stufe der Entwicklung, wie sie bei den österreichischen Städten erst seit K. Rudolf I., insbesondere seit seinem grossen Privilegium für Wien von 1278, 24. Juni II. beginnt und uns erst im XIV. Jahrhundert in ihrer Höhe und vollen Ausbildung entgegentritt.

Nachdem er im c. 55, I de regimine civitatis zuerst den Begriff und die Eigenschaften einer Stadt besprochen, fährt er im c. 56 fort: Rectores civitatis sunt quatuor, scilicet magister civium, consules, judex et populus. Die Stadt werde im Frieden per justas leges et consuetudines moribus utentium approbatas gubernirt. Bene autem leges invenire spectat ad consules, bene custodire leges ad magistrum civium pertinet, bene judicare secundum leges pertinet ad judicem, bene servare leges spectat ad omnes cives.

den Sachsenspiegel (Ssp.) nach Homeyer; den Schwabenspiegel (Schsp.) nach Lassberg eitire.

Magister civium (c. 57) seu rector civitatis debet principaliter in se quinque habere. Primo quod sit fidelis et prudens, secundo quod sit publicus, tertio quod sit pius, quarto misericors, quinto quod praemeditativus. Est autem officium ipsius, ut rem publicam semper et ante omnia praetendat, civitatem singulis mensibus respiciat, utilitates ipsius promoveat, defectus suppleat, contendentes super eorum causis ad consilium citet, populum in necessitate convocet, in occultis sententiata publice propalet, ad consilium et ad praetorium sexies in septimana vadat, et cum ipse ex causa legitima non potest interesse, tutum alium loco sui substituat, ne civitas negligatur. Der Unterschied zwischen praetorium (Schranne, Gerichtsstätte) und consilium (consultorium, Rathhaus, Berathungsplatz der Bürger) tritt uns schon im XIII. Jahrhundert in Ottokarischen Urkunden entgegen und erhielt sich in Oesterreich bis in die neueren Zeiten. Die Würde eines Bürgermeisters als Vorsitzenden im städtischen consilium taucht übrigens urkundlich in Wien 1296, in Wiener-Neustadt bereits 1285 auf. Vergleiche Winter, W. N. Str., S. 77, und Luschin, Gerichtsw., S. 210.

- c. 59: Quid sit consilium. Et nota, quod consilium principaliter debet fieri de quinque: Primo de proventibus civitatis, secundo de alimentis, tertio de custodia, quarto de bello et pace, quinto de legislatione. Vergleiche damit Rudolf, 1278, II, a. 11.
- c. 60. Qui debent ad consilium eliqi. Debent autem ad consilium eligi viri sapientes, debitam aetatem habentes, deum timentes, avaritiam detestantes, munera omnino non sectantes (Vgl. Rudolf, 1278, II, a. 11 viri, deum habentes prae oculis, supientiores, fideliores et utiliores. Albrecht I., 1296, a. 18 die got vor augen haben, und die getreuisten und die weisisten und die nutzisten und auch die erberisten sein.) Est autem corum leges condere, dubias interpretari (siehe Urk. von 1277, 22. Nov., für Wiener-Neustadt a. 7. in Winter's Beiträge n. 13. Preterea dubie questionum sententie in pretorio sepedicte civitatis suborte per juratos civitatis et capitaneum vel a nobis interpretationem vel requisitionem recipient), obscura declarare, utiles confirmare, inutiles abolere, communem utilitatem promovere (Rudolf, 1278, a. 11 ad promovendum omnem honorem, utilitatem, commodum ac profectum tam nostrum, tam sacri imperii et etiam civitatis. Albrecht I., 1296, a. 18 daz sie vurdern alle ere und allen nutz und allen gemach und allen vruomen als wol den unsern sam der stat, armer und reicher), juris rigorem mitigare (W. N. Str. c. 71, penarum gravitas in emendis debet . . . per juratos moderari; a. 62

... rigorem iusticie aliqua remissionis levitas debeat comitari, illa satisfaccio per iuratos consilii moderetur), defectum supplere (c. 60 statuimus, ut si forsitan novus casus oriatur, et huius pena instituatur per consilium civitatis; c. 54 emende per ipsos [cives juratos consilii] ... deponi poterunt vel minui vel augeri), pacem et commoditatem turbantes punire et corripere, seditiosos relegare, lites sedare, causas audire, sententias ferre, proventus civitatis scire, de alimentis civitatis providere, circa omne forum prospicere, praeementes punire, ut labores artificum juste et bone sint, prorsus attendere et cuncta alia facere, quae reipublicae bona et utilia videbuntur. (Rudolf, 1278, a. 11 teneantur sub debito iuramento omnibus rebus venalibus congruum forum imponere et similiter omni mercatui emtionis et venditionis instituere, ita ut ementi et vendenti juxta necessitatis et temporis exigenciam caveatur. Vgl. auch Albrecht I., 1296, a. 18.)

c. 61. De regimine judicis. Judex debet ad minus in se octo habere: videlicet perfectam aetatem, dei timorem, judicandi auctoritatem, legum scientiam, rectam prudentiam, vicorum custodiam, bonos mores et zelum justitiae.

#### c. 62. Ubi causae civium sint tractandae.

Nota, quod omnes causae sunt in praetorio expediendae, exceptis testamentis et ab intestato relictis, et appellationibus de praetorio, et querela super judicem et positione tutorum de viduis et orphanis, de injusta structura domorum, de positione officialium civitatis, de steura seu statera et de numero, pondere et mensura. Haec enim in consultorio ventilantur. Ueber das Dingen an den Rath (Appellation) s. Rudolf I., 1278, a. 19 und Albrecht I., 1296, a. 27. Ueber die Klage gegen den Richter Albrecht I., 1296, a. 19, und Winter, W. N. Str., S. 76, c. 91, wornach der Richter vor dem Bürgermeister (als Vorsitzender im städtischen consilium) zu Recht steht.

# c. 63. De regimine populi:

Quia in populo potentia, et custodia et defensio civitatis consistit, consules nichil novi et ardui adinvenire nec constituere debent in civitate sine populi scitu et voluntate. Tenentur etiam consules singulis annis coram senioribus et potentioribus de populo rationem facere de cunctis perceptis proventibus civitatis.

Nach II, c. 1 soll es in jeder christlichen Stadt dreierlei Sachen geben: res dei, res universitatis, resque singulorum hominum. Res autem *universitatis* tantum sunt praetorium, consultorium, theatra, stadia, stratae, plateae, viae, semitae et

pontes, tramites, naves, transitus. Etiam universitatis sunt omnes stationes extra domus civium constitutae, ubi res communes venduntur, et etiam census ex iis provenientes. Es werden dann zahlreiche Handwerker und Verkäufer aufgeführt.

Item communitatis sunt omnes census de turribus civitatis, de fossatis etc. Zu bemerken ist, dass der Stadt Wiener-Neustadt bereits von Ottocar 1253 (Winter, Beiträge, n. 2, a. 3) die Thore der Stadt überlassen wurden, so auch von Albrecht I. 1285 (Winter, n. 15, a. 7) die Thürme und Thore, welche Schenkung ihr auch wiederholt von den nachfolgenden Herzogen bestätigt wurde.

In I, 64 entwirft die Summa das Bild eines guten Fürsten.

Princeps et dominus naturalis terrae debet ad minus in se habere quindecim virtutes: primo deum super omnia timere et diligere, sibi diligenter servire et ejus mandata fideliter custodire, utilitatem communitatis praecogitare, proximiores suos ditare et exaltare et consiliare, nobiles in terra sua fovere, cives et subditos suos adjuvare et gratiose regere, scientiam literarum in regno suo habere, sapientes et fideles prae ceteris honorare. pietatem et justitiam amare, nulli minari in persona aut in rebus nec honore, de propriis contentus esse, aliena non invadere, adulatores et delatores non audire, pacem et concordiam et veniam annunciare sive civibus indicere et eis bene confidere, et ab ipsis se facere custodire, omnibus solemnitatibus civium suorum interesse et cum ipsis locari, et ne gwerra vel coactio in terra sua fiat, diligenter praecavere, querelas pauperum exaudire et super illas cum affectu judicare. Ex hiis habebit laudem et honorem et prompta obsequia ab hominibus in praesenti et in futuro a deo praemium sempiternum.

Dagegen die Kehrseite in I, 65:

Tyrannus vero facit in omnibus directe contrarium, quia deum non amat nec timet, ministros dei odit, utilitates proprias suas querit, proximos suos depauperat, deprimit et humiliat, nobiles in terra sua non permittit convalescere, cives et subditos suos opprimit et conculcat, literarum scientiam non curat, sapientes et fideles de honore repellit, pacem et justitiam odit, omnibus injuriatur personas occidendo, heredes eorum spoliando, uxores, filias et amicas suorum civium vitiando, pacem et con-

cordiam disturbando, palpones, detractores et traditores homines fovet et diligit, maleficos non odit, civibus suis non confidit, imo ab extraneis se custodire facit, solemnitates civium prohibet, lites in terra sua cottidie procurat, causas viduarum et orphanorum non intrat, ad eum et secundum sua placita judicat. Ex hiis consequitur infamiam et inhonorem. Secundum Aristotelem talem tyrannum occidens magnum obsequium deo praestare videtur.

## Quellen des Werkes.

### I. Die römischen Rechtsquellen.

Schon ein flüchtiger Ueberblick zeigt eine grosse Belesenheit des Autors in den Justinianischen Rechtsbüchern, eine fleissige und selbstständige, nicht etwa erst durch kanonische Sammlungen oder Schriften der Decretisten vermittelte Benützung aller Theile des Corpus juris, die ihm als Ganzes, als ein geschlossenes Werk vorlagen, und auf die er die Bezeichnung leges ohne Unterscheidung anwandte. Ich darf mich hier wohl auf das Urtheil des verstorbenen Romanisten Ludwig Arndts' beziehen, der das ihm von mir vorgelegte Werk mit grossem Interesse durchlas, mit mir im Einzelnen durchsprach und, abgesehen von der Gelehrsamkeit des Autors sein selbstständiges, freies und häufig zutreffendes Urtheil auch den Quellen selbst gegenüber rühmend hervorhob. Eine Benützung vorjustinianischer Rechtsquellen ist nicht ersichtlich.

Was zunächst die Institutionen anbelangt, so haben sie unstreitig, wie bereits bemerkt, auf die ganze Anlage des Werkes einen bedeutenden Einfluss geübt. Die Behandlung des Stoffes nach dem Gesichtspunkte personae, res, actiones, die Reihenfolge der Titel, die grösstentheils wörtliche Aufnahme vieler Stellen setzt dies selbst ungeachtet der angestrebten Selbstständigkeit der Darstellung und der Freiheit derselben von der Legalordnung, und obwohl nirgends eine ausdrückliche Berufung auf dieses Rechtsbuch vorkommt, ausser Zweifel. Am reichlichsten sind sie im zweiten Buche benützt.

Ebenso lässt sich auch ohne Berufung eine häufige und fleissige Benützung der Pandekten nachweisen. Abgesehen von den häufig vorkommenden Ausdrücken: secundum leges, ut dieit

lex, die sich zunächst auf die Digesten beziehen, und von Stellen, die nur aus diesen entnommen sein können, findet sich auch an einer Stelle eine ausdrückliche Beziehung, und zwar II, 34 de praescriptione auf 5. De diversis temp. praescr. D. 44, 3 mit den Worten: ut dicitur ff de diversis praescript. vel an vitium.

So findet sich auch einmal eine ausdrückliche Berufung auf eine Stelle des Codex, der dem Verfasser — ob auch in den letzten drei Büchern, ist zweifelhaft — ganz gewiss vorlag. II, 74: Item lex illa rubri et nigri tituli codicis prohibet etiam fidejussorem dari pro dote restituenda in eventum restituendae dotis, unde, licet quidam faciant hujusmodi fidejussorem renunciare, rubro et nigro titulo codicis, ne fidejussores vel mandatores dotium dentur, ipsa tamen renunciatio non valet, quia talem fidejussorem dari prohibetur ex lege, et id, quod fit contra legem, pro non facto debet haberi. Es ist hier L. 1 C. Ne fidej. vel mand. dot. dentur 5, 20 gemeint.

Was die Novellen betrifft, so beruft sich der Autor an zwei Stellen auf Authenticae. II, 41: Dotem potest repetere omnis, qui dat dotem, quia dicitur in authentica: qui nihil dat, nihil recipit und in III, 17 de transactione: De criminibus, quae sanguinis poenam non irrogant, transactio fieri non potest. sed gratuita pactio seu remissio secundum antiquum jus. autentica autem id est novo jure hoc videtur correctum et maxime in marito (das wirt geschen gestrafft, deutsche Uebers.). Wenn nun gleich die blosse Bezeichnung der ersteren Stelle (Authent. ne mulieres secundo nubentes §. fin. [Nov. 2. c. 5]) als Authentica kein sicheres Urtheil darüber gestattet, ob der Verfasser sie dem Authenticum oder nur aus den Authentiken des Codex entnommen habe, so scheint die vollständige Bologneser Novellensammlung, die uns unter dem Namen Authenticum bekannt ist, bei der zweiten Stelle (Authent. Ut liceat ad legem Juliam C. [9. 9, Nov. 117, c. 15]) benützt zu sein. Ausserdem wird öfters dem jus antiquum das jus novum entgegengesetzt. Die Successionsordnung ist abweichend von den Institutionen 3, 9 in II, 71 nach der Novelle 118 (II, 65 nennt sie das jus imperiale), und die Enterbungsgründe sind nach Nov. 115, c. 3 in II, 57 dargestellt.

#### II. Die kanonischen Rechtsquellen.

Auf das Decretum Gratiani findet sich an einer Stelle, III, 17, eine ausdrückliche Beziehung. Species divinationis multae sunt, quae enumerantur XXVI, q. III (Canon. De multiplici genere divinationis c. 26, q. 3).

Dass auch die Decretalen Gregors IX. benützt sind, lässt sich aus vielen Stellen nachweisen, beispielsweise aus II, 63 über die Intestaterbfolge nach einem Kleriker, wo Stellen aus C. 7. 9. X (III, 26) wörtlich, jedoch ohne ausdrückliche Hinweisung auf sie angeführt werden.

Auch der liber sextus ist in einer Stelle, I, 29, offenbar benützt, die mit einer Constitution des Papstes Bonifacius VIII. vom Jahre 1298 Cap. un. de voto et voti redemptione in 6<sup>to</sup> (III, 15) wörtlich übereinstimmt. Dieses Caput 29, l. I, ist wörtlich der Summa Johannis Andreae de matrimonio entnommen. Jedoch darf ich nicht unerwähnt lassen, dass unser Autor von einem votum solemmne nur im Falle einer ausdrücklichen Profession spricht, während sowohl die constitutio als auch die Vorlage, der er folgt, nicht blos die professio expressa, sondern auch die tacita erwähnen. Diese Auslassung, die in allen Handschriften ersichtlich ist, scheint nicht ohne Absicht zu sein.

Von einer Benützung der Clementinen vermochte ich keine Spuren zu entdecken.

# III. Die Schriften der Glossatoren und der italienischen Juristen.

Das Verhältniss eines Autors zur Literatur seiner Zeit, die Untersuchung des literarischen Apparates, den er benützte, gehört zu den interessantesten Aufgaben der kritischen Forschung. Dass dieses Werk sich an die Schriften der Glossatoren und an die Literatur der Bologneser Schule anlehnt, darüber kann nach Inhalt, Form und Methode kein Zweifel obwalten. Schwieriger war es jedoch die speciellen Quellen zu eruiren, aus denen der Autor schöpfte, und über seine Art und Weise der Benützung der Vorlagen ins Klare zu kommen. Abgesehen von der früher nachgewiesenen selbstständigen Benützung der römischen und kanonischen Rechtsquellen sind es

Schriften von Decretisten, die er vorzugsweise benützt hat, namentlich die Hostiensis und Johannes Andreae, während verhältnissmässig nur kleine Materien denen der Legisten entnommen sind. Das Werk ist wie jede geistige Arbeit das Product ihrer Zeit. Während aber der Schriftsteller heutzutage bemüht ist seine Plagiate sorgfältig zu verhüllen, oder wohl auch ehrlich seine Quelle nennt, sah die Literatur jener Zeit nichts Unanständiges darin ganze Stücke anderwärts wörtlich zu entlehnen, oder sich Theile aus anderen Werken ohne Angabe der Quelle anzueignen. Dieselben Definitionen, dieselben Beispiele, dieselbe Reihenfolge der aufgeworfenen Fragen kehren mit denselben Worten immer wieder. Originalität der Auffassung oder Selbstständigkeit der Behandlung sind nur höchst ausnahmsweise zu finden. Auch in dieser Beziehung steht unser Autor unter dem Einflusse seiner Zeit, so wenig es sich andererseits verkennen lässt, dass uns nicht selten ein freies Urtheil und eine unabhängige Auffassung wohlthuend entgegentritt.

Die c. 26 - 31 des I. Buches sind nichts Anderes als eine mit Ausnahme einiger unbedeutender Varianten wörtlich übereinstimmende Reproduction der Summa de sponsalibus et matrimoniis des Johannes Andreae super quarto libro decretalium, und so ist auch das c. 70 desselben Buches eine wörtliche Wiedergabe der Schrift desselben Johannis Andreae: lectura vel summa super arboribus consanguinitatis. Johannes Andreae (vgl. über ihn Savigny VI, 98-125; Stintzing a. a. O. 151-186), geboren nach 1270, lehrte zu Bologna, starb 1348 an der Pest. (Zur Vergleichung benützte ich bezüglich der ersteren Schrift den Nürnberger Druck von Hieronymus Höltzel vom Jahre 1507, 15. Mai, für die zweite den des Friedericus Creuszner de Nurimbergo vom Jahre 1477.) Hiernach ist die in allen Handschriften in diesem Capitel öfter vorkommende Abkürzung P. durch Petrucius aufzulösen, dem Namen des Pedells zu Bologna, mit dem sich bekanntlich Johann Andreac den Scherz machte die cella vacua auszufüllen. Dieses kleine, in zahlreichen Abschriften in Deutschland verbreitete Schriftchen war es vorzüglich, das der Annahme der römischen Computationsweise der Verwandtennähe nach Graden gegenüber der deutschen Zählung nach Sippen den grössten Vorschub daselbst geleistet hat. Diese zwei Schriften hat nun unser Verfasser seinem Werke wortlich einverleibt, ohne jedoch die Quelle zu nennen.

Den c. 73 und 74 des II. Buches de exceptionibus et beneficiis juris hat offenbar eine kleine Schrift des Jacobus Butrigarius, Professors des römischen Rechtes zu Bologna, eines Schülers des Bartolus, der nach Stintzing (S. 12) 1343 starb, als unmittelbare Vorlage gedient, die in dem grossen, zu Venedig 1547 gedruckten Sammelwerke Tractatus tractatuum im T. XVI, S. 150 u. f. unter der Ueberschrift aufgenommen ist: Tractatus singularissimus renunciationem juris civilis eximii legum professoris B. Jaco. Butrigarii Bononiensis, doctoris maximi nominis ac Bartoli ipsius discipuli. Die wörtliche Anlehnung ist im Ganzen zweifellos. Doch finden sich hie und da einige Erweiterungen.

In einem grossen Theile des Werkes, namentlich im II., noch mehr im III. Buche de obligationibus tritt uns eine offenbare, theilweise bis ins Wörtliche gehende Uebereinstimmung mit den Werken des Azo entgegen (ich benützte zur Vergleichung die Folioausgabe zu Venedig vom Jahre 1572), und zwar nicht so sehr mit seiner Summa ad Institutiones als mit seinem weitläufigen berühmten Commentar zum Codex, so dass es beinahe als ein Auszug desselben bezeichnet werden könnte. Allerdings fehlt der gelehrte Apparat von Citationen, die weitläufige Besprechung der zahlreichen von ihm behandelten Controversen. Dagegen ist die Form der Behandlung der einzelnen Materien dieselbe. Dieselben Fragen in derselben Reihenfolge, die in jeder Rubrik der Behandlung vorangestellt werden, die Definitionen, die etymologischen Ableitungen, die hie und da citirten Gedächtnissverse stimmen wörtlich überein.

Und doch lässt sich nicht annehmen, dass Azo von unserem Autor unmittelbar benützt worden sei. Die Doctrin des Azo pflanzte sich in der Bologneser Schule bei seinen Schülern unverändert fort. Die Vergleichung der Schriften der Glossatoren gibt uns — wie Fitting, Jur. Schr. des MA., S. 107 sagt — die beste Anschauung des mittelalterlichen Verfahrens und der merkwürdigen, diesem Zeitalter eigenen Beharrlichkeit und Stetigkeit der Ueberlieferung. Nichts darf man in der That bei den mittelalterlichen Schriftstellern weniger suchen als Originalität, vielmehr kehren die

Gedanken und grösstentheils sogar die Worte der früheren bei allen späteren gleichförmig wieder. Nur tritt im Laufe der Zeit zu dem alten mehr und mehr neues Materiale hinzu, so dass die Darstellungen lawinenartig anschwellen und immer weitläufiger, ermüdender und geschmackloser werden.' So wie Azo an Placentinus, so schliessen sich seine Schüler enge an ihn an, spinnen die von ihm angeregten Fragen weiter aus, erweitern und verbreitern das von ihm behandelte Materiale. Während Azo beispielsweise (Summa in IV..l. Cod. S. 331) nur eine dreifache fraus legi facta unterscheidet: de re ad rem, de contractu ad contractum, de persona ad personam, kennt unsere Summa III. 10 noch zwei weitere Unterscheidungen: de nomine ad nomen, de facto ad factum. Während Jener (in II. l. Cod., S. 62) pactum bloss a pace et actu, quasi pacis actus etymologisch ableitet, fügt unsere Summa hinzu: Vel dicitur pactum a palmarum id est manuum percussione, quia consentientes et paciscentes palmas sibi solent percutere u. s. w.

Die Annahme, dass Azo in unserer Schrift nicht unmittelbar benützt worden sei, wird zur Gewissheit erhoben, wenn wir sie mit der Summa Hostiensis in quinque libros decretalium des Heinrich von Susa, Erzbischof von Embrun (dominus Ebredinensis, qui postmodum fuit cardinalis Hostiensis), des berühmten Schülers des Azo und Lehrer des Durantis vergleichen. Er starb um das Jahr 1281.

Dass die Hostiensis unserem Autor vorgelegen habe und von ihm unmittelbar benützt worden sei, lässt sich aus der Vergleichung (ich benützte hiezu die Ausgabe vom 18. Februar 1479 ohne Angabe des Druckortes) mit Bestimmtheit behaupten; indessen ist es zweifelhaft, ob er die Kenntniss dieser Schrift nicht den Vorlesungen eines seiner Schüler verdankte, die er während seines Studiums zu Bologna besuchte. Für den grössten Theil des Werkes lässt sich die Summa Hostiensis als die unmittelbar benutzte Quelle bezeichnen. Er verdankt daher seine Kenntniss des römischen Rechtes vorzugsweise der Schrift eines Decretisten. Die Benützung stellt sich als eine Art Auszug dar, während der Gang der Darstellung und der Inhalt grösstentheils wörtlich übereinstimmen.

Man vergleiche gleich im I. Buche unserer Summa das c. 15 de privilegiis scriptis mit der Hostiensis l. V, S. 72, im II. Buche die c. 30-42, ferner das in den c. 43-70 entwickelte Erbrecht mit dem IV. Buche Hostiensis S. 89, 50, 53, dann das Obligationen- und Strafrecht des III. Buches mit dem III. und V. Buche der Hostiensis. Selbst die vier letzten Capitel des III. Buches der Summa, die den deutschen Rechtsgang grösstentheils mit wörtlicher Anschliessung an Stellen des Wiener-Neustädter Stadtrechtes darstellen, verquicken die Darstellung der Hostiensis im V. Buche in den Rubriken de purgatione vulgari S. 80, de poenis S. 85, dann im II. Buche de mulctis S. 94 mit nachweisbar aus diesem Stadtrecht und anderen deutschen Rechtsquellen entnommenen Sätzen.

#### IV. Deutsche und einheimische Rechtsquellen.

Das Hauptinteresse der Schrift liegt wohl weniger in ihrem römisch-rechtlichen Inhalte als in dem offenbaren Streben des Verfassers die Sätze des römischen Rechtes in das wirkliche Leben einzuführen, und mit den praktischen Anschauungen seiner Zeit, und seiner Heimat in Einklang zu bringen. diesem Streben trifft er mit jenem der sogenannten Concordanzliteratur des XIV. Jahrhunderts zusammen, doch ist die Grundlage, von der er ausgeht, und somit auch die Form seiner Darstellung eine ganz verschiedene. Während Johann von Buch und seine Nachfolger den Sachsenspiegel und die sächsischen Rechtsbücher zur Grundlage nehmen und die Sätze des römischen Rechtes äusserlich in Gestalt von Glossen neben jene des deutschen Rechtes stellen, sich formell an den Gang jener anschliessen, zum Theil mit dem ausgesprochenen Zwecke, ihnen auch vor den geistlichen Gerichten praktische Geltung zu verschaffen, ist unserm Autor das römische Recht als Kaiserrecht vorzugsweise die lex scripta, neben dem dem einheimischen Rechte als bona consuetudo nur eine ergänzende oder erklärende, jedenfalls nur eine locale Wirkung zukommt. (Vgl. I, 14.) Deshalb stellt er das Recht im Anschluss an die römischen Rechtsquellen systematisch dar und behandelt das einheimische Recht blos unter dem Gesichtspunkte des Gewohnheitsrechtes, das nur dann den Anspruch auf Geltung hat, wenn es eine consuetudo bona oder laudabilis ist. Während sich daher jene Schriftsteller meistens darauf beschränken, die Sätze des fremden Rechtes unvermittelt und mechanisch neben jene des einheimischen zu stellen, ohne häufig auch nur den Versuch zu machen anscheinend widersprechende innerlich mit einander zu verschmelzen und auszugleichen, geht unser Autor in der Verarbeitung beider Rechte viel tiefer zu Werke als die Glossatoren des Sachsenspiegels.

Hier ein Beispiel davon. In II. c. 33 de usucapione et praescriptione wirft er sich die Frage auf: Sed quid ego emo a sartore tunicam ad suendum sibi datam vel calcium a calcifice vel a rasore pannorum pannum ad radendum sibi datum vel a famulo alicujus domini merces sibi commissas et sic de aliis, numquid usucapio eas? Darauf antwortet er: quod sic. Durch die Berufung auf 5 de diversis temp. praescr. ff. 44, 3 sucht er nun den bekannten deutschrechtlichen Satz von der Ausschliessung der Vindicationsklage bei beweglichen Sachen, die mit Willen des Besitzers aus seiner Hand gekommen sind, gegen den dritten redlichen Besitzer, der seinen Ausdruck in den bekannten Rechtsparömien: "Hand muss Hand wahren", "Trau, schau wem" oder Wo ich meinen Glauben verloren habe, da muss ich ihn suchen', erhalten hat, zu rechtfertigen, indem er ihn unter den Gesichtspunkt der Praescription stellt, dabei aber das Erforderniss der vom Gesetze vorgeschriebenen Zeit fallen lässt: ,etiam si non habuero ea tempore a lege definito.' Imputent igitur sibi ipsis, quod infidelibus hominibus bona sua committunt, poterunt tamen veri domini ab illis infidelibus bona sua postulare. Vergleiche zu diesem Satze Ssp. II, 60, §. 1, Dsp. 176 und §. 367 ö. a. b. G.-B.1 Unter dem Einflusse derselben Anschauung steht auch die Entscheidung des Autors in der bekannten römischrechtlichen Controverse über die Erwerbung des Eigenthums an einer fremden Materie durch Specification II, 12. Nachdem er einige Meinungen, unter anderen auch die bekannte Justinianische Entscheidung angeführt, fährt er fort: Ad hanc

A. b. G.-B. §. 367. Die Eigenthumsklage findet gegen den redlichen Besitzer einer beweglichen Sache nicht statt, wenn er beweiset, dass er diese Sache entweder in einer öffentlichen Versteigerung, oder von einem zu diesem Verkehre befugten Gewerbsmanne, oder gegen Entgeld von jemanden an sich gebracht hat, dem sie der Kläger selbst zum Gebrauche, zur Verwahrung, oder in was immer für einer Absicht anvertrauet hatte.

questionem ego dico, salvo judicio meliorum, quod si faciens emit illam materiam alienam bona fide et credidit eam esse illius, a quo emit, et postea introduxit formam vel speciem, tunc totum compositum ejus erit, mala enim fides vendentis non potest nocere bona fide ementi, was er durch einige Beispiele Ebenso entscheidet er, wenn die Verarbeitung aus einer fremden Materie nur eine theilweise war, und in II. c. 13 bezüglich der Acquisition des Eigenthums per intinctionem vel colorationem: Vel tinxit scienter etc. Wie iedoch der Autor jenen Satz: Mala enim fides vendentis etc. damit in Uebereinstimmung zu bringen vermag, dass er an einer anderen Stelle auf Grund des römischen Rechtes und im Einklange mit dem Schsp. c. 57 sagt: Res furtiva nunquam usucapi potest, weil ihr das vitium furti anhaftet, qui enim alienam rem vendiderit vel obligaverit vel donaverit alteri scienter, furtum eius committit, müssen wir ihm selbst überlassen. Freilich fügt er hinzu: Sed illud alias aliter se habet ut patebit. Nach III, 47 reinigt sich übrigens der Beklagte vom Verdachte des Diebstahls einer öffentlich gekauften Sache durch seinen Eineid. Si res furtiva apud aliquem comprehenditur, et ille dicit, se istam rem in publico foro et claro die emisse, nescit tamen a quo, et si judex non vult credere, tunc solo solius juramento se expurget et sit liber. Ganz im Einklang mit dem Ssp. II, 36, §. 4, ferner dem Schsp. c. 317 und insbesondere dem Wiener W. B. R. a. 78 Chauft ein piderman unwizzund auf freiem markt ein rok oder ein mantel oder welcherlai daz ist, daz verstolen wirt, und wirt darnach in seiner gewalt vervangen etc. aber daz der richter des nit gelauben will, daz der antworter den rok oder den mandel redleichen und recht pei schönem tag auf freiem markt fur raines guet gekhauft hab, daz sol er besteten pei seinem aide und sei auch ledig.

Ich muss mich bei der Anführung von Parallelstellen aus deutschen Rechtsquellen mit Stellen der Summa nur auf Weniges beschränken, soweit es eben zu ihrer Charakterisirung nothwendig ist. Oft ist die Uebereinstimmung nicht nur im Inhalte, sondern auch im wörtlichen Ausdrucke geradezu eine überraschende. Es wäre jedoch meiner Ansicht nach voreilig, aus dieser Uebereinstimmung, so auffallend sie auch sein mag, den Schluss auf einen äusseren Zusammenhang, ja selbst nur auf

eine nähere Bekanntschaft unseres Autors mit der betreffenden Rechtsaufzeichnung selbst, z. B. den deutschen Rechtsbüchern des XIII. Jahrhunderts, dem Wiener Weichbildrecht oder den steirischen Rechtsquellen u. s. w. zu ziehen. Es genügt vollkommen zur Erklärung, dass diese Grundsätze in der wirklichen Rechtspflege allgemein verbreitet waren, und die gleichen Rechtsanschauungen oft von selbst auch äusserlich einen gleichen Ausdruck fanden.

In I, 32—41 wird die Lehre von der Tutel zwar in Uebereinstimmung mit dem römischen Recht dargestellt, und vom tutor (deutsche Uebers. ,pfleger') der curator (gerhaber) unterschieden: Curator est, qui personam pupilli tantum respicit disciplinis et bonis moribus eum erudiens. Jedoch hinzugefügt: Est tamen sciendum, quod unus et idem potest esse tutor et curator videlicet, cui committitur pupillus cum rebus et persona, et sic in civitatibus observatur.

- I, 34 Dativi sunt, qui dantur a consulibus vel a praetore.
- I, 36 Omnes tutores tenentur facere rationem de tutela ipsis commissa, nisi aliter per literas commissionis fuerit decretum et statutum. Der städtische Rath ist Obervormundschaftsbehörde, er bestellt die Vormünder für Witwen und Waisen, I, 62.

Nach I, 44 sind Frauen mit Ausnahme der Handelsfrauen (Vgl. W. W. R. a. 13) ausser dem Falle der echten Noth handlungsunfähig und stehen unter der Gewalt ihres Mannes oder Vormundes. Doch dürfen die Witwen und die Jungfrauen nach dem achtzehnten Jahre (W. W. R. a. 14 nach dem zwölften) cum corpore facere quidquid volunt scilicet matrimonium contrahere, religionem intrare et similiter (W. W. R. cheusche oder chanschaft einem manne geloben). Possunt etiam meretricari cum corpore suo, et ex hoc non perdunt res suas sed tantum honorem. (Vgl. damit Ssp. I. 5, §. 2 Wif mach mit unkuschheit irs lives wifliken ere krenken; ire recht ne verlüst se dar mede nicht noch ir erve. Vgl. auch Zeitschrift für Rechtsgeschichte 7. Schröder S. 35, 139.) In 57 und 58 II werden die 14 Enterbungsursachen der Descendenten nach der Novelle 115. c. 3 in Uebereinstimmung mit dem Schsp. c. 15 und dem W. W. R. a. 118, jedoch in freier Weise und abweichender Reihenfolge vorgetragen, und als die letzte angeführt Exheredatur similiter filia, quando degenerat scilicet, quum ante vicesimum

(quartum Handschr. I) annum meretricatur; si vero post, tunc bene perdit honorem sed non hereditatem; si autem post octavum decimum annum ducit legitimum virum sine voluntate parentum, tunc nec perdet res nec honorem. Si autem post duodecimum annum sine voluntate parentum contrahit matrimonium, tunc demeretur paternas res sed non honorem. (Schsp. 15 Daz vierzehende ist, ob ein tohter vngeraten wirt, daz si man zu ir leit, ane ir vater willen, di wile si under fivnf und zweinzic iarn ist. Kvmt si vber fvnf vnd zweinzek iar, so mac si ir ere wol verliesen, aber ir erbe kan [sie] niemer verliesen. W. W. R. a. 118. Das vierzehent ist, ob ein tochter ein man zu ir leit über irs vater willen. Swenn si chumbt über zwainzig jar und tut dez auf unstet, damit verleuset si ir er, awer nicht ir erib, daz ist daz, do mit man ir hinder zwanzig jaren scholt geholfen haben.)

II, 1 heisst es: Nullus civis ante domum suam quidquid juris habet nisi unum passum pedis cum dimidio, super quem stillicidia sua cadunt de tecto. Vergleiche damit Ofner Stadtrecht (a. 321): Eyn yderman hat nichtes meher recht von seynem grunt, want, steinen oder holczen haüsz, denn eynes fuess lang und eynes halben prait nach der solen zu messen. Kovachich, Cod. auth. jur. tavernicalis. Budae c. 41 juxta morem civitatis Budensis . . . vestigium unius pedis cum dimidio vestigio. Anderthalb Schuh war das gewöhnliche Mass des Tropfenfalls und Tropfenfallsrechtes, seltener dritthalb Fuss. Siehe Grimm, R. A. pag. 549.

II, 28 wird ferner die Breite des Weges so angegeben Et nota, quod via in strictiore parte debet habere octo pedes, in latiore sedecim; iter debet habere quatuor pedes, limes duos pedes. (So heisst es auch im Schsp. c. 181: Ein iegeliche wagen straze sol sehzehen schühe wit sein, daz ein wagen dem andren entwichen müge.) Bezüglich des Ausweichens heisst es weiter Nota secundo, quod vadens debet pedes cedere de via equitanti, equitans currui pergenti, vacuus currus onerato, oneratus currus de alto pergens debet cedere currui onerato ascendenti. Ganz übereinstimmend mit dem Ssp. II, 59, 3: Die idele wagen sal rumen deme geladenen, unde die min geladene deme sverren; die ridene wike deme wagene, die gande deme ridene.

II, 6 werden unter den zahmen Hausthieren neben den gallinae, anseres auch die antae (sic) domesticae angeführt. So

auch im Schsp. c. 242 vnde enten. Die Institutionen 16. J. 2, 1 sprechen bloss von Hühnern und Gänsen: Gallinarum et anserum non est fera natura.

Das in II, c. 37—43 entwickelte eheliche Güterrecht schliesst sich zwar äusserlich an das römische Dotalrecht an, wie es namentlich in der Hostiensis vorgetragen wird, ist jedoch in Wirklichkeit nur eine romanisirende Darstellung deutscher Güterrechtssysteme mit Anschluss an die römische Terminologie und bei dem nicht allzugrossen Reichthum der Bestimmungen der deutschen Rechtsquellen in diesem Gebiete sehr lehrreich. Es werden hier verschiedene eheliche Güterordnungen als Gewohnheiten, die an verschiedenen Orten gelten, angeführt.

In gleicher Weise ist das in den c. 44 – 73 II dargestellte Erbrecht, obwohl die Summa bemüht ist den römischen Grundsätzen Eingang zu verschaffen, überall von deutschrechtlichen Anschauungen und Gewohnheiten durchdrungen. Auf einige Einzelnheiten werden wir in der Folge noch zurückkommen.

In dem Obligationenrechte des III. Buches c. 1-29 hält sich zwar der Autor am treuesten an sein Vorbild, die Hostiensis. Indessen sind die Unterschiede zwischen pacta und contractus grösstentheils verwischt. Omne pactum, sagt er c. 15. quod non vergit in animae salutem nec in dampnum alterius, semper est servandum, quod nihil melius quoad Deum et ad mundum quam justum promissum servare. (Vgl. übrigens damit den Ausspruch Ulpian's L. 1, pr. D. de pactis 2. 14) Pactum et promissum (sein Ausdruck für Stipulation) quasi idem sunt in omnibus etc. Jedoch finden sich namentlich bei den Verträgen des gewöhnlichen Lebensverkehrs viele deutschrechtliche. namentlich mit dem W.W.R. übereinstimmende Sätze verarbeitet. In c. 7 bezeichnet er die zu Venedig herrschende Sitte das ganze Vermögen des insolventen Schuldners unter die Gläubiger nach Massstab ihrer Forderungen ohne Rücksicht auf ihre Priorität gleichmässig zu vertheilen, ausdrücklich als eine gute; übrigens seien im Gantverfahren die in jedem Rechtsgebiete (provincia) geltenden Gewohnheiten zu beachten. c. 6 de pignore werden drei Arten von Pfändern unterschieden: 1. solche, die sich selbst bewegen, ut omnia animalia edentia (essende Pfänder), 2. die von anderen bewegt werden, z. B. Wein, Oel, Getreide, 3. unbewegliche. Erstere müssen drei Tage lang, die zweiten durch vierzehn Tage, die letzten sechs Wochen verwahrt und dann cum bona conscientia "mit Gewissen", also öffentlich verkauft werden. Die Hyperocha bekommt der Schuldner, der auch für den Abgang haftet. Vor dem Verkaufe muss jedoch immer das Pfand durch den Boten des Richters dem Schuldner zur Einlösung angeboten werden. Dieses Verfahren stimmt ganz genau mit dem W. W. R. a. 138 und rücksichtlich der beweglichen Sachen a. 141. Vergleiche auch a. 38.

III, 19 beim Kaufe die Bestimmungen über die arrha, insbesondere als arrha confirmatoria die Hingabe eines denarius (Gottespfennig) secundum consuctudinem nostre civitatis (vgl. a. 61 W. W. R.), die Haftung des Verkäufers für das periculum vor der Tradition (vgl. a. 62 W. W. R.).

III, 21 beim Pacht und der Miethe das aussergerichtliche Pfändungsrecht des Vermiethers an dem inquilinus wegen fälligen Hofzinses (vgl. a. 38 W. W. R.); die Expulsionsfälle des Miethers (vgl. a. 41 und 42 W. W. R.), die Fälle, wo dieser das Recht hat, das Haus zu verlassen (vgl. a. 39 W. W. R.). Die Zahlungsfristen des Zinses dreimal im Jahre (vgl. Tractatus Henrici de Hassia [Langenstein], Coloniae 1484, p. CCXLI). III, 22 wird das jus emphyteoticum besprochen. Die Handschrift I hat den Zusatz: id est erbezins. Die hier entwickelten Grundsätze über die Rechte des Grundherrn (dominus fundi) und des Emphyteuten entsprechen genau denen in den zahlreichen österreichischen Urkunden über das Burgrecht (Erblehen). Dominus possidet emphyteosim civiliter in animo, emphyteota naturaliter i. c. in corpore. Unterwindungsrecht des Grundherrn wegen durch zwei Jahre versessenen Grundzinses (drei Jahre nach dem Brünner Schöffenspruch 117 bei Rössler).

In der Behandlung der Delictsobligationen ex maleficio und ex quasimaleficio, somit des materiellen Strafrechtes c. 29 ff. finden sich viele deutschrechtliche Sätze verarbeitet, obwohl auch hier die Hostiensis die Grundlage der ganzen Behandlung bildet. Insbesondere bieten das W. N. Str., das W. W. R. und das St. L. R. viele Parallelstellen. Einige dieser Stellen mögen hier Platz finden. Die Summa legt ein grosses Gewicht darauf, ob der Verbrecher ,bei handhafter that mit der ,hanthaft cum evidenti intersigno, quod in vulgari vocatur ,hanthaft ergriffen

wurde. So hat ein Todtschläger dann keine Freiung, non gaudet asulo id est loco refugii III. 38, selbst dann nicht, wenn es sich um einen Todtschlag ex abrupto id est sine deliberatione, ex ira, ex contentione, ex vituperio et ex similibus handelt, gleich einem vorsetzlichen Todtschläger oder Mörder. Zum Morde zählt der Autor Verwandtenmord, den Mord an einem Schlafenden, den Mord ohne vorausgegangene Diffidation und endlich wegen Gutes ut faciunt latrones, spoliatores et consimiles. Haec omnia homicidia latrocinia id est mord vocantur, et hii omnes nullum habent asylum. So sagt auch das St. L. R. a. 195 Wer auf ain vreiung chûmpt in feintschaft umb erber sach, der hat pilleich vreiung. Desshalb hat nach a. 230 Dhain dewp nyndert frevung. Den Begriff des Mordes stellt a. 237 (übereinstimmend mit Schsp. c. 174) auf: Der ain totslecht auf lawgen vmb sein gût oder durich neyd, daz haisset mord. Beim Mord und beim Todtschlag ist nach a. 238 das blutige Gewand die Handbaft. In vielen Artikeln spricht es von der Handhaft beim Diebstahl. Der Dieb hat nach a. 217 die Handhaft auf den Hals gebunden, und ebenso der Brandstifter a. 239 auf den Hals oder den Rücken. So sagt auch die Summa III, 28 debet sibi poni supra collum et sic judici praesentari. Vergleiche auch die a. 215, 224, 229. In III, 29 sagt die Summa: Poena furti in actione criminali non semper est occisio, sed aliquando fustigatio, cum virgis caesio, aliquando per dentes crematio, aliquando aurium abscissio, in fronte signatio cum ferro ignito vel similia secundum arbitrium judicis et furti quantitatem et qualitatem. Uebereinstimmend damit das St. L. R. a. 230 Ist die dewf gros, so get es dem menschen an sein leben, ist sie aber chlain, so get sie dem menschen an sein leib ain tail. Und a. 232 Ist die dieff so chlain, daz der mensch sein leben damit nit verwarcht hat, daz man im ain or sol absneyden, oder durch die zend prennen, oder pey dem schrayat auzlachen . . . (Ueber die "Schreiat" vgl. auch W. N. Str. c. 21.) c. III, 27 lässt denjenigen, durch dessen Unvorsichtigkeit ein Feuer entstanden ist, das über das Dach hinausgeht, eine Strafe von 1 Pfund dem Richter wetten, ebenso auch das W. N. Str.: - quod ignis veniat super tectum. c. 59. Nach a. 221 des St. L. R. ist die Strafe des Strassenräubers der Tod. Ebenso auch III, 31 suspendium vel alio modo.

290 Tomaschek.

Die drei letzten Capitel der Summa 47, 48, 49 enthalten die Darstellung des Rechtsganges ganz nach deutschrechtlichen Grundsätzen, doch immer noch im engen Anschluss an die Hostiensis. Viele Sätze bezüglich der Reinigung und Ueberführung stimmen ganz genau mit jenen der verschiedenen Wiener Stadtrechte, insbesondere aber mit jenen des W. N. Str. in der uns erhaltenen Form überein. Während wir aber bei den zur Vergleichung benützten Rechtsquellen, namentlich dem Ssp., dem Schsp., dem W. W. R. und dem St. L. R., ungeachtet ihrer Aehnlichkeit im Inhalte und sogar zuweilen mehr oder weniger im wörtlichen Ausdruck keinen äusseren Zusammenhang anzunehmen berechtigt sind, ist die Anlehnung an den wörtlichen Ausdruck vieler Sätze des Wiener-Neustädter Stadtrechts selbst in Nebensachen eine so genaue, dass hier der äussere Zusammenhang mit dieser Rechtsquelle ausser Zweifel steht. Dies gibt uns zugleich einen wichtigen, nicht zu verkennenden Anhaltspunkt für die Bestimmung des ursprünglichen Entstehungsortes der Schrift.

## Heimat und Entstehungsort des Werkes.

Obwohl sich das Werk in der äusseren Form und seinem den fremden Rechten entnommenen Inhalte enge an die Werke der italienischen Juristen, der Glossatoren und Postglossatoren anschliesst, so kann es doch keinem Zweifel unterliegen, dass es von einem Deutschen in Deutsche land geschrieben worden sei. Nur ein Deutscher konnte eine so genaue Kenntniss des deutschen Rechtes besitzen und es in so verständiger Weise mit dem römischen Rechte verarbeiten. Dies beweist ferner die Aufnahme deutscher Wörter in den Text, wie sie hie und da vorkommen, z. B. III, 47 Si quis cum hanthaft comprehenditur, ane hanthaft, II, 6 der Ausdruck anta für Ente, I, 28 ita, quod sit expers juris, rechtloz et ereloz, III, 22 jus emphyteoticum i. e. erbczins, III, 33 stipendiarius: Soldner, miles.

Ausserdem weist die Verbreitung der Handschriften, die auffallende Uebereinstimmung vieler Sätze mit denen österreichischer Rechtsaufzeichnungen auf Oesterreich als Heimat hin, d. h. auf eines jener Länder, die später unter dem Namen ,innerösterreichische Länder' begriffen wurden, insbesondere auf Nieder-Oesterreich oder Steiermark. Ausserdem finden sich Sätze aufgenommen, die diesen Ländern specifisch eigenthümlich sind und uns in den Quellen ausdrücklich als österreichisches Landesrecht oder Landesbrauch bezeichnet werden. Hier einige Beispiele davon.

1. Es ist eine Eigenthümlichkeit der deutsch-österreichischen Länder, dass daselbst die Ascendenten von der Erbfolge gänzlich ausgeschlossen waren, die sich zähe gegen das römische Recht bis in das XVIII. Jahrhundert erhielt. Der Grundsatz .die Erbschaft fällt immer nach vorne' oder .die Erbschaft fällt nicht zurück' wurde hier mit einer solchen Strenge aufgefasst, dass er selbst lange Zeit noch auf die Seitenverwandten wirkte. Die Ausschliessung des Schossfalles ist uns sowohl für Oberösterreich durch die Landtafel des XVI. Jahrhunderts, 5. Theil, Titel 7, für Niederösterreich durch Suttinger, Consuetudines Austriacae S. 180-182 (Ausgabe Nürnberg 1718), Tractatus, c. 7, 15, für Steiermark durch Nic. de Beckmann, Idea jur. stat. et consuet., Stiriaci 1688, f. 463, für Tirol durch Rapp, Abhandl. über das vaterl. Stat. R., B. V, S. 78 der Beiträge etc., und so auch für Vorarlberg bezeugt. (Siehe darüber die gründliche Untersuchung in Wasserschleben, Das Princip der Erbenfolge nach den älteren deutschen und verwandten Rechten, S. 33-55.) In den älteren österreichischen Rechtsquellen und Statuten ist nirgends von einem Erbrecht der Eltern die Rede, woraus sich schliessen lässt, dass die Ausschliessung der Ascendenten ein schon in der ältesten Zeit geltender Rechtssatz war (S. 37).

Nach der Lehre unseres Verfassers sind zuerst die Kinder nach Köpfen oder die Kindeskinder nach Stämmen, also die erste Sippe, dann die Geschwister (nicht die Eltern) und die Geschwisterkinder, diese nach Stämmen, somit die zweite Sippe, berufen. Dann fährt er II, 65 fort: fratribus et sororibus et descendentibus ab ipsis non exstantibus, tunc secundum consuetudinem patriae patruus (Vetter) vel amitta (Base), avunculus (Oheim) vel matertera (Muhme) in omnibus a defuncto relictis succedunt; istis vero non exstantibus tunc filii eorum vel nepotes et sie deinceps in loco parentum suorum succedunt, somit die dritte Sippe. Dass dieses Vaterland Oesterreich sei, kann

292 Tomaschek.

nach dem Vorangehenden kein Zweifel sein, und so lässt sich denn aus dieser Stelle im Zusammenhang mit den in anderen Capiteln entwickelten Lehren die reine Linealordnung oder die deutsche Parentelordnung mit Ausschluss des Schossfalles als die in Oesterreich schon ursprünglich geltende Erbenfolge mit Sicherheit bezeichnen. Demnach schliesst 1. die nähere Parentel (Sippe) die entferntere aus, 2. das Repräsentationsrecht wird in seinem weitesten Umfange auch in der Seitenlinie anerkannt, oder mit anderen Worten der lebende Erbe schliesst zwar seine Linie aus eo vivente omnes ab eo descendentes in nullo succedunt, sonst ist aber innerhalb der Sippe die Gradesnähe ganz irrelevant und gibt keinen Vorzug.

Wenn daher Wasserschleben S. 37 gegen Chabert und Gengler sagt: Von einem Vorzuge einer näheren Parentel vor einer entfernteren ist nirgends eine Spur, sondern bei der Succession von Seitenverwandten entscheidet einfach die Gradesnähe, unter dem nächsten Erben, proximus heres, sei der dem Grade nach nächste zu verstehen, so scheint mir diese Stelle klar für das Gegentheil zu sprechen. Damit stimmt auch a. 91 das W. W. R. vollkommen überein, der sich eigentlich mit der Erbfolge der unehelichen Kinder beschäftigt: ,das gehört alles ir nechst vrunt an untz an die funften sippe . . . Wer aber, daz der man so nachent freunt ,hiet die sein geswistreid oder seiner geswistreid chinder wärn, und daz die frau so nachent nicht freunt enhiet, so beleibt das chauf guet des mannes nachsten vreunten zu sampt seinem eribguet'. Das Erbrecht der Verwandten geht also bis zur fünften Sippe. Hier ist offenbar die Nähe der Parentel (Sippe) und nicht die des Grades gemeint. Von einem Erbrecht der Eltern ist auch hier keine Rede. Wie schwer es übrigens noch im XV. Jahrhundert dem Uebersetzer unserer Summa wurde, sich in die römische Computationsweise der Verwandtennähe nach Graden hincinzudenken, beweist, dass er für gradus kein anderes deutsches Wort zu wählen wusste als Sippe. Motivirt ja doch selbst der Verfasser der Summa das von ihm nach dem jus imperiale gelehrte gleiche Erbrecht der Eltern mit den Geschwistern des Verstorbenen damit, quia aequali gradu sunt defuncto.

Denn der in römischer Schule gebildete Summist ereifert sich gegen die vaterländische Sitte und setzt ihr das "kaiserliche

Recht' als das einzige in der Billigkeit gegründete entgegen, nach welchem die Eltern zu gleichen Theilen mit den Geschwistern erben .et merito'. Denn 1. sind sie alle in gleichem Grade mit dem Erblasser verwandt, 2. stammt in der Regel das Vermögen von den Eltern und 3. ist es Unrecht, non est consonum juri, dass die im weiteren Grade mit dem Erblasser verwandten Onkeln und Tanten den Eltern vorangehen, zumal da das Vermögen nicht von ihnen hergekommen ist. Deshalb brachte auch die Erbfolgeordnung Karls VI. vom Jahre 1720 in den österreichischen Staaten im Wesentlichen die Grundsätze des römischen Rechtes zur Geltung, bis durch das Erbfolgepatent Josefs II. vom 11. Mai 1786 die reine Linealordnung wieder eingeführt wurde, deren Bestimmungen auch in das a. b. Gb. vom 1. Juni 1811 übergegangen sind. Die Erbfolgeordnung unseres a. b. Gb. erweist sich daher als eine organische Fortbildung des uralten österreichischen Rechtes, wenn auch die Ausschliessung der Ascendenten von der Erbfolge aus guten Gründen fallen gelassen wurde. Wasserschleben hat daher wohl Unrecht, wenn er sagt: Auch für das neuere österreichische System ist weder im älteren österreichischen noch im deutschen Recht irgend ein Anhalt nachweisbar.

Vollbürtige Geschwister schliessen die halbbürtigen aus. Sind blos halbbürtige vorhanden, so gilt der Grundsatz: paterna paternis, materna maternis. II, 46. Auch das wird von Suttinger als österreichischer Landesbrauch bezeichnet (Urtheil vom Jahre 1626, dann S. 931, Tract. I, c. IX).

2. Nach der Lehre unseres Verfassers II, 67 hat die überlebende Ehegattin beim Abgang aller Erben an dem vom Manne erworbenen Vermögen nur eine Leibzucht (usum), proprietas autem fiscum (vgl. III, 48 Haec poenae fisco cedunt, id est communitati) exspectat, an der Errungenschaft hingegen steht ihr bei unbeerbter Ehe nicht nur eine Leibzucht, sondern das freie Verfügungsrecht zu. Die Gewohnheit, die ihr blos eine Leibzucht, nicht aber das Eigenthumsrecht an jener zuweist, scheint ihm absurd, weil Mann und Weib das Vermögen zusammen mit grosser Mühe erworben und während ihres Zusammenlebens ungetheilt mit einander besessen haben, daher dem Fiscus kein Recht daran gebührt. Bei beerbter Ehe hingegen entspreche es ganz der Billigkeit, dass sie an der Hälfte des

Vermögens das freie Verfügungsrecht habe, an der anderen Hälfte aber usque ad dies suos eine Leibzucht, während das Eigenthum an ihr den Erben zustehe.

Das österreichische eheliche Güterrecht ist nun in der That, wie Schroeder (Das eheliche Güterrecht, 2. Th., S. 206) nachweist, in Betreff der Errungenschaft zur Entwicklung wahrer Gütergemeinschaft vorgeschritten, und die Lehre unseres Verfassers wird nicht allein durch den a. 85 des W. W. R. bekräftigt, sondern auch urkundlich ausdrücklich als "Landes recht ze Oesterreich" bezeichnet. Siehe insbesondere eine Urkunde vom Jahre 1372 im Urkundenbuch des Schottenklosters Nr. 296 bezüglich des letzten Satzes.

So heisst es auch in II, 42 bezüglich der dos und der donatio: Si vero ista bona vir et uxor simul elaboraverunt, tunc media pars illarum rerum revertitur ad proximiores uxoris, et ad alteram medietatem succedunt proximiores mariti.

3. Wie das österreichische Recht überhaupt (vgl. Schroeder II, 93) nur eine einzige Gabe des Mannes an die Frau, die Morgengabe, kennt, wenn es gleich häufig die Widerlegung mit der Morgengabe zusammenfasst, so auch unser Verfasser nur eine donatio des Mannes an die Frau II, 37: Vir debet uxori suae dotem expedire. Quantum uxor donat viro, tantum vir de jure communi debet dare uxori, et tertiam partem plus, nisi pactis et conventionibus aliud statuatur. Und in der That übersteigt, wie uns häufig urkundlich bezeugt wird, die Widerlegung die dos landesüblich um ein Drittel (siehe z. B. Brünner Schöffenspruch 201 bei Rössler, wonach der Mann der Frau als Widerlage geben kann, was er will. Consuevit tamen frequenter maritus in parte tertia plus uxori pro dote promittere. Vgl. Ignaz von Ruber, Beiträge zur Geschichte des Vormundschaftsrechtes in Mähren, Brünn 1883, S. 113, Note 20), wobei dieses Drittel allerdings häufig nicht von der dos allein, sondern von der dos und donatio zusammen berechnet wird (siehe von Czychlarz, Zur Geschichte des ehelichen Güterrechtes im böhm.mähr. Landrecht, S. 43, Note 6. Wie uns Vssehrd, der bedeutendste Bearbeiter des böhmischen Landrechtes, berichtet, stand dieses dotalicium mit der Heimsteuer observanzmässig in dem Verhältniss, dass es bei einer Jungfrau die Heimsteuer um ein Dritttheil überstieg).

- 4. Die Summa spricht II, 50 den unehelichen Kindern secundum consuetudinem patriae das Erbrecht ab, imo licet legitimati fuerint, adhuc legitimis heredibus exstantibus in nullo succedunt, ex eo, quod pro heredibus non habentur, so auch der Schsp. c. 377 vor den weltlichen Gerichten, dieser verweist iedoch dergleichen Kinder rücksichtlich ihres Erbrechtes an die geistlichen Gerichte. Dass diese Ausschliessung auch in Oesterreich gemeines Recht gewesen sei, geht aus a. 92 W. W. R. hervor (So wellent etleich, das u. s. w.), die entgegengesetzte Ansicht ist nur die individuelle des Verfassers des Weichbildrechtes (So welle wir, daz u. s. w.). Der vorangehende Artikel 93 spricht übrigens zwar auch von unehelichen Kindern. aber nicht von per subs. matr. legitimirten. So löst sich der Widerspruch, den Schuster S. 39 zwischen diesen beiden Artikeln zu finden glaubt.
- 5. Das c. 36, II erklärt Schenkungen der Ehegatten unter einander für rechtlich unwirksam etiam si intraverint juramentum (während sonst donationes juramento confirmatae in Oesterreich giltig und aufrecht waren. Siehe Suttinger S. 139), nisi morte confirmentur. Die Schenkung des Mannes an die Frau wurde jedoch in Oesterreich und so auch nach der Lehre der Summa bereits durch den Tod der Frau rechtswirksam. Dies wird uns von Suttinger S. 974 ausdrücklich im Gegensatz zum gemeinen Rechte als specifisch österreichischer Landesbrauch bezeugt. Tract. III, c. III: Wiewolen die geschriebenen Rechte vermögen, dass die sonder Vermächt, so zwischen Eheleuten in stehender Ehe aufgerichtet werden, nicht Krafft haben, sie werden dann mit dem Todt des, so Vermächt thut, bestättet, so ist doch der Landesbrauch denselben zuwider, dann was ein Landmann seiner Hausfrau in währender Ehe vermacht, das wirt stät und fest gehalten, wo auch gleich ein Hauswirth seine Hauswirthin überlebt; also daz er das Vermächt mit seinem Tod nicht bestätiget, ist er nichtsdestoweniger schuldig solches Vermächt seiner Hausfrauen Erben zu halten und zu vollziehen.

Solche "Ehegemächte" (die nichts Anderes sind als Eheverträge der Ehegatten) und überhaupt Zuwendungen der Ehegatten an einander von Todeswegen waren in Oesterreich allgemein (Schroeder 2, S. 143 ff.)

6. Nach c. 33, II ist zur Acquisitivverjährung (praescriptio) einer beweglichen Sache ein Jahr als tempus a lege definitum nothwendig (Handschr. II und IV drei Jahre), einer unbeweglichen Sache jure civili (d. h. nach Burgrecht) unter Anwesenden ein Jahr, unter Abwesenden dreissig Jahre, eines Lehen zwölf Jahre (Handschr. II und IV zehn Jahre), eines Eigen (jure proprietatis) dreissig Jahre — amplius eam quiete habebit — praescribit.

Diese Verjährungsfristen finden sich nun ausdrücklich in österreichischen Rechtsquellen bestätigt.

Für Immobilien besteht namentlich in den Stadtrechten von Oesterreich ob und unter der Enns ganz allgemein eine dreissigjährige Verjährungsfrist. Nirgends genügt die Verjährung von Jahr und Tag, wie anderwärts. (Vgl. Hasenöhrl, Oesterr. Landesrecht S. 120 ff.) Schon das alte österreichische Landrecht sagt a. 27: Wer ain aigen in nucz und in gewer hat unversprochen dreissig iar und ain tac... der sol das fürbas wol gerübet haben. (Vgl. über diese Frist die übrigen von Hasenöhrl S. 121 angegebenen Stellen.)

Ebenso stimmt auch die Frist für Lehen mit dem österreichischen Landrecht überein a. 37: Wer ain recht lehen in stiller gewer hat unversprochen zwelif iar und ainen tag...das sol er fürbas berübet haben an alle ansprach. So auch die Frist für ein Burgrecht. Urk. für Bruck a. d. Mur anno 1396 (Gengler, Stadtrechte 58): Wer in derselben vnnserer Stat vnnd in Irem Purckhfriedt aines Purckhrechts Jahr vnnd tag unversprochen an Nutz vnnd Gwer sitzet, das der auch on all Zuespruch vnnd Irrung fürbas dabey beleiben soll, als das von Alter ist heerkhumben.

Ebenso im steirischen Landrecht a. 83: ist ez ain aigen dreissig jar vnd ain tag, ist es ain lehen zwelf jar vnd ain tag, ist es ain purchrecht ain jar vnd ain tag. Vergleiche auch a. 96 rücksichtlich der Frist von zwölf Jahren für einen 'lantman', der eben kein Eigen, sondern nur ein rechtes Lehen hat, und a. 130: Hat ain man ain lehen zwelf jar vnd ain tag vnuersprochen in nucz vnd in gewer, ain aigen dreissig jar vnd ain tag . . . ain purkchrecht . . . jar vnd tag . . . u. s. w., ob en die darnach chlagen, die weil ynner landes gewesen sind, ferner die Anmerkungen Bischoff's zu diesen Artikeln und die daselbst für Graz, St. Veit in Kärnten, Klagenfurt, das Kärntner

und Krainer Landrecht angeführten Rechtsquellen, so auch W. W. R. a. 89, der jedoch abweichend für Lehen fordert, dass man sie vierzehn Jahre und Tag ,in rechter gewer' gehabt habe.

Insbesondere bleibt die vom langobardischen Lehenrecht, das an einer Stelle von einer dreissigjährigen Verjährung spricht, abweichende Verjährungszeit von zwölf Jahren bei Lehen, wie Hasenöhrl S. 126 sagt, "immerhin eine merkwürdige Erscheinung, die auch in Kärnten vorkommt und specielles österreichisches Provinzialrecht gewesen zu sein scheint".

Diese besonderen Rechtsgewohnheiten, die uns nur für Oesterreich bezeugt werden, setzen den österreichischen Ursprung des Werkes ausser Zweifel.

Mit gleicher Zuverlässigkeit lässt sich sogar eine bestimmte Stadt, und zwar Wiener-Neustadt als Entstehungsort der Summa bezeichnen.

Dass der Verfasser überhaupt in einer Stadt lebte und schrieb, geht aus der ganzen Anlage des Werkes und aus bestimmten Aeusserungen hervor (in nostra civitate, hic est consuetudo). Das grosse Gewicht, das er auf städtische Aemter und Würden legt, die hohe Stufe, in der uns die städtische Verfassung und das von ihm dargestellte Städtewesen überhaupt mit seinen zahlreichen Zünften entgegentritt. lässt uns auf die Grösse und Ausbildung dieser Stadt im Mittelalter schliessen, und die Annahme, dass es Wien war, liegt allerdings nahe, zumal wenn man die offenbare Verwandtschaft mit vielen Sätzen des Wiener Rechtes und die auffallende Aehnlichkeit der ganzen Rechtsbildung ins Auge fasst. Neben der beinahe wörtlichen Uebereinstimmung vieler Sätze namentlich über das Reinigungsverfahren ist nachfolgende Stelle offenbar dem Stadtrechte Herzog Friedrichs II. für Wien vom Jahre 1244 un mittelbar entnommen, obwohl er im W. N. Str., c. 61 ebenfalls vorkommt. Ich stelle diese Sätze nebeneinander.

Summa III, 43.

Vetus lex. Strenge Anwendung der Talion beim Todtschlag.

In novo autem lege mitius et generosius pro libero homine occiso judicatur, quia si in facto homicida non comprehenditur et vult delictum emendare et poenitere coram deo et coram mundo pro omni suo posse, tum placitatur cum parte sibi adversa pro pace et gratia sibi impetranda. Quodsi pars adversa nullum placitum concordiae vult acceptare, nec poenam super tali laesione statutam vult recipere et contumaciter renuerit, tunc judex recipiat hoc statutum et laeso sub testimonio duorum proborum virorum vel trium offerat; qui si non recipit, tunc judex illud in suos usus redigat et pronunciet occisorem vel laesorem ab illo delicto liberum et solutum et recipiat suam emendam a parte contraria. Et hoc ideo fit etc.

Summa III, 46. De proscript.

Si aliquis offendat aliquem quacumque offensione et laesione et vult voluntarie poenitere et statutum id est omnem poenam sibi impositam pati, quam talliare potest sive in rebus sive in persona quoad eum et quoad laesos poenae exhibere coram dec et mundo pro omni suo posse, et hoc actor frivole contradicat. tunc judex recipiat illud statutum jus et laeso offerat cum duobusidoneistestibus vel tribus. Et si ipse recipere recusat, tunc judex illud in suos usus convertat et offensum propler contumaciam et frivolentiam proscribat, et si postea deprehenditur, tunc manus sibi amputetur, vel xxx talenta persolvat judici.

W. St. R. v. 1244, a. 7.

Item si quis aliquem in quacumque causa vel lesione offenderit, et ille debitam satisfaccionem et statutum pene propter hoc judicio sibi exhibere voluerit, ille videlicet passus injuriam contumaciter renuerit, judex accipiat statutum illud et perquatuordecim dies ter sibi offerat testimonio duorum vel plurium personarum; qui si infra terminum illum non receperit, judex redigat id in usus suos, et lesus ille contumax tenetur nobis in xxx talentis. Si denarios non habuerit. proscribatur. Si in proscriptione deprehensus fuerit, manus sibi amputabitur.

W. N. Str., c. 61.

Item si aliquis aliquem in quacumque causa vel lesione offenderit, et ille debitam satisfaccionem et statutum pene propter hoc coram judicio sibi exhibere voluerit et ille videlicet passus injuriam contumaciter renuerit, judex accipiat hoc statutum et per quatuordecim dies ter sibi offerat testimonio duorum vel plurium personarum. Qui si infra terminum illum non receperit, judex id in usus suos redigat, et lesus ille in xxx tal. nobis pro contumacia teneatur.

Die Summa hat also in diesen beiden Stellen III, 43 und 46 das Friedericianum für Wien vom Jahre 1244 zur Vorlage und schliesst sich ihm mit wenigen stylistischen Abänderungen enge an; sie benützt es als Vorlage direct und nicht etwa durch Vermittlung des W. N. Str. Denn in diesem fehlt der Satz von der Proscription und dem Verlust der Hand gänzlich.

Und doch führt eine weitere Untersuchung auf das Wiener Neustädter und nicht auf das Wiener Stadtrecht als Quelle vieler Stellen der Summa hin. Die Uebereinstimmung mit dem Wiener Stadtrechte lässt sich genügend durch die Verwandtschaft der in beiden Städten gleichmässig geltenden Rechtsanschauungen oder dadurch erklären, dass das Wiener Stadtrecht vom Jahre 1244 selbst Hauptquelle des W. N. Str. ist (Winter, S. 83), und viele seiner Sätze in das letztere übergegangen sind. Viele Sätze der Summa stimmen jedoch mit dem W. N. Str. selbst dort wörtlich überein, wo dieses sich mit dem Wiener Stadtrechte in einem Widerspruche befindet oder ganz eigenthümliche Sätze enthält, die sich in den Wiener Stadtrechten nicht nachweisen lassen. So stellt die Summa III, 47 die Reinigung bei Verbrechen dar secundum jus provinciale, d. h. nach dem Rechte eines bestimmten Rechtskreises, 1 der nur der Bezirk des Landgerichtes Wiener Neustadt sein kann.

Summa III, 47.

W. N. Str., c. 4.

Si accusatus de furto, rapina, de homicidio aut de quovis alio maleficio, quod personam habet tangere vel honorem, vocatus ad judicium venerit non coactus, et suam innocentiam velit ostendere et secum plures expurgatores habere non poterit, forte quia nesciverint, quando vel ubi haec facta esse dicantur, tum idem suo solius juramento se expurget et sit liber a judice et actore. Si autem Si accusatus de homicidio aut rapina aut furto aut alio maleficio, quod personam habet tangere vel honorem, vocatusque ad iudicium venerit non coactus et suam innocenciam velit ostendere et plures expurgatores habere non poterit, se sui solius iuramento expurget et sit liber a iudice et actore. Si autem actor velit accusatum septem virorum proborum testimonio superare, accusatus se expurget

Das Weichbild einer Stadt oder der städtische Rechtskreis wird zu weilen provincia civitatis genannt. Siehe Gengler, Deutsche Rechtsalterthümer S. 265.

actor velit accusatum septem proborum virorum testimonio superare, tunc
accusatus se expurget secundum quod
pax civitatis fuerit instituta; quod si
facere nequiverit aut cum hanthaft
comprehensus fuerit aut captus sine
hanthaft et coactus ad judicium deductus fuerit, tunc de eo, prout justum
fuerit, judicetur.

Item si aliquis accusatus fuerit pro homicidio, et ipse hoc vim vi repellendo asserat se fecisse et hoc probet secundum quod pax civitatis est instituta i videlicet suo sacramento et cum aliis quatuor proborum virorum manibus secum in judicio elevatis et sit liber liber a judice et actore. Item accusatus pro vulnere se expurget suo solius juramento et duabus proborum virorum manibus secum in judicio elevatis, et sit liber a judice et actore.

secundum quod pax fuerit instituta, nisi in ipsa actione maleficii id est hanthaft fuerit deprehensus, tunc actoris testimonium audiatur. c. 6 am Schlusse: Quod si vero facere nequiverit, de eo, ut iustum fuerit, iudicetur. c. 10 am Schlusse: iudici presentetur, et de ipso, prout iustum fuerit, iudicetur.

с. 6.

Item si aliquis accusatus fuerit pro mortuo vel eciam vulnerato et ipse hoc vim vi repellendo asserat se fecisse et hoc probet pro mortuo suo iuramento cum aliis quatuor proborum civium manibus secum coram iudicio elevatis, pro vulnerato autem cum duobus, et sit liber a iudice et actore.

Zu bemerken ist hier, dass sich der Summist bezüglich der Reinigung bei einer Verwundung im Einklange mit dem W. N. Str., aber in einem Gegensatze zu den Wiener Stadtrechten befindet, denn diese fordern sämmtlich übereinstimmend bei einer Verwundung die Reinigung metquinto, während nach den ersteren die Reinigung mettertio genügt. So das Stadtrecht vom Jahre 1244 a. 2 bei einer cinfachen Wunde cum quatuor aliis ex viginti sibi a judice denominatis. 1278 1, a. 2 cum quinque sive de homicidio sive pro vulnere sive pro quibuscumque excessibus aliis violentis (so auch die Stadt Krems, Rudolf III. 1305, 24. Juli, a. 2 vier mit ains selbes aide), Albrecht II. 1340, 24. Juli, a. 2 umb ein wunden oder umb ander sache, die an die echt get (quae vadit ad proscriptionem, wie unsere Summa an einer Stelle sagt) mit den vieren und mit sein aines aid. Auch der Ausdruck eum aliis quatuor proborum civium manibus secum coram judicio elevatis für den Fünfereid ist dem W. N. Str., sowie unserem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. 5. W. N. Str. Pacem itaque civitatis instituimus taliter, quod accusatus pro mortuo proprio iuramento et aliis quatuor proborum virorum manibus secum elevatis coram iudicio se expurget.

Summisten eigenthümlich und erscheint nirgends in den Wiener Stadtrechtsquellen. Vgl. St. L. R. (Bischoff, S. 157), wo Jemand wegen Todtschlags vor den rechten ainen gesworen aufgereckten ayd schwört.

An einer späteren Stelle sagt die Summa: Numerus expurgandorum (der Eidesgenossen) pro mortuo sunt quinque, pro vulnere aut pro aliquo membro laeso sunt tres, pro percussione vel alia laesione aut pro vituperio unus. Ueberhaupt findet sich in ihr dieselbe Casuistik der Verwundungen und der Realinjurien wie im W. N. Str., und es findet das letztere in der Summa insofern eine Ergänzung, als in dieser zugleich die Art der Reinigung für die einzelnen Arten specificirt wird, während in ihm nur die Strafen angegeben werden. Die Summa zählt auch die einzelnen Fälle auf, wo der Eineid genügt, und zwar fünf Fälle, unter anderen auch die Nothzucht. Item accusatus pro stupro, si debito tempore et rite proclamatus non fuerit, expurget se suo solius juramento et sit liber. Vgl. damit W. N. Str., c. 57. Die Entschuldigung des Nichterscheinens vor Gericht wegen chehafter Noth geschieht nach c. 47 III suo speciali nuntio, ebenso wie nach dem St. L. R. XVII und XVIII (Bischoff, S. 183) durch einen "Scheinboten".

Das c. 47, III schliesst mit den Worten: In summa notandum, quod de omni occulto maleficio, de quo quis bonae famae et idoneus accusatur, de illa potest se expurgare, nisi in maleficio deprehendatur, vel nisi defecerit in expurgatione;

W. N. Str., c. 1. Vom Todtschläger.

vel si vocatus ad judicium non comparuerit, sed fugerit, et postea vinctus ad judicium perducetur, quod tunc testimonium actoris auditur. Et si est cum hanthast, cum duobus testibus superatur. Si est sine hanthast, tum cum septem testibus superetur, ut jus est. Et si . . . in ipsis induciis se iudicio non presentaverit non coactus, judicetur de ipso, ut exigit ordo iuris id est, quod duobus testibus ydoneis cum evidenti signo, quod in vulgari dicitur hanthaft, vel cum septem testibus ydoneis preter hanthaft iuramentorum deposicionibus devincatur.

Die Reinigung ist entweder eine Reinigung wegen Verbrechen, quae vadit ad proscriptionem, oder wegen Schulden, Gelöbnissen und Verträgen, die nicht an die Acht geht. Bei letzteren kommt es auf die Grösse der Schuld an. Ueber dreissig Talenten ist der Eineid zur Abläugnung der Schuld

erforderlich. Unter dreissig Talenten genügt die Berufung auf seine Treue per fidem suam se non teneri. Letzterer wird in österreichischen Rechtsdenkmälern häufig Erwähnung gethan, z. B. im W. N. Str., c. 27, 31, im W. W. R. a. 5, bei der Leugnung der Schuld a. 109, auf sein gewizzen a. 130, 131, 144, 77. Der a. 5 W. W. R. sagt dagegen: Chlagt ein man den andern umb ein gelt, und daz im der antwurter des laugent, ist des gelts mer denn dreu phunt, daz muez der chlager mit den genannten pringen; ist aber des gelts nuer dreu phunt oder minner, daz pringet der chlager wol mit zweien iesleichen pidermannen da ze stet.

Nach III, 46 erfolgt die Achterklärung propter contumaciam wegen Nichterscheinens vor Gericht

W. N. Str., c. 1.

0

scilicet cum accusatus pro homicidio, pro vulnere vel alio crimine et trina vice citatus non vult coram judicio comparere. Qui si iudicium fugerit, tribus edictis videlicet per ter quatuordecim dies, a iudice et praetorio tunc citetur, et si tunc non venerit ad iudicium non coactus, proscriptum cum pronunciet index.

Aus dieser Acht zieht man sich auf doppelte Weise:

Summa III, 46.

W. N. Str., c. 3.

Primo si post proscriptionem ad judicium venerit non coactus et sine omni pacto cum judice facto et juret se vocationem ad judicium ignorasse, audita autem vocatione et proscriptione non coactus se judicio praesentasse et velle assistere judicio pro eadem causa actoribus responsurus, tunc judex eum a proscriptione absolvat, et tribus placitis idem coram judice appareat, et tum de eo sicut de non proscripto judicetur.

Sed si idem post proscripcionem ad iudicium venerit non coactus et sine iudicis foro facto, id est quod hoc precio non comparaverit apud ipsum, et iuret se vocacionem ad iudicium ignorasse et audita sua vocacione se non coactum iudicio presentasse et velle assistere vel astare pro eadem causa iudicio actoribus responsurus, iudex cum a proscripcione absolvat, et tribus placitis conpareat coram iudice non coactus, et de eo sicut de non proscripto et non coacto de cetero iudicetur.

Secundo. Siehe die oben S. 298 angeführten und neben das Wiener Stadtrecht vom Jahre 1244, a. 7 und das W. N. Str., c. 61 gestellten, mit jenem und mit letzterem bis auf den fehlenden letzten Satz übereinstimmenden Stellen der Summa.

Das Verfahren mit dem flüchtigen Todtschläger wird in der Summa übereinstimmend mit dem W. N. Str. c., 67 dargestellt, ebenso die Zuwendung des Vermögens zur Hälfte utilitati communitatis und zur Hälfte pro remedio animae mit dem c. 83 und so auch die Reinigung von der Beherbergung eines Geächteten, die übrigens auch mit dem Stadtrecht von 1244 a. 6 genau übereinstimmt.

Summa III, 46.

W. N. Str., c. 58.

Si quis incusatur, quod proscriptum collegerit et in domo sua eum servaverit, ille suo solo juramento se expurget et sit liber. Item quicumque civis accusatus fuerit quod proscriptum scienter et latenter in domo suo tenuerit, de hoc si vuluerit expurget se sui solius proprio iuramento.

Dagegen fügt die Summa noch hinzu: Si vero proscriptus in mansione alicujus deprehensus fuerit, tunc de eo prout justum fuerit judicetur, conservans autem det judici decem talenta, aut manus amputetur eidem.

Die Acht spricht der Richter aus: habens auctoritatem et bannum, a superiori sibi traditam. Vgl. W. N. Str., c. 1 und 109.

Nach III, 48 ist der Zweck der Strafe bloss der Schutz der öffentlichen Ordnung, des gemeinen Wohls und die Abschreckung der Verbrecher. Sunt enim emendae solum institutae propter quietem et pacificum statum bonorum et cohercionem malorum, non propter aliud. Vergleiche c. 67 W. N. Str.: quia jura legalia et canonica hoc affirmant, quod non propter extorsionem et avariciam, sed propter pacem et bonum statum terrarum et hominum sunt poene sive emende judiciarie institute.

Deshalb hat der Richter jene Strafe zu verhängen, quae magis timetur. Vergleiche c. 71 W. N. Str.: quia gravitas emendarum non est instituta a legislatoribus, ut integre requiratur, sed quod studiosius timeatur. Und so sagt auch die Summa: poenae a judice impositae recipiuntur in partem, quod sunt super gratiam. An einer anderen Stelle: Et notandum, quod principalis intentio judicis in recipiendis emendis debet esse criminum prohibitio et concordiae praeceptio. Und zur Bestärkung dieses Satzes beruft sie sich auf eine Stelle des heiligen Augustin.

Nach III, 48 de poenis hat der Richter in emendis recipiendis sieben Momente zu berücksichtigen. Hier schliesst sich der Autor an die septem modi der Hostiensis, Buch V, S. 86 an.

Summa III, 48.

W. N. Str., c. 71.

Videlicet persona, causa, aetas, locus, tempus, consuetudo, qualitas, multitudo etc. *Persona* id est conditio personae utrum digna vel vilis, nobilis Item, statuimus firmiter observandum, quod judex in recipiendis emendis consideret causam, condicionem persone et consuculuinem civilatis.

vel ignobilis, dives vel pauper. Actas scilicet puerilis vel senilis vel adulta. Causa id est culpa. Posset enim judex a delinquente extorquere decem talenta, quum sibi vix in sexaginta denarios tenetur ex culpa, propter quod gravitas poenarum debet a consulibus moderari juxta culpae qualitatem. Locus scilicet sacer vel praetorium vel consultorium. Consuetudo aliorum judiciorum et patriae et consulum civitatis. Qualitas id est delicti. Aliter enim punitur vis publica quam privata, aliter cum armis quam sine armis, aliter qui facit contra principem vel contra potiores vel quam si facit contra medias vel infimas personas civitatis. Multitudo scilicet delinquentium aliter punitur, quam si unus, ut patet in seditione.

Causam: ut si forte quis pro lx den. conqueritur vel non tantis et propter suam simplicitatem vel rigoris iuris ignoranciam vel eciam negligenciam advocati in x tal. pro emendis per sentenciam iudici remanebit, tamen nichilominus index minus medietate lx den. debet recipere pro emenda, ne iudicium a querelantibus horreatur, quia gravitas emendarum non est instituta a legislatoribus ut integre requiratur, sed quod studiosius timeatur. Item, condicionem persone index consideret in emendis, videlicet ut a divite plus recipiat, a paupere vero minus. Item, consideret consucetudinem iudicum aliorum conservatam ad consilium civium meliorum, quia propter bonum statum hominum civitatis penarum gravitas in emendis debet secundum qualitatem culpe vel cause et habitum persone per iuratos consilii moderari, quia coram nobis super huiusmodi specialiter iuraverunt.

Die Umwandlung einer Geldstrafe in eine persönliche soll dann erfolgen, wenn der Verbrecher insolvent ist et hoc ideo, ne delinquens omnino impunitus evadat. Nullus tamen ita inops est, quin ipse habeat emendam dare in rebus aut in persona. Vergleiche damit den Schlusssatz in c. 21 W. N. Str.: et hoc ne facilitas venie viam prebeat delinquendi et eciam verificetur hoc consuetum proverbium scilicet, quod nemo est nisi habeat emendam aliquam (die deutsche Uebersetzung fügt hinzu: mit dem leib oder mit dem gut).

Die Summa kennt im Einklange mit der Hostiensis vier Arten von Strafen aliae in rem, aliae in personam, aliae ex contumacia, aliae ex delicto. Zu den persönlichen Strafen zählt sie die captivatio, incippatio, incarceratio, flagellatio, tormentatio, fustigatio, virgis caesio, aurium sectio; nasus abscissio, oculorum effractio, per dentes crematio, manuum vel pedum amputatio, decollatio, suspensio, rotatio, insaccatio, crematio, relegatio. Sie stimmen mit den in Oesterreich üblichen überein. Viele

von ihnen kommen auch im W. N. Str. und namentlich im St. L. R. vor.

In II, 50 werden die mittelalterlichen "Geschäfte oder Gemächte" als Legate aufgefasst, und es wird von den gesetzlichen Notherben gesprochen. Et nota, quod in hiis legatis debet consuetudo provinciarum servari. Sunt enim in diversis regionibus diversae consuetudines. Es werden sodann vier solche Gewohnheiten besprochen.

1. Die zuerst besprochene wird ausdrücklich als eine gute Gewohnheit erklärt und ist uns für Wiener-Neustadt bezeugt.

Summa II, 50.

W. N. Str., c. 80.

Est enim una consuetudo, quod testator sanus mente, licet eger corpore, de rebus mobilibus, liberis etiam invitis, secundum, suum velle disponit, res outem immobiles dividit inter se (d. h. wohl zum Heile seiner Seele, als Seelgeräthe) et uxorem et cunctos liberos suos, et est bona consuetudo. Statuimus eciam, quod quicumque civium moriatur, si uxorem habeat vel liberos, in voluntaria ordinacione sua consistant omnia mobilia bona sua, dummodo a probis viris visus fuerit sane mentis, et iudex de nullis suis rebus se nec mobilibus nec immobilibus intromittat, sed in uxoris sue et puerorum suorum permaneant potestate.

2. Est et alia consuetudo, quod testator de cunctis rebus suis disponere potest, prout vult, uni plus alteri minus, uni hoc alteri aliud, sic tamen, ut legitimos liberos non debeat exhereditare vel praeterire; si autem habet puberes filios, illorum consensus debet de honestate adesse.

Dies scheint der Standpunkt des früheren Wiener Stadtrechtes bis zum Jahre 1350 zu sein. Vergleiche W. Str. vom Jahre 1221, a. 19 ff.

3. Alia est consuetudo, quod quis de rebus, quae proveniunt vel ab avo vel ab ava, vel a patre vel a matre, liberis invitis nichil disponere potest, de rebus autem adventitiis et provectitiis prout vult disponit.

So regelte Herzog Albrecht II. im Jahre 1350, 26. December im Einklange mit dem Rathe zu Wien die Dispositionsfähigkeit über das Vermögen. (Siehe die Urkunde XLII im Bande I der Wiener Geschichtsquellen.)

4. Est et alia mala consuetudo, quod testator lanquens, licet sit sanus mente et bonae rationis et deliberationis, testa-

mentum facere non possit, quod est contra omnem justitiam, quia in testamentis non requiritur valetudo corporis, sed mentis et rationis.

Der Satz des Ssp. I, 52, 2 (Schsp. c. 52), der zu Vergabungen eine gewisse körperliche Rüstigkeit fordert, wird also ausdrücklich als eine schlechte Gewohnheit bezeichnet.

Diese Parallelstellen mögen genügen, um auch nur den leisesten Zweifel darüber auszuschliessen, dass die Summa in Wiener-Neustadt geschrieben worden sei.

Wenn daher der Verfasser beim Kaufvertrage III, 19 sagt: Hic nota, quod secundum consuetudinem nostrae civitatis, quicunque a contractu emptionis aut venditionis retrocedit, illum judex compellit ad ratihabitionem sub poena unius librae monetae usualis ex quo, quia parva arrha datur scilicet denarius, und beim Miethvertrage III, 21: Hic est consuetudo, si locator deviguit inquilinum, d. h. ihn überlebt hat (deutsche Uebers. Handschr. IV: besargt hat: besargen = begraben [Grimm's Wörterb.], beserken [Nibelungen 976. 3]), tunc per se impignorat eum; si non, tunc oportet agere (klagen) pro causa locator (also nicht eigenmächtig pfänden), so können wir getrost annehmen, dass hier von Wiener-Neustädter Rechtsgewohnheiten die Rede ist, wenn uns gleich im ersten Falle der Gottespfennig als Zeichen der Perfection des Vertrages und die Beschränkung des aussergerichtlichen Pfändungsrechtes im zweiten Falle nicht speciell für Wiener-Neustadt bezeugt ist, wohl aber im St. L. R. a. 177 und im W. W. R. a. 38, 61 der Gottespfennig.

# Zeit der Entstehung.

Rücksichtlich des Ortes der Entstehung hat die Untersuchung zu einem feststehenden Resultate geführt. Die Zeit der Entstehung lässt sich dagegen nur annäherungsweise bestimmen. Es ist gewiss, dass die Summa nicht mehr im XIII. Jahrhundert geschrieben sein konnte, da die kleinen Summen des Johannes Andreae und des Jacobus Butrigarius wörtlich aufgenommen sind, deren Abfassung in die ersten Decennien des XIV. Jahrhunderts fällt. Dass sie aber auch nicht nach dem Jahre 1400.

abgefasst sein kann, ergibt sich daraus, dass die Handschrift I um das Jahr 1400 geschrieben wurde. Es fällt demnach die Niederschreibung in das vierzehnte Jahrhundert. Dass sie der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts angehöre, dafür sprechen folgende Gründe. In dem auf Grundlage einer Schrift des Jacobus Butrigarius geschriebenen c. II, 74 wird auch des Privilegiums fori für die Scolaren gedacht. Est beneficium. quod competit scolaribus. Dann setzt unser Autor selbstständig hinzu: Scolaris enim, qui Bononiae moratur, subjectus est jure communi judici Bononiensi. Sed per privilegium potest declinare et dicere, quod velit coram suo judice conveniri, et huic beneficio bene potest declinare. (Butrigarius erwähnt Bologna nicht, sondern sagt bloss: Item renunciant scholares privilegio suo, ut coram non suo judice possint ex causa conveniri, quod regulariter fieri non potest.) Nun wurde dasselbe Privilegium. das den Scolaren zu Bologna zustand, sowie die Privilegien von Bologna überhaupt, gleich bei ihrer Gründung auch der im April 1348 errichteten Prager und der im Jahre 1365 gegrundeten Wiener Universität verliehen. (Siehe Tomek, Geschichte der Prager Univers., S. 4.) Die Prager Doctoren, Magister und Studenten sollen sich aller Freiheiten erfreuen, welche an den Studien zu Paris und Bologna Geltung haben, wozu (S. 10) auch die Gerichtsbarkeit des Rectors über alle Mitglieder sowohl in Disciplinarsachen, als im Civil- und Criminalprocesse gehört. Und so auch in Wien (siehe Kink's Gesch. d. Un. Wien), quodsi eorum aliquis (scolaris) impeti seu in jus trahi non debet pro causa aliqua, corpus, honorem vel res concernente coram seculari iudice sed dumtaxat coram rectore universitatis et studii memorati, volentes eos esse exemptos omnino tam a dicto exactionis genere tum etiam a strepitu judicis secularis. ist nun höchst unwahrscheinlich, dass unser Summist ein für einen Mann von gelehrter Bildung gewiss so wichtiges Ereigniss wie die Gründung von Universitäten in seiner Heimat oder wenigstens, da er in Wiener-Neustadt schrieb, in dem benachbarten Wien, ganz ignorirt und sich lieber auf das entfernte Bologna bezogen haben würde, hätte er zur Zeit, als er sein Werk schrieb, davon Kunde gehabt. Er musste daher seine Schrift vor der Gründung dieser Universitäten, also vor 1348 oder wenigstens vor 1365 geschrieben haben. Bestärkt werden wir

in dieser Annahme, wenn wir sehen, dass die in Ungarn gemachte Uebersetzung dieser Summa anstatt Bologna hier ausdrücklich Ofen substituirt.

Ferner erliess Herzog Rudolf IV. im Jahre 1360, 20. August eine im Wesentlichen mit der desselben Herzogs für Wien vom 2. August (W. G.-Qu. LXII) gleichlautende Verordnung (siehe Winter S. 108, n. 39), wonach alle Immobilien betreffenden Rechtsgeschäfte fernerhin nicht mehr wie früher bei Strafe einer Mark Goldes zu Gunsten der Stadt von den weltlichen oder geistlichen Grundherren mit ihrer hant, gunst, briefen oder insigeln, sondern nur vor dem Bürgermeister und Rathe der Stadt abgeschlossen und gefertigt werden sollten. Dies ist aber in offenbarem Widerspruch mit der Lehre der Summa I, 28 de vigore sigillorum, nach der alle Rechtsgeschäfte über unbewegliche Sachen nur dann Kraft haben, wenn sie cum manu et sigillo domini fundi und dem eigenen Siegel oder in Ermangelung eines solchen mit dem Siegel duorum proborum virorum bekräftigt oder wenigstens in dem Buche des dominus fundi eingetragen worden sind. Letztere Bestimmung ist übrigens im Einklange mit dem Stadtrechte Herzog Albrechts II. für Wien vom 24. Juli 1340, a. 76: Wir setzen auch und wellen und gebieten diesen satz ewichleich und vestichleichen zu behalten: Swelich man nicht aigen insigel hat, wes sich der under zwair oder menigerr erberr manne insigel verbint, die der zeugnusse wert sint, daz sol stet beleiben, als daz urchund under den insigeln sait. Wer dawider tuet, daz sol nicht chraft haben, und sol darzu dem richter pessern nach des rates rat.

Auf die Bekanntschaft mit diesem Stadtrechte von 1340 deutet noch eine andere Stelle der Summa hin, III, 46, nach welcher die in einer Stadt ausgesprochene Acht secundum statuta principum non vadit extra districtum illius judicis, qui primus eum proscripsit. Est enim sat gravis poena, quod oportet proscriptum in tali judicio relinquere uxorem et cunctos amicos, nec non omnia bona sua. Nun heisst es in a. 10 des Stadtrechtes von 1340 wörtlich: Swer in der stat aecht chumt, daz sol chain furban sein, und sol fürbaz chain ander aecht nicht leiden, wan er schaden genug hat, daz er sein haus, sein weib und seineu chind lazzen muez und die stat muez raeumen.

Daraus ergibt sich denn als Resultat, dass die Entstehungszeit der Summa in das XIV. Jahrhundert und höchst wahrscheinlich noch in die erste Hälfte desselben zwischen die Jahre 1340 und 1360 oder mit Rücksicht auf die Gründung der Prager Universität zwischen 1340 und 1348 fällt. Bekräftigt wird diese Annahme dadurch, dass die Prager Synodalartikel vom Jahre 1349 erst später zu dieser Summa geschrieben und mit der Bulle Gregors XI. vom Jahre 1374 zu einem vierten Buche in der Handschrift II verarbeitet erscheinen, sie also schon vor 1349 in Böhmen oder Mähren Verbreitung erlangt haben musste.

## Person des Verfassers.

Der Verfasser der Summa nennt sich nirgends, und wir sind auf den Inhalt der Schrift angewiesen, um aus ihr einige Anhaltspunkte für seine Persönlichkeit zu gewinnen. kein Italiener sondern ein Deutscher war, geht aus seiner umfangreichen Kenntniss deutscher Rechtssätze und Rechtsgewohnheiten und aus den hie und da vorkommenden deutschen Ausdrücken hervor. Dass er sein Buch zu Wiener-Neustadt geschrieben habe und daselbst lebte, glaube ich unzweifelhaft dargethan zu haben. Ob er übrigens dieser Stadt von Geburt angehörte, ist zweifelhaft. Vielmehr deutet seine Bekanntschaft mit den Rechtsgewohnheiten vieler Orte, die er häufig neben einander stellt, auf einen wechselnden Aufenthalt in deutschen Orten hin. Auch in Venedig scheint er gewesen zu sein, da er das daselbst übliche Gantverfahren kennt. Er schrieb sein Werk, wie aus der Einleitung hervorgeht, zum Nutzen seiner Söhne, um sie zu städtischen Aemtern zu befähigen, somit schon in vorgerückten Jahren. Trotz seiner Kenntniss des kanonischen Rechtes, und obwohl er auch die des römischen Rechtes grösstentheils der Schrift eines Decretisten verdankt, gehört er daher nicht dem geistlichen Stande an. Seine nicht gewöhnliche tiefere Kenntniss des römischen und kanonischen Rechtes konnte er sich übrigens nicht in Deutschland, sondern nur an einer italienischen Universität erworben haben. Dies beweist auch die Wahl italienisch-lateinischer Worte selbst an solchen Stellen, wo er sich nicht an andere italienische Vorbilder anlehnt, z. B. fatiga, pardonare,

talliare, pagare, rebellisare, ribaldi (Wüstlinge), spatiari, sine fallo (dolo malo), blada (Getreide), die in der italienischen Aussprache gegründete Verwechslung von condictio und conditio u. s. w. Die ausschliesslich nachweisbare Benützung von Schriften von Lehrern an der Universität zu Bologna, die Erwähnung des Privilegiums der dortigen Scolaren setzen es ausser Zweifel, dass er wie zahlreiche Deutsche und Oesterreicher in Bologna studirt habe und wahrscheinlich Schüler oder Zeitgenosse des Johannes Andreae und des Jacobus Butrigarius gewesen sei, die er sich bezüglich der Knappheit und Klarheit ihrer Darstellung zum Muster genommen zu haben scheint.

Es ist bekannt, dass Deutsche in grosser Anzahl-schon frühzeitig auf den mittelalterlichen italienischen Hochschulen studirten. Insbesondere genossen namentlich zu Bologna und Padua die daselbst bestehenden deutschen Nationen grosses Ansehen und besondere Privilegien. In Bologna erhielt die deutsche Nation schon 1265 das Recht, dass alle fünf Jahre der Rector der Ultramontani aus ihr genommen werden sollte (vergl. Savigny, Rechtsgeschichte III, S. 188, n. 1). Die Procuratoren der deutschen Nation übten die Gerichtsbarkeit mit Ausschluss des Rectors sowohl als der städtischen Gerichte aus (Savigny III, S. 199. Vgl. auch Muther, Zur Geschichte der Rechtswissensch. der Univers. in Deutschland, S. 399).

Die von der Berliner k. Akademie beabsichtigte Herausgabe der ältesten Originalacten (Matrikeln und Annalen) der deutschen Rechtshörer zu Bologna im XIII. Jahrhundert, die uns in dem Privatarchive des Grafen Malvezzi de' Medici erhalten sind, während sie an anderen Universitäten z. B. Siena und Padua grösstentheils verloren gingen, und deren Redaction dem Dr. Friedländer übertragen wurde, wird uns vielleicht über die Person unseres Autors nähere Auskunft geben. Indessen ist die Herausgabe heute noch nicht so weit fortgeschritten, und auch eine auf meine persönliche Anfrage an Dr. Friedländer erfolgte freundliche Auskunft konnte bisher nur die Thatsache constatiren, dass unter den in Bologna studirenden Deutschen sich auch zahlreiche Oesterreicher, insbesondere aus Wien und Steiermark befanden. Die Zahl der später zur Zeit der Reception des römischen Rechtes in den verschiedensten

öffentlichen Stellungen vorkommenden Oesterreicher, die ihre Studien zu Padua, Bologna und Siena gemacht hatten, ist eine sehr grosse. (Siehe darüber Luschin, Oesterreicher an italien. Univers. Wien 1882, S. 160.) S. 177 führt Luschin auch sechs Wiener-Neustädter an, die in Italien studirten. Insbesondere war Wolfgangus Woller junior 1593 und 1597 Stadtrichter in Wiener-Neustadt (Böheim, Chronik von Wiener-Neustadt II, 238 und Luschin S. 86, n. 715). In den Städten suchte man rechtsgelehrte Schreiber beizuziehen, die mit ihrer Kenntniss des geschriebenen Rechtes den Schöffen zu Hilfe kommen sollten, damit sie nicht in rathlosem Schwanken den rabulistischen Sachwaltern preisgegeben seien.

Seit dem XIV. Jahrhundert nahmen die Städte Rechtsconsulenten in ihren Dienst, die zugleich als Beisitzer des Stadtgerichtes fungirten. In Lübeck wurde schon 1276 ein gelehrter Stadtschreiber angestellt (Stintzing, Geschichte der Rechtsgelehrsamkeit in Deutschland, S. 52). Und an einem anderen Orte sagt Stintzing (Geschichte der populären Literatur S. XXIX): Das bedeutendste Amt. das sich den gelehrten Juristen eröffnete, war das eines Stadtschreibers (Stobbe, Rechtsquellen, B. I, S. 642 ff.; B. II, S. 58, 104 ff.), zu welchem die grösseren Städte sich oft einen hervorragenden Juristen ausersahen, das aber öfter, in kleineren Städten wohl gewöhnlich, dem Mittelschlage überlassen werden musste, und S. XXX das Amt des "Schreibers" vereinigte in sich die Functionen eines Notars, Protokollführers, Urtheilverfassers und Rechtsconsulenten. Er trat auch wohl als Beisitzer in das Gericht ein, um dem Richter und den Schöffen mit seiner Rechtskenntniss auszuhelfen. Er las zunächst das Rechtsbuch vor, daran knüpfte sich die Auslegung und an diese Belehrung die Entscheidung.

Eine ähnliche Stellung als Stadtschreiber mochte nun auch unser Verfasser in Wiener-Neustadt eingenommen haben, wie uns dies bezüglich der Stadt Iglau in Mähren ungefähr zu gleicher Zeit mit Johannes Geilnhausen und für Brünn mit dem Verfasser des Brünner Schöffenbuches, dem Schreiber Johannes bezeugt ist. Darauf deutet auch seine genaue Kenntniss der praktischen Rechtspflege und des städtischen Rechtes überhaupt. Dass er auch mit der Notariatskunst innig vertraut war, beweisen die c. I, 16 De instrumentis publicorum notariorum —

312 Tomaschek.

licet de publicis notariis et de corum instrumentis in juris judiciis non sit consuetudo neque cura; I, 17 Quando derogatur instrumento; I, 18 De vigore sigillorum; I, 19 Quando poterit, sigillo derogari; III. 36 De crimine falsi et falsariis. Möglich dass er auch ein anderes städtisches Amt bekleidete, Consul oder selbst Bürgermeister war und als solcher in der Lage. einen praktischen Einfluss auf Statuten und Entscheidungen des Rathes zu nehmen. Viele seiner Sätze scheinen auch in der That in Wiener-Neustädter Schöffensprüche übergegangen zu sein. Höchst unwahrscheinlich ist es aber, dass er Stadtrichter gewesen sei. Denn wiederholt stösst er Klagen aus über die Willkür und Habsucht der Richter, z. B. III, 48: Sed heu, multi justum ordinem pervertunt, qui dignos poena personali dimittunt, et res illorum aufferunt et sic innoxios condempnant. - Sed heu, haec commutatio poenae pecuniariae in personalem fit frequenter ex cupiditate judicum u. s. w.

# Die Summa als Quelle des Wiener-Neustädter Stadtrechtes. Dessen Alter.

Wir kehren zu Wiener-Neustadt zurück. Diese Stadt, an der Grenze von Steiermark gelegen, wurde im Mittelalter abwechselnd bald zu Oesterreich, bald zu Steiermark gerechnet (siehe darüber Winter S. 62 ff.). Damit erklärt sich die Aehnlichkeit vieler ihrer Rechtssätze und auch der Summa mit steirischen Rechtsquellen. Zahlreiche Urkunden (siehe insbesondere Winter, Beiträge, die Urkunden n. 2, 13, 14, 15; dann die umfangreiche, von den Bürgern gesetzte Mauthordnung von 1310 daselbst, 2 und 3) bezeugen die Bedeutung und namentlich die gewerbliche Blüthe dieser Stadt im Mittelalter.

Das uns zwar nicht im Originale, aber in vielen Handschriften erhaltene umfangreiche Stadtrecht zählt zu den interessantesten des Mittelalters durch die Reichhaltigkeit und Ausführlichkeit seiner Bestimmungen und durch die vielen kritischen Fragen, zu denen es Anregung gibt.

Schon im Jahre 1848 wurde es von Würth in der österreichischen Zeitschrift für Recht und Rechtswissenschaft zum ersten Male herausgegeben und später von Meiller im Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen abermals edirt. In neuester Zeit (1880) verdanken wir Dr. Gustav Winter eine neuerliche kritische Herausgabe auf Grund des gesammten Handschriftenmateriales mit einer sehr lehrreichen gründlichen Einleitung im Archiv für vaterländische Geschichte LX, 1. Dass unsere Summa mit dieser uns erhaltenen Form des W. N. Str. vielfach im inneren und äusseren Zusammenhange steht, ist durch Anführung zahlreicher Parallelstellen erwiesen worden.

Es ist nun eine doppelte Annahme möglich. Entweder hat unser Summist das Stadtrecht oder das Stadtrecht hat die Summa benützt; mit anderen Worten, es handelt sich um die Priorität der einen oder der anderen Rechtsquelle. Untersucht man diese Frage ganz vorurtheilsfrei, so kann man sich meiner Meinung nach der Ueberzeugung nicht verschliessen, dass es das W. N. Str. gewesen, von dem die Summa legum in vielen Sätzen benützt wurde, oder das wenigstens solche Rechtsquellen in sich aufgenommen und verarbeitet hat, die unter dem unmittelbaren Einfluss der Summa gestanden sind, dass also letztere früher entstanden ist, als das Stadtrecht in der uns erhaltenen Form seine Redaction erhalten hat. Als die Hauptquellen, aus denen die Redaction des Stadtrechtes ihren Stoff geschöpft hat, hat Winter S. 64 ff. das Wiener Stadtrecht vom Jahre 1244, dann früheres einheimisches Neustädter Recht, das theils auf dem älteren Privilegiumsrechte der Stadt, theils auf Rathschlüssen und Statuten der Bürger beruht, nachgewiesen. Dass die Summa nun an einer Stelle, die mit dem a. 7 des Wiener Stadtrechtes von 1244, der sich auch in das W. N. Str. c. 61 aufgenommen findet, übereinstimmt, unmittelbar zu jenem zurückgegriffen und sie nicht etwa erst dem letzteren entnommen habe, haben wir oben S. 298 klar nachgewiesen. Eine solche unmittelbare Benützung früherer Wiener Stadtrechtsquellen seitens der Summa, die dann auch in das W. N. Str. aufgenommen wurden, kann man daher mit Recht auch von anderen mit den Sätzen des W. N. Str. wörtlich übereinstimmenden Stellen der Summa Ebenso sind in gleicher Weise auch andere mit behaupten. ihr übereinstimmende Capitel des Stadtrechtes, die nicht dem. Wiener Stadtrecht von 1244 entnommen sind, sondern wahrscheinlich auf älterem Privilegienrechte oder früheren Bürgersatzungen beruhen, nicht erst aus dem W. N. Str. in die Summa

übergegangen, sondern von dem Verfasser der Summa unmittelbar benützt und ihr einverleibt worden. Bei einigen dieser früheren Neustädter Satzungen ist es beinahe augenscheinlich, dass sie unter dem Einflusse der Summa entstanden sind, sei es, dass diese unmittelbar benützt wurde, oder dass der Verfasser selbst in seiner officiellen Stellung als Stadtschreiber oder Consul auf ihr Zustandekommen einen Einfluss genommen hat. Die Summa hat in einem grossen Theile die Hostiensis zur unmittelbaren Vorlage gehabt und sich ihr mit grösserer oder geringerer Treue angeschlossen. Dies ist namentlich mit der allgemeinen Strafrechtstheorie der Hostiensis der Fall. Diese rein doctrinären Sätze über den Zweck der Strafe, die Momente, die auf ihre Verhängung einen bestimmenden Einfluss haben sollen, über die Natur des Verbrechens etc. finden wir auch, wenngleich in die äussere Form einer Bürgersatzung oder eines Privilegiums eingekleidet, in einer im Wesentlichen wörtlichen Uebereinstimmung mit der Summa im W. N. Str. wieder (siehe insbesondere das c. 71 des letzteren, eingeleitet durch die Worte Item statuimus firmiter observandum). Ist es nun wahrscheinlich, dass unsere Summa diese ihrem Vorbilde, der Hostiensis, nachgesprochenen Sätze, die besser in ein Lehrbuch passen und ein ganz theoretisches Gepräge an sich tragen, dem W. N. Str. entnommen habe, oder hat man nicht umgekehrt vollen Grund, ihre durch Benützung der Summa bewirkte Aufnahme in das W. N. Str. anzunehmen?

So sind auch gewiss viele Sätze der Summa, namentlich über die Reinigung bei Verbrechen (Wunden und persönlichen Injurien), insbesondere durch den Eineid, die sich jedoch in diesem Stadtrecht nicht finden, früher in Wiener-Neustadt geltenden Rechtsquellen entnommen.

Daraus ergibt sich denn die wichtige Folgerung, dass die Abfassung des Wiener-Neustädter Stadtrechts erst in die zweite Hälfte des XIV. Jahrhunderts fallen kann, da die Summa, wie früher nachgewiesen wurde, ungefähr in der Mitte dieses Jahrhunderts entstanden ist.

Das Stadtrecht selbst nennt einen Herzog Leopold als den Verleiher. Dass dies nicht Leopold VI. (VII.) sein kann, also die Abfassung nicht in die Zeit der Babenberger falle, wie Würth in seiner ersten Edition annahm, hat wohl Winter zur Genüge dargethan. Dagegen neigt er sich zu der Annahme, die er übrigens selbst als eine blosse Hypothese bezeichnet, dass das Stadtrecht am Schlusse des Jahres 1276 oder in den ersten drei Vierteln des Jahres 1277, nämlich vor dem Freiheitsbrief König Rudolfs I. für Wiener-Neustadt von 1277, 22. November (Winter, Urkundl. Beiträge S. 32, n. 13), verfasst worden sei. Abgesehen von dem Resultate, das die Vergleichung mit der Summa ergeben hat, kann ich mich aus anderen Gründen mit dieser Ansicht nicht befreunden. Selbst Winter gibt S. 105 gegenüber den viel einfacheren Stadtrechten des XIII. Jahrhunderts zu, dass die reichere Exemplificirung, die ausgebildetere Casuistik, die ganze mehr auf die Entwicklung des Einzelnen, Praktischen und Kleinen gerichtete Anlage des Neustädter Rechtes leicht verleiten könnte, es noch hinter das Wiener Recht von 1340 zu stellen', und in der That ist es namentlich die Höhe der Entwicklung der städtischen Verfassung und Verwaltung, wie sie uns im W. N. Str. entgegentritt, die wohl mit den Verhältnissen des XIV., aber nicht mit ienen des XIII. Jahrhunderts im Einklange steht.

Winter geht über die offenbar beinahe wörtliche Uebereinstimmung des a. 11 der Urkunde Rudolfs vom Jahre 1277, 22. November mit dem c. 76 des W. N. Str. doch zu leicht hinweg, wenn er annimmt, ,dass beide Stellen auf eine gemeinsame Vorlage zurückgehen, die heute verschollen ist'. Sowohl diese Urkunde a. 6, als auch die Herzog Albrechts I. vom Jahre 1285, 13. October (Winter, Urkundl. Beiträge S. 38, n. 15), c. 1 verweist zwar die Wiener-Neustädter Bürger bei Streitfragen zwischen sich auf die forma juris et consuetudo civitatis Wiennensis, allein die städtische Rechtsentwicklung hat in Wiener-Neustadt im XIV. Jahrhundert dessenungeachtet eine selbstständige und von der der Stadt Wien ziemlich unabhängige Richtung eingeschlagen, wenigstens ist eine unmittelbare Benützung späterer (nach dem Jahre 1244) der Stadt Wien verliehener Stadtrechte, z. B. der Rudolfina vom Jahre 1278 und des Albrechtinum vom Jahre 1240. allerdings im W. N. Str. nicht nachzuweisen. Allein es finden doch auch hier Rechtsanschauungen und Grundsätze, die in Wiener Rechtsquellen erst im XIV. Jahrhundert erscheinen, einen

ähnlichen Ausdruck, wenngleich vielleicht in ihrer Anwendung auf verschiedene Fälle, z. B. dass über die Bestrafung einer Verwundung der Zeitraum eines Jahres entscheide (vgl. a. 21 des Wiener Stadtrechtes von 1340 mit W. N. Str. c. 23), das forum delicti (Wien 1340 a. 3 und W. N. Str. c. 91). Das c. 111 W. N. Str. deutet auf die Bekanntschaft mit der Judensatzung für Wien vom 11. Juni 1338 (Wiener Geschichtsquellen n. XXXVI) hin. Vier Handschriften geben wenigstens die Höhe des Judengesuches in einer Woche nicht auf vier, sondern übereinstimmend mit jener auf drei Denarien von einem Talente Das in Wiener-Neustadt erscheinende Amt eines christlichen Judenrichters (c. 109) hat sich vor dem letzten Viertel des XIII. Jahrhunderts nicht entwickelt (Luschin, Gerichtswesen 241 f.), und urkundlich ist erst 1338 ein Judenrichter in Neustadt nachweisbar (Winter S. 93 Anm.). Der Beschluss über die einmalige Vorladung eines inquilinus (siehe W. N. Str. c. 48) wurde in Wien erst im Jahre 1375 gefasst und musste 1417 abermals erneuert werden (Wiener Geschichtsquellen n. LXXXII und n. CXX). Der Schulmeister wird in Wiener-Neustadt von der Bürgerschaft ernannt (c. 115), was in Wien der Stadt erst durch das Stadtrecht von 1296 a. 10 gestattet wurde. Der a. 39 des Wiener Stadtrechtes von 1340 vom Nachrichter (subjudex, judex posterior) stimmt im Wesentlichen mit den darüber im W. N. Str. enthaltenen Sätzen (c. 39, 72, 95) überein. Ueberhaupt lässt die Zahl der Gerichtspersonen auf eine sehr ausgebildete Gerichtsverfassung in Wiener-Neustadt schliessen. Dass der Richter seine Leute nicht zu Zeugen gegen Bürger brauchen solle (W. N. Str. c. 74), findet sich erst in Wien unter Rudolf I. in seinem Stadtrecht von 1278 I, a. 59, von 1340 a. 74 u. s. w., und so deuten manche Stellen des W. N. Str. erst auf spätere Urkunden und Rechtssätze hin, wie sie sich namentlich erst im XIV. Jahrhundert entwickelt haben.

In den Hausverträgen der österreichischen Herzoge von 1379 wird der Umfang des Landgerichtes Neustadt übereinstimmend mit dem c. 93 beschrieben, und insbesondere liegen nach dem Wortlaut des Vertrages über das Ungeld (Kurz, Albrecht III. 182) die Märkte Neunkirchen, Aspang und Schottwien im Bezirke dieses Landgerichtes (vgl. Winter S. 64).

Die Frage, ob wir es im W. N. Str. mit einer echten landesfürstlichen Urkunde oder bloss mit einer Compilation, mit einer allenfalls auf Grund der von Leopold III. der Stadt verliehenen allgemeinen Bestätigung ihrer Rechte und Freiheiten verfassten Zusammenstellung der für sie im Laufe der Zeit entstandenen Rechtsquellen, oder, wie Winter sich nachzuweisen bestrebt, mit einer offenbaren Fälschung zu thun haben, will ich hier offen lassen. Fällt das W. N. Str. in seiner Abfassung wirklich in die zweite Hälfte des XIV. Jahrhunderts, und lassen sich die verschiedenen Bedenken. die namentlich aus dem Inhalt geschöpft werden, beseitigen, dann ist allerdings die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass hier ein echtes landesfürstliches Privileg des Habsburgers Leopold III. vom Jahre 1381 vorliegt, dem in dem bekannten Ländertheilungsvertrage von 1379 Stadt und Gebiet von Wiener-Neustadt zugesprochen wurden, und von dem die Stadt noch heutzutage eine allgemeine Bestätigung ihrer Freiheiten und Rechte vom 19. April 1381 im Originale besitzt (siehe Winter S. 39, n. 47), eine Ansicht, die bereits Meiller sim Jahre 1853 ausgesprochen hat.

Der Herzog war der Stadt für ein Anlehen, das er bei ihr machte, besonders verpflichtet (siehe Böheim, Chronik S. 90). Der Mangel eines Originals, die lateinische Sprache der Abfassung, während wir sonst aus dem XIV. Jahrhundert in Oesterreich nur deutsche Stadtprivilegien besitzen, sind zwar auffallend, aber nicht zwingend für die Annahme einer Fälschung. Auch fallen manche dieser Bedenken nicht ernstlich in die Wagschale. Die in der im Wiener-Neustädter Stadtarchive erhaltenen Pergamenthandschrift (bei Winter I, S. 10) enthaltene Aufzeichnung des Stadtrechtes, die der Würth'schen Ausgabe und dem Drucke Meiller's zu Grunde liegt, fallt gerade in diese Zeit (1381, siehe Winter S. 10) und war entschieden officiellen Ursprungs. Die Bestimmung des c. 91: Judex autem coram magistro civium vel capitaneo respondebit - erscheint mir weder bedenklich noch ,unmöglich', denn hier ist offenbar der Bürgermeister nicht als einzelne Person, sondern als Vorsitzender des städtischen consilium gemeint, und insofern stimmt dieser Satz mit der für andere Städte bezeugten Anklage des Richters vor dem Rathe der Bürger überein (siehe die Stellen bei Winter S. 76). Indessen getraue ich mich hier nicht, wie bereits gesagt, nach der scharfsinnigen Analyse Winter's darüber endgiltig zu entscheiden.

Es ist übrigens nicht unmöglich, dass unser Summist selbst bei der Redaction des Stadtrechtes, das nicht selten die gelehrte Bildung ihres Verfassers durchscheinen lässt, die Hand im Spiele hatte.

## Das Werböczische Tripartitum.

Im XV. Jahrhundert scheint die Summa in Ungarn eine starke Verbreitung gehabt zu haben. Dies beweisen die zwei mir bekannt gewordenen Pressburger Handschriften und insbesondere die daselbst zu Stande gekommene Uebersetzung ins Deutsche. Um den Anfang des XVI. Jahrhunderts erwachte nun in Ungarn sowie in Böhmen und Mähren das Bedürfniss und der Wunsch, das Gewohnheits- und Privilegienrecht, das sich allmälig zu einer grossen Masse angehäuft hatte, zu sammeln und für die praktische Rechtspflege systematisch zu verarbeiten. Hohe Landesbeamte, die durch ihre lange Erfahrung im Stande waren den wüsten Stoff zu bewältigen, unterzogen sich dieser keineswegs leichten Aufgabe. So wie dies nun in Böhmen zu jener Aufzeichnung des böhmischen Landrechtes führte, die unter dem Namen des Neunbücherrechtes (Knihy devatery) von Victorin Cornelius von Wsehrd bekannt ist, in Mähren zur Abfassung des Tobitschauer Rechtsbuches (Kniha Tovačovská) durch den mährischen Landeshauptmann Ctibor von Cimburg, so unternahm es in Ungarn der Protonotar des Judex curiae Stefan von Werbewcz, der in der Folge zu den höchsten Würden des Reiches emporstieg, das Gewohnheits-, Statuten- und Privilegienrecht des Landes aufzuzeichnen und zu einem Rechtsbuch nach einem gewissen Systeme zu verarbeiten. Sprache des Rechtsbuches ist die lateinische, während Wäehrd sein Buch in böhmischer Sprache schrieb. Er theilte es in drei Bücher ein, und zwar nach der auch in der Summa gewählten Eintheilung: personae, res, actiones. Quia igitur — sagt er omnis consuetudo juris, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones, et quia certum est, quod omnia jura respectu personarum prodierint, ita dignum videtur a personarum jure exordium sumere . . . et secundum hoc praesens opusculum tripartiri dignum duxi. Aehnlich, wie die Summa I, 20 übereinstimmend mit den Institutionen 12. J. (1, 3) sagt: Omne jus, quo nos utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res vel ad actiones. Sed quia parum est jus personarum nosse, si ipsae personae ignorentur, quarum causa statuitur, igitur de personis est videndum. Es scheint jedoch, dass er diese Eintheilung nicht den Institutionen, sondern der Summa entnommen habe, nachdem eine unmittelbare Benützung jener in dem Werke nur äusserst spärlich nachzuweisen ist. Diese seine Arbeit legte er dem König Wladislaus in einer eigenen Dedicationsschrift vor, von dem sie auch im Jahre 1514 auf Anrathen der Stände seines Reiches approbirt wurde.

Schon die Zueignung weist Anklänge an die Summa auf, z. B. mit I, 9: Qui primus leges condiderit — quarum quidem quisnam primus fuerit inventor, non satis constat. Hebrei sane hunc Moysen fuisse volunt, Athenienses Cecropem et Solonem, Argivi Phoroneum, Cretenses Minoa et Radamanthum, Lacedaemonii Lycurgum, Aegyptii Trismegistum, Persae vero Zoraidem (vgl. S. 269).

In der Vorrede zu dem von ihm veranstalteten Drucke spricht er gleichfalls von der Mühe, die ihm seine Arbeit gemacht habe: hoc opus tanto studio, tantisque vigiliis elaboratum - pro ingenioli tenuitate longis diuturnisque laboribus. Auch er will sein Werk dilucido, aperto ac unicuique facile exposito stilo perscribere. Und in der That war die Brauchbarkeit und der praktische Werth des Buches, obwohl des ersten Versuches einer Gesammtaufzeichnung des einheimischen Rechtes, so gross, dass es mit Leichtigkeit Eingang in den Gerichten des Landes erlangte, dass in Ungarn Jahrhunderte lang Recht darnach gesprochen wurde, und dass es noch heutzutage. abgesehen von einigen in neuester Zeit codificirten Gebieten des Rechtes, namentlich des Strafrechtes, Civilprocesses, Handels- und Wechselrechtes, eine Hauptgrundlage des in Ungarn geltenden Rechtes bildet, so sehr sich auch hier das Bedürfniss nach einer Codification des Privatrechtes, besonders nach Beseitigung des a. b. Gesetzbuches geltend gemacht hat.

Es ist hier nicht der Ort, die Quellen, aus denen der Verfasser, den die Ungarn mit Vorliebe den ungarischen Tribonian
Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. II. Hft.

nennen, seine Kenntniss des einheimischen Rechtes schöpfte, die Art und Weise seiner Behandlung und Anordnung der einzelnen Materien, seine geistige Besähigung für die Aufgabe, die er sich steckte, näher zu besprechen. Allein in systematischer Beziehung scheint mir sein Werk jedenfalls bedeutend hinter der Summa zurückzustehen. Der Zusammenhang der einzelnen Materien ist häufig ein äusserst loser, ihre Reihenfolge eine geradezu willkürliche. Gewiss besitzt er eine grosse. wenngleich kritiklose Belesenheit in der klassischen und kirchengeschichtlichen Literatur neben einer geschickten Handhabung der lateinischen Sprache, eine aus den Quellen des römischkanonischen Rechtes geschöpfte Kenntniss desselben leuchtet aber nur höchst spärlich hervor. Ueber seine Kenntniss des einheimischen Gewohnheits- und Privilegienrechtes will ich hier kein Urtheil aussprechen. Allerdings war es keine geringe Aufgabe, zum ersten Male eine Ordnung in die grosse Masse des überlieferten Rechtsmateriales zu bringen, und es gebührt dem Autor insofern ein grosses, nicht wegzuleugnendes Verdienst. Was mich hier allein interessirt, ist die Nachweisung des Quellenverhältnisses seines Werkes zur Summa, der er die Grundbegriffe und die allgemeinen Lehren des Rechtes direct und unmittelbar entlehnt hat, wie aus nachstehender Vergleichung unzweifelhaft hervorgeht.

In vielen ihrer Lehren lehnt sich die Summa zwar an den Wortlaut der Institutionen an, bedient sich jedoch häufig dabei ganz eigenthümlicher und charakteristischer Wendungen und Zusätze. Diese erscheinen nun bei Werböcz ganz genau wieder — ein Beweis, dass er bei den entsprechenden Stellen nicht die Institutionen benützt, sondern dieselben unmittelbar der Summa entnommen hat.

Sowie die Summa dem Personenrechte einen allgemeinen Theil vorangehen lässt, so schickt auch Werböcz den drei Theilen einen Prologus voran, bevor er ad municipales leges et approbatas consuetudines regni Hungariae in den drei partes übergeht. In diesem handelt er 1. de justitia, 2. de jure et divisione juris, 3. de lege et speciebus legis, 4. de consuetudine et conditionibus ejus, 5. de conditionibus boni judicis.

Tit. I. Der Begriff der Justitia schliesst sich an §. 1 J. 1. 1 und an die Summa I, 2 an, doch merken wir schon hier den Einfluss der letzteren.

#### Summa I, 2.

Est autem duplex justitia: naturalis et legalis. Naturalis est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuens, ut supra dictum est, et sine illa nullus potest regnum Dei possidere. Justitia legalis est, quae saepe mutatur, sine qua nec gentes nec regna diu poterunt permanere.

#### S. L. 2.

Jus secundum Tullium est ars sive scientia sequi et boni, secundum quam nos appellamur sacerdotes id est leges docentes.

#### S. I, 3.

Est enim duplex jus. Est enim quoddam jus publicum, quoddam privatum. Publicum quod principaliter ad imperium pertinet, privatum quod ad singulorum hominum utilitatem pertinet. Illud privatum est triplex, scilicet jus naturale, jus gentium et jus civile. Jus naturale est, quod natura omnia animalia docet et docuit. Nam jus hoc non humani generis'est proprium sed etiam omnium animalium. . . Inde descendit maris et feminae conjugatio . . . liberorum procreatio et educatio . . . pecuniae commodatae vel depositae restitutio, violentiae per vim repulsio.

Jus civile est, quod unaquaeque civitas sibi propter divinam humanamque causam constituit. Vocatur autem jus civile quasi proprium jus civitatis.

Et nota, quod omnes populi, qui legibus, moribus et consuetudinibus utuntur, partim suo proprio partim communi omnium hominum jure utuntur.

## Werböcs, p. I, tit. I.

Duplex est autem justitia, scilicet naturalis et legalis. Naturalis est constans et perpetua voluntas jus suum (ut praenotatum est)unicuique tribuens, et sine illa nullus potest regnum Dei possidere. Legalis vero dicitur lex, quae saepe mutatur, sine qua nec gentes nec regna poterunt permanere.

## Werböcz, p. I, tit. II.

Quod (sc. jus) per Tullium sic definitur: est ars sive scientia boni et aequi, secundum quam nos sacerdotes id est sacras leges et cullibet jura sua ministrantes appellamur.

Jus itaque duplex est. Quoddam enim est jus publicum, quoddam vero privatum. Publicum est, quod principaliter ad imperium et regimen regnorum publicamque utilitatem spectat ... Privatum vero est jus speciale, quod ad singulorum hominum utilitatem pertinet. Et illud triplex est scilicet jus naturale, jus gentium et jus civile. Jus igitur naturale est . . . quod natura omnia animalia docet et docuit. Et hoc non solum est humani generis proprium sed etiam omnium animalium. Inde descendit maris et feminae conjunctio, liberorum procreatio et educatio . . . Item depositae rei vel commodatae pecuniae restitutio, violentiae proximi per vim repulsio. Jus autem civile est, quod quisque populus, vel quaeque civitas sibi propter divinam humanamque causam constituit, et vocatur jus civile quasi proprium jus civitatis.

#### tit. III.

Ceterum omnes populi, qui legibus aut moribus utuntur et reguntur, partim suo proprio partim vero communi omnium hominum jure utuntur. Different autem haec tria jura, quia jus naturale apud omnes gentes aequaliter servatur, a solo deo constitutum firmum et immutabile permanet, alia autem jura saepe mutantur, vel contraria consuetudine vel alia meliori lege postea lata et introducta.

## S. I, 2.

Jurisprudentia est divinarum humanarumque rerum notitia, justi atque injusti scientia. Et quamvis haec tria (justitia, jus, jurisprudentia) quasi pro uno reputentur, differunt tamen tripliciter quia justitia est virtus scilicet moralis, jus est executivum ejus virtutis. Jurisprudentia est scientia illius juris. Item justitia est inter virtutes summum bonum, jus medium, jurisprudentia infimum. Item justitia tribuit unicuique, quod suum est, jus coadjuvat. Jurisprudentia docet, qualiter illud fiat.

Tit. VI enthält offenbare Anklänge an die Summa I, 4. De origine juris - omnis potestas constitutionis et condendae legis, quae olim apud populum fuerat, in praesentiarum ad principem nostrum spectat. Dann weiter: Postquam enim multiplicato genere humano et irrepentibus vitiis in tyrannidem regna conversa sunt, opus fuit leges condere. So legt auch I, c. 11 der Summa das Gesetzgebungsrecht in erster Linie den Fürsten nostri temporis bei.

#### S. I, 5.

Constat autem omne jus, quo utimur, aut ex scripto aut ex non scripto.

Lex est sanctio facta, jubens honesta, prohibens inhonesta et contraria. Vel aliter lex est recta ratio ab aequitate tracta, jubens honesta, vetans inhonesta.

#### I, 6.

Factae sunt leges, ut earum metu humana cöerceatur audacia et tuta sit inter improbos innocentia. Vel aliter

Sciendum itaque, quod jus naturale differt ab aliis juribus tribus modis . . . quia jus naturale apud omnes gentes aequaliter servatur, a solo Deo institutum, firmum et immutabile manens, alia vero jura, quae populus vel civitas sibi constituit, saepe mutantur vel contraria consuetudine vel alia meliori lege in contrarium pestea lata et introducta.

#### tit. IV.

Jurisprudentia vero est divinarum humanarumque rerum notitia, justi atque injusti scientia.

#### tit. V.

Different autem inter se justitia, jus et jurisprudentia. Nam justitia est virtus scilicet moralis. Jus est ejus virtutis executivum. Jurisprudentia est scientia illius juris. Item justitia est inter virtutes summum bonum. jus medium, jurisprudentia infimum. Item justitia tribuit unicuique, quod suum est, jus vero coadjuvat, jurisprudentia autem docet, qualiter illud fiat.

Werböcz, p. I, tit, VI. Dictum est superius, quod omne jus

aut legibus aut moribus, hoc est jure scripto vel non scripto, constet. Lex est sanctio facta, jubens honesta et probibens inhonesta atque contraria. Vel aliter: est recta ratio ab ae-

quitate tracta, jubens honesta et ve-

tans inhonesta.

Nam ideo factae sunt leges, ut earum metu humana coërceatur audacia, tutaque sit inter improbos innocentia. factae sunt leges, ut in ipsis improbis formidate supplicie necendi refrenetur facultas.

#### I, 55.

Dicitur autem civitas quasi civium unitas.

#### I. 7.

Erit autem lex honesta, justa, possibilis, necessaria, utilis et manifesta, secundum naturam, secundum consuetudinem ac loco temporique conveniens.

#### I, 9.

Quando leges institutae sunt, tunc non liceat eas judicare, sed oportebit secundum eas judicare.

#### I, 6.

Lex autem quatuor facit, unde versus: permittit, punit lex, praecipit atque vetat.

#### I, 5.

Omnes leges aut sunt divinae aut humanae. Divinae natura constant, humanae vero moribus et consuetudinibus constant.

#### I, 13.

Consuetudo est jus moribus institutum, quod pro lege suscipitur, quum lex deficit. Dicitur autem consuetudo quasi communis suetudo id est communis usus omnium hominum.

#### L 14.

Bona consuetudo tres habet virtutes: prima quia imitatur legem id est ponitur pro lege, quum lex deficit, secun-

#### tit. VII.

Unde quaeritur, quare factae sunt leges humanae? Et respondetur, quod ideo, ut earum metu humana coërcetur audacia, tutaque sit inter improbos innocentia, et in ipsis improbis formidato supplicio refrenetur audacia et nocendi facultas.

#### tit VI.

Civitas enim ab unitate civium nominatur.

Unde lex debet esse justa, honesta, possibilis, secundum naturam et secundum consuetudinem patriae, locoque temporique conveniens, necessaria et utilis, manifesta quoque...

... quia cum leges institutae fuerint, non erit postea judicandum de ipsis, sed oportebit judicare secundum ipsas.

#### tit. VII.

Quadruplex est autem officium legis, quia omnis lex aut permittit, aut vetat, aut punit, aut imperat . . . Versus: Quatuor ex verbis virtutes collige legis: permittit, punit, imperat atque vetat.

Omnes leges aut divinae sunt aut humanae. Divinae namque natura, humanae vero moribus et consuetudinibus constant.

#### tit. X.

Consuetudo est jus quoddam moribus institutum, quod pro lege suscipitur, quum lex deficit ... vocatur autem consuetudo, quasi communis suetudo et usus hominum, quia in communi est usu.

#### tit. XI.

Consuetudo autem triplicem habet virtutem. Est enim legum interpres optima, ideo lege existente dubia, da quae interpraetatur legem, quum est dubia, tertia, quae corrigit legem.

non est recedendum ab illo intellectu, quem consuetudo tribuit. Secundo habet virtutem derogatoriam, quod derogat legi, quando est contra legem. Tertio habet virtutem imitativam, quia imitatur legem, ubi deficit lex.

Dass also Werböcz die Grundlehren des Rechtes unmittelbar aus der Summa geschöpft habe, neben welcher nur äusserst spärliche Spuren zu entdecken sind, dass er auch einen Blick in die Institutionen geworfen oder andere Quellen benützt habe, dürfte aus den mitgetheilten Proben zur Genüge erhellen.

Es liegt übrigens in der Natur des in den speciellen Theilen des Tripartitum behandelten Municipal- und Gewohnheitsrechtes, dass hier der Einfluss der Summa weniger ersichtlich ist als in seinem allgemeinen Theile. Jedoch gibt es auch hier so manche Partien, in denen ihre Benützung entweder unverkennbar ist oder mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann.

So sagt p. I, tit. VII: Illi, qui ex nobili dumtaxat matre et rustico patre sunt propagati, veri nobiles non dicuntur . . . E contra vero ex nobili patre et ignobili matre filii procreati recti et veri nobiles censentur. Es ist dies eine Anwendung des Grundsatzes auf Adelige, den die Summa I, 21 in Beziehung auf Freie ausspricht, dass die Kinder dem Stande des Vaters und nicht dem der Mutter folgen. Liberi secuntur matres quoad onus, patres quoad honores, ut si rex duceret rusticam, filii ejus dicerentur reges, sed si regina duceret rusticum, filii ejus dicentur rustici.

I, 23. Die Summa zählt unter den septem potestates patris in filios suos auch die auf quod possunt filios ad divisionem hereditatis compellere, quando volunt, non e converso, nisi in sex casibus.

Werbocz, p. I, tit. I, III.

Primo quum pater bona puerum suorum ob fraudem non necessitate vult alienare.

Secundo quum pater est dilapidator operum.

Tertio quum hereditates non debite colit, sed eas destrui permittit.

De casibus, in quibus e contrario filius cum patre divisionem facere potest. Primo, quando pater dilapidator bonorum suorum exstiterit et bona sua ac filiorum suorum non ex necessitate et causa rationali sed per fraudem potius alienavit...

Quarto quum pater filios impaterne et crudeliter corripit sine culpa. Quinto quum pueros post perfectionem temporis pubertatis non desponsat. Sexto etc. quum ipsis necessaria non administrat secundum suam facultatem et eorum necessitatem.

Item si quando haereditates . . . non debite colit aut custodit sed desolari permittit.

Item si pater filium sine justa causa et sine notabili culpa impie et crudeliter corripit.

Item quando pater filium post perfectum tempus legitimae aetatis matrimonium contrahere vetat.

Item quando pater cogeret filium suum ad peccandum.

Dagegen fasst p. I, tit. LII fünf Enterbungsursachen der Summa II, 57 ausdrücklich als Gründe auf, aus denen der Vater den Sohn zur Theilung der Güter zwingen kann, fügt aber hinzu: non tamen potest de illis eum exhaereditare.

So hat Werböcz p. I, tit. LVI bei den Aufhebungsarten der patria potestas gewiss auch die Summa I, 24 vor Augen gehabt, wenn er wie diese sie erlöschen lässt per mortem patris sine testamento decedentis, dann durch Verübung eines Verbrechens u. s. w.

p. I, tit. XCIII sagt: Quamquam dos (unde dotalicium descendit) ac donatio et parafernum longe differant, nos tamen confuso vocabulo dotem et donationem simul permiscentes etc.

In gleicher Weise werden die Ausdrücke dos und donatio in II, 37 der Summa bald von der Widerlegung, bald von der Mitgift gebraucht. So werden auch die paraferna im Einklange mit der Summa definirt als omnia bona mobilia, quae uxori . . . dantur, und diese simul cum dote sua salvae manebunt, restituique debebunt (tit. C). Und so sagt auch die Summa: Et nota, quod omne jus, quod habet dos, hoc idem habent paraferna.

In I, 38 stellt die Summa die Entschuldigungsgründe der Vormünder im Anschluss an J. De exc. tut. vel cur. 1, 25. dar, formulirt sie jedoch in ganz eigenthümlicher Weise. Gerade in dieser stylistischen Eigenthümlichkeit sind sie nun auch in p. I, tit. CXXII übergegangen. Doch sei mir hier wegen Raummangels die Anführung von Parallelstellen erlassen.

I, 33. Ebenso stimmt p. I, tit. CXXIII quot modis fiant tutores suspecti grösstentheils wörtlich mit I, 40 der Summa überein.

#### So auch S. I, 40

Suspectos tutores accusare possunt omnes homines videlicet viri et mulieres, consanguinei et extranei, nutrices et publicae meretrices et omnes, qui hoc ob pietatis causas faciunt, sunt audiendi.

#### S. I, 15.

Cum privilegia pro legibus habeantur, ut scribitur in decretis, videndum est de privilegiis.

Privilegium est beneficium contra jus commune indultum, non enim est aliquod privilegium, quin aliquid indulgeat speciale... Privilegia etiam dicuntur leges privatorum id est a communi jure exceptorum.

Species privilegiorum sunt duae: unum generale, aliud speciale. Generale est, quod conceditur communitati, et illud est perpetuum. Speciale est, quod conceditur personae, et illud exstinquitur cum persona, nisi caveatur in ipso, quod debeat transire ad heredes.

p. II, tit. XII enthält eine Amplification der in der Summa I, 15 angegebenen Aufhebungsarten der Privilegien.

## S. I, 17.

Superius visum est de privilegiis et instrumentis. Sed quia sigilla corroborant omnia privilegia et omnes literas, igitur de ipsis est videndum. Sigillum est notorium signum, auro vel plumbo vel cerae impressum, corroborans omne factum.

Sunt autem duplicia sigilla, scilicet authentica et non authentica. Authentica sunt sigilla principum, sigilla civitatum, sigilla judicum in causis coram ipsis vel in judicio agitatis. Haec

#### mit p. I, tit. CXXIV.

Ceterum animadvertendum est, quod hujusmodi tutores...omnes indifferenter, sive sint viri sive mulieres, extranei, consanguinei et affines accusare possunt, si ob pietatis causam id faciunt.

#### Werböcz, p. II, tit, VII.

Item ex quo consuetudo nostra in quadam sui parte privilegiis sumitur, hinc de privilegio aliqua dicenda statui.

Unde sciendum, quod privilegium dicitur quasi lex privata et singularis, quae ad unum vel ad paucos pertinet. Aliter autem privilegium dicitur praerogativum aut honor singularis. Et est Principis beneficium saepe contra commune jus indultum.

Duplex est autem privilegium, scilicet generale et speciale. Generale est, quod universitati, aut capitulo vel conventui conceditur. Et illud est perpetuum. Speciale autem est quod personae duntaxat donatur. Et illud cum persona extinquitur. Nisi forte in ea caveatur, quod virtus privilegii etiam ad haeredes et successores ipsius privilegiati derivetur.

## Werböcz, p. II, tit. XIII.

Verum quia omnia privilegia sigillis roborari communirique solent, igitur de sigillis quoque in hac parte aliquid dicendum convenit.

Ubi sciendum, quod sigillum est notorium signum, auro aut alio metallo, vel caerae impressum, corroborans omne factum.

Et duplex est sigillum, scilicet authenticum et non authenticum. Authenticum dicitur, quasi autoritatem tenens, cui credi debeat. Et est proprie principum ac ordinariorum judicum

authentica per se sola literis apposita confirmant omne factum. Non authentica sigilla sunt sigilla privatarum personarum, et ista per se sola nihil perpetuum possunt confirmare. regni, nec non capitulorum et conventuum. Et hujusmodi sigillum authenticum, literis appositum confirmat omne factum, in ipsis literis expressum atque declaratum. Habent praeterea etiam civitates et oppida sigilla authentica per reges et principes ipsis concessa. Non authentica vero sunt privatarum personarum sigilla, et talia nihil perpetuitatis sub se continere possunt.

Auf die in p. III, tit. XXI und XXII entwickelte Lehre über den in seiner eigenen Vertheidigung verübten Todtschlag und die Bedingungen der gerechten Nothwehr zur Vertheidigung der Person und der Sachen hat unstreitig die Summa III, 38 einen Einfluss geübt. Der Ausdruck über die Art der Vertheidigung cum moderamine inculpatae tutelae findet sich zwar bereits im c. 18 De homic. X, 5, 12, ist aber wahrscheinlicher nicht den Decretalen, sondern der Summa entlehnt.

Aus dieser Vergleichung ergibt sich, dass das Tripartitum einen grossen Theil seines eigentlich juristischen Stoffes aus der Summa legum geschöpft hat. Wenn man das Ansehen bedenkt, das jenes Rechtsbuch durch Jahrhunderte in Ungarn genoss, und den praktischen Einfluss, den es in den Gerichten ausübte und bis auf den heutigen Tag ausgeübt hat, so muss man zugeben, dass die Nachtwachen des bescheidenen Wiener-Neustädter Stadtschreibers keine verlorenen Stunden, und seine Mühe keine fruchtlose gewesen.

## Schluss.

Wenn es mir gelungen ist, durch die vorausgegangene Untersuchung den eigentlichen Charakter der Summa als einen in Oesterreich entstandenen Versuch einer selbstständigen systematischen Darstellung des Rechtes auf Grundlage des römischen und zugleich als eine verständige Verarbeitung des letzteren mit deutschen und einheimischen Rechtssätzen zur Anschauung zu bringen, ihre Bedeutung für die Receptionsgeschichte der fremden Rechte noch vor der Begründung einer eigentlichen

wissenschaftlichen Behandlung auf den Universitäten, ferner ihren praktischen Einfluss auf die Rechtspflege als Quelle des Wiener-Neustädter Stadtrechtes und des Werböczischen Tripartitum in ihrer Verbreitung in den österreichischen Ländern, in Böhmen und Mähren, in Polen und namentlich in Ungarn nachzuweisen, so erscheint der gleich anfangs ausgesprochene Wunsch nach ihrer vollständigen Herausgabe gerechtfertigt — einer Aufgabe, zu der mir doch theilweise als Nichtromanisten rechte Eignung und Beruf fehlen, und die ich daher anderen Händen überlassen will.

Allerdings ist uns das Werk bloss handschriftlich überliefert und weder später nach seiner Entstehung gedruckt, noch auch überhaupt in der Literatur beachtet worden. Allein wie Muther (Zur Geschichte der Rw. und der Univ. in Deutschland, S. 163 und 164) sagt, 'darf man nicht sagen: Was nicht gedruckt wurde, hat auch keine Bedeutung, oder was gedruckt wurde, hat mehr Verbreitung, als was ungedruckt blieb. Es hing vielfach vom Zufall ab, nicht bloss ob der Drucker ein ordentliches Manuscript in die Hände bekam, sondern ob es überhaupt gedruckt wurde. Es kommen handschriftlich viele, namentlich kürzere Werke vor, die keinen Drucker fanden, besonders weil man annahm, die vorhandenen Handschriften reichen für das Bedürfniss aus'.

#### Berichtigungen.

S. 303, 7. Zeile von oben rechts, sua statt suo.

 <sup>308, 5.</sup> Zeile von oben nach August sind die Worte einzuschalten: für Wiener-Neustadt.

S. 321, 14. Zeile von oben rechts, cuilibet statt cullibet.

## Studien zur Geschichte des alten Aegypten. II.

Aus demotischen Urkunden.

#### Von

## Dr. Jakob Krall, Privatdocent an der Wiener Universität.

## I. Zur Transscription des Demotischen.

Die Hauptschwierigkeiten, welche die Erklärung demotischer Texte bietet, sind paläographischer Art. Sind dieselben überwunden, so lässt sich kein ägyptischer Text — die koptischen ausgenommen — mit einer solchen Sicherheit interpretieren wie ein demotischer.

Mit verhältnissmässig geringen Ausnahmen finden wir den Wortschatz und die sprachlichen Erscheinungen der demotischen Texte im Koptischen wieder. Die Uebereinstimmung geht oft bis in die kleinsten Details. Durch die "Koptische Grammatik" von L. Stern" ist für weitere Untersuchungen ein sicheres

| 1 | Auf den nachfolgenden Blättern kommen folgende Abkürzungen zur Anwendung:                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Aeg. Z Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterthums-<br>kunde.                                            |
|   | Recueil Recueil des travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes.                           |
|   | Revue égypt Revue égyptologique, begründet von Brugsch, Chabas und Revillout.                                  |
|   | Brugsch, WB Hieroglyphisch-demotisches Wörterbuch.                                                             |
|   | <ul> <li>Suppl Supplement zum hieroglyphisch-demotischen Wörterbuch.</li> </ul>                                |
|   | Lepsius Ueber einige Ergebnisse der ägyptischen Denk-<br>mäler für die Kenntniss der Ptolemäerge-<br>schichte. |
|   | <ul> <li>Dkm Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien.</li> </ul>                                                 |
|   | Maspero, Contes Contes populaires de l'ancienne Égypte.                                                        |

N. Chrest. Nouvelle Chrestomathie démotique.

Revillout, Chrest. . . Chrestomathie démotique.

330 Krall.

Fundament geschaffen worden. Aufgabe der philologischen Forschung wird es sein, den Zusammenhang der in den demotischen Texten vorliegenden Sprache mit dem Koptischen im Einzelnen zu erweisen. Dann wird man erst zu einer erfolgreichen wissenschaftlichen und methodischen Erforschung der in den hieratischen Urkunden der Ramessidenzeit niedergelegten Sprache fortschreiten und den Beginn einer historischen Grammatik des Aegyptischen machen können. Doch bis dahin hat es weite Wege; vorläufig gilt es noch die Lesung der demotischen Texte in allen Details festzustellen. Es kann dies nur dadurch erzielt werden, dass für jede demotische Gruppe die entsprechende hieratische, beziehungsweise hieroglyphische Urform nachgewiesen wird. Denn so lange man dies zu thun nicht im Stande ist, kann höchstens von einem Errathen, nicht von einem Lesen die Rede sein.

Vergleicht man die hieratischen Papyrus der Ramessidenzeit mit den demotischen Texten der Ptolemäerzeit, so sieht man leicht, dass hier zwei verschiedene Schriften vorliegen. Nimmt man dagegen einen sogenannten demotischen Text aus der Zeit der Könige Tearko, Psametik I. und selbst Amasis II. in die Hand, so steht man einem eigenthümlichen Gemenge hieratischer und demotischer Zeichen gegenüber. Ebenso bekannt ist es, dass in dem Späthieratischen eine Menge demotischer Ligaturen vorkommt. Für die Erforschung der Uebergänge der demotischen Schrift aus der hieratischen, für die Feststellung der verschiedenen Stadien, welche die einzelnen hieratischen Gruppen durchmachen mussten, bevor sie die Form erhielten, die sie in der demotischen Schrift haben, bietet sich hier ein weites Arbeitsfeld dar, welches uns als Preis die Entzifferung der Tearko- und Psametiktexte bringen wird.

Revillout, Roman . Le Roman de Setna. Stern . . . . . . . . Koptische Grammatik.

Chamoïs . . . . . Da die Lesung des Namens des Helden des demotischen Papyrus Nr. 5 von Bulaq zweifelhaft
ist, so bediene ich mich des zweiten Namens,
dessen Lesung ganz sicher ist (vgl. unten S. 332)
Chamoïs, und citiere, ohne Rücksicht darauf,
dass die zwei ersten Seiten des Manuscripts
verloren gegangen sind, nach der Originalpaginierung desselben.

Hier macht sich vor Allem für denjenigen, der ferne von den Schätzen in Turin und Paris weilt, der Mangel an zuverlässigen Reproductionen der älteren demotischen Texte geltend. Von besonderer Wichtigkeit scheinen uns die Urkunden aus dem sechsten Jahrhundert zu sein (Amasis II. und Darius I.), weil sich im Laufe desselben die entscheidenden Uebergänge der ältesten Stufe der demotischen Schrift zu der demotischen Schrift der Ptolemäerzeit vollzogen haben.

Für die Ableitung der einzelnen demotischen Gruppen aus den entsprechenden hieroglyphischen, beziehungsweise hieratischen, hat sich neben den grundlegenden Arbeiten von Brugsch in erster Linie Maspero, der als genauer Kenner der hieratischen Ligaturen dazu befähigt ist, verdient gemacht. Aber nicht immer gelingt es paläographisch, die Zeichen, welche uns in den demotischen Texten vorliegen, auf die hieroglyphischen oder hieratischen Gruppen zurückzuführen, welche sie thatsächlich vertreten. Die Versuche, die man in dieser Richtung gemacht, erweisen sich bei näherer Prüfung als irrig. Es gilt in solchen Fällen das Demotische aus dem Demotischen selbst zu erklären. Eine Reihe von Beispielen wird dies deutlicher machen.

An die Spitze stellen wir die Erscheinung, welche sich kurz dahin präcisieren lässt, dass in der demotischen Schrift ohne Rücksicht auf die historische Ableitung Gruppen mit ähnlicher Phonetik einander ersetzen können. Diese in der demotischen Schrift häufige Erscheinung, welche sich bereits in der späthieroglyphischen Schrift nachweisen lässt, giebt uns den Schlüssel zur Auflösung einer Reihe von Gruppen, welche bisher gar nicht oder nicht richtig erklärt worden sind.

Ein wahrer Proteus ist das Zeichen 5. Wir finden es in den Gruppen 4/53 ( ) 3, N/53, MANNAT, allein, 1/4/1531, Katzen, 12/15%, Diese einfache Zusammenstellung zeigt die Unmöglichkeit, diese in ihrer hieroglyphischen Schreibung so ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In seinen Aufsätzen: "Une page du Roman de Satni, transcrite en hiéro-glyphes", in der Aeg. Z. 1877, S. 32—146; 1878, S. 72—84; 1880, S. 15—22.

schiedenen Gruppen paläographisch auf die hieratischen Formen zurückzuführen, denen sie der Bedeutung nach entsprechen. Das Princip der historischen Schreibung wird hier zu Gunsten der phonetischen durchbrochen. Die letzte der angeführten Gruppen, ein Beiname des Gottes Month (Chrest., S. 217, 219 u. öfter), in welchem einem hierogl. u oder ua + s unser Zeichen + s gegenübersteht, lehrt uns, dass dem letzteren die Aussprache u. ua. uo innewohnt. Damit finden alle anderen Gruppen ihre Erklärung. Die vorletzte, welche in der Erzählung von Chamoïs - denn wir wollen, mit Rücksicht auf den Namen Xauots bei dem Synkellos, den Helden des Papyrus von Bulaq (Nr. 5), bei seinen zweiten Namen nennen, bis sein erster den Brugsch Setnau, Revillout Setna, Maspero Satni lesen, feststehen wird — V, 27 vorkommt, zerlegt sich in e + m + u, dem sahidischen enor, Katze, vollkommen entsprechend. Die erste Gruppe ist demgemäss mu, mua oder ähnlich zu lesen. Zweifelhaft ist es mir, ob hier das koptische Moeit: MOIT ( Brugsch, WB. S. 633) vorliegt. Dieses ist männlichen, die demotische Gruppe dagegen weiblichen Geschlechts. Masculinum p mit, der Weg, kommt zudem in ganz anderer Schreibung, Rosette Z. 13 vor. Die zweite Gruppe zerlegt sich in m-ua-t und giebt daher keinen Aufschluss über die Herleitung des koptischen mmarat (Stern, §. 257). So ist auch die dritte Gruppe einfach in s + m + u + i (nicht emor celebrare, benedicere, welches Chamoïs VI, 2 anders geschrieben wird) zu zerlegen, was das hieroglyphische \( \int \) \( \lambda \) \( \lambda \) ansagen, Die Transscription, welche Maspero, Aeg. Z. 1877, S.144, Nr. 47, vorschlägt: den voranstehenden Ausführungen unhaltbar zu sein.

Wie kommt, so wird man fragen dürfen, das fragliche Zeichen, welches in allen diesen Gruppen sich findet, zu der Phonetik u, ua, uo? Die Antwort giebt uns die weitere Beobachtung, dass das fragliche Zeichen als Determinativum der fremden Namen angewendet wird, dass es geradezu in einem Texte der früher in Miramare befindlichen ägyptischen Sammlung als Vertreter des Zeichens ?? angewendet wird. Dies führt uns

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe unten S. 383.

dazu, an das hieroglyphische (vgl. Brugsch, Suppl. S. 378), und das koptische ove, entfernt sein, zu denken.

Ein ebenso schlagendes Beispiel liefert uns das demotische Sigel für das Possessivpronomen neg "seine". Ueber seine Zusammensetzung äussern wir uns später. Hier ist dagegen hervorzuheben, dass es Chamoïs III, 28 für das koptische nige:nigi spiritus, halitus eintritt.

Ein merkwürdiges Beispiel dieser Art bietet uns wieder die Erzählung von Chamoïs V, 22. Chamoïs sah, heisst es dort, von Tabubu den ganzen ) 22 mit dem Determinativ der Gliedmassen, was Maspero und Revillout bestimmt hat zu übersetzen "membre quelconque". Maspero transscribiert (Aeg. Z. 1878, S. 73, Z. 19). Bedenkt man, dass 2/4 das demotische Zeichen für die Zahl 6 ist, koptisch co, ferner dass coi im Koptischen ,dorsum' nı coı ,humeri' bedeutet, so wird man, vollends nach den voranstehenden Ausführungen, nicht anstehen zu übersetzen: ,er sah ihre Schultern ganz'. Vielleicht liegt ein ganz analoger Fall vor bei dem Zeichen 3, welches in demselben Papyrus III, 13, 36, IV, 1 vorkommt und zweifellos ,Vogel' bedeutet; denn mit dem genannten Zeichen ist das demotische Zeichen für 70 (Chamoïs IV, 25), koptisch wie oder wye identisch. Man kann an das hieroglyphische 🚃 🐆, schefn, kleiner Vogel, Taube (Brugsch, Suppl. S. 1183) denken.

Die demotische Gruppe, welche in der Inschrift von Rosette (Z. 6) dem griechischen καθάπερ in der Phrase ὑπάρχων θεὸς ἐκ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe unten S. 337.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Aeg. Z. 1877, S. 146.

θεοῦ καὶ θεᾶς καθάπερ 'Όρος ὁ τῆς 'Ισιος καὶ 'Oσίριος υἰός entspricht, wird von Revillout und Brugsch (Chrest., S. 10 und 419) einem hierogl. Της gleichgesetzt. Es ist kein Zweifel, dass in verschiedenen Zusammensetzungen, die von Brugsch, Suppl. S. 1269, angeführt werden, die demotische Gruppe einem hierogl. Της entspricht; aber es ist nicht minder sicher, dass sie ebenso oft einem hierogl. Ας καὶ με τος με το

Das eben besprochene demotische Zeichen finden wir in der Erzählung von Chamoïs zu wiederholten Malen (so IV, 39 Ende und öfter) als Bestandtheil einer mit einem Hilfsnomen zusammengesetzten Präposition (vgl. Stern, §. 532), welche von Maspero, der sich auf Brugsch, Gramm. démot., S. 100, beruft, durch wiedergegeben wird (Aeg. Z. 1877, S. 140, Nr. 21). Revillout liest dagegen die Gruppe epoc (Roman, S. 117 und öfter). Es ist jedoch zu transscribieren und epare zu lesen, welche Verbindung freilich im Koptischen unüblich und durch epoc ersetzt wurde. (Vgl. Stern, §. 540.)

Wie bemerkt, konnte das Zeichen bald RT bald KT gelesen werden; daneben gab es auch noch ein eigenes Zeichen für KT, welches dem hierogl. entspricht. Diese Beobachtung scheint uns zur Feststellung der Bedeutung zweier Stellen nicht unerheblich zu sein. Es ist bekannt und wir werden noch davon zu sprechen haben, dass Neferchophtah, um sich in den Besitz des Zauberbuches zu setzen, durch magische Künste kleine Figürchen mit Menschengestalt, belebte, Chamoïs III, 28. Diese Figürchen werden als hierogle (nach Brugsch, Suppl. S. 1268 etwa so viel als "Matrosen") und als ibu bezeichnet. Ich erkenne in dem letzteren Worte das hierogle haben, äbu oder haben, Suppl. S. 207, 222), Künstler. Revillout (Roman, S. 40) übersetzt dagegen "ses outils", Maspero (Contes, S. 60) 'leurs outils", was auch grammatisch unzulässig

Die Gruppe, welche das Thun enthält, das Neferchophtah seinen Figürchen aufträgt, wird wohl mit Rücksicht auf das koptische nor, aedificare, construere, von Revillout und Maspero übereinstimmend ,travaillez pour moi' über-agrare (Brugsch, Suppl. S. 1268 letzte Zeile) vorliegt, in der Schreibung, welche, wie oben bemerkt, mit dem Zeichen für RT identisch ist. Entsprechend dem koptischen nore: not, circumire, quaerere, werden wir den Auftrag, den Neferchophtah seinen Figürchen giebt, zu übertragen haben: ,Geht für mich suchend herum' u. s. w. In derselben Bedeutung, aber in der anderen, dem hieroglyphischen ( auch paläographisch entsprechenden Schreibung finden wir das Wort note: not in der Fabel vom Löwen und der Maus wieder, welche Brugsch und Lauth aus einem Leydener Papyrus übersetzt haben. Brugsch (Suppl. S. 1269) liest: ef ubu ( ) msa p-kti, er sehnte sich nach dem Schlafe. Die Gruppe, welche Brugsch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Zeichen kommt in derselben Fabel (Papyrus Nr. 384, S. XVIII) nochmals vor. Z. 26 übersetzt Brugsch (Aeg. Z. 1878, S. 48): ,Als nun die Nacht hereinbrach, da wünschte der Gewaltige, dass sich bewähren möchten ihre Worte' u. s. w. Die Zeichen, welche Brugsch durch der Gewaltige' überträgt, entsprechen der hieroglyphischen Gruppe, welche sowohl nach Maspero als auch nach Brugsch (Suppl. S. 1219) ,das Schicksal, das Fatum' bedeutet. Wir erhalten so die ganz passende Uebersetzung: "Da suchte das Schicksal darnach, dass geschehen möchten ihre Worte'. Auch in anderen Punkten ist die von Brugsch (a. a. O.) gegebene Uebersetzung richtig zu stellen: [Z. 14] Wenn Du mich ziehen lässt, [Z. 15] wenn Du nicht meinen Untergang (: 900 NI, excruciare, flagris caedere) machst (d. h. wenn Du mich nicht verzehrst), wenn Du mir das Leben zum Geschenke (Brugsch, Suppl. S. 1180) machst, so werde ich Dir [Z. 16] auch (900m: 90m, Stern, §. 256) Dein Leben zum Geschenke machen. Wenn Du mich rettest in Deinem Glücke, (die Ergänzung ist durch den folgenden Parallelismus gesichert) so werde ich Dich [Z. 17] freimachen in Deinem Missgeschicke. (Brugsch: Und wenn Du mich laufen lässt, so wirst Du doch keinen Hunger nach mir haben. Wenn Du mir jetzt die Freiheit schenkst, so werde ich Dir einst die Freiheit schenken bei dem, was Dir bevorsteht. Wenn Du mich loslässt, so wird das Dein (eigenes) Heil sein, denn ich werde Dich erlösen aus Deiner elenden Lage.)

Judu' transscribiert, zerlegt sich in das Zeichen und in eine Ligatur, welche auch in dem demotischen Zeichen für das hieroglyphische vorkommt und einem hierogl. entspricht. Damit stimmt es vorzüglich, dass auch das koptische nore: not mit nea construiert wird und dann 'circumire quaerendo aliquem, quaerere aliquem' bedeutet. Es ist daher zu übersetzen: 'Er suchte nach Schlaf.'

Ein ähnliches Spiel können wir bei der Gruppe Δ beobachten, welche in der Schreibung Δ 2 dem hierogl.

hime, Frau, in Verbindung mit dem demotischen Zeichen λ dem griechischen παστοφόρος, also nach Devéria's (Mélanges d'Archéologie, I, 61 f.) schöner Darlegung einem hierogl.

Das Bindeglied giebt uns hier die Variante 

of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

Die Beispiele, die wir vorgeführt haben, zeigen zur Genüge, dass die Eigenthümlichkeiten, welche die Keilschrift uns so compliciert erscheinen lassen, in der demotischen Schrift wiederkehren. Wir finden, dass ein und dieselbe Gruppe zur Schreibung von Wörtern mit verschiedener Phonetik diente, andererseits dass verschiedene Gruppen zu der Schreibung eines Wortes verwendet wurden. Die Analogie der Vorgänge zeigt, wie gewagt es ist, Schwierigkeiten zu Liebe, welche die Keilschrift darbietet, neue Völker mit eigener uralter Cultur — die Sumero-Akkader, welche uns durch keine historische Nachricht, keine Ueberlieferung bezeugt werden — zu supponieren.

Wir dürfen bei dem Studium der demotischen Gruppen nie vergessen, dass bei einer Schrift des Volkes und des täglichen Verkehrs nach möglichster Kürze getrachtet werden musste. Gerade bei den am häufigsten vorkommenden Wörtern macht sich das Bedürfniss nach Abkürzungen, nach "Sigeln" geltend. Hierin, wie in der Bildung der Sigel selbst, finden wir die Principien beobachtet, welche auch in den Stenographiesystemen von Tiro bis auf unsere Tage herab zur Anwendung

kommen. Sigel finden wir für ava, und, für die Artikel, die Pronomina. Für neg, sein, schrieb man /; um veg, ihre, auszudrücken setzte man einfach den weiblichen Artikel ? vor das Sigel für neg. Da das Zeichen für den Artikel! in der Mehrzahl auch ? war, so ward zwischen neg und veg kein Unterschied gemacht; an dem nach dem Namen folgenden oder fehlenden Pluralstrich (= |) erkannte der Aegypter sofort, ob er neg oder veg zu lesen habe. Um so merkwürdiger, wenn man das so entstandene Zeichen für neg auch das Wort nigi? vertreten liess.

Ferner darf man bei dem Demotischen wie bei dem Hieroglyphischen nicht vergessen, dass wir es mit einer Bilderschrift zu thun haben. Die Hieroglyphen sollen in erster Linie in uns eine Vorstellung, ein Bild hervorrufen, nicht den Laut wiedergeben. Dass im Laufe der Zeiten die Aussprache der betreffenden Gruppen sich geändert hatte, das störte den Hieroglyphenzeichner nicht. Er zeichnete und schrieb stets 🛭 🔄 unbekümmert darum, dass aus suer allmälig co geworden war. Ebenso steht es mit den Formen. Die grossen Wandlungen, welche das Aegyptische im Laufe der Jahrtausende durchgemacht hatte, haben nur hie und da und in ungleichem Maasse Eingang in das Schriftsystem gefunden. Dass die Zahl der von Stern (§. 308) sogenannten Nominalverba in der demotischen Periode viel grösser war als in der koptischen, ist natürlich, ebenso dass die Anknüpfung der Pronominalsuffixe an den Nominalstamm (Stern, §. 195) häufiger und die Zahl der annexionsfähigen Adjectiva (Stern, §. 194) grösser war. Die demotische Schrift verweigert uns zur näheren Feststellung dieser Erscheinungen jegliche Auskunft; sie folgt, mit

<sup>1</sup> Auch der demotische Papyrus von Bulaq Nr. 5 verwendet für den unbestimmten Artikel zwei Zeichen, das eine tritt vor die Nomina männlichen, das andere vor die weiblichen Geschlechts (vgl. Brugsch, Gramm. dém., §. 168). Das erste ( ) ist vom hierogl. abgeleitet, das andere ( ) wird von Maspero transscribiert. Ich glaube, dass das demotische Zeichen einem hierogl.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 888.

Ausnahmen, welche desto häufiger werden, je mehr wir uns der römischen Periode nähern, der historischen Schreibung. Eine merkwürdige Verquickung historischer und phonetischer Schreibung bietet uns die Stelle in Chamoïs V, 33, 35

welche wir au ahe eratu zu lesen haben, trotz des Possessivpronomens nor, welches dem Worte par vorausgeht.

Aber nicht blos die grammatischen Formen hatten sich inzwischen geändert, auch der lexikalische Bestand war ein anderer geworden; doch auch das störte die Hierogrammaten nicht. Nicht der Laut, sondern der Begriff, die Vorstellung sollte in der Seele des Lesers geweckt werden. Auf einzelne hieher gehörige Erscheinungen haben wir bereits hingewiesen.

Am auffallendsten treten alle besprochenen Eigenthümlichkeiten der demotischen Schrift bei den Eigennamen uns entgegen. Dem Namen Σναχομνεύς steht einmal die demotische Gruppe (2/. 49 2/2 1/2, das andere Mal (1, 530)/ gegenüber (Brugsch, Demotisch-griechische Eigennamen, S. 14 und 15). Die letztere Gruppe wird zudem einmal Ἐσήμητις transscribiert. Σναχομνεύς ist die eigentliche Transscription der ersten Gruppe, welche zu zerlegen ist in (griechisch ες, ς) nes, und eine Gruppe, die dem hierogl.  $\bigcap_{\mathfrak{S}}^{\mathfrak{S}}$ , koptisch wastn: умии entspricht. Die correcte Transscription der zweiten Gruppe ist dagegen 'Eofuntis, welche wieder mit dem Präfix gebildet ist. In dem zweiten Bestandtheile vermuthe ich das koptische MTO[OT], gurges, welches in der Erzählung von Chamoïs wiederholt vorkommt. Die Tiefe, der Abyssos ist der Wohnsitz der Acht-Götter, der wunden. So tritt der eine Begriff für den anderen ein. - Der griechischen Transscription Πανίσκος tritt der demotische Name 5 7 entgegen, genauer geschrieben. Πανίσχος ist ein Deminutivum von Πάν, welche Gottheit dem ägyptischen 🌄 🍴, Mív, gleichgesetzt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Historisch-philologische Analekten, I in der Aeg. Z. 1883, S. 79, und Revue égypt. II, 348.

Der eben angeführten demotischen Gruppe entspricht in der That nachweislich die Transscription Φαμίνις ("Der des Min") bei Brugsch, Sammlung demotischer Urkunden, S. 19 f.

Wir haben zum Schlusse noch einer Erscheinung zu gedenken, die für die Erklärung der demotischen Gruppen von Wichtigkeit ist. Nicht immer sind die Ligaturen im Demotischen abgeleitet von den hieratischen, oft sind sie wieder ohne Berücksichtigung der historischen Schreibung durch Verbindung demotischer Zeichen entstanden. So ist 2+ sches. dienen, nicht aus dem hieroglyphischen, beziehungsweise hieratischen Zeichen di, dem es der Bedeutung und Lesung nach vollkommen entspricht, sondern aus der Verbindung der demotischen Zeichen  $3 = \mathbf{w}$  und  $+ = \mathbf{c}$  entstanden. ben, dass die Gruppe 3, 5 daher nicht, wie Brugsch (Suppl. S. 58, 929) es thut, paläographisch als wn, sondern als oτωμε, breit sein, altägyptisch  $\bigcap_{\square} \bigcap_{\square}$  zu fassen ist. Die wirkliche demotische Schreibung von ωπ, in der Verbindung πα ωπ (mein Wissen), giebt die Erzählung von Chamoïs, IV, 6. Nach dem bekannten 🏂 🏳 💆 Saale, in dem der Todte gerichtet wurde, konnte in übertragener Bedeutung die Stätte, an der Recht gesprochen wurde, demotisch ,ei-n-uoschs', hierogl. etwa ☐ ...... (Brugsch, Suppl. S. 929) geschrieben werden. Hatte sich nun einmal für den Gerichtsort diese Schreibung eingelebt, so lag es nahe, die in religiösen Texten so häufige Gruppe Down and demotisch t-usex n- uoschs wiederzugeben (Brugsch, Suppl. S. 927). Die religiösen Texte in demotischer Schrift bieten ein eigenartiges Gemenge von volksthümlichen, auch in profanen Texten üblichen Schreibungen und von solchen, die nur eine einfache Umschrift der hieratischen Vorlage mit demotischen Zeichen darstellen.

Aus den voranstehenden Erörterungen erhellt zur Genüge, dass alle Transscriptionen nur Nothbehelfe sind. Der Umstand, dass nur wenige Druckereien mit demotischen Typen versehen sind, nöthigt uns jedoch, die demotischen Texte in hieroglyphischer Umschrift zu geben. Für die demotischen

Gruppen geben wir die hieroglyphischen, aus denen sie abgeleitet sind, ohne uns ängstlich darum zu mühen, für jedes demotische Zeichen das entsprechende hieroglyphische zu setzen. Unsere Transscription soll kein Facsimile ersetzen, sie soll nur dem Kenner des Demotischen die Mühe der Entzifferung und das Tappen der ersten Versuche erleichtern und dem Hieroglyphiker den Einblick in den Inhalt und die Ausdrucksweise der Texte und die Möglichkeit, die gegebene Uebersetzung zu prüfen, gewähren. Diejenigen Texte, welche in unserer Arbeit behandelt werden und noch nicht publiciert sind, behalten wir uns vor, an einer anderen Stelle in Autographie und mit einem fortlaufenden Commentar der lesbaren Stellen mitzutheilen.

Die Umschrift in Hieroglyphen haben wir mit einer zweiten in lateinischen Lettern begleitet, welche die Aussprache der demotischen Gruppen, soweit sich dieselbe aus dem Koptischen und den griechischen Transscriptionen ermitteln lässt, darstellt. Ich bediene mich bei derselben der allgemein recipierten Bezeichnungen der ägyptischen Laute. Schwierigkeiten machen die Vocale, welche in hieroglyphischen Texten selten, in demotischen fast gar nicht bezeichnet werden. Die Vocale, welche sich nicht sicher feststellen lassen, werden durch einen unteren Punkt (a) bezeichnet.

## II. Zwei Wiener demotische Contracte.

Der Papyrus Nr. 7 unserer ägyptischen Sammlung kann als unediert bezeichnet werden. Zwar hat Lauth in einer akademischen Abhandlung i die Urkunde mitgetheilt. Seine Abschrift, sowie die von ihm gegebene Inhaltsangabe, welche ich der Vollständigkeit halber in der Note<sup>2</sup> gebe, sind wie alle an

Alexander in Aegypten in den Abhandlungen der bayr. Akademie, philos.-philol. Classe, XIV. Band, S. 97 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. O. S. 111 und T. I: ,Ich habe diesen Text seiner Wichtigkeit wegen und weil er noch nicht publiciert ist, auf beifolgender Tafel unter 3 facsimiliert. In Hieroglyphen transscribiert, präsentiert sich die erste für unseren Gegenstand entscheidende Zeile also:

Im Jahre 7, Monat Tybi des Königs Ba(n)tut-Menautut sprach ein gewisser Hriren, dessen Mutter Ta-dhuti, zu Urit, dessen Mutter Ta-pasch.

unsere Urkunde geknüpften historischen Folgerungen gänzlich werthlos, da der genannte Gelehrte nicht bemerkt hat, dass die Fragmente, aus denen unser Papyrus besteht, in einer falschen Reihenfolge nebeneinander geklebt waren und in Folge dessen in seiner Copie die demotischen Gruppen wirr durcheinander gehen. Für Jeden, der mit dem demotischen Urkundenwesen vertraut ist, besteht kein Zweifel, dass dieses Stück der älteren Zeit angehört. Die Fassung der Formeln, und die Paläographie weisen auf das sechste Jahrhundert hin. Die Urkunde gehört sonach zu denjenigen demotischen Texten, welche, wie wir oben bemerkt haben, für die Erforschung der Entstehung der demotischen Schrift aus der hieratischen von grosser Wichtigkeit sind. Was der blosse Augenschein der Urkunde lehrt, bestätigt der Name des Königs, unter dem sie ausgestellt wurde; es ist Amasis II., ( Anfange der ersten Zeile zu lesen ist. Gerade hier hat sich die falsche Klebung der Papyrusstücke für Lauth als verhängnissvoll erwiesen; so war es ihm möglich, den Namen Bantut Menautut zu lesen und auf Alexander den Grossen zu beziehen.

Das Jahr ist unrettbar verloren gegangen, dagegen lässt sich constatieren, dass die Urkunde aus dem Monat Tybi ist. Der Uebung der älteren Texte entsprechend fehlt die Tagesangabe. Es lässt sich jedoch vermuthen, dass die Urkunde in die spätere Zeit des Königs Amasis gehört. Auch antiquarisch ist sonach der Text von grossem Interesse, denn so viel mir bekannt ist, besitzt nur noch das britische Museum einen Contract aus der Zeit des Königs Amasis II. Aus der Zeit des Kambyses liegt noch kein Contract vor, zahlreich sind sie dagegen für die Zeit Dareios I.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. unten S. 372.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie sind zusammengestellt von Revillout, Revue égypt. II, 105.

342 Krall.

Die Entzifferung der demotischen Contracte hat die überraschende Thatsache zu Tage gefördert, dass die in den verschiedenen Museen Europas zerstreuten Stücke in innigstem Zusammenhange stehen, indem sie an bestimmte Familien anknüpfen, deren Archiv sie darstellen. Sie wurden zusammen gefunden und erst von den Arabern an verschiedene Reisende verkauft, welche sie in alle Welt zerstreuten. Aehnliches werden wir bei den Ptolemäerstelen beobachten, von denen eine grosse Anzahl, welche sich in Wien, Turin und London befindet, zu einer und derselben Familie gehörte. Wir haben auf diesem Wege zwei grosse Complexe von Papyrus scheiden gelernt. Der eine, thebanischen Ursprungs, knupft an den Hermiasprocess an und giebt die Acten dieses merkwürdigen Processes, der andere, aus Memphis herrührend, bezieht sich auf eine Familie von memphitischen Jo, welche Gruppe von Revillout durch ,Archentaphiaste' wohl mit Recht übersetzt wird.

Beide Complexe sind in unserer Sammlung durch ie eine Urkunde vertreten. Ein wichtiges Stück des ersten Complexes bildet der demotische Papyrus (Nr. 26) mit den griechischen Beischriften des Graphion und der Trapeza.<sup>2</sup> Die Urkunde (Nr. 28) welche dem zweiten Complexe zuzuweisen ist, ist in einem sehr schlechten Zustande; das Stück des Papyrus, welches den Anfang der Zeilen enthielt, ist weggerissen, die Schrift ist undeutlich und nachlässig. Dennoch lässt sich bei aufmerksamem Studium des Fragments der wesentliche Inhalt desselben erkennen. Das Protocoll und die Erwähnungen vorausgegangener Actenstücke aus den Jahren XXVIII und XXXIII. welche sich in unserer Urkunde finden, macht es einfach zweifellos, dass sie in den letzten Jahren des Königs Ptolemaios Philometor, und zwar zwischen 149-146 v. d. chr. Aera ausgestellt wurde. Den Gott Eupator finden wir vor den Göttern Philometoren angeführt, die Götter Epiphanen sind nur aus Versehen in der Aufzählung ausgelassen worden. Besonders werthvoll ist die Anführung der Namen der Athlophore der Berenike Euergetes, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hieher gehört unter den publicierten Texten vor Allem der Papyrus des Louvre Nr. 2408 (Chrest. S. 336 f.) aus dem achten Jahre des Epiphanes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Publiciert von Revillout, N. Chrest. S. 87 f. Vgl. Wessely in den Wiener Studien für classische Philologie, III, 1 f.

Kanephore der Arsinoë Philadelphe, und der Priesterin der Arsinoë Philopator; dagegen fehlt wohl, wieder aus Nachlässigkeit, der Name des Priesters des Alexander und der übrigen Ptolemäer. Auch hierin zeigt sich der memphitische Ursprung der Urkunde. Die thebanischen führen nur die Titel an und ersetzen die Namen, welche jedenfalls in Theben erst spät bekannt wurden, durch die Formel "wie es eingesetzt ist in Rakoti" d. h. in Alexandria.

In dieser Urkunde überträgt der Horos, Sohn des Pasi und der Schemti-āri', seiner Tochter, deren Namen auf dem verlorenen Stück unseres Papyrus stand, das Anrecht auf die Hälfte seiner Habe, die er schon besass und derjenigen, die er noch erwerben würde an 'Haus, Hof, ψιλότοποι, Gold, Silber, Erz, Einnahmen'. Diese Hälfte hatte er früher einer anderen Tochter ('meiner Tochter, deiner Schwester', drückt sich der Papyrus aus) Schemti-āri (Tochter des Horos und der Taisis) zugesichert. Die Verzichturkunde derselben zu Gunsten der ungenannten Schwester wird in unseren Texten erwähnt. Die Formeln, die in unserer Urkunde vorkommen, sind aus anderen, besser erhaltenen hinlänglich bekannt.

Wie unsere Urkunde zum Bestande des Archives der Familie gehörte, deren Chronik uns Revillout auf Grund des reichen, ihm zur Verfügung stehenden Materials in Aussicht gestellt hat,<sup>2</sup> so gehört auch der Amasis-Papyrus, zu dem wir nach einer kleinen Abschweifung zurückkehren, dem Bestande des Archives einer Choachytenfamilie an,<sup>3</sup> deren einzelne An-

An der Richtigkeit der Lesung des ersten Bestandtheiles des Namens lässt sich zweifeln, da man zur Noth die Zeichen auch "Schati' lesen kann; dagegen ist der zweite Bestandtheil des Namens unzweifelhaft, und die von Revillout, Chrest. S. 327, aufgestellte Lesung Chemeti... dementsprechend zu ergänzen. Das Determinativum, welches die zweite Gruppe begleitet und ziemlich unleserlich ist, kann entweder dasjenige der Vögel oder der Gewächse sein. Man hat wohl an der "Stengel, Halm, Zweig' übersetzt wird. Vgl. auch Baillet in der Aeg. Z. 1878, S. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Revue égypt. II, 105.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ueber diese Familie vgl. Revue égypt. II, 130.

gehörige erst die fortschreitende Entzifferung der Contracte der älteren Periode näher wird kennen lernen lassen.

Sowohl in unserem Texte als in den anderen, auf die Choachytenfamilie sich beziehenden Urkunden folgt auf die Gruppe chimme eine zweite, ' deren Lesung Revillout nicht gelungen ist. Er las zuerst², choachyte de T...', dann³, choachyte de la nécropole'(?), endlich¹, choachyte du chent'. Betrachtet man die verschiedenen Varianten, welche von Revillout in seinen Publicationen gegeben werden, so ergiebt sich, dass die fragliche Gruppe einem hieroglyphischen entspricht, über dessen Bedeutung kein Zweifel sein kann. Es ist die Nekropole, eigentlich die Berggegend, in weiterer Uebertragung, das Fremdland. Zwischen diesen Begriffen besteht ein merkwürdiges Wechselverhältniss. Die Gruppe, welche im Decret von Kanopos dem hieroglyphischen

Wir finden dieselbe auch in den Dareioscontracten bei Lepsius, Dkm. VI, T. 125, H\*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chrest. S. 330.

<sup>3</sup> Revue égypt. II, 31.

<sup>4</sup> A. a. O. II, 270.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ueber die Gruppe vgl. Maspero, Sur quelques papyrus du Louvre, S. 75. Vgl. auch das Koptische ι απ-τωοτ, Stern, §. 192.

spricht — wir können sie — | transscribieren — dient dazu, um in der Erzählung von Chamoïs IV, 11 und VI, 8 die Nekropole zu bezeichnen, in der Neferchopthah's Frau und Sohn bestattet werden.

Von den Namen der Choachyten und ihrer Eltern bietet keiner Schwierigkeiten dar. Der Name, den Revillout Taketem liest, ist vielmehr Ta-utah

Die Formeln unseres Contractes, von dem leider die zweite Hälfte wegen grosser Lücken für das Verständniss verloren ist, sind durch ihre Kürze bemerkenswerth. Die Keime der späteren weitschweifigen Formeln liegen schon hier vor. Ich gebe die Transscription des Theiles, der sicher zu lesen ist.

<sup>1 ,</sup>Die der Frucht'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Koptisch opipe, flos.

Vgl. für die Transscription die Stelle:

auo n- et- eie- ți- schopu d. h. gehört] und das, was ich erwerben werde, und die Hälfte et-nib mteder Gesammtheit, welche (ist, d. h. gehört) dem **Z**. 3 Nekropole Choachyten der Hrire, eiot auo t- pesch pen-25 unseres Vaters, und der Hälfte der Gesammtheit, welche mte- s-hime Ta-utah tenmaut [ist] der Frau Tautah unserer Mutter an (3) (neterhotep) n (neterhāt) Feldern, (τόποι??), heiligen Einkünften,2... des Gotteshauses.

Nun bricht der gut erhaltene Theil unseres Textes ab. Der Anfang der vierten Zeile, welcher voraussichtlich die Angabe der Localität, wo die Felder u. s. w. lagen, enthielt, ist ganz zerstört. Lesbar sind dann die Gruppen , Dir die (deine, meine??) voraussichtlich ,Hälfte

Diese Formel, welche in den demotischen Urkunden so häufig vorkommt, vgl. noch den oben S. 343 mitgetheilten Papyrus, findet sich auch in später Zeit, im grossen Faijûmer Papyrus, den v. Hartel publiciert und erläutert hat (Wiener Studien, 1883, V, S. 4). Z. 13 heisst es: πάντων μου τῶν ὑπαρχόντων καὶ ὑπαρξόντων ,Alles, was mir gehört oder gehören wird. Späteren Studien bleibt es vorbehalten, den reichen Zusammenhang, welcher zwischen den Formeln der koptischen und griechischen, und denjenigen der demotischen Urkunden besteht, im Einzelnen nachzuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Decret von Kanopos, hierogl. Z. 35, griech. Z. 71, 72, ἱερῶν προσόδων.

Gruppe ich einzelne Zeichenreste zu erkennen glaube. Wieder nach einer Lücke liest man "meine (?) andere Nun folgt eine Formel, welche mit den Gruppen nicht kann wegziehen' beginnt und mit ewiglich' schliesst. Aehnliche Formeln ,Niemand kann davon abstehen (oder .dies abstreiten') ewiglich' kommen sehr häufig in den Contracten vor. Von der fünften und sechsten Zeile ist zu wenig erhalten, um schon jetzt, bevor weitere Texte aus dieser Zeit in zuverlässigen Facsimiles vorliegen, eine befriedigende Erklärung wagen zu können. Es besteht für uns kein Zweifel, dass der in diesem Contracte genannte Choachyte Psenisis mit dem in anderen von Revillout mitgetheilten Texten 1 aus der Zeit des Dareios erwähnten Choachyten dieses Namens identisch ist, und dass der grössere Theil dieser ältesten demotischen Texte wieder den Rest eines alten Familienarchivs darstellt.

## III. Zur Ptolemäergeschichte.

In seiner 1852 erschienenen akademischen Abhandlung "Ueber einige Ergebnisse der ägyptischen Denkmäler für die Kenntniss der Ptolemäergeschichte" hat R. Lepsius auf die hohe Wichtigkeit der Protocolle der demotischen Urkunden aufmerksam gemacht und zugleich die damals zugänglichen Texte für die Geschichte und Chronologie der Ptolemäer verwerthet. Seitdem haben die Publicationen Revillout's auch nach dieser Richtung hin neues Material, — aber auch neue Probleme zu Tage gefördert. Von den letzteren sollen die-

Bibliothèque Nationale Nr. 216, 217 (Chrest. S. 330 f.), Louvre 3231 (N. Chrest. S. 189 Note), Louvre 7128 (Revue égypt. II, 31 f.), vgl. auch Lepsius, Dkm. VI, 125 II<sup>a</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften, 1852, S. 455 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mit Recht sagt Revillout, Revue égypt. III, 6, A. 2: ,C'est M. Lepsius qui, à l'aide des protocoles démotiques, alors en sa possession, en a définitivement établi les traits fondamentaux<sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vor Allem in seinen Schriften: Chrestomathie démotique, 1880, Nouvelle Chrestomathie démotique, 1878, und in der von ihm herausgegebenen Revue égyptologique, die jetzt in ihrem dritten Jahrgange steht.

jenigen, zu deren Lösung wir Neues von Erheblichkeit vorzubringen in der Lage sind, im Folgenden näher besprochen werden.

Ueber die Anfänge der makedonischen Herrscher haben die Publicationen Revillout's aus Pariser Papyrus¹ überraschende Aufschlüsse gebracht. Während noch für Lepsius die älteste Ptolemäerurkunde ein Leydener Papyrus² aus dem 29. Jahre des Philadelphos war,³ liegen uns nun in ununterbrochener Folge von Dareios III. an demotische Texte vor. Aus dem Vollen schöpfend, hat Revillout¹ zugleich auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, welche die Datierung einzelner dieser Texte darbietet, und einen Versuch zu ihrer Lösung gemacht. Auf einem ganz anderen Wege hat vor Kurzem Wiedemann 5 die Schwierigkeiten zu heben unternommen. Fassen wir vorerst das Material näher ins Auge.

Die Urkunden, welche wir aus paläographischen, diplomatischen und sachlichen Gründen den beiden ersten Ptolemäern zuweisen müssen, lassen sich dem Protocolle nach in vier Gruppen scheiden. Sie sind ausgestellt

- 1. in dem  $x^{ten}$  Jahre eines K. Ptolemaios ohne jeden weiteren Zusatz;
- 2. in dem x<sup>ten</sup> Jahre des K. Ptolemaios, Sohnes des Ptolemaios;<sup>7</sup>
- 3. in dem x<sup>ten</sup> Jahre des K. Ptolemaios, Sohnes des Ptolemaios und des Ptolemaios seines Sohnes;<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. vor Allem Louvre Nr. 2424, 2428, 2429 bis, 2433, 2434, 2437, 2443, welche sämmtlich in der Chrestomathie démotique, S. 209 f., mitgetheilt sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nr. 379, bei Leemans, Monuments égyptiens du Musée d'Antiquités des Pays-Bas à Leide, II. Theil, Tafel CCIII—CCVII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A. a. O. S. 484 A. 1. Das Protocoll ist mitgetheilt Tafel VI, 9. Seitdem hat Revillout die Urkunde übersetzt Revue égypt. I, 125 A. 1.

<sup>4</sup> Chrestomathie, S. CXV A. 3 und vor Allem in dem Artikel ,Quelques notes chronologiques sur l'histoire des Lagides', Revue égypt. I, S. 2f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ,Zur Chronologie der Arsinoë Philadelphos' im Rheinischen Museum, 1883, S. 384 bis 393.

<sup>6</sup> Louvre Nr. 2429 bis vom Jahre XIII, Pharmuthi.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Louvre Nr. 2428, 2434 vom Jahre VIII, Choiak, Louvre Nr. 2437 vom Jahre X.

<sup>8</sup> Louvre Nr. 2424 vom Jahre XIX, Athyr, und die Urkunde aus dem britischen Museum vom Jahre XXI, Athyr.

4. in dem x<sup>ten</sup> Jahre des K. Ptolemaios, Sohnes des Ptolemaios des Gottes, oder des Gottes, welcher rettet (= Soter).<sup>1</sup>

Es fragt sich nun: Wie sind diese Urkunden auf die beiden ersten Ptolemäer zu vertheilen, und vor Allem, wie ist die merkwürdige unter 3. angeführte Angabe zu erklären? Sie findet sich in einem Papyrus des Louvre: "Jahr XIX, Athyr des K. Ptolemaios, Sohnes des Ptolemaios und des Ptolemaios, seines Sohnes, seiend Aristomacha die Tochter des Aristomachos, Goldkanephore vor Arsinoë Philadelphe', und in einem Papyrus des britischen Museums aus dem Athyr des Jahres XXI vor.

Der Erklärungsversuch Revillout's ist wesentlich von Pinder's nun bereits antiquierten Aufstellungen 2 beeinflusst. Er weist die Urkunden mit ,K. Ptolemaios, Sohn des Ptolemaios' ebenso wie diejenigen, in denen "K. Ptolemaios" ohne jeden Zusatz vorkommt, Ptolemaios Soter zu, indem er unter Hinweis auf die bekannte Geschichte bei Pausanias I, 6, 2 und Curtius IX, 9, 22 den Namen Lagos für einen Spitznamen und Ptolemaios für den wahren Namen des Vaters des Soter hält. Die Urkunden aus den Jahren 19 und 21 des "K. Ptolemaios, Sohnes des Ptolemaios und des Ptolemaios seines Sohnes' weist er dagegen dem Philadelphos zu und meint, ,qu'au moins jusqu'à l'an 21 de Philadelphe son père était représenté comme encore vivant dans les protocoles de ce prince'.....Ce fut seulement', fährt er fort, entre l'an 21 et l'an 29 de son règne que Philadelphe cessa d'être un roi associé pour devenir, Ptolémée, fils de Ptolémée le dieu.'3

Gegen diesen Erklärungsversuch sprechen gewichtige Umstände. Es ist vor Allem unmöglich anzunehmen, Λαγώς sei ein Spitzname gewesen, gegenüber der Thatsache, dass Theokrit, der Hofdichter, in seinem Ἐγκώμιον εἰς Πτολεμαΐον 4 von dem Λαγείδας Πτολεμαΐος spricht. Man wird sonach bei der ersten Beobach-

Leyden Nr. 379 vom Jahre XXIX, Tybi, Louvre Nr. 2433 vom Jahre XXXIII, Choiak, Louvre Nr. 2443 vom Jahre XXXVI, Mechir.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pinder und Friedländer, Beiträge zur älteren Münzkunde.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Revue égypt. II, 212 A. Ebenso äussert er sich Revue égypt. III, 8: Notons du reste que cette association-là était tellement fictive qu'elle continua à durer quand Soter était mort depuis 20 ans.

<sup>4</sup> Idyll. XVII, 14.

tung Lumbroso's 1 zu verbleiben haben, wonach die Uebersetzung des hebräischen Wortes für den Hasen 2 durch δασυπούς und nicht durch λαγώς einer zarten Rücksichtnahme auf das regierende Herrscherhaus zuzuschreiben wäre. Durch unliebsame Reminiscenzen konnte ohnedies die Andacht nur gestört werden. Die Fabel späten Ursprungs, welche wir bei Pausanias I, 6, 2 und Curtius IX, 9, 22 finden, und die ähnliche Ziele verfolgt wie der Alexanderroman,3 in welchem Alexander als der Sohn des letzten einheimischen ägyptischen Königs Nectanebos hingestellt wird, hat v. Gutschmid durch den Hinweis darauf, dass nach makedonischem Staatsrechte auch die unehelichen Kinder successionsfähig waren, als solche erwiesen.

Ferner finden wir die Art der Datierung, wie sie sich aus den Darlegungen Revillout's ergeben würde, höchst auffällig. Wir wissen, dass Ptolemaios Soter am Ausgange seiner Regierung seinen Sohn Philadelphos zum Mitregenten angenommen hat. Die erhaltenen Urkunden nöthigen uns, wegen der Verschiedenheit in der Datierung und Fassung der Protocolle, zwei Arten von Mitregentschaft anzunehmen. Ptolemaios Soter konnte mit Philadelphos entweder so vorgehen, wie es später Philopator mit Epiphanes oder Philometor mit Eupator gethan haben. Er konnte seine Jahre einfach weiter zählen und daneben in den Protocollen seinen Sohn erwähnen, nach der Formel: "Im Jahre XXI, Mesori, des Königs Ptolemaios und des Ptolemaios, seines Sohnes". Das war die eine Art, auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Recherches sur l'économie politique de l'Égypte sous les Lagides, S. XIX, pour ne pas offenser un Lagide'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3 Moses 11, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. A. Bauer, Die Kyros-Sage und Verwandtes (Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften, Band 100) S. 80 [572]. Zu den von Bauer in der genannten Abhandlung zusammengestellten Aussetzungssagen von Reichsgründern ist nachzutragen, dass nach der Sage Lagos den von Philipps Geliebter gebornen Knaben, den späteren Ptolemaios Soter, als unecht auf einem ehernen Schilde aussetzen liess; ein vom Himmel herabschwebender Adler soll mit seinen Fittigen das Kind vor Sonne und Regen geschirmt und mit dem Blute von zerrissenen Vögeln ernährt haben. Vgl. Parthey's Vortrag "Ptolemaios Lagi, der Gründer der 32. Dynastie" (Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften, 1860).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In der Geschichte Aegyptens von Sharpe, Band I, S. 150 A. 1.

welche wir später zurückkommen werden. Er konnte jedoch auch eine Doppeldatierung nach eigenen und Jahren seines Sohnes einführen, nach der Formel, welche wir in den Contracten aus der Zeit der gemeinsamen Regierung der dritten Kleopatra und ihres Sohnes Ptolemaios Alexander I. lesen: ,Jahr XXI, welches macht ( ) Jahr I, Mesori des Königs Ptolemaios und des Königs Ptolemaios, seines Sohnes'. Der Unterschied zwischen beiden Datierungsarten tritt beim Tode des eigentlichen Regenten scharf hervor. Nach der zweiten Datierungsart hätte Philadelphos beim Tode Soters sein drittes Jahr, welches gleich war dem dreiundzwanzigsten seines Vaters, gezählt. Nach der ersten begann er dagegen erst sein erstes Jahr; daneben konnte er, wie dies erweislich in der römischen Kaiserzeit wiederholt auf alexandrinischen Münzen<sup>3</sup> geschehen ist, die Jahre seines Vaters fortzählen. Der Tod, die Heimkehr Soter's zu seinem Vater Ra hatte den Zusammenhang nicht zerrissen, unsichtbar lenkte er an seines Sohnes Seite die Geschicke Aegyptens. Es ist natürlich, und wir werden es später bestätigt finden, dass die erste Art nur eine nominelle Mitregentschaft bedeuten konnte, und es ist eben aus diesem Grunde wahrscheinlich, dass bei Philadelphos, dem der greise Soter die Führung der Geschäfte anvertraut hatte, die zweite, nicht die erste Art vorliegt.

Mit Evidenz zeigt jedoch, wie es zur Zeit der gemeinsamen Regierung des Ptolemaios Soter und des Philadelphos gehalten wurde, der Kanon, zusammengehalten mit den Angaben des Porphyrios, zeigen vor Allem zwei Stelen unserer ägyptischen Sammlung,<sup>4</sup> von denen die eine besonders durchschlagend ist. Sie sind zur Erinnerung an zwei Mitglieder einer memphitischen Priesterfamilie aus der Ptolemäerzeit gesetzt,

<sup>1 8. 363.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Louvre Nr. 2436 b vom 28. Thoth des Jahres XV = XII (Chrest., S. 110). Louvre Nr. 2436 b vom . . Thoth des Jahres XVI = XIII a. a. O. S. 110. Berlin Nr. 105 vom 1(7). Phamenoth des Jahres XIV = XI N. Chrest., S. 20. Vgl. auch den Nechutes-Contract.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. unseren Aufsatz ,Ein Doppeldatum aus der Zeit der Kleopatra und des Antonius', in den Wiener Studien für classische Philologie, 1883.

<sup>4</sup> Saal IV, Nr. 88 und 98.

auf welche wir später in näher zurückkommen werden, und haben schon früh die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gelenkt. Zuletzt sind sie von Robiou<sup>2</sup> und Lieblein<sup>3</sup> behandelt worden.

Da die Lesung der Ziffern der für unsere Frage entscheidenden Stele (novert) des Sotem Teos ( ), des Sohnes des Änemho und der Hoanch, zu Zweifeln Anlass gegeben hat, so gebe ich die genaue Uebersetzung der demotischen Zeilen, für deren Facsimile ich auf die Publication von Reinisch verweise.

Die Nennung der uns wohlbekannten Eltern, die Würden und das Aussehen der Stele weisen derselben ihre bestimmte zeitliche Stellung an. Ziehen wir von der Lebensdauer, welche auch in den hieroglyphischen Zeilen gegeben wird, die 17 Jahre, 10 Monate, 28 Tage, welche Teos unter Euergetes I. verlebt hat, ab, so erhalten wir 20 Jahre, 1 Monat, 8 Tage dazu unter Philadelphos 17 Jahre, 10 Monate, 28 Tage für Philadelphos 38 Jahre. [12] Monate, also genau so viel Jahre, als der Kanon und Porphyrios geben. Lieblein's Berechnung ist, weil nach einer Copie, welche an einem doppelten Fehler litt, gemacht, in ihrem Ergebniss ganz richtig. Wenn dagegen Robiou, dem eine gute, von E. de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 373 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In seinen ,Recherches sur le calendrier macédonien en Égypte et sur la chronologie des Lagides' (Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, I. Serie IX. Band, I. Theil) S. 11.

<sup>3</sup> Recueil I, 65.

<sup>4</sup> Lieblein, Lauth und Andere lasen XVII statt XVIII und XLIV statt XLIII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Chrestomathie, Tafel 19.

Rougé genommene Abschrift, welche mit der unsrigen vollkommen übereinstimmt, vorlag, für Philadelphos eine sechsunddreissigjährige Regierung herausbringen konnte, so war dies die Folge einer Reihe sehr böser Schreib- oder Rechenfehler<sup>1</sup> und wird durch eine spätere Bemerkung einfach aufgehoben.<sup>2</sup>

Zählen wir vom Regierungsantritte des Euergetes 38 Jahre zurück, so fällt das erste Jahr 285—284 v. d. chr. Aera, in eine Zeit, in der Soter noch lebte. Wir sehen sonach, dass Philadelphos nach der zweiten Art schon bei Lebzeiten seines Vaters eigene Jahre zu zählen begann.

Nach der von Revillout vorgetragenen Ansicht müssten wir gegen alle Analogien annehmen, dass unter dem an erster Stelle genannten Ptolemaios, Ptolemaios Soter gemeint sei, während die gezählten Jahre nicht seine Regierungsjahre, sondern die seines an zweiter Stelle angeführten Sohnes Philadelphos darstellen würden. Ferner müssten wir annehmen, dass Ptolemaios Soter als seinen Vater einen Ptolemaios und nicht den Lagos genannt haben sollte, und nach Gründen dieser auffallenden Erscheinung suchen. Die dafür vorgebrachten Momente sind, wie oben dargethan, hinfällig. Eher könnte man dafür geltend machen, dass, indem Ptolemaios Soter den Namen Ptolemaios zum dynastischen Namen 3 erhob, er von den ägyptischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf keinen Fall kann man den Schluss, den Robiou ziehen will, billigen:
,On voit par lå qu'il ne voulut se considérer que comme lieutenant de
son père, tant que vécut celui-ci. Cela fait honneur à la mémoire de
Philadelphe. Für die Datierungen gab es feste von Alters her überkommene Vorschriften und Uebungen, an welche Ptolemaios Philadelphos
sich zu halten hatte. Ebensowenig ist es zulässig, aus den Beinamen
der Ptolemäer, wie z. B. Philometor, Philopator u. s. w., irgend welche
Schlüsse historischer Art ziehen zu wollen. Vgl. unten Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. O. S. 51.

<sup>3</sup> Aehnlich wie der Name O Ramessidenzeit war. Erst die Beinamen, wie Arürst von Theben' oder Arürst von Heliopolis' schieden die einzelnen Könige von einander. Demselben Zwecke dienten auch die Beinamen der Ptolemäer, welche der mythologischen Phraseologie nicht der Wirklichkeit entnommen wurden. Ich erinnere ferner an den Beinamen Miamu der Nachfolgern der Ramessiden bis auf Tearko gemeinsam ist. Josephus

Priestern, welche den Pharaonen sowohl Namen als Beinamen zu geben pflegten, seinem Vater Lagos den Namen Ptolemaios verleihen liess. Man sieht, dass bei dieser Hypothese es nur höchst bedenkliche Auswege giebt. Aber selbst wenn man diese unwahrscheinliche Annahme zugeben wollte, so bliebe es noch räthselhaft, warum Ptolemaios Soter in seinem achten und zehnten Regierungsjahre sich "K. Ptolemaios, Sohn des Ptolemaios, in seinem dreizehnten Jahre "K. Ptolemaios, Ohne jeden weiteren Zusatz, später dagegen wieder "K. Ptolemaios, Sohn des Ptolemaios, bezeichnet haben sollte.

Aus unserer eingehenden Erörterung des ersten Erklärungsversuches scheint mit Sicherheit hervorzugehen, dass die Urkunden, in denen ,Ptolemaios' ohne jeden Zusatz genannt wird, Ptolemaios Soter, diejenigen dagegen, in denen Ptolemaios, Sohn des Ptolemaios' vorkommt, Ptolemaios Philadelphos zuzuweisen sind. Die Protocolle dieser Zeit sind noch von einer grossen Einfachheit, das ägyptische Ceremoniell und die ägyptische Ausdrucksweise dringen erst allmälig durch. Verhältnissmässig spät erhält Ptolemaios Soter in den Urkunden seines Sohnes diesen Beinamen. Die erste Urkunde, in welcher ein Priesterthum, die Goldkanephorie der Arsinoë Philadelphe, erwähnt wird, ist der Contract aus dem Jahre XIX des Philadelphos. Der Priester des Alexander und der anderen Ptolemäer, welcher später an erster Stelle erscheint, war noch nicht eingesetzt. Die Weitschweifigkeit der Protocolle erreicht am Ausgange der Regierung des Ptolemaios Philometor<sup>2</sup> ihren Höhe-

drückt das Verhältniss so aus, dass er den Namen Ptolemaios Pharao und Kaisar gleichsetzt, Archäol. VIII, 6, 2: ὁ Φαραῶν κατ' Αἰγυπτίους βασιλέα σημαίνει · οἶμαι δ'αὐτοὺς ἐκ παίδων ἄλλοις χρωμένους ὀνόμασιν, ἐπειδὰν δὲ βασιλεῖς γένωνται, τὸ σημαῖνον αὐτῶν τὴν ἔξουσίαν κατὰ τὴν πάτριον γλῶτταν μετονομάζεσθαι. Καὶ γὰρ οἱ τῆς 'Αλεξανδρείας βασιλεῖς ἄλλοις ὀνόμασι καλούμενοι πρότερον, ὅτε τὴν βασιλείαν ἔλαβον, Πτολεμαῖοι προσηγορεύθησαν ἀπὸ τοῦ πρώτου βασιλέως.

Recht schön ist dieser Process von Revillout dargestellt worden in seiner ,Étude historique et philologique sur les décrets de Rosette et de Canope (Revue archéologique, 1877).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Als Probe sei das Protocoll des Papyrus Nr. 218 der Pariser Nationalbibliothek, zu dem ein griechisches ἀντίγραφον (Grey) vorliegt, mitgetheilt: "Jahr XXXVI, Athyr 18, der Könige Ptolemaios und Kleopatra, seiner Schwester, der Kinder des Ptolemaios und der Kleopatra, der Götter

punkt, um dann rasch zu verfallen.¹ In den Urkunden aus der ersten Hälfte der Regierung des Ptolemaios Philadelphos wird sein Vater einfach Ptolemaios genannt, erst in einem Texte aus dem Jahre XXVI² erhält er den Beinamen 'Freund der Götter', in der Urkunde aus dem Jahre XXIX, und in einer von Young mitgetheilten Stele aus dem Jahre XXXVII³ erscheint er dann als 'der Gott, welcher das Schlechte vertreibt', in den Contracten aus den Jahren XXXIII und XXXVI als 'Ptolemaios der Gott'.

Daraus folgt, dass die Urkunden aus den Jahren XIX und XXI, von denen wir ausgegangen sind, der Zeit des Philadelphos zuzuweisen sind, da nur er und kein Anderer unter dem "K. Ptolemaios, Sohn des Ptolemaios" gemeint sein kann. Bevor wir auf den zweiten Erklärungsversuch der fraglichen Urkunden übergehen, haben wir zu erwähnen, dass der Inhalt derselben, wie Revillout mit gewohnter Meisterschaft dargethan hat, i mit der Zuweisung in die Jahre XIX und XXI des Philadelphos vollkommen harmoniert. Nur ein Umstand scheint

Epiphanen, (unter dem) Priester des Alexander und der Götter Soteren, der Götter Philadelphen, der Götter Euergeten, der Götter Philopatoren, der Götter Epiphanen, des Gottes Eupator und der Götter Philometoren, und (unter) der Athlophore der Berenike Euergetes, und (unter) der Kanephore der Arsinoë Philadelphe, und (unter) der Priesterin der Arsinoë Philopator, wie es eingesetzt ist in Rakoti, und (unter demjenigen), den der König für Oberägypten als Hohepriester des Ptolemaios Soter eingesetzt hat, und (unter) dem Priester des Ptolemaios Philopator, und (unter) dem Priester des Ptolemaios Euergetes, und (unter) dem Priester des Ptolemaios Philopator, und (unter) der Priesterin der Königin Kleopatra, und der Priesterin der Kleopatra, der Tochter des Königs, und der Priesterin der Kleopatra der Göttin Epiphane (Revillout's Uebersetzung, Chrest. S. 65: ,la mère d'Ammon l' (?) Isis resplendissante' ist nach Chrest. S. 431 zu berichtigen) und (unter) der Silber- und Goldkanephore vor Arsinoë Philadelphe.

Der Papyrus 374a in Leyden ist datiert: Im Jahre III, Pachons 12, des Königs Ptolemaios und der Königin Kleopatra, genannt Tryphaina, der Götter Philopatoren, Philadelphen und der Priester der Könige, welche verzeichnet sind in Raqoti (Alexandria).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe unten S. 358 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hierogl. T. 79 und Lepsius, Tafel VI, 10. Revillout liest: 27. Thoth des Jahres XXXVII (Revue egypt. I, 14), Lepsius dagegen: 22. Thoth des Jahres XXX.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In der oben S. 348, Anm. 4 angeführten Abhandlung.

uns besondere Beachtung zu verdienen. Wir finden, dass Acte aus dem nördlichen Quartier Thebens vom Jahre XIII Alexanders II. geschrieben sind von dem Notar Nesmin, Sohn des Pheu. Derselbe¹ Notar stellt auch die Urkunde vom Jahre XIX des Ptolemaios Philadelphos aus. Wenn Revillout die 'longévité exceptionnelle' eines anderen Notars, mit Namen Petisi, hervorhebt, der vom 21. Jahre Euergetes I. bis zum Ende der Regierung des Epiphanes amtierte, also durch etwa 35 Jahre, so ist unser Nesmin gar ein 'notaire inamovible', denn er muss zum mindesten 39 Jahre seines Amtes gewaltet haben. Auffallend ist nur, dass mitten in seine Amtszeit die seines Sohnes Fufuhor, Sohn des Nesmin fallt, der in einer Urkunde aus dem 10. Jahre des 'Ptolemaios, Sohn des Ptolemaios', nach Revillout Soter, nach unseren Ausführungen Philadelphos, vorkommt.²

Der zweite, von Wiedemann<sup>3</sup> aufgestellte Erklärungsversuch knüpft an die Angabe des Suidas s. v. Kallimachos an, Ptolemaios III. habe sein Königthum Ol. 127, 2 (271 v. d. chr. Ae.) angetreten (ἤρξατο τῆς βασιλείας) und meint, die Angabe erkläre sich dadurch, dass Euergetes von Philadelphos in dem genannten Jahre zum Mitregenten erhoben worden sei. Der Grund der Adoption und der Ernennung des Euergetes zum Mitregenten ist leicht verständlich. Philadelphos wollte auf diese Weise für den Fall, dass Arsinoë noch Kinder erhalten sollte. ähnlichen Vorgängen vorbeugen, wie sie seiner Thronbesteigung vorhergegangen waren. . . . Dass diese Sicherung der Thronfolge gegenüber etwaigen Söhnen der Arsinoë der Grund der Mitregentschaft des Euergetes war, geht aus zwei Thatsachen hervor: einmal daraus, dass derselbe in den Jahren VIII und X, vor der Vermählung mit Arsinoë nicht erscheint, und später, in den Jahren XXXIII und XXXVI, nach dem Tode der Arsinoë, gleichfalls nicht mehr erwähnt wird, da damals an einen Thronprätendenten nicht mehr zu denken war.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oder eines gleichnamigen Enkels? Dies würde die weiter unten im Texte hervorgehobene Schwierigkeit heben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Publication dieser Urkunden bei Revillout, Chrestomathie démotique fehlen die Unterschriften der Notare, wir sind daher einzig und allein auf die Aufzählung in der Revue égypt. II, 103 f. angewiesen. Hier macht sich der Mangel guter Facsimiles der Contracte sehr fühlbar.

<sup>3</sup> Siehe oben S. 348, Anm. 5.

Entfallen bei der Deutung, welche Wiedemann vorgeschlagen hat, die Bedenken, die wir gegen die Ausführungen Revillout's ins Treffen geführt haben, so erheben sich gegen dieselbe Schwierigkeiten ganz anderer Art. Die Urkunden aus den Jahren XXXIII und XXXVI sind nicht die einzigen der ausgehenden Regierung des Philadelphos, die wir besitzen. Entgangen ist Wiedemann vor Allem der bereits erwähnte Leydener Papyrus Nr. 379, dessen Protocoll also lautet: ,Im Jahre XXIX, Tybi, des K. Ptolemaios, Sohnes des Ptolemaios, des Gottes, welcher das Schlechte vertreibt (Soter), seiend Antimachos, Sohn des Kebes, Priester des Alexander und der Theadelphen, (und) Demonika, Tochter des Philon, seiend Kanephore vor Arsinoë Philadelphe.' Nach der Behauptung Wiedemann's, dass mit dem Tode der Arsinoë Euergetes aufhörte, als Mitregent genannt zu werden, müsste Arsinoë spätestens in den ersten Monaten des Jahres XXIX des Philadelphos, welches an dem 26. October 257 v. d. chr. Aera begann, gestorben sein. Positive Angaben i nöthigen uns dagegen anzunehmen. Arsinoë sei nicht lange vor Philadelphos gestorben,2 dessen letztes Jahr erst am 24. October 248 v. d. chr. Aera begann.

In eine noch frühere Zeit führt uns eine andere Inschrift, welche weder von Revillout noch von Wiedemann herangezogen worden ist, wiewohl sie für diese Frage von grösster Bedeutung ist. Sie findet sich an der Strasse von Koptos nach Kosseir in Hammamåt. Zuerst wurde sie von Nestor L'Hôte<sup>3</sup> abgeklatscht und in der Revue archéologique mitgetheilt.

De Saulcy, Letronne i und Lauth, welche sich eingehend mit dieser Inschrift beschäftigt haben, haben aus derselben gar merkwürdige historische Ergebnisse gezogen. Sie haben in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Droysen's Anhang I ,Arsinoë Philadelphos' in seiner Arbeit ,Zum Finanzwesen der Ptolemäer' (Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 1882, S. 25).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Was Wiedemann selbst zugiebt, a. a. O. S. 387.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Revue archéol. I, Tafel I und II, S. 738—754. Zu halten hat man sich an die Reproduction der Inschrift bei Lepsius, Dkm. VI, Tafel 69.

<sup>4</sup> Vgl. Oeuvres choisies, I. Serie, Band II, S. 492 f.: ,Lettre à M. de Saulcy sur l'époque d'un proscynème démotique. Die Arbeit ist aus dem Jahre 1845.

derselben Erwähnungen sowohl des Königs Philippos Errhidaios, als auch seiner Mutter, welche bald Arsinoë bald Pharsine gelesen wurde, 2 zu finden geglaubt. Die Lesung, die wir nun folgen lassen, zeigt, dass von alledem auf der Inschrift in Wirklichkeit keine Spur vorhanden ist.

1. 1. Continue (L. H. K. Ptolemaios, Sohnes des Jahr XXVI (?) des Königs L. H. K. Ptolemaios, Sohnes des Ptolemaios, (des) Freundes des Götterkreises.

1. 2. P-si-Amon, (Sohn) des Annu (?) [hat herstellen lassen]

die Statue des

1. 3. ( L. H. K. (und) das Standbild der Arsinoë. Sein Name

l. 4. bleibt vor Min (und) die Götter, welche . . . .

l. 5. bis in Ewigkeit.

So und nicht Arrhidaios scheint die makedonische Form gewesen zu sein. Vgl. Swoboda, Vertrag des Amyntas von Makedonien mit Olynth in den Archäologisch-epigraphischen Mittheilungen aus Oesterreich VII, S. 32.

Lauth übersetzt unsere Inschrift (Abhandlungen der bayr. Akademie, philos.-philol. Classe, 14, S. 139, 140): Jahr XXVI des Königs L. H. K. Ptolemaios, (Sohnes) des Ptolemaios, von den ersten Freunden (Sohnes), des göttlichen Kindes des Bantut (Ook of Sohnes), die Statuen des Königs L. H. H. Arrhidaios (Sohnes) die Statuen des Königs L. H. H. Arrhidaios (Sohnes), Sohnes der Pharsine (Ook of Gotte, und) den Göttern der Männlichkeit (Company), bis in Ewigkeit.

Z. 1. Bei der Zahl kann man zweiseln. Die Zwanzig ist sicher, das Zeichen, welches sich unter derselben findet, kann als a gedeutet werden. Die Zahl 20 wird ganz wie an unserer Stelle geschrieben: Louvre, Papyrus Nr. 2441 (Chrest., S. 288), Pap. Nr. 2425 (Chrest., S. 278, 287). Dagegen haben die Papyrus von Bulaq (Chrest. S. 401), 
= 6. Es ist zudem möglich, dass der Strich über dem 
von dem modernen Zeichner übersehen wurde — denn die regelrechte Schreibung ist 
5. Man wird sonach aus paläographischen Gründen die Frage, ob man XX oder XXVI zu lesen habe, offen lassen müssen, aus sachlichen Gründen ist dagegen nur die letztere Lesung zulässig.

Ich halte die Gruppe, welche ich Die wiedergebe, für einen Beinamen des Ptolemaios Soter, der dem späteren, welcher vertreibt das Böse' (siehe oben S. 355) gleichzustellen wäre. Das Zeichen, welches Lauth Bilest, ist vielmehr das Zahlzeichen

- Z. 2. Der Name muss Psiamon (Sohn des Amon) gelesen werden. Die Schreibung für Amon ist gans wie in der demotischen Beischrift des Miramartextes der Tathoth (siehe unten S. 383). Den Namen des Vaters lese ich Annu. Die Zeichen, welche die Mitte der Zeile füllten, sind in den Facsimiles zu undeutlich, ich wage es daher nicht sie zu transscribieren. Ueber den annähernden Sinn derselben kann, nachdem das Folgende gelesen ist, kein Zweifel sein. Es muss heissen: ,(Psiamon) hat herstellen lassen' u. s. w.
- Z. 3. Die Gruppen am Ende der zweiten, Anfang der dritten Zeile zeigen einen bemerkenswerthen Parallelismus, der ihre wahre Bedeutung uns erschliesst. Der Δ Δ ΠΠ Statue wird die Π (Kanopos, Z. 62 ταῖς εἰκόσι τῆς μητρὸς αὐτῆς, hierogl. Z. 31 Π (Καπορος, ζ. 62 ταῖς εἰκόσι τῆς μητρὸς αὐτῆς, hierogl. Z. 31 Λ (Καπορος, ζ. 62 ταῖς εἰκόσι τῆς μητρὸς αὐτῆς, hierogl. Z. 31 Λ (Καπορος, ζ. 62 ταῖς εἰκόσι τῆς μητρὸς αὐτῆς, hierogl. Z. 31 Λ (Καπορος, ζ. 62 ταῖς εἰκόσι τῆς μητρὸς αὐτῆς, hierogl. Z. 31 Λ (Καπορος, ζ. 62 ταῖς εἰκόσι τῆς μητρὸς αὐτῆς, hierogl. Z. 31 Λ (Καπορος, ζ. 62 ταῖς εἰκόσι τῆς μητρὸς αὐτῆς, hierogl. Z. 31 Λ (Καπορος, ζ. 62 ταῖς εἰκόσι τῆς μητρὸς αὐτῆς, hierogl. Z. 31 Λ (Καπορος, γ. 63 ταῖς εἰκόσι τῆς μητρὸς αὐτῆς, hierogl. Z. 31 Λ (Καπορος, γ. 63 ταῖς εἰκόσι τῆς μητρὸς αὐτῆς, hierogl. Z. 31 Λ (Καπορος, γ. 63 ταῖς εἰκόσι τῆς μητρὸς αὐτῆς, hierogl. Z. 31 Λ (Καπορος, γ. 63 ταῖς εἰκόσι τῆς μητρὸς αὐτῆς, hierogl. Z. 31 Λ (Καπορος, γ. 64 ταῖς εἰκόσι τῆς εἰκόσι τῆς μητρὸς αὐτῆς, hierogl. Z. 31 Λ (Καπορος, γ. 64 ταῖς εἰκόσι τῆς εἰκόσι τῆς εἰκόσι τῆς εἰκόσι τῆς εἰκόσι τῆς μητρὸς αὐτῆς, hierogl. Z. 31 Λ (Καπορος, γ. 64 ταῖς εἰκόσι τῆς εἰκόσι
- Z. 4. Die folgenden Gruppen bedürfen keiner weiteren sachlichen Erklärung. Sie entsprechen der Wendung

fehlt das ,n', welches übersehen worden sein muss.

παρὰ θεῷ Πανὶ καὶ τοῖς συννάοις θεοῖς welche in den griechischen Inschriften aus Hammamåt, die Letronne in seinem Recueil, II, 420 f. erläutert hat, nicht selten vorkommt.

360 Krall.

Die Lesung "Jahr XXVI" haben wir aus sachlichen Gründen als die allein zulässige erklärt. Die Urkunden aus den Jahren XIX und XXI des Philadelphos erwähnen eine Mitregentschaft; es wäre doch höchst auffallend, wenn ein Text aus dem Jahre XX dies nicht auch thäte. Ebenso spricht gegen die Lesung XX der Beiname des Soter: "Freund des Götterkreises", da er in den erwähnten Urkunden keinen solchen führt, dagegen in dem Leydener Papyrus aus dem Jahre XXIX bereits als "Soter" ("der, welcher das Schlechte vertreibt") bezeichnet wird.

So hat sich der Zeitraum, über welchen sich die Mitregentschaft des Ptolemaios Philadelphos und des "Ptolemaios, seines Sohnes" überhaupt erstreckt haben kann, auf Grund unbeachteter demotischer Texte um ein Bedeutendes verengt. Es ist zudem gegenüber der zuletzt besprochenen Inschrift, in welcher Arsinoë als lebend erscheint, die Annahme, dass erst mit dem Tode der Arsinoë "Ptolemaios, der Sohn" aufhörte, als Mitregent genannt zu werden, hinfällig.

Den allgemeinen Erwägungen, welche Wiedemann ferner als Stütze seiner Ausführungen vorgebracht hat, lassen sich eben so wohlberechtigte entgegenstellen. Da nun einmal bei der Trümmerhaftigkeit unserer Ueberlieferung das Gebiet historischer Conjecturen betreten werden muss, so sei die Bemerkung erlaubt, dass ich nach wie vor 1 mit Unger 2 daran festhalte. dass die Vermählung Arsinoë II. mit Philadelphos bald nach ihrer Ankunft in Aegypten (Ende 279), also bald nach 277 v. d. chr. Aera stattgefunden hat. Motive der inneren und äusseren Politik 3 haben Philadelphos wesentlich bestimmt, die viel ältere Schwester Arsinoë II. zu heiraten und seine frühere Gemalin Arsinoë I., welche zudem nach dem Tode ihres Vaters Lysimachos keine politische Bedeutung mehr hatte, zu verstossen. Dass er sich zu diesem Schritte erst entschlossen haben sollte, als Arsinoë II. acht, nach früheren Ansätzen gar zwölf Jahre in Aegypten zugebracht hatte, wird man auch ohne Citat für unwahrscheinlich halten dürfen. Die Ansätze

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacitus und der Orient, I, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manetho, S. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Von Droysen, Epigonen, I, 267 f., schön zusammengestellt.

der älteren Forscher, welche die Vermählung um 277 v. d. chr. Aera setzten. werden sich von der Wahrheit kaum weit entfernen. Bemerkenswerth ist ferner, dass die ägyptischen Monumente, welche übrigens bisher nur für die untere Zeitgrenze aufschlussreich sich erwiesen haben, die Neueren doch genöthigt haben, von den sechziger Jahren in die siebziger Jahre des dritten Jahrhunderts zurückzugehen. Den äusseren Anlass zu der Verstossung der ersten Arsinoë gab eine von ihr gegen Philadelphos angezettelte Verschwörung,2 zu der sie wohl durch die Intriguen der zweiten Arsinoë, welche sie und ihre Kinder aus ihrer Stellung verdrängen wollte, getrieben worden sein wird. Schwerlich kann es sich um etwas Anderes gehandelt haben als um die Behauptung der Ansprüche des Erstgeborenen der Arsinoë auf den Thron Aegyptens durch Vereitelung der Machinationen der zweiten Arsinoë, eventuell durch Beseitigung des Philadelphos selbst. Und nun versetze man sich in die Situation, welche aus der Annahme der Hypothese Wiedemanns sich ergeben würde. Ptolemaios vermählt sich mit seiner Schwester Arsinoë, nimmt aber zugleich den Sohn ihrer verstossenen Nebenbuhlerin zum Mitregenten an, um die Hintansetzung der Rechte desselben auf den Thron Aegyptens zu Gunsten etwa aus der neuen Ehe entsprossender Söhne zu verhindern. Täglich musste durch jede Inschrift und jede Urkunde, die ihr zu Gesichte kam, Arsinoë daran erinnert werden. Und man vergesse nur nicht, dass Philadelphos gerade einer solchen Hintansetzung die Krone verdankte. Ein Autor der ersten Ptolemäerzeit, der Verfasser der Erzählung von Chamoïs und Neferchophtah, der die ägyptischen Verhältnisse gewiss besser als wir kannte, hätte die Sachlage ganz anders aufgefasst. lässt Tabubu zum Prinzen Chamoïs sagen: "Lass Deine Kinder die mir ausgestellte Urkunde (in der Chamoïs ihr alles geschenkt

¹ Champollion-Figeac, Annales des Lagides, II, 20, nimmt das Jahr 277 an.
² Scholiast zu Theokrit, Idyll. XVII, 128: Πτολεμαίω τῷ Φιλαδέλφω συνώπει πρότερον ᾿Αρσινόη ἡ Λυσιμάχου, ἀφ' ἦς καὶ τοὺς παίδας ἐγέννησεν, Πτολεμαίον καὶ Λυσίμαχον καὶ Βερενίκην · ἐπιβουλεύουσαν δὲ ταύτην εὐρὼν καὶ σὺν αὐτῆ· ᾿Αμύνταν καὶ Χρύσιππον τὸν 'Ρόδιον ἰατρόν, τούτους μὲν ἀνείλεν, αὐτὴν δὲ ἔξέπεμψεν εἰς Κοπτὸν ἢ εἰς τόπον τῆς Θηβαίδος, καὶ τὴν οἰκείαν ἀδελφὴν ᾿Αρσινόην ἔγημε · καὶ εἰσεποιήσατο αὐτῆ τοὺς ἐκ τῆς προτέρας ᾿Αρσινόης γεννηθέντας παίδας · ἡ γὰρ ἀδελφὴ καὶ γυνὴ αὐτοῦ ἄτεκνος ἀπέθανεν.

362 Krall.

hatte, was er besass) unterzeichnen (zum Zeichen der Verzichtleistung), damit sie nicht gegen meine (d. h. des Chamoïs und der Tabubu) Kinder wegen Deiner Güter Streit erheben'. Aber nicht zufrieden damit erbittet und erwirkt sie, um ihrer Sache ganz sicher zu sein, von Chamoïs die Tödtung seiner Kinder, auf dass sie gegen ihre Kinder wegen Chamoïs' Güter keinen Streit erheben.¹ Unwillkürlich drängt sich uns die Vermuthung auf, dass unserem Autor, der allem Anscheine nach ein Zeitgenosse der Ereignisse² war, die uns hier beschäftigen, bei Ausführung dieser Scene die Vorgänge, welche am Hofe zwischen Philadelphos, Arsinoë II. und den Kindern der ersten Arsinoë sich abgespielt hatten, vorschwebten.

Der Erklärungsversuch, wonach unter dem in unseren Urkunden erwähnten Sohne und Mitregenten des Philadelphos, der spätere König Aegyptens, Ptolemaios Euergetes zu verstehen wäre, scheint mir durch die voranstehenden Ausführungen allseitig erschüttert zu sein. Ich glaube, dass aus denselben klar hervorgeht, dass die allgemeinen Verhältnisse und die Sitten in Aegypten - man erinnere sich an die Formeln der Ehecontracte,3 in welchen der Mann, ohne Rücksicht auf die Kinder aus einer früheren Ehe, seiner zweiten Frau erklärt: Dein (und mein) Sohn wird der Herr der Gesammtheit von dem sein, das ich habe und das ich (noch) erwerben werde' - gerade das Gegentheil von dem erwarten lassen, was Wiedemann zur Erklärung der Urkunden behauptet. Es wäre daher gar nicht auffallend, wenn der fragliche Ptolemaios ein Sohn des Philadelphos und der zweiten Arsinoë wäre, dessen Name zu einer Zeit, wo er noch unmündig war, auf die Urkunden gerade darum gesetzt wurde, damit nicht - um die Worte

<sup>1</sup> V, 24-28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Revillout in der Revue archéologique, 1879, Band 38, S. 17, dem sich Maspero, Contes, S. 45 (le type de l'écriture et les particularités de la langue me font pencher pour le premier — d. h. für Philadelphos — de ces deux princes) anschliesst. Die im Texte gegebene Combination scheint mir diese Ansetzung der Abfassung unserer Erzählung erheblich zu stützen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Revillout hat deren eine grosse Menge bekannt gemacht. Seine erste Arbeit über diese Frage ist seine ,Lettre à M. Chabas sur les contrats de mariage égyptiens' (Journal asiatique, 1877).

Tabubu's in der Erzählung von Chamoïs anzuwenden — gegen ihn die Kinder des Philadelphos aus erster Ehe bei Erledigung des Thrones Streit begännen. Das frühe Verschwinden dieses Ptolemaios aus den Protocollen wäre ein deutlicher Beweis dafür, dass er frühzeitig als ganz kleines Kind verstorben ist; so würde sich auch erklären, dass in der Literatur seiner keine Erwähnung geschieht. Bei zunehmendem Alter und nach dem Tode der ersten Arsinoë mag sich Arsinoë II. entschlossen haben, die Kinder ihrer Gegnerin zu adoptieren.

Diese Hypothese — und es lässt sich bei der Lückenhaftigkeit unseres Materials nichts Abschliessendes geben erhält eine Stütze durch eine aus der Art der Datierung geschöpfte Erklärung. Von einer wirklichen Mitregentschaft des Philadelphos mit seinem Sohne Ptolemaios kann nach aller Analogie keine Rede sein. Die wirkliche Mitregentschaft kündigt sich, wie bereits oben? hervorgehoben worden ist, dadurch an, dass neben den Jahren des älteren Regenten auch die Jahre des zum Mitregenten Angenommenen selbständig gezählt werden, nach der bereits angeführten Formel<sup>3</sup> aus der Zeit der gemeinsamen Regierung des Alexander und seiner Mutter Kleopatra. Daneben war eine andere Art der Datierung in Uebung, von der Revillout eben4 drei Fälle geltend macht, und die nach unserer Annahme dann zur Anwendung kam, wenn der zweite der genannten Fürsten noch unmündig war. Wir finden sie angewendet bei Philopator und Epiphanes,5 bei Philometor und Eupator, den wir auf Grund einer von Waddington<sup>6</sup> mitge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die oben S. 361 Anm. 2 angeführte Stelle des Scholiasten. "Ατεχνος ist übrigens Arsinoë nicht gestorben, ihrem ersten Gemahl Lysimachos hat sie nachweislich Kinder geboren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. 351.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. 351.

<sup>4</sup> Revue égypt. III, 1: ,Association de Ptolémée Épiphane à la couronne et quelques autres associations royales'.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nach einem demotischen Contract des britischen Museums, welcher im Jahre Lie einregistriert wurde, bei Revillout a. a. O. S. 2, Anm. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Die Inschrift aus Apello auf Kypros lautet:

Βασιλέα Πτολεμαΐον, Θεὸν Εὐπάτορα Τὸν ἐγ Βασιλέως Πτολεμαίου καὶ Βασιλίσσης Κλεοπάτρας, θεῶν Φιλομητόρων.

publiciert bei Le Bas und Waddigton, III, 1, Nr. 2809.

theilten, auf Kypros gefundenen Inschrift endlich sicher einordnen können, und bei Euergetes II. und Philopator II. Die Formel war in diesen Fällen identisch mit derjenigen, welche in unseren Urkunden aus den Jahren XIX und XXI vorkommt: "Jahr . . . des Königs Ptolemaios, Sohnes des Ptolemaios und der Berenike, der Götter Euergeten, und seines Sohnes Ptolemaios. Ein viertes Beispiel einer derartigen Erhebung zum Thronfolger liegt auch bei Ptolemaios Philadelphos und seinem "Sohne Ptolemaios" vor. Eine weitere Bedeutung hatte die Nennung der unmündigen Prinzen in den Urkunden nicht. Mit unserer Vermuthung, der 'Sohn Ptolemaios' sei ein Sohn des Philadelphos und der Arsinoë Philadelphe, würde diese Uebung stimmen, der spätere König Euergetes hatte dagegen im neunzehnten Regierungsjahre seines Vaters Philadelphos das vierzehnte Lebensjahr, in welchem die Ptolemäerprinzen volljährig wurden, bereits hinter sich. Erst wenn Jahr für Jahr die Protocolle der Ptolemäerurkunden uns vorliegen werden, wird man den hier hervorgehobenen Unterschied zwischen wirklicher Mitregentschaft und blosser Bezeichnung zum Thronfolger in seinen historischen Consequenzen zu verfolgen und schärfer zu fassen im Stande sein. Aber auch die definitive Erklärung der Urkunden, welche uns in den voranstehenden Blättern beschäftigt haben, haben wir von der Zukunft zu gewärtigen. Wir haben es dennoch für unsere Pflicht gehalten, die vorgebrachten Lösungsversuche einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, um einer frühzeitigen Annahme wenig gesicherter, historischer Combinationen entgegenzutreten.

LAC KAI

bezogen.

Weniger wahrscheinlich erscheint es uns, die Gruppen auf einer anderen Münze (a. a. O. S. LXXIII)

LN FA

als Doppeldatierung des Euergetes II. und Philopator II. zu fassen.

Mit Recht hat Reginald Stuart Poole in seinem sorgfältigen ,Catalogue of Greek Coins: The Ptolemies, Kings of Egypt', S. LXVII, auf Eupator eine zuerst von Reichardt mitgetheilte Münze mit der Inschrift auf dem Rev.
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

In derselben Lage befinden wir uns einer anderen Urkunde gegenüber, welche den Uebergang zu der Regierung des Ptolemaios Euergetes bildet. Auf Grund derselben könnte man sich veranlasst fühlen, dem Philadelphos nur 37 volle Jahre zu geben, im Gegensatze zum Kanon, welcher 38 volle Jahre hat. Die Urkunde ist vom Tybi des Jahres XXXVI des Königs Ptolemaios Philadelphos. 1 In derselben verpflichtet sich ein Pastophore aus Theben binnen drei Jahren, gleich sechsunddreissig Monaten, wie sich die Urkunde, vorsichtig wie immer, ausdrückt, also Ende Tybi des Jahres XXXIX, einer uns aus anderen Urkunden wohlbekannten Frau aus Theben fünfzehn Schekel, die er von ihr zu Leihen bekommen hatte, mit den gehörigen Zinsen<sup>2</sup> zurückzustellen, widrigenfalls er ihr die Hälfte seines Hauses und andere Güter, die einzeln angegeben werden, zu cedieren sich verpflichtete. Nun liegt uns eine Urkunde vom Phamenoth des zweiten Jahres des Euergetes - Philadelphos war inzwischen verstorben - vor,3 in welcher unser Pastophore, der sich, wie wir annehmen müssen, als zahlungsunfähig erwiesen hatte, alle seine Rechte auf die Hälfte seines Hauses und auf die übrigen Güter der erwähnten Frau überträgt. In derselben Urkunde wird zugleich die im Mechir desselben Jahres ausgestellte Schrift wegen Silber' erwähnt. Revillout das in der Urkunde vom Jahre XXXVI in Aussicht genommene Jahr XXXIX dem Jahre II des Euergetes gleichsetzt, kommt er zu dem Ergebnisse, dass das Jahr XXXVII dem Philadelphos noch ganz, das folgende nur zum Theile gehört hat, und dass darum ,il n'a pu exister de monuments datés de l'an 39 de Philadelphe'. 5 Diese allerdings naheliegende Annahme, welche die Autorität des Kanons in bedenklicher Weise erschüttern würde, erledigt sich sofort durch den Hinweis auf die oben<sup>6</sup> besprochenen Stelen unserer ägyptischen Sammlung, besonders durch die Stele des Teos, welcher unter Philadelphos geboren war und unter Euergetes starb. Man wird daher an-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Louvre Nr. 2443, Chrest. S. 246.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Ganzen 28 Schekel.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Louvre Nr. 2438, Chrest. S. 257.

<sup>4</sup> Vgl. darüber Revillout, a. a. O. Introduction.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Revue égypt. I, S. 14 und 15, Note 3.

<sup>6 8. 352.</sup> 

nehmen müssen, dass neben der "Schrift wegen Silber" vom Mechir des Jahres II auch ein anderes Zwischenglied vom Mechir des Jahres I (= XXXIX) verloren gegangen ist, in welchem unserem Pastophoren eine einjährige Frist gewährt wurde.

In die Zeit des Ptolemaios Euergetes gehört, wie wir zu erweisen hoffen, eine in Koptos gefundene Inschrift, welche nach einer von E. de Rougé genommenen Abschrift J. de Rougé mitgetheilt hat. <sup>1</sup>

Die Inschrift lautet in hieroglyphischer Umschrift:

So kurz die Inschrift so interessant ist sie. Revillout, der sie zuerst behandelt hat,<sup>2</sup> spricht sich also über sie aus: 'Selon le calcul de Champollion-Figeac Arsinoë II revint près de son frére en l'an 7 de Philadelphe. En effet, un proscynème funéraire démotique fait par quelque officier de Lysimaque, qui avait accompagné sa veuve en Égypte, porte: Déesse, dame d'Ašur donne la vie à Lysimaque, le frère des rois, le Sardique. — An 7, Tybi 6'. Man sieht, Revillout hält den in unserer Inschrift erwähnten Lysimachos für den Thrakerkönig Lysimachos, den Vater der ersten Arsinoë, und setzt dem entsprechend die Inschrift in das siebente Jahr des Ptolemaios Philadelphos. Nach dieser Annahme hätte man unter den Königen, als deren Bruder er bezeichnet wird, entweder Philadelphos und Arsinoë I. oder Philadelphos und Arsinoë II. zu verstehen. Nur die zweite Möglichkeit ist zulässig, für die sich auch Revillout

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inscriptions hiéroglyphiques copiées en Égypte, Tafel 302.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Revue égypt. I, 11, Note 1.

entschieden hat. Denn Lysimachos war ja der Vater der ersten Arsinoë, unmöglich konnte er daher als ihr Bruder bezeichnet werden. Dagegen war er mit der zweiten Arsinoë vermählt gewesen, der nunmehrigen Gemahlin und Schwester des regierenden Königs Philadelphos. Durch Uebertragung der ägyptischen Uebung, wonach die Königin zugleich als Schwester des Königs 1 bezeichnet wurde, auf thrakische Verhältnisse könnte die Bezeichnung des Thrakerkönigs Lysimachos als Bruder des Philadelphos und der Arsinoë zur Noth erklärt werden. Das Datum Jahr VII' würde uns auf den nach unserer Annahme 2 wahrscheinlichsten Ansatz für die Vermählung des Ptolemaios und der Arsinoë weisen. Man wird sich jedoch für eine etwas gezwungene Erklärung nur dann entscheiden können, wenn gegen dieselbe wesentliche Gründe nicht sprechen, und keine andere Möglichkeit den fraglichen Text zu deuten vorliegt. Beides trifft bei unserer Inschrift nicht zu. Nach dem von Revillout vorgeschlagenen Ansatz bleibt es vor Allem unerklärt, warum Lysimachos, der Thrakerkönig, nicht König genannt wird. Zweitens, warum er nicht als verstorben' bezeichnet wird, was er ja im siebenten Jahre des Philadelphos schon längst war. Endlich, was es mit dem Zusatze ,der Srtigos' für ein Bewenden hat. Die ohne jegliche Erklärung von Revillout gegebene Uebersetzung "le Sardique" fördert uns nicht. Man könnte an die Stadt Sardika denken, aber damit wäre für die Deutung des Zusatzes auch nichts gewonnen.

Wir glauben eine andere Erklärung geben zu können, die keiner Schwierigkeit unterliegt, und uns einen erwünschten Beitrag zur Geschichte der Ptolemäer liefert. Aus der schon herangezogenen Stelle des Scholiasten zu Theokrit's Idyll. XVII, 128 ergiebt sich, dass Philadelphos von der ersten Arsinoë drei Kinder hatte, nämlich: Ptolemaios, Lysimachos und Berenike. Aus Polybios erfahren wir Näheres über das Ende des an zweiter Stelle genannten Lysimachos, der seinen Bruder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Letronne, Recueil, I, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. 360.

<sup>3</sup> S. 361, Anm. 2.

<sup>4</sup> XV, 25 (III, 911 ed. Hultsch): "Ότι Σωσίβιος ὁ ψευδεπίτροπος Πτολεμαίου εδόπει γεγονέναι σχεύος άγχίνουν καὶ πολυχρόνιον έτι δὲ κακοποιὸν ἐν βασιλεία Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. II. Hft.

Euergetes nur kurz überlebt hat. 1 Es unterliegt für uns keinem Zweifel, dass der in unserer Inschrift genannte Bruder der Könige' eben des Euergetes Bruder Lysimachos sei. .Könige' sind sein leiblicher Bruder Ptolemaios Euergetes und die άδελφη καὶ γυνη αὐτοῦ Berenike, wie sie in der Weihinschrift des Tempels des Osiris zu Kanopos<sup>2</sup> genannt wird. Die Inschrift ist vom Tybi des siebenten Jahres des Euergetes, also vom Februar oder März 240 v. d. chr. Aera. Nun erklärt sich das Fehlen der Cartouche und des Königstitels, nun erklärt sich die Auslassung des Zusatzes ,der Selige', nun erklärt sich der Zusatz "Der Srtîqos". Es ist eben das griechische ,στρατηγός, dessen drei anlautende Consonanten für die ägyptische Zunge nicht zu bewältigen waren. Hat doch der Aegypter aus στατήρ, welches ihm weniger Schwierigkeiten darbot, , cateepe' gemacht. 3 Des Euergetes Bruder Lysimachos, der bisher nur aus den bereits erwähnten Stellen griechischer Autoren bekannt war, tritt uns nun in einer demotischen Inschrift als Stratege von Koptos entgegen. Im Namen seines königlichen Bruders Euergetes amtete Lysimachos als Stratege an dem Orte, nach welchem Arsinoë I. von ihrem Gemahle Ptolemaios Philadelphos verbannt worden war. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass zwischen diesen zwei Thatsachen ein innerer Zusammenhang besteht; bei dem gänzlichen Versagen unserer Quellen wird man sich jedoch bescheiden müssen, auf denselben hingewiesen zu haben.

Für die Regierung des Ptolemaios Epiphanes haben sich sowohl die hieroglyphischen als auch die demotischen Texte besonders aufschlussreich erwiesen. Von den Angaben der Inschrift von Rosette abgesehen, haben wir aus der hieroglyphischen Bauurkunde von Edfu und aus dem hieroglyphischdemotischen Decret von Philae von grossen Unruhen in Oberägypten, welche mit dem Tode des Philopator begonnen haben müssen und erst im neunzehnten Jahre des Epiphanes unter-

καὶ πρώτφ μὲν ἀρτῦσαι φόνον Λυσιμάχφ, δς ἢν υίὸς ᾿Αρσινόης τῆς Λυσιμάχου καὶ Πτολεμαίου, δευτέρφ κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er ward 220 v. d. chr. Ae. umgebracht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Letronne, Recueil, I, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peyron, Lexicon linguae copticae, S. 218.

drückt werden konnten, Kunde erhalten.¹ Aus einer Reihe demotischer Texte haben wir die Namen von zwei Königen² kennen gelernt, welche Oberägypten während eines grossen Theiles der Regierung des Epiphanes beherrschten. Damit ist die Thatsache zusammenzuhalten, dass in den ersten neunzehn Jahren der Regierung des Epiphanes abgefasste Contracte nicht erhalten sind.³ Ueber die wahre Bedeutung dieser Bewegungen in Oberägypten geben uns nicht richtig gedeutete oder übersehene Stellen griechischer Texte Aufschluss.

Auszugehen hat man von der Erklärung des Advocaten der Choachyten im Hermiasprocesse, Deinon. Dieser sagt: 4, Der Gegner giebt zu, dass sein Vater mit anderen Soldaten aus Diospolis in die oberen Gegenden gezogen sei, als die Unruhen unter dem Vater der (nun) regierenden Könige (Euergetes II. und Kleopatra), dem Gotte Epiphanes, ausbrachen'. Man hat bei den ἄνω τόποι an Gebiete zu denken, welche südlich von Theben lagen, wie denn auch Aegypten selbst von demselben Gesichtspunkte aus in eine ἄνω und eine κάτω χώρα zerfiel. Der Ausdruck, der von Deinon gebraucht wird, μετήλθαι', ist so harmlos als nur möglich; keineswegs ist es daher zulässig, 5 diese Stelle dahin zu deuten, dass die Soldaten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brugsch, Aeg. Z. 1878, S. 43 f.

Revillout (Revue égypt., II, 145) die Namen liest. Die Jahre, welche diese Könige zählen, sind, wie das Beispiel von König Pianchi zeigt, die Regierungsjahre derselben als Könige Aethiopiens, heben nicht etwa von der Eroberung Oberägyptens an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber den Contract aus dem Jahre VII, Louvre Nr. 2435, vgl. die Ausführungen Revillout's, Chrest. S. 389 Note, aus denen folgt, dass wir es hier mit einer in späterer Zeit ausgestellten Copie zu thun haben. Dass den Beamten der Ptolemäer die Datierung nach einem äthiopischen Fürsten, welche das Original der Urkunde zeigt, wenig erwünscht sein konnte, und sie sich beeilten, sie nachträglich durch die correcte, welche in Memphis gegolten hatte, zu ersetzen, ist selbstverständlich.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Papyr. Taur. I, p. 5 l. 27-29.

<sup>5</sup> Wie dies Revillout in der oben S. 354, A. 1 angeführten Arbeit, S. 21 (ils étaient chassés) thut, gegen die Autorität des grossen Meisters Letronne (Oeuvres choisies, I. Serie, II, 305), der in seinem Commentar zur Rosette-Inschrift auf Grund der ihm vorliegenden Zeugnisse, über die ,nature et le théâtre de l'événement' sich also aussprach: "L'un (d. h. des témoignages)

und Hermias genöthigt wurden, vor einer in Oberägypten ausbrechenden Empörung gegen das griechische Regiment zu In einem solchen Falle müsste man erstens einen anderen Ausdruck statt ,μεθηλθαι' erwarten, ferner eine andere Wendung statt ,μεθ' έτέρων στρατιωτών', denn der nationale Hass musste alle Griechen und nicht blos die ετεροι στρατιώται treffen. Endlich bliebe es unverständlich, warum Hermias sich in die ἄνω τόποι und nicht nach Norden gezogen haben sollte. Man sieht, die Gefahr kommt nicht aus Oberägypten, sie kommt aus dem Stiden, nicht aus Theben weicht des Hermias Vater vor den aufständischen Oberägyptern, sondern er zieht von Theben mit anderen Soldaten, also mit einem Theile der in und um Theben lagernden Truppen nach dem Süden aus. Es handelt sich nicht um eine Empörung in Theben, die ohne anderen Rückhalt so lange nicht hätte anhalten können, sondern um ein Vordringen der äthiopischen Macht, welche einige Decennien vorher unter Ergamenes, dem Zeitgenossen des Ptolemaios Philadelphos, innerlich erstarkt und zu einem Vorstosse nach dem Norden, ähnlich demjenigen, den vor etwa fünf Jahrhunderten Pianchi unternommen hatte, besähigt war. Dass der Versuch, die Aethiopen zurückzudrängen, an dem sich auch Hermias' Vater betheiligte, misslang, dass die Aethiopen in Theben sich festsetzen konnten, lehren die dort ausgefertigten Contracte mit den äthiopischen Königsnamen. Dass das Vordringen der stammverwandten Aethiopen durch die Abneigung der einheimischen Bevölkerung gegen die Fremdherrschaft, wenn nicht hervorgerufen, so doch mächtig gefördert wurde, liegt auf der Hand.

Erst gegen Ende seiner Regierung, nach Bewältigung der Aufstände in Unterägypten gelang es Epiphanes, die Aethiopen in ihre alten Grenzen zurückzuweisen, 'Oberägypten wieder zu

nous apprend qu'il s'est passé dans le pays au-dessus de Diospolis, par conséquent tout près de la frontière de l'Égypte'. Die daran geknüpften Vermuthungen sind dagegen, was bei dem geringen Material, welches Letronne vorlag, erklärlich genug ist, nicht richtig.

Den schwankenden Besitzstand an der äthiopisch-ägyptischen Grenze bezeugt der Umstand, dass an den Wänden von Tempeln, welche von den Ptolemäern zu bauen begonnen wurden, wir die Cartouchen äthiopischer Könige lesen und umgekehrt. Der Tempel von Pselkis, welcher

erobern und durch umfassende Begünstigungen die Unzufriedenheit zu mindern.

Den Schlussstein zu diesen Ausführungen bildet eine in diesem Zusammenhange noch nicht verwerthete Stelle der Excerpte aus dem ersten Buche des Agatharchides ,περί ἐρυθρᾶς θαλάσσης', welche sowohl auf diese Dinge neues Licht wirft, als auch von ihnen empfängt. Zwischen einer kurzen Bemerkung über die Begrenzung Aegyptens (§. 10) und einer Beschreibung der äthiopischen Waffen (§. 19) erscheint ein längeres Stück, welches die Aufforderung an einen jungen Ptolemaios enthält, einen Krieg gegen die Aethiopen zu unternehmen. Die Gefahr wird von Seiten eines früheren Vormundes und Reichsverwesers (ἐπίτροπον τοῦ σώματος τοῦ σοῦ, νέου παντελώς δντος καὶ τῆς δλης βασιλείας §. 17) als evident (τών προδήλων πινδύνων) dargestellt. Der König, der als kleines Kind den Thron bestiegen hatte und hier angeredet wird, kann nach den im Anschlusse an Drovsen? vorgebrachten Argumenten Hiller's kein anderer sein als Epiphanes, der bei seinem Regierungsantritte vier oder fünf Jahre alt war. Was gegen Ptolemaios Philometor und vollends gegen Ptolemaios Alexander I. spricht, hat Hiller zusammengestellt und umsichtig erwogen. Auch damit kann man sich einverstanden erklären, dass das fragliche Stück nicht eine von Agatharchides selbst verfasste Ansprache darstellt, sondern ein Anderer an dieser Stelle sprechend eingeführt wird. Schon Niebuhr 1 hat das Letztere behauptet und Droysen in dem Redenden den Vormund des Epiphanes, den Akarnanen Aristomenes erkannt.

Die Wiedereroberung Thebens hat mannigfache Veränderungen in der Verwaltung Oberägyptens hervorgerufen, welche auch äusserlich in der Fassung der Urkunden uns entgegen-

Ort stidlich von Philae in Nubien liegt, wurde nach Champollion's Angaben, von Ergamenes begonnen, von Euergetes I., Philopator und Euergetes II. fortgesetzt, von Augustus vollendet. Den Tempel von Parembole begann ein Aethiopenkönig Atharamon zu bauen, fortgesetzt und vollendet wurde derselbe von Philopator, Augustus und Tiberius.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Photios und C. Müller, Geogr. min. I, S. 111 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Lagidarum regno, S. 5 f.

Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik von Fleckeisen, 1867, Band 95. S. 597 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kleine Schriften, I, S. 411.

treten. Wir erinnern hier vor Allem an die griechischen Beischriften. Eine andere, für die Diplomatik der Ptolemäertexte nicht unwichtige Thatsache scheint bisher unbeachtet geblieben zu sein. Erst seit der Wiedereroberung Thebens kommt in Oberägypten die Uebung auf, in den Protocollen der Urkunden das Monatsdatum anzugeben. Hatte man früher "Jahr VII, Athyr des Königs" u. s. w. datiert, so datierte man jetzt: "Jahr XXI, Mechir 9 des Königs" u. s. w. Aus den mir bekannten Texten wüsste ich keine Ausnahme von dieser Regel namhaft zu machen. In den griechischen Beischriften lässt sich diese Uebung schon für Euergetes I., 2 in den demotischen Urkunden aus Memphis bereits für das achte Jahr des Epiphanes nachweisen. Das Fehlen des Monatsdatums in den Urkunden der Aethiopenkönige würde allein schon hinreichen, sie vor das zwanzigste Jahr des Epiphanes zu setzen.

Mehr um das bereits Feststehende durch ein nicht unwichtiges, bisher unbekanntes Monument zu illustrieren, als aus Befürchtung, dass die üblichen, auf die Autorität des Kanons und Porphyrios gebauten Ansätze für Euergetes II. durch die Bemerkungen Robiou's irgendwie erschüttert seien, gehe ich auf diese Frage kurz ein. Der Kernpunkt derselben liegt darin, ob Euergetes II. 53 oder 54 volle Jahre regiert hat; das erstere folgt aus der combinierten Autorität des Porphyrios und des Kanons, das letztere statuiert Robiou, der das Jahr 118 bis 117 v. d. chr. Ae. als das 54. des Euergetes und erst das folgende (117—116 v. d. chr. Ae.) als das erste der Kleopatra und ihres Sohnes Soter I. zählt. Vom Tybi des 54. Jahres des Euergetes liegt uns ein Text vor, und die Bauurkunde von Edfu sagt, dass am Ende seiner Lebenszeit, in seinem 54. Jahre,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Revillout führt zwar Revue égypt. I, S. 117 einen Act vom 30. Phamenoth des Jahres XVII des Königs Euergetes I. an, das Facsimile auf Tafel V desselben Jahrgangs hat jedoch nur "Jahr XVII, Phamenoth des Königs u. s. w."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die griechische Beischrift ist vom 20. Epiphi des Jahres XV. Der Act, der auf dem Louvre die Nummer 2429 trägt, ist von Revillout herausgegeben worden, Chrest. S. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jahr VIII, Pharmuthi 2, Louvre Nr. 2408 bei Revillout, Chrest. S. 336.

<sup>4</sup> In der S. 352 A. 2 angeführten Abhandlung, S. 30 f., und 63.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dümichen in der Aeg. Z. 1870, S. 11.

am 11. Payni, man den Grund legte zu der Umfassungsmauer und dem Pylonenvorhof und dass sein ältester Sohn ihm auf dem Throne folgte, als man an ihnen baute. Definitiv wird die Frage durch eine Stele unserer ägyptischen Sammlung erledigt. Diese demotische Stele ist für uns auch darum interessant, weil aus dem einzigen, auf dem hiesigen Münz- und Antikenkabinete aufbewahrten Briefe Champollion's an den damaligen Director Herrn v. Steinbüchel, dessen gütige Mittheilung ich Herrn Dr. v. Bergmann verdanke, hervorgeht, dass der Begründer unserer Wissenschaft sich auf Grund eingesandter ,calques' mit ihr und ausserdem noch mit einer anderen Ptolemäerstele unserer Sammlung beschäftigt hat. Bedenkt man das Datum des Briefes — 28. Februar 1825, aus Turin — so wird man es begreiflich finden, dass das von Champollion gegebene Resumé unserer Stele nur höchst unvollkommen sein konnte.

Die Stele ist nach verschiedenen Seiten merkwürdig. Der lange Stammbaum, der die mittleren Zeilen füllt, setzt uns in den Stand, die Verbindung zweier Theile einer Familie memphitischer Priester herzustellen, welche wir nun durch volle drei Jahrhunderte verfolgen können.

Leider ist der grössere Theil der 26 Zeilen, welche die mit schwarzer Tinte geschriebene Stele enthielt, arg verwischt.

Saal IV, Nr. 52. Den Namen des memphitischen Priesters, für den die Stele bestimmt war, Harmachis, las Champollion damals Aremsaou.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich gebe die unsere Stele (Saal IV, Nr. 1) betreffenden Stellen des in grosser Eile niedergeschriebenen Briefes: "L'autre stèle est également funéraire d'après la courte étude que j'en ai pu faire, j'y trouve en hiéroglyphes le nom du défunt qui s'appelait Petouasti ou à la grecque Pet-bu-bastis et je distingue très clairement dans le texte démotique 1° une date de l'an XIV le 18 du Mechir du Roi Ptolémée et de la Reine Cléopatre Dieux Évergètes, 2º plus bas une date relative de l'an Ve d'Athyr le 19 du Roi Ptolémée et de la Reine Cléopatre Dieux Philopators, 3º enfin à l'antépénultième ligne une troisième date ainsi conçue: dans l'année Ve le 20 de Choiak. Il est probable que c'était ici une reproduction de la date initiale de la stèle, tellement indécise ou effacée sur l'original qu'il m'a été impossible de fixer auquel des Rois Lagides se rapporte ce monument. Aussitôt que le temps me permettra de m'occuper plus à fond de cette curieuse inscription démotique j'espère en tirer un meilleur parti que ne l'a permis l'examen rapide dont je suis forcé de me contenter pour le moment'.

Sie war für Petubastis, Sohn des Psiphtah und der Berenike. bestimmt (Z. 9, 13, 20). An das Datum schliessen sich die Titel und Würden des Verstorbenen an. Sie waren nach der Sitte der Ptolemäerzeit ungemein zahlreich. Von unserer Stele füllen sie über acht Zeilen. Petubastis war unter Anderem ich gebe nur das, was sich sicher lesen lässt - "Schreiber des Doppelhauses, 1 Schreiber der Rechnungen des Königs, 2 Schreiber des Phtah und der Arsinoë Philadelphe 3 in der ganzen vierten und fünften 1 Phyle, Schreiber der Decrete 3 und der Papyrusrollen,<sup>6</sup> Schreiber des Doppelhauses, Prophet (?) des Archivs' 7 ( , demotisch geschrieben , demotisch geschrieben ). Z. 8 heisst er ,Prophet des Horos der Festnische', Prophet der Götter der Festnische', erster Seschet im Hause des Phtah'. Auf der Stele des Anemho, welche in ihrer achten Zeile eine mit der unsrigen parallel laufende Reihe von Titeln aufweist, folgt nun der Titel Rosetta. Unsere demotische Stele bietet hiefur eine bemerkens-

Pharao scheint mir gegenüber der von Stern, Koptische Grammatik, S. 92, Note, vorgeschlagenen Erklärung Pharao's als p-uer-āā ,der grosse Fürst' unhaltbar.

<sup>2 0 0 .</sup> Vgl. unten S. 383.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch Anemho war Schreiber des Phtah der ganzen dritten Phyle im Tempel des Phtah und der Arsinoë Philadelphe.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diese bestand sonach noch im ersten Jahrhundert v. d. chr. Aera, was auch sonst bezeugt ist.

<sup>. 5</sup> Denselben Titel finden wir auf der von Brugsch, Suppl. S. 1103 angeführten bilingue Stele aus Bulaq 137.

<sup>6</sup> Die demotischen Zeichen sind mit der Gruppe identisch, welche in der letzten Zeile des demotischen Textes der Inschrift von Rosette dem griechischen γράμμασιν ἐγχωρίοις entspricht.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Brugsch, Suppl. S. 861.

<sup>8</sup> Auch Anemho war Dan 2 . Vgl. Brugsch, Suppl. S. 1227 und Revillout in der Revue égypt. II, Tafel 45.

Wien, Aegyptische Sammlung, Zimmer IV, Nr. 88, bei Reinisch, Chrestomathie, Tafel 18. Wegen einer wesentlichen Richtigstellung vgl. v. Bergmann, Der Sarcophag des Panehemisis, II, S. 7.

werthe Variante, indem sie \_\_\_\_, Unterwelt, durch \_\_\_\_, geschrieben txi(n) —, das Land, welches verborgen ist',¹ ersetzt. An die besprochene Gruppe schliesst sich bei Anemho der Titel \_\_\_\_\_, und ebenso folgt in der Petubastisstele \_\_\_\_\_, Die Würden eines obersten Seschet² des Osiris und grossen Sotem bilden in der Mitte der neunten Zeile den Beschluss der langen Würdenaufzählung.

Es folgen nun mehrere wichtige Angaben aus dem Leben unseres Petubastis. (Z. 9), [Es liess] (Z. 10) König Ptolemaios, den man nennt ( Alexandros, der Gott Philometor, ihn eintreten in das Gotteshaus', d. h. er setzte ihn zum Priester Wir ersehen aus dem Decrete von Kanopos, dass die Könige Aegyptens das Einsetzungsrecht der Priester hatten. Die Worte des griechischen Textes, 3 τοὺς ἀπὸ τοῦ πρώτου ἔτους γεγενημένους ιερείς welche ähnlich im Demotischen lauten, werden in der hieroglyphischen Version: 5 ,die Priester, welche der König in die Tempel eingesetzt hat seit dem ersten Jahre' u. s. w. wiedergegeben. Unsere Stele giebt uns über die Einsetzungsfeier weiteren Aufschluss, indem sie fortfährt: "Er trank (cω) 6 vor dem Könige. Er (d. h. der König) gab ihm . . . [von] Gold, die Binde 1 (wopt fascia) und das Fell (waap) (Z. 11) (als) Priester des Phtah an dem . . . . Feste (?). Er setzte (wörtlich: er gab) seinen (veg) goldenen Schmuck 8

<sup>1</sup> Vgl. die im Parallelismus mit Stehende Gruppe Stehende Gruppe Brugsch, WB. S. 1567 und Suppl. S. 1339.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber den Titel Seschet, vgl. Brugsch, WB. S. 1316.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Z. 26, 27.

<sup>4</sup> Vgl. Revillout, Chrest. S. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Z. 14.

<sup>6</sup> Doch wohl er "spendete". Oder war dies eine der Gelegenheiten, bei der die Priester nach der bekannten Angabe des Hekataios bei Plutarch, de Iside ac Osiride 6, Wein tranken?

<sup>7</sup> Chamoïs IV, 19.

<sup>8</sup> Chā (oder Chāp? — Das Zeichen, welches ,p' gelesen werden kann, ist doch wohl nur Determinativum)

auf sein Haupt (qιΣως) wie (πεκοτ) seinen Vätern (d. h. wie es seinen Vätern geschehen war, in deren Würden Petubastis eingesetzt wurde), in (?) seinem zehnten Jahre bis zu (?) [seinem] achtundzwanzigsten Jahre.¹ Die folgenden Zeichen sind unleserlich und theilweise ganz verwischt.

Die Zeilen 12—19 geben die Namen und Würden der Vorfahren des Priesters Petubastis. Die Schrift ist ganz verwischt, man kann jedoch beim Umstande, dass die Titel sich stets wiederholen, die einzelnen Glieder auseinanderhalten. Sehr gefördert wird man durch das ausführlich geschriebene , der Selige, welches jedem Namen nachgesetzt ist. Die Titel, welche die Vorfahren unseres Petubastis führten, sind folgende: ,Schreiber und (๑٠٠٥) Propheten, oberste Seschet im Hause des Phtah, Aufseher () des Osiris und des Sarapis, grosse Sotem'. Da Petubastis ein Zeitgenosse des Königs Ptolemaios Alexander war, so können wir die ungefähre Zeit seiner Vorfahren bestimmen.

| I. Anemho 😂 🖁    | Ptolemaios Soter.        |
|------------------|--------------------------|
| II               | Ptolemaios Philadelphos. |
| III. Anemho P    | Ptolemaios Euergetes.    |
| IV               | Ptolemaios Philopator.   |
| V. Psiphtah      | Ptolemaios Epiphanes.    |
| VI. Petubastis   | Ptolemaios Philometor.   |
| VII. Psiphtah    | Ptolemaios Euergetes.    |
| VIII. Petubastis | Ptolemaios Alexander I.  |

des ganz deutlichen Determinativum allgemein "goldener Schmuck". Diese Bemerkung auf die Krönung des Königs selbst zu beziehen, scheint mir trotz der nicht ganz guten Erhaltung einzelner Zeichen unzulässig.

Gemeint sind natürlich die Lebensjahre des Petubastis, dessen zehntes bis achtundzwanzigstes Jahr in der That in die Regierungszeit des Ptolemaios Alexander fallen. Angaben, wie lange Jemand ein Priesterthum bekleidet hatte, sind etwas gewöhnliches auf den Stelen aller Zeiten.

Aus der Uebereinstimmung der Titel, auf welche wir sowohl in den Anmerkungen als auch im Texte hinzuweisen Gelegenheit hatten, ergiebt sich, dass des Petubastis Ahn Anemho, der etwa in die Zeit des Ptolemaios Soter gehörte, mit dem aus mehreren Stelen in hieroglyphischer Schrift wohlbekannten "grossen Sotem" Anemho identisch ist. Anemho war, wie seine Stele in unserer agyptischen Sammlung meldet, am 3. Phamenoth des Jahres XVI des Ptolemaios Soter, also am 5. Mai 289 v. d. chr. Aera geboren. Diese Angabe stimmt vorzüglich mit dem aus der Petubastisstele gewonnenen ungefähren Ansatze. Von den Söhnen Anemho's sind wieder durch Stelen unserer Sammlung zwei bekannt, Teos? (geboren am 22. September 267 v. d. chr. Aera) und Harmachis, dessen Geburtsjahr nicht angegeben wird. Der Umstand, dass er sich als Priester des Phtah der ganzen fünften Phyle bezeichnet, veranlasst uns, zusammengehalten mit den bei der Einrichtung der fünften Phyle erflossenen Bestimmungen des Decretes von Kanopos, Harmachis für einen jüngeren Bruder des Teos zu halten. Anemho, der das hohe Alter von 72 Jahren erreichte, hat seinen Sohn Teos und vielleicht auch Harmachis über-Einen anderen Anemho, dessen Titel die Zugehörigkeit zu der uns hier beschäftigenden Familie annehmen lassen, lernen wir aus einem Sargbrete unserer ägyptischen Sammlung kennen. Seine Mumie ist ebenfalls erhalten,4 Er nennt sich Anemho, Sohn des Imouthes, des Seligen, und der MIII, Tagebes, der Seligen. Man darf ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Turiner Stele scheint mit der Wiener identisch zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zimmer IV, 98. Vgl. oben S. 352.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zimmer IV, 52. Vgl. oben S. 373 A. 1. Frau und Kind unseres Harmachis lernen wir aus einem von Sharpe, Egyptian Inscriptions from the British Museum mitgetheilten Texte (T. 3, vgl. T. 27) kennen. Besonders bemerkenswerth ist die Wiener Stele dadurch, dass neben jeder der swölf Zeilen prachtvoller hieroglyphischer Schrift mit Tinte in demotischer Schrift ein Name geschrieben ist, z. B. Harmachis. Neben je zwei oder drei Zeilen kommt gewöhnlich ein und derselbe Name vor. Ich denke, dass dies die Namen der Steinmetzen waren. Nach Vollendung der Arbeit vergass man die Schrift zu entfernen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zimmer III, Stelle XVI Nr. 15, v. Bergmann, Uebersicht, S. 29, Z. 3 und 4.

muthen, dass uns hier Nr. III des Petubastisregisters vorliegt. Andere Mitglieder dieser vielverzweigten Familie erscheinen auf den Stelen des britischen Museums.¹ Die letzten Ausläufer derselben, die Nachkommen des Petubastis hat Revillout vor Kurzem zu behandeln begonnen.² Wenn einmal alle auf diese Familie sich beziehenden Denkmäler gesichtet vorliegen werden, wird es möglich sein, wenigstens für die Ptolemäerzeit einen genauen Einblick in die innere Organisation der Priesterthümer zu gewinnen.

Die letzten Zeilen der Petubastisstele (Z. 20-26), welche die genauen Angaben über die Geburt, den Tod und die Lebensdauer ihres Besitzers enthalten, sind neben der Datierung für unsere Zwecke am belehrendsten. Die Datierung ist, wie Champollion bemerkte, sehr verwischt; man kann jedoch noch ganz deutlich lesen: "Jahr V des Königs [Ptole]mai[os]" und bemerkt nach einer Lücke die Gruppe "Trupain" mit dem Determinativ, welches im Demotischen fremden Eigennamen — so auf unserer Stele den Namen Arsinoë, Alexander, Berenike - nachgesetzt wurde. Dieser Name, dem Beinamen der Gemahlin des Ptolemaios Neos Dionysos Τρύφαινα entsprechend, weist unserer Stele sofort ihren Platz in der historischen Zeitfolge an. Sie stammt aus dem fünften Jahre des Königs Neos Dionysos her. demotischen Protocolle aus dieser Zeit bezeugen uns.3 dass mindestens seit dem Tybi des dritten Jahres des Ptolemaios Neos Dionysos (78 v. d. chr. Aera) datiert wurde: "Jahr III. Tybi des Königs Ptolemaios und der Königin Kleopatra, genannt Tryphaina, der Götter Philopatoren (und) Philadelphen.

Die anderen Angaben stimmen damit vorzüglich. Wir erfahren, dass Petubastis eingieng in seine Behausung 5 im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe oben S. 377 A. 3. Vielleicht gehört auch die Stele Nr. 59 unserer ägyptischen Sammlung hieher.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ,Un prophète d'Auguste et sa famille', Revue égypt. II, S. 98 f. Vgl. auch unseren oben S. 351, A. 3 angeführten Aufsatz.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wie bereits Lepsius (a. a. O. S. 476) gegen Letronne dargethan hat.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Leyden Nr. 374. Revillout liest tibrigens (Revue égypt. II, 91) 12. Pachons statt 12. Tybi, wie Lepsius. Vgl. auch die Urkunde vom 29. Phamenoth (20. Mechir?) des Jahres VIII bei Young, Rudiments of an Egyptian Dictionary in the ancient Enchorial Character, S. 34, Lepsius. a. a. O. S. 476, und Revillout, Revue égypt. II, S. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Euphemismus für ,er starb'.

Jahre V, Mechir, Tag 5 des Königs Ptolemaios . . . . (und der) Königin . . . . der Götter Philopatoren und Philadelphen' (Z. 21, 22), ferner, dass er geboren war im "Jahre L. Athyr, Tag 11 des Königs . . . . der Götter Euergeten' (Z. 20, 21), endlich, dass seine Lebensdauer auf Erden "44 Jahre, 2 Monate, . . . Tage' (Z. 23) betrug. Einige jetzt fast ganz unleserliche Bemerkungen über die Einbalsamierung und das Begräbniss (amc), unter denen ich die Phrase "au hop anem", man verbarg das Fell

Die Rechnung stimmt vorzüglich mit den Ansätzen des Kanon und des Porphyrios. Petubastis lebte unter Euergetes II. vom 50. Jahre 9 Monate, 20 Tage,

unter Euergetes II. vom 50. Jahre 9 Monate, 20 Tage,
Jahr 51, 52, 53 3 Jahre,
unter Soter II. und Alexander I. 36 Jahre,
unter Neos Dionysos 4 Jahre, 5 Monate, 4 Tage,

So ist der Kanon auch aus dieser Prüfung als Sieger hervorgegangen und es ist der Beweis erbracht, dass Euergetes sein 53. Jahr ganz, das 54. dagegen nur zum grösseren Theile gezählt hat — zwischen dem 11. Payni³ und 1. Thoth des Jahres 117 v. u. Aera muss er gestorben sein. Die Regierungen des Neos Dionysos, der Kleopatra und des Augustus sind durch die Stelen, welche Birch⁴ und neulich Revillout⁵ behandelt haben, fest verbunden. Durch die Petubastisstele ist das letzte Glied in die Kette eingefügt und der Kanon in allen Details durch monumentale Angaben erhärtet.

44 Jahre, 2 Monate, 24 Tage,

Eine Frage aus der Regierung des Ptolemaios Alexander I. hat uns noch zum Schlusse zu beschäftigen. Sie wurde durch Brugsch in seiner an bedeutenden Ergebnissen so reichen Abhandlung "Die altägyptische Völkertafel" aufgeworfen. Brugsch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Stele bietet hier eine graphisch interessante Variante der Ziffer ,50°.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Zeichen sind wie in dem demotischen Amasiscontracte, oben 8. 344, geschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wegen der Angabe der Bauurkunde von Edfu s. oben S. 371.

<sup>4</sup> Archaeologia 1863.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In dem oben S. 378 A. 2 angeführten Aufsatze.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> S. 66, Anm. 1.

sagt: Die Lage von Punt würde ohne Discussion in der unwiderleglichsten Art geographisch bestimmt sein, wenn wir zu folgender Stelle eines altägyptischen Textes einen classischen Commentar auffinden könnten', und giebt hierauf aus der von Dümichen 1 publicierten Inschrift von Edfu den auf Ptolemaios Alexander sich beziehenden Satz: "Er floh nach dem Lande Punt und sein älterer Bruder übernahm Aegypten. Er trat zum zweiten Male als König auf.' Wir wissen, dass von den Söhnen des Ptolemaios Euergetes II. der ältere, Ptolemaios Soter, nach kurzer Regierung durch seine Mutter Kleopatra genöthigt wurde. Aegypten zu verlassen und nach Kypros zu flüchten. An seiner Stelle übernahm der jungere Bruder Ptolemaios Alexander die Herrschaft. Nach einer längeren Regierung brach gegen den letzteren ein Militäraufstand aus, der ihn zwang aus Aegypten zu fliehen. Er gelangte, nach Porphyrios' Angabe, zuerst glücklich nach Myra in Lykien und erst nachher, als er nach Kypros flüchtete, wurde er von dem ägyptischen Admiral Chaereas in einem Seetreffen getödtet. Soter II. hatte inzwischen den Thron wieder in Besitz ge-Man sieht, für eine Flucht nach Arabien oder an die Somaliküste, wo wir auf jeden Fall Punt suchen müssen, ist im Berichte des Porphyrios absolut kein Platz. Denn geradezu ungeheuerlich wäre der Versuch, Punt in Lykien oder Kypros zu suchen.

Zu den Erwägungen, welche dazu führen, Punt an die Somaliküste zu setzen, füge ich noch hinzu, dass nach Strabo's Angabe im Weihrauchlande, welches jenseits von Dire lag, ein Flussthal, welches nach der Isis und ein anderes, welches nach dem Nile benannt war, sich fanden (774, ποταμία τις "Ισιδος λεγομένη καὶ άλλη τις Νείλος). Dies deutet auf alte Beziehungen dieser Küste zu Aegypten. Das mit Punt so oft zusammen genannte Land To-neter ,das Gottesland' haben wir an der gegenüberliegenden Küste Arabiens, in dem Lande der Sabäer uralter Cultur zu suchen. Diese Gleichsetzung des Gotteslandes mit dem Lande der Sabäer wird durch eine Inschrift, welche geeignet schien sie zu erschüttern, vielmehr in erwünschtester Weise bestätigt. In zwei Gemächern des Amontempels in Theben hat Thutmes III. eine Reihe fremder Pflanzen und Thiere darstellen lassen, die er auf seinen weiten Heereszügen kennen gelernt hatte. Die daneben befindliche Hauptinschrift lautete mit einer für unsere Zwecke übrigens unwesentlichen Ergänzung von Brugsch also: "Da ist allerlei Gewächs und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aeg. Z. 1870, Tafel II. S. 43.

Blumensier von Lande Toneter [welches entdeckt hat] der König damals, als er zog nach dem Lande Ruthen, um zu überwinden dieses Land, gleichwie es ihm befohlen hatte sein Vater Amon'. Die Bemerkungen, die Brugsch an diese Inschrift geknüpft hat, fassen die Schwierigkeiten, welche sie bietet, übersichtlich zusammen: "Die erste, längere Inschrift scheint eine offenbare, fast möchte man glauben absichtliche Verdrehung wirklicher Thatsachen zu enthalten. Die geschichtlichen Ueberlieferungen der Denkmäler erzählen mit keiner Silbe von einem Zuge des Königs nach dem weit im Süden gelegenen ,heiligen Lande' wenigstens nicht vor dem 25. Regierungsjahre Thutmes III. Andererseits führte der Weg nach Ruthen oder Kansan nicht über das ,heilige Land'. Die den Ländern des Südens aufgelegten Schätzungen wurden von den Bewohnern alljährlich nach Aegypten geführt, ohne dass besondere Kriegszüge sie dazu gezwungen hätten. Es bleibt zum Schlusse nur die eine Vermuthung übrig, dass der Name des ,heiligen Landes', oder wörtlicher ,des Gottes-Landes' sich auch auf ganz Arabien erstreckt habe, so dass der König auf seinem Durchzuge durch arabisches Gebiet nach Kanaan davon Kenntniss genommen habe. Möglich, dass der König gelegentlich die Sinai-Halbinsel bei einem seiner Kriegszüge berührt hatte. Aber auch diese Vermuthung hat keine besondere Wahrscheinlichkeit für sich, da gerade diese Gegenden zu den traurigsten und ödesten Stellen Arabiens gehören'. (Geschichte Aegyptens, S. 351, 352.) Die Zweifel, welche durch die Thutmesinschrift angeregt werden, erhalten ihre Lösung durch eine Inschrift Sargons. In den Fasten (Botta, 145, 2) berichtet dieser assyrische Grossfürst, dass nach dem Siege über Seveh von Aegypten und Hanno von Gaza bei Raphia, neben anderen Fürsten auch Samsi, die Königin von Aribi, welche bereits auf einer Inschrift Tiglathpilesars II. (II R., 67. Z. 62) erwähnt wird, und It'amar von Sabai, ihm huldigten und Geschenke darbrachten (Schrader, Keilinschriften und altes Testament<sup>2</sup>, S. 397). Mit Recht hat Herr Professor D. H. Müller (Burgen und Schlösser Südarabiens, II. 36. Vgl. auch Mordtmann und Müller, Sabäische Denkmäler, S. 109) in den Sabai der Sargoninschrift die südarabischen Sabäer erkannt und auf den Namen It'amar besonderes Gewicht gelegt. Er machte ferner darauf aufmerksam, dass in dem Momente, in dem der Endpunkt der wichtigen Karawanenstrasse nach Gaza und von da nach Aegypten in die Hände der Assyrer fiel, selbst die ,fernen' Sabäer sich veranlasst sehen mussten, Sargon, der ihren Handel in empfindlichster Weise schädigen konnte, zu huldigen. Erwägt man, dass die von den Karawanen eingeschlagenen Wege durch die unwandelbaren geographischen und klimatischen Verhältnisse bestimmt sind, so wird man uns darin beistimmen müssen, dass in der Huldigung der Sabäer an Sargon bei einem syrischen Feldsuge, und in dem Umstande, dass Thutmes III. auf seinen Zügen nach Syrien Gegenstände aus dem stidwestlichen Arabien heimbrachte, analoge Vorgänge vorliegen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Besser , welches erbeutet oder als Tribut erhalten hatte'.

Die Thatsache aus der assyrischen und die aus der ägyptischen Geschichte stützen sich gegenseitig. Die Bedenken, welche gegen die Angaben der Thutmesinschrift Brugsch, gegen die von D. H. Müller angenommene Gleichsetzung der Sabai mit den 'fernen' Sabäern Delitzsch (Wo lag das Paradies, S. 303) und Kiepert (Lehrbuch der alten Geographie, S. 187) vorgebracht haben, entfallen und wir gewinnen die sichere Gleichung Toneter, das Gottesland, gleich südwestliches Arabien, wobei wir es natürlich dahingestellt sein lassen, ob die Sabäer schon zu Thutmes III. Zeit in ihre späteren Sitze eingerückt waren.

Die Schwierigkeit, welche sich herausstellt, wenn wir die Angabe der Inschrift von Edfu zusammenhalten mit der angeführten Stelle des Porphyrios, 1 glauben wir durch folgende Erwägung heben zu können. An einen einfachen Fehler der Priester — darin dürfte man wohl einig sein — lässt sich nicht denken. Dagegen ist es bekannt, dass die ägyptischen Priester Begebenheiten, von denen die Mythen ihrer Götter erzählten, gerne auf ihre Könige übertrugen, die Darstellung der Lebensgeschichte manches Pharaonen nach den Schicksalen der Götter zustutzten. Historie und Mythe sind in den ägyptischen Texten oft in ganz unentwirrbarer Weise miteinander verquickt. Nun erinnere man sich, dass Ra nach dem Mythos aus dem Lande um im Lande der Mat'au in Libyen sich zur Ruhe zu legen. Wie Ra aus Punt, so war der nunmehr regierende König Ptolemaios Soter II. aus Kypros gekommen. So konnten die Priester dazu kommen, Punt Kypros gleichzusetzen, so war es für sie möglich, von einer Flucht nach Punt zu sprechen, während sie eine solche nach Kypros im Auge hatten.

Als Anhang gebe ich die Transscription der demotischen Zeile der in die erste Ptolemäerzeit fallenden Stele von Miramare, welche von Reinisch in den Denkmälern von Miramare, letzte Tafel, mitgetheilt, von Lauth<sup>2</sup> und von Berg-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf diese Schwierigkeit hat inzwischen auch Maspero, Aeg. Z.' 1883, S. 67, wie wir von der Stelle in dem Aufsatze von Brugsch ausgehend, aufmerksam gemacht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lauth übersetzt in der oben S. 340 A. 1 angeführten Abhandlung S. 105, 109 die demotische Zeile also: ,Tsenpaonch, die Frau des Basilikogram-

mann i tibersetzt worden ist. Die demotische Zeile hat Brugsch, Suppl. S. 649, in den Stand gesetzt, das Verwandtschaftsverhältniss der in der Stele angeführten Personen festzustellen.<sup>2</sup>

Zahlenden, Tionurimaos, des Seligen, (der) Mutter

des Schreibers des Königs L. H. K., des

des Seligen, (der) Mutter

des Schreibers des Königs L. H. K., des Obersten Mentot, Tathot,

der Seligen, geboren (von der) Taamon, der Seligen.

Ich kann die Gruppe, welche dem Namen 
vorangeht, nicht anders lesen als 
und verweise auf Brugsch,
Suppl. S. 862. Ebenso ist wegen des Zusatzes 
auf
Brugsch, Suppl. S. 46 zu verweisen. Für die Bildung des Namens

Mann Mann Frau Frau Mann Die General 200

Die Gruppe <sup>3</sup>C, deren Bedeutung Mutter, Brugsch a. a. O. durch Vergleichung der demotischen Zeile mit dem hieroglyphischen Anfang der Stele festgestellt hat, kommt auch sonst vor, so Lepsius, Dkm. IV, T. 79 e.

2

maten, des Computators Anhuramu, des seeligen, die Schwester ( ) des Basilikogrammaten des Königs, der gesund bleiben möge, Ba(n)tat Menautut ( ) \( \lambda \) \( \lambda

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf Grund einer besseren Copie des hieroglyphischen Theiles des Denkmals in seinen "Hieroglyphischen Inschriften". Siehe Tafel VIII und Text S. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Geschrieben mit dem oben (8. 331) angeführten Zeichen. Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. II. Hft.

ygl. Piehl, Bidrag till ägyptisk språkforskning och paläografi, Tafel Nr. 15.

Von grosser Wichtigkeit für unsere späteren Untersuchungen ist der Name Späteren Zweifel unterliegen, dass die erste Gruppe , hierogl. , von dem Namen nicht zu trennen und etwa durch "Stadtvogt" zu übersetzen ist. Mit Recht liest darum v. Bergmann den Namen des Vaters des Nesschutafnut, dem der schöne Granitsarcophag unserer ägyptischen Sammlung gehörte (Nr. 171a) "Za-an-her-amu".1

Namen analoger Bildung liegen vor:

Sarcophag in Wien, Lieblein, Namenslexikon, 1049.

Lieblein, 1287; Brugsch, Dictionnaire géographique, S. 279. Lepsius, Verzeichniss der ägypt. Alterthümer<sup>5</sup>, S. 30 liest den Namen Hapi-amu. Brugsch, Dictionnaire géographique, S. 789.

Wahrscheinlich ist ferner hieher zu ziehen der Name Age. Z. 1883, S. 26, welcher richtiger hätte geschrieben werden müssen. Veranlasst wurde der Fehler durch die ähnliche Aussprache der Gruppen (20, 20) und (21) in später Zeit.

Die Bedeutung dieser einen ganzen Satz bildenden Namen ist durchsichtig genug, sie heissen:

- (Es) nimmt (in Besitz) Onuris sie (mmoor)
- (Es) nimmt (in Besitz) Hapi sie (mmoor)
- (Es) nimmt (in Besitz) Horos dieses Land.

Die demotische Schreibung des ersten Namens giebt das Denkmal aus Miramare, den dritten finden wir wiederholt bei Revillout, Chrest. S. 236, 252. In demselben Werke finden wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Uebersicht der Sammlung ägyptischer Alterthümer<sup>5</sup>, S. 5.

endlich den Namen (4.4) 2/4, den Revillout früher 'Djitaoupou'(S. 341, 337) las, jetzt aber richtiger 'Djitaoummou' (Revue égypt. I, 124 A) erklärt. Dass ein Gott in dem mittleren Bestandtheile des Namens steckt, zeigen die Namen, welche wir eben angeführt haben. Ich lese getrost 'T'i-chonsu-mmou'. Nicht immer ist der zweite Bestandtheil des Gottesnamens vorhanden, so in dem Namen | 4. 4. hierogl. | zu transscribieren, welcher in später, namentlich in der Ptolemäerzeit, so häufig nachzuweisen ist. (Aeg. Z. 1880, S. 115, Tafel IV, N. Chrest. S. 114). Der Name ist dann imperativisch zu fassen und 'Nimm sie in Besitz' zu erklären. Die griechische Transscription dieses Eigennamens werden wir später (S. 398) kennen zu lernen Gelegenheit haben.

Die übrigen, zum grossen Theile kleinen und schlecht erhaltenen Stelen, welche wie die übrigen ägyptischen, früher in Miramare befindlichen Denkmäler der hiesigen ägyptischen Sammlung einverleibt worden sind, geben uns nur lange Namensverzeichnisse der Bi (vgl. Brugsch, WB. u. d. W.) und der welch, der Wohlthäter des Apis, also derjenigen Priester, denen die Erhaltung und Wartung des heiligen Stieres anvertraut war. Sie haben kein allgemeines Interesse und es gilt von ihnen das Wort des Dichters:

,Non ragioniam di lor, ma guarda e passa.'2

## IV. Die manethonischen Fragmente bei Josephus.

An einer anderen Stelle sind wir auf die verschiedenen Bestandtheile näher eingegangen, welche die sogenannten manethonischen Fragmente bei Josephus bilden.<sup>3</sup> Wir glauben, die dort lediglich auf Grund der Summierungen und der Vergleichung mit den Monumenten gewonnenen Ergebnisse durch neue Argumente stützen und im Einzelnen schärfer fassen zu können. Wir haben aus denselben zuerst eine Liste ausgeschieden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herodot II, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Inferno III. 51.

<sup>3</sup> Die Composition und die Schicksale des manethonischen Geschichtswerkes, S. 32 [152].

welche den grösseren Theil der Könige umfasste, die in den Tómor bei Africanus und Eusebios die XVIII. und XIX. Dynastie ausmachen. Wir haben ferner dargethan, dass parallel mit dem letzten Theile dieser Liste (A) eine zweite (B), aus einer anderen Quelle entstammende läuft, welche von Josephus irrigerweise an die erste angeschlossen wurde. Die Liste A, welche im fünfzehnten Kapitel steht, unterscheidet sich von der, Liste B, welche im sechsundzwanzigsten sich findet, nicht blos durch verschiedene Zählung der Regierungsjahre<sup>2</sup> und durch Angabe der Monate,3 sondern, was schwerer ins Gewicht fällt, durch verschiedene Transscriptionen der Königsnamen. Άρμαϊς, 'Ραμέσσης und Σέθωσις in I, 15 stehen Ερμαιος, 'Ράμψης, Σέθως in I, 26 gegenüber. Die Transscription Άρμαϊς entspricht, wie mir nun ebenfalls feststeht,4 einem hieroglyphischen Ar-m-heb, gewöhnlich Hor-m-heb gelesen. Einen König dieses Namens finden wir bekanntlich auch in den ägyptischen Texten dieser Periode vor. Es ist daher irrig, "Αρμαϊς dem Könige Όρος der Tomoi gleichzusetzen. Der in I, 26 vorkommende Name Eρμαιος ist natürlich weniger correct als Aρμαϊς; die gräcisierende Form sollte an den Gott Έρμῆς erinnern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. O. S. 41 [161].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ramesses hat I, 15, 1 Jahr 4 Monate, I, 26 dagegen 59 Jahre; beide Angaben sind, wie wir gezeigt haben, in ihrer Art correct, a. a. O. S. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Monate werden auch im Hykschosfragmente I, 14 angegeben. Die Tomoi haben dagegen den Ballast entfernt und Abrundungen vorgenommen.

Aus der in der Revue critique, 1880 enthaltenen Anzeige der Geschichte Aegyptens von Brugsch entnehme ich, dass bereits Devéria Armais mit unter Billigung Maspero's (a. a. O. S. 108) identificiert hat. Danach ist auch die von Revillout eben vorgeschlagene Uebersetzung, Ami d'Horus' (Revue égypt. III, 27 A. 3) richtig zu stellen. Die "orthographe toute différente", von der er a. a. O. spricht, kann, soweit ich nach Brugsch "Sammlung demotisch-griechischer Eigennamen", S. 17 und den Stellen der Publicationen von Revillout, in denen der Namen vorkommt, beurtheilen kann, kaum anders als gelesen werden. Das letzte Zeichen ist wohl nichts als eine Abkürzung der demotischen Gruppe

Die tiefgehenden Unterschiede zwischen den Listen in I, 15 und I, 26 zeigen mit Evidenz, dass dieselben zwei verschiedenen Quellen entnommen sind. Sieht man nun näher zu, so bemerkt man, dass auch in den an die Listen angeschlossenen, manethonischen Fragmenten die Unterschiede sich fortsetzen, denn auch das zusammenhängende Stück in I, 15 braucht die Formen Sethosis, Armais und Ramesses, während der xata Attw wiedergegebene manethonische Exodusbericht Sethos und Rampses wie die Liste B giebt.

Es zeigt sich sonach, dass zwischen den Listen und den angeschlossenen Fragmenten ein ganz enger Zusammenhang besteht; wir sind daher berechtigt — und wir haben in diesem Punkte gewiss von keiner Seite einen Widerspruch zu gewärtigen — die Liste B um zwei Namen aus dem Exodusfragmente zu ergänzen. Diese also ergänzte Liste B, welche, wie oben dargethan, auf eine andere Quelle zurückgeht als die Liste A, giebt uns die Mittel an die Hand, die Ursache der falschen Anknüpfung der Fragmente in I, 15 an die Liste A sofort einzusehen.

| Liste B (I, 26)    |
|--------------------|
| Hermaios           |
| Sethos 59 J.       |
| Rampses 66 J.      |
| [Amenophis]        |
| [Sethos Ramesses]. |
|                    |

Wir sehen einerseits, dass Ramesses (Nr. 15) auch den Namen Sethos(is) führte, andererseits, dass wie in der Liste B so auch in der Liste A auf Amenophis ein Sethosis Ramesses folgen musste. Lag nun ein von der Liste A unabhängiges Fragment vor, in welchem von den Heereszügen eines Sethosis-Ramesses und den listigen Anschlägen seines Bruders Armais die Rede war, so konnte ein fernstehender Autor beim Mangel anderer Angaben zweifelhaft sein, ob damit der fünfzehnte oder der achtzehnte König der Reihe A gemeint sei. Für den Letzteren musste er sich entscheiden, wenn, wie in unserem Falle, die Reihe A bei dem fünfzehnten König nur den einen Namen, nämlich Ramesses, bei dem achtzehnten aber beide gab und er zudem einen Blick auf die Regierungsdauer des fünfzehnten Königs warf (1 Jahr, 4 Monate), die ihm zur Aus-

führung grosser Eroberungszüge ganz und gar ungeeignet erscheinen musste. Ist dies richtig, so folgt daraus, dass trotzdem das manethonische Fragment in I, 15 und die Liste A sich gegenseitig recht nahe stehen, sie zuerst ein gesondertes Dasein führten, bis sie, freilich in ganz ungeschickter Weise. ob von Josephus oder einem Vorgänger will ich nicht entscheiden - aneinander gereiht wurden. War nun einmal dieser Fehler begangen, war der König, der den untreuen Bruder aus Aegypten vertrieben hatte - in ihnen fanden die Griechen die feindlichen Brüder ihrer Sage, Aigyptos und Danaos, wieder - dem achtzehnten Könige der Liste A gleichgesetzt, so folgte als weiterer Fehler der Anschluss der Liste B an die Liste A von selbst. Wir haben keinen Grund, Josephus diesen auf ihn gewiss zurückgehenden Irrthum vorzuwerfen. Denn man bedenke nur, dass die Kenntnisse ägyptischer Geschichte, über die er verfügen konnte, sehr ephemerer Natur waren, dass ihm wohl kein reicheres Material vorlag, als dasjenige ist, das er uns giebt. Man erinnere sich an die Erklärungsversuche der Neueren, denen ganz andere Mittel und Methoden zur Verfügung standen.

Nun können wir weiter eine Reihe von Aeusserungen würdigen, welche die Verlegenheit, in welche Josephus durch den falschen Anschluss der beiden Listen gerieth, in ganz ergötzlicher Weise illustrieren. Er suchte sich aus derselben durch Ausfälle gegen Manetho zu helfen, dem er Nachlässigkeit und Unzuverlässlichkeit vorwarf - es ist dies ein alter kritischer Behelf. Die manethonischen Angaben über den Auszug der Juden 1 leitet nämlich Josephus mit der merkwürdigen Erklärung ein, dass der König Amenophis, unter dem nach Manetho die Exodus stattgefunden haben sollte, ein ψευδές ὄνομα sei, dass Manetho διὰ τοῦτο χρόνον αὐτοῦ τῆς βασιλείας όρίσαι μὴ τολμήσας χαίτοι γε έπὶ τῶν ἄλλων βασιλέων ἀχριβῶς τὰ ἔτη προστιθείς, und bald darauf sagt er, Manetho habe Άμένωριν εἰςποιήσας ἐμβόλιμον βασιλέα. Sonderbar, und doch weiss Josephus, dass bis auf diesen König Amenophis seit dem Auszuge genau 518 Jahre verflossen waren, er nennt dessen Vater und Sohn. Die Tomoi führen diesen König an und vermerken seine Regierungszeit und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Contra Apionem 1, 26.

keiner der Neueren hat sich gescheut, denselben in die Folge ägyptischer Könige einzuordnen und zeitlich zu fixieren. Trotzdem haben die Neueren keinen nennenswerthen Versuch gemacht, diese Aeusserungen des Josephus zu erklären: den Hinweis auf den ,confusen' Autor wird man als solchen nicht gelten lassen wollen. In einer Schrift, welche nicht blos für Josephus, sondern auch für die ganze Judenschaft von so grosser Wichtigkeit war, von der zu erwarten stand, dass sie lebhaften Widerspruch und Entgegnung finden würde, konnte er unmöglich Unsinniges behaupten. Auf Grund der bisher gemachten Beobachtungen bietet sich uns eine ganz einfache Erklärung dieser Ausfälle des Josephus dar. Wir wissen, dass derselbe eine Liste vor sich hatte, von der die Liste A ein Stück bildet. In dem Exodusfragmente kommt ein König Amenophis vor, es ist nichts natürlicher, als dass Josephus in seiner Liste nachsah, um χρόνον αὐτοῦ τῆς βασιλείας δρίσαι, oder wie er sich sonst einmal ausdrückt πρὸς τὴν τῶν χρόνων τάξιν. Nun wissen wir, dass bei Josephus als achtzehnter König der Liste A König Sethosis-Aigyptos, der Bruder des Armais-Danaos, irrigerweise statt, wie es richtig ist, als fünfzehnter erschien, gleichviel, ob der Irrthum auf Josephus oder auf einen Vorgänger zurückgeht. Josephus musste den König Amenophis daher unter den Nachfolgern des achtzehnten Königs suchen und es ist ganz natürlich, dass er ihn dort nicht fand, da er ia als siebzehnter König in der Liste erscheint. Heutzutage würden wir streng methodisch ebenso verfahren. Josephus konnte sich nicht helfen und hatte so gar Unrecht nicht, als er von einem ἐμβόλιμος βασιλεύς und ψευδές ὄνομα sprach.

Suchen wir nun die bisherigen Ausführungen zu allgemeinen Sätzen zu entwickeln, so ergiebt sich uns Folgendes: Josephus hatte kein vollständiges Exemplar der Αλγοπιακά vor sich, er hätte sonst die verschiedenen Verstösse nicht begangen, die wir festgestellt haben, sich vielmehr in ihnen Raths erholen können. Das Bruchstück über den König Sethosis und seinen Bruder Armais ist an einer falschen Stelle eingeschoben, was mannigfache Verwirrung bei Josephus hervorgerufen hat. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein ähnliches Versehen werden wir unten S. 403 A. 1 kennen su lernen Gelegenheit haben.

Gleichsetzung der beiden Könige mit den feindlichen Brüdern der griechischen Sage zeigt, dass dieses Bruchstück synchronistischen Zwecken ursprünglich diente. Grössere oder kleinere Stücke ähnlicher Art finden wir auch in den Tomoi.

Einen wesentlich anderen Charakter tragen die Stücke in I. 26. Sie bestehen aus der Königsliste B, welche durch einschneidende Abweichungen von der Liste A ihren verschiedenen Ursprung verräth. Ihr schliesst sich der Exodusbericht an. Mit den Fragmenten in I, 15 sind die Stücke in I, 26 erst durch Josephus in Zusammenhang gebracht worden. Der falsche Anschluss ist sein Werk. Die gemeinsame Urquelle der Stücke in I. 15 und I. 26 ist nach der bestimmten Angabe des Josephus. die anzuzweifeln nicht der geringste Grund vorliegt, Manetho. Die Verschiedenheit in den Transscriptionen der Königsnamen, von denen die einen correct ägyptische, die andere mehr griechische Formen geben, lässt sich nach unserer Ansicht nur dadurch erklären, dass das zweite Stück durch eine Zwischenstufe hindurchgegangen ist. Es sei hier eine Vermuthung zu äussern gestattet. Die manethonischen Fragmente in I, 26 bilden einen wesentlichen Bestandtheil einer Reihe von Berichten über die Exodus, welche durchgehends für die Juden sehr ungünstig gehalten sind. Wir vermissen in derselben die Anführung von Stücken, welche in einem für die Juden günstigen Tone gehalten sind. Wir glauben, diesen immerhin auffallenden Umstand dadurch erklären zu können, dass Josephus die auf die Exodus bezüglichen Fragmente von Manetho, Lysimachos und Chairemon nicht selbst zusammengetragen, sondern einfach aus Apion's Schriften entnommen hat. Dass Josephus über so reiche literarische Hilfsmittel und über eine so ausgebreitete Gelehrsamkeit verfügt haben sollte, erscheint uns an sich nicht gerade wahrscheinlich. · Vollends, wenn es sich um eine so seltene Schrift, wie die manethonischen Alyunnaud handelt, welche ausserhalb Aegyptens keinerlei Beachtung gefunden haben. 1 Dagegen hat Manetho's ίερὰ βίβλος bei den auf orientalische Culte gerichteten Neigungen der römischen Kaiserzeit grössere Verbreitung gefunden.2 Und wenn Josephus wirklich

<sup>&#</sup>x27; Unger, Manetho, S. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plutarch, De Iside ac Osir., c. 28, de sol. anim. c. 36 und Taeitus, Hist., IV, 83, 84 bringen aus ihr entlehnte Stücke. Nach wie vor sind

solche Hilfsmittel und solche Gelehrsamkeit besass, warum setzt er den Anführungen aus Manetho, Lysimachos und Chairemon nicht wenigstens einen den Juden günstigen Bericht von griechischer Seite entgegen? Warum vor Allem nicht den bekannten Bericht des Hekataios? Bei Apion freilich konnte er den nicht finden. Nach dem Gesagten wird man die Möglichkeit nicht abstreiten können, der Exodusbericht Manetho's sei Josephus durch Vermittlung Apion's zugekommen. Bei einem Alexandriner ist die Kenntniss der citierten Autoren und die Gräcisierung der ägyptischen Königsnamen gewiss nicht auffallend.

Auf welchem Wege Josephus zu den manethonischen Bruchstücken in I, 14 und 15 gekommen ist, lässt sich mit Bestimmtheit nicht sagen. Doch wird man daran zu erinnern haben, dass sie von der Gleichsetzung der Juden mit den Hykschos und dem entsprechend dem Anspruche eines höheren Alters des jüdischen Volkes gegenüber dem griechischen — darum der Synchronismus mit Danaos — getragen sind. Die Gleichsetzung mit den Hykschos zuerst aufgestellt zu haben, behauptet Josephus selbst nicht. Sie gilt ihm als ausgemachte Thatsache. Alexandrinischen Juden lag sie nahe genug. Aus der Schrift eines solchen wird sie Josephus mit den manethonischen Fragmenten, die ihm als Beweismaterial dienten, herübergenommen haben.

wir davon überzeugt, dass manethonische Angaben den Grundstock der Mittheilungen des ersten Buches Diodors bilden, deren Genauigkeit jede neuere Forschung bestätigt. So sagt Revillout in dem soeben erschienenen Hefte der Revue égypt. (III, 12): ,Diodore de Sicile est . . . d'une grande exactitude . . . dans tout ce qui concerne les lois égyptiennes, dont il avait fait une étude approfondie, nos contrats démotiques nous ont souvent démontré ce fait avec une évidence incontestable. Die letztere Bemerkung Revillouts ist dagegen nicht richtig. Diodor's Genauigkeit erklärt sich aus seinen vorzüglichen Vorlagen, denn von selbstständigen Studien kann bei ihm nicht die Rede sein. Dass Diodor diese Mittheilungen direct Manetho's Schriften entnahm, glauben wir dagegen nicht vertreten zu können. An Compilatoren, welche die für die Griechen interessanten Stücke der manethonischen Schriften zusammen zu stellen sich beeilten, wird es wahrlich in Aegypten nicht gefehlt haben. Wie gewöhnlich haben die Compilationen die Originalschriften verdrängt und in Vergessenheit gerathen lassen. So haben auch die Tomoi die Αλγυπτιακά Manetho's und ähnliche Arbeiten anderer Gelehrten verdrängt.

<sup>1</sup> Bei Diodor XL, 3.

War in der secundären Quelle, der Josephus das Hykschosfragment entnahm, die Gleichung der Juden mit den Hykschos vorausgesetzt, so ist es erklärlich, und es ist dies ein weiterer Beweis für die Richtigkeit unserer Ausführungen, dass Josephus annehmen konnte, Manetho sei auch dieser Ansicht gewesen, und er nicht wenig erstaunt war, als er bei Apion las, der Auszug habe erst unter Amenophis stattgefunden.

Die voranstehenden Ausführungen über die manethonischen Fragmente bei Josephus haben sich uns aus einer mehrjährigen, eingehenden Beschäftigung mit denselben, vielfach nach langem Tasten und Suchen ergeben. Im Detail wird noch Einzelnes genauer oder auch anders zu fassen sein; an der Gesammtheit werden wir festhalten, so lange nicht eine bessere und in sich zusammenhängende Erklärung aller der Schwierigkeiten und Eigenthümlichkeiten, die wir im Voranstehenden besprochen haben, gegeben wird.

Wir haben nun den sachlichen Inhalt der manethonischen Fragmente zu untersuchen. Unseren Erörterungen haben wir einige Ausführungen allgemeiner Art vorauszuschicken. Wir haben nicht die Gesammtheit der Ueberlieferungen des ägyptischen Alterthums vor uns, wie sie etwa in Tempelarchiven zur Zeit Manetho's vorliegen konnten, aber wir haben doch so viel, dass sich aus dem Vorhandenen ein einigermassen sicherer Schluss auf das Verlorene ziehen lässt. Wir haben allmälig gelernt, wie man sich den vorliegenden Texten gegentüber zu verhalten habe. Die Ueberzeugung hat sich Bahn gebrochen, dass die hieratischen Papyrus, auch wenn sie an historische Persönlichkeiten oder an Ereignisse aus der Geschichte anknüpfen weit davon entfernt sind, als streng historische Producte

<sup>1</sup> Oder man müsste nach den Bemerkungen des Josephus: ὁ γὰρ Μανεθών οὕτος ... προειπών τοὺς ἡμετέρους προγόνους πολλαῖς μυριάσιν ἐπὶ τὴν Λἴγυπτον ἐλθόντας κρατήσαι τῶν ἐνοικούντων, εἶτ' αὐτὸς ὁμολογῶν χρόνω πάλιν ὕστερον ἐκπεσόντας τὴν νῦν Ἰουδαίαν κατασχεῖν καὶ κτίσαντας Ἱεροσόλυμα τὸν νεὼν κατασκευάσασθαι, μέχρι μὲν τούτων ἠκολούθησε ταῖς ἀναγραφαῖς, ἔπειτα δὲ δοὺς ἐξουσίαν αὐτῷ ... ἀναμίξαι βουλόμενος ἡμῖν Αἰγυπτίων πλήθος λεπρῶν καὶ ἐπὶ ἄλλοις ἀρρωστήμασιν, ὡς φησί, φυγεῖν ἐκ τῆς Αἰγύπτου καταγνωσθέντων ... ἐπιλαθόμενος σχεδὸν ὅτι πεντακοσίοις ἔτεσι καὶ ὀκτωκαίδεκα πρότερον ἱστόρηκε γενέσθαι τὴν τῶν ποιμένων ἔξοδον εἰς Ἱεροσόλυμα annehmen, Μanetho sei toll oder Josephus ein frecher Lügner gewesen.

in unserem Sinne zu gelten. 1 Es hat lange gedauert in der Geschichte der Menschheit bis die Vorbedingungen dessen, was wir historischen Sinn nennen, vorhanden waren. Es ist daher müssig darüber zu streiten, ob die Aegypter historischen Sinn gehabt haben oder nicht. Von Fernstehenden wird ihnen ein solcher bald abgesprochen, bald mit grosser Emphase zugesprochen. Der Vater der Geschichte ist und bleibt für alle Zeiten Herodot. Bei den Griechen ist der erste Historiker Aegyptens, Manetho, in die Schule gegangen.

Wir stehen den manethonischen Fragmenten jetzt anders gegenüber, als es vor einem Decennium der Fall sein konnte, dadurch, dass wir über die Quellen, welche Manetho zur Verfügung standen, uns Rechenschaft abzulegen im Stande sind. Neben Aufzeichnungen annalistischer Art war Manetho auf die halbhistorischen Ueberlieferungen, welche uns in den früher als historisch angesehenen Papyrus vorliegen, angewiesen. Zur Ausfüllung der ersteren mussten ihm die letzteren besonders wünschenswerth erscheinen. Gerade die Monumente, aus denen wir unsere vorzüglichste Kunde ägyptischer Vergangenheit schöpfen, die hieroglyphischen, vorwiegend den Gräbern entnommenen Texte standen Manetho nur in sehr geringem Masse zur Verstigung. Texte dagegen nach Art derjenigen, welche die sogenannte demotische Chronik<sup>2</sup> enthält, wo in Form von Prophezeiungen die Geschicke Aegyptens entworfen und die Begebenheiten zu bestimmten Zwecken bis zur Unkenntlichkeit verzerrt wurden, mussten ihm in grosser Menge vorliegen. Der Verlust der manethonischen Αίγυπτιακά ist nicht blos für die Geschichte Aegyptens ein unersetzlicher, er ist es auch für die historische Kritik. Es wäre gerade jetzt, wo die Monumente uns erschlossen sind, von grösster Wichtigkeit, untersuchen zu können, wie einem geborenen Aegypter, der zugleich griechischer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl, besonders die Einleitung Maspero's zu den Contes populaires de l'ancienne Égypte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. die Auszüge aus derselben bei Revillout, Revue égypt. I, 49: ,Le roi Amasis et les mercenaires, II, 1: ,Les prophéties patriotiques II, 52: ,Données historiques sur les 28°, 29° et 30° dynasties und seinen ersten Aufsatz: ,Une chronique égyptienne contemporaine de Manéthon. Diese ,Chronique ist wenig geeignet uns Vertrauen für die Quellen, welche Manetho sur Verfügung stehen konnten, einzuflössen.

394 Krall.

Bildung theilhaftig war, die Gesammtheit der Ueberlieferungen seines Volkes sich darstellte, wie er das so verschiedene Quellenmaterial bewältigt und zu der ersten Geschichte Aegyptens, die überhaupt geschrieben worden, gestaltet hatte.

Neben den ägyptischen Quellen musste Manetho auch dasjenige berücksichtigen, was in griechischer Sprache über Aegypten vorlag. Alle die heiteren Geschichten, mit denen die Fremdenführer Herodot auf seiner ägyptischen Reise unterhalten hatten, waren durch ihre Aufzeichnung in den Αλγύπτωι λόγοι zu historischen Berichten geworden, mit denen jeder Autor irgendwie sich abfinden musste. Er mochte, wie dies Manetho und Ktesias erweislich gethan haben, Herodot Unwissenheit und Lügenhaftigkeit vorwerfen, aber er operierte stets mit den Berichten Herodots. Auf Schritt und Tritt mussten dem Kenner des ägyptischen Alterthums in den Mittheilungen Herodot's über die Geschichte Aegyptens Verstösse gegen ägyptische Gebräuche und der Mangel eines specifisch ägyptischen Colorits der Berichte auffallen. Wir werfen dieselben mit geringen Ausnahmen einfach über Bord und verwerthen sie höchstens zur Erklärung gewisser Gebräuche, die zur Zeit Herodot's in Aegypten in Uebung waren. Manetho konnte dies nicht thun, wollte er nicht in den Augen der Griechen, für die sein Werk geschrieben war, allen Glauben verlieren. Er bemüht sich daher, den herodoteischen Berichten ein ägyptisches Gepräge zu geben, sie gleichsam ins Aegyptische zu übersetzen.2 Die Prüfung der Fragmente, zu der wir uns nun wenden, wird für die voranstehenden Beobachtungen die Belege bringen.

Im Gegensatze zu der üblichen auch von uns früher getheilten<sup>3</sup> Ansicht halten wir jetzt die zweite der von Josephus nach zwei verschiedenen ἀντίγραφα gegebenen Deutungen des Hykschosnamens für die richtige. Beide Deutungen werden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. unseren Aufsatz ,Zum zweiten Buche Herodots', Wiener Studien für classische Philologie, 1882, IV, S. 33 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch die historischen Darstellungen des ersten Buches Diodor's, welche zum grossen Theile in letzter Instanz auf Herodot zurückgehen, zeigen deutliche Spuren dieses Bestrebens. Vgl. unser Manetho und Diodor, S. 8, 9 [242, 243].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Manethonisches Geschichtswerk, S. 33 [153].

übrigens mit philologischer Begründung gegeben, sie gehen auf sachkundige Autoren zurück. Doch erscheint uns der Name Könige der Schasu' als Volksname höchst zweifelhaft, und die angebliche Zusammensetzung der Benennung aus einem nur in der ίερὰ γλώσσα und einem anderen nur in der χοινή διάλεχτος tiblichen Ausdrucke ist ganz geeignet unsere Zweifel zu bestärken. Dagegen wissen wir, dass es in Aegypten etwas ganz Gewöhnliches war fremde Völkerschaften, besonders solche, mit denen man Krieg zu führen pflegte, mit einem für diese nicht schmeichelhaften Epitheton zu belegen. So sprach man in der Ramessidenzeit von einem ,Abtrünnigen vom Chetalande', einem Kanopos, Z. 6) Bösewichte des Perserlandes' oder einem A Day 1 ...... (Dümichen, Historische Inschriften, I, 38 c, Chabas, Études sur l'antiquité historique, S. 263) ,niedrigen (?) Neger'. Es ist daher ganz in der Ordnung, wenn die Schasu als 🌃 Δ × ...... till τ τ τως, als gefesselte Schasu, Υκσως, αίχμάλωτοι ποιμένες bezeichnet wurden.

Der Name Lift Land Schös, der bei Manetho durch ποιμένες, entsprechend dem koptischen μως, Hirte, correct wiedergegeben wird, hängt mit dem semitischen TDV, plündern,— die Transscription der semitischen Laute ist ganz genau—zusammen und wir haben demzufolge in den DDV, welche in dem Buche der Richter 2, 15 erwähnt werden, die Lift Land, welche als Wegelagerer aus ägyptischen Texten hinreichend bekannt sind,² zu erkennen. Die Bezeichnung, welche den

Oder ist das Wort nicht vielmehr das Simplex vom Compositum

, welche Amasis, der Schiffscapitän, im Lande der Nehasi
erbeutete (Z. 21). Aehnlich wie 

oder 

gebildet ist. Vgl. v. Bergmann, Der Sarcophag des Panehemisis, I, 28, A, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So erwähnt der Papyrus Anastasi I einen von Schasu, die sich unter den Bäumen versteckt hielten, gefährdeten Engpass. Der

Beduinen die in Syrien ansässigen Semiten gegeben hatten, wurde von den Aegyptern entlehnt.

Für die Richtigkeit der Transscription des, wie natürlich. unägyptischen Namens des ersten Hykschoskönigs Σάλατις bürgt seine von Mariette 1861 entdeckte Cartouche Seth-Schalith. Sein Nachfolger trägt einen, auch sonst in ägyptischen Texten nachweisbaren ägyptischen Namen, denn ich erkenne mit Mariette in dem Namen Brwv den Beinamen des Vaters des bekannten Schiffscapitäns Ahmes, nämlich 🛭 🗴 Abân. Bei diesem Anlasse kann ich es nicht unterlassen mit aller Reserve die Vermuthung auszusprechen, dass der zweite Name, den Aban führte, der bei Lepsius 2 3 10 0 wiedergegeben ist, nur die Uebersetzung des ersteren darstellt. Zu dieser Vermuthung führt mich die Erwägung, dass der Name Abân, für den sich aus dem Aegyptischen keine Deutung beibringen lässt, in dem hebräischen Keine Stein<sup>3</sup> seine Erklärung findet. Andererseits findet sich im Aegyptischen eine von unserem Namen graphisch freilich verschiedene Gruppe m, ba, vor, welche eine zum Baue von Tempeln und

wie Brugsch, Geschichte Aegyptens, S. 554 f. übersetzt, sondern der Bedeutung des semitischen ich ein entsprechend, wohl ein "Courier", ägyptisch A. Indem unser Autor die Fährlichkeiten beschreibt, denen ein ägyptischer Courier ausgesetzt war, den sein Dienst bald an die Grenzen des Chetalandes über Phönikien, bald ins Transjordanland, bald zum älanitischen Meerbusen führte, giebt er uns ein anschauliches Bild des Zustandes und der geographischen Nomenclatur Syriens in seinen weitesten Grenzen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von Lauth, Manetho, S. 249 richtig dem semitischen 따꾸뻧, Machthaber, gleichgesetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dkm. III, T. 12 d.

Das Wort ist auch im Aethiopischen und Sabäischen nachzuweisen, gehört sonach zu dem gemeinsemitischen Wortschatze (Freundliche Mittheilung von Herrn Prof. D. H. Müller).

<sup>4</sup> Brugsch, Suppl. S. 410. Nahe liegt auch , Brugsch, Suppl. S. 413.

zur Anfertigung von Statuen verwendete Steinart bezeichnet. Sollte diese Gleichsetzung die Zustimmung der Fachgenossen finden, so hätten wir das älteste Beispiel einer Uebung gewonnen, welche in der Ptolemäerzeit, wie bereits oben dargethan wurde, so häufig sich nachweisen lässt. Wir könnten daraus ferner mit grosser Wahrscheinlichkeit folgern, dass Ahmes aus einer semitischen Familie stammte, gleich den am Amonstempel in Theben beschäftigten Nachkommen eines gewissen Pethbäl, von denen ein Denkstein aus der Zeit Amenothes I. meldet. Ueber die Namen der anderen Hykschoskönige bei Manetho haben wir nichts beizubringen.

Wir können die Ausführungen über die Namen der Könige der μως, der Ποιμένες nicht abschliessen, ohne des Namens des ποιμένος Φιλίτιος zu gedenken, der nach Herodot (II, 128) zur Zeit des Cheops und Chephren bei den Pyramiden Vieh weidete. Neben Φιλίτιος giebt es eine andere Lesart, nämlich Φιλιτίωνος. 3 Schon längst hat man in dem herodoteischen Berichte eine dunkle Erinnerung an die Hykschosherrschaft erkannt. Der Name entspricht einem hieroglyphischen (Phi-R(L)ethen und ist ähnlich wie die Namen (Phi-Nehas, der Neger gebildet. Bemerkenswerth ist auch hier die dem memphitischen Dialekte eigenthümliche Vorliebe für l statt r. 5 Für den Vertreter der Hykschos in der Volkssage war, der Name "Der

<sup>1 8. 338.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brugsch, Geschichte Aegyptens, S. 239.

<sup>3</sup> Herodot, ed. Stein, II, 128.

<sup>4</sup> So hiess ein Sohn Psametiks. Darin kann ich Stern, Aeg. Z. 1883, S. 15 nicht beistimmen, der diesen Namen für Libysch hält. Der Name der Gemahlin des Amasis zeigt, dass damals in Aegypten Namen dieser Bildung üblich waren. Psametiks Aufmerksamkeit war, wie die Erzählung von der neunundzwanzigjährigen Belagerung der Stadt Azotos bei Herodot (II, S. 157) zeigt, im höchsten Maasse auf Syrien gerichtet.

Stern, §. 13. In den Tomoi ist sie auch nachzuweisen: II, 4 Tlas (Aac lingua), XII, 4 Lachares, XXI, 4 Nefelcheres (Afr. neben Nefercheres), XXII, 6 Thakeloth.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Büdinger, Zur ägyptischen Forschung Herodots, 20 [580] f.

Rethen' passend genug. Dass der ethnographische Begriff, Land und Volk der Rethen' noch in der Zeit der Ptolemäer lebendig war, lehrt die trilingue Inschrift von Tanis. 1

Von grosser Wichtigkeit für die Beurtheilung des Hykschosfragmentes ist die richtige Erklärung des Namens des Königs, unter dem der Hykschoseinbruch stattfand. gehen hat man von der Form Tipaco, von der bedeutende Varianten 2 nicht vorliegen. Die bisherigen Erklärungsversuche. welche man gewöhnlich ohne Rücksicht auf die Transscriptionsgesetze und zudem von falschen Voraussetzungen ausgehend gegeben hat, sind ganz unhaltbar. Mit Beachtung der ersteren ist es gar nicht schwer, die hieroglyphische Urform nachzuweisen. Die Umschriften der griechischen Eigennamen zeigen. dass das griechische T auch zur annähernden Wiedergabe des den Aegyptern eigenthümlichen Lautes a diente. Ich verweise einfach auf die Namen Τεώς und Τεέφιβις.3 Bestandtheil des Namens Te entspricht daher dem koptischen 21, capere, dem hieroglyphischen Die Feststellung dieses ersten Bestandtheiles führt uns dazu in Tipaos die ganz correcte Transscription des in der Ptolemäerzeit so häufigen, bereits oben4 besprochenen Namens 🐉 🗔 📗 zu erkennen. Diese mühelose Erklärung des Namens lässt uns annehmen, dass hier ein volksthümlicher Name vorliegt, den wir wohl vergeblich den Königscartouchen, auch wenn wir alle hätten, Mit Vorliebe hat sich die halbhistorische suchen würden. Ueberlieferung derartiger Namen bedient und wir finden. dass auch die von Josephus mitgetheilten Fragmente einer Königsliste ähnliche Namen darbieten. Wir erinnern nur an den Namen Ausvois für die Königin Haschop, an Mygons und Misφραγμούθωσις für Thutmes III., an die Namen Moiris, Neilos,

<sup>1</sup> Z. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Timaios, Timios.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brugsch, Sammlung demotisch-griechischer Eigennamen.

<sup>4 8 385</sup> 

Nach wie vor sind wir der Ansicht, dass der fünfte und sechste König der XVIII. Dynastie der Tomoi nur einem Könige, eben Thutmes III. entsprechen. Vgl. Manethonisches Geschichtswerk, S. 37 [157]. Dass Mesphres ein volksthümlicher Name Thutmes III. war, zeigt die Stelle bei Plinius XXXVI, 15 mit den Bemerkungen von Unger, Manetho, S. 182.

Aigyptos, Menophres u. s. w. Der grosse Eroberer der Vorzeit erscheint bei den Späteren auch meist als Sesostris oder Sesoosis, je einmal dagegen als 'Οσυμάνδυας <sup>1</sup> und Ramses.<sup>2</sup>

Sachlich ist in unserem Fragmente vor Allem die Kriegerzahl der Hykschos bemerkenswerth. Gegen 240.000 Mann soll die Anzahl ihrer Truppen in dem Hauptlager zu Avaris betragen haben. Diese Zahl wiederholt sich bei Angaben der Stärke ägyptischer Heere; wir finden, dass des Misphragmuthosis Sohn Thethmôsis mit 480.000 Mann, also mit der doppelten Anzahl, die Hykschos bekämpfte,3 ferner, dass unter Psametik 240.000 Aegypter nach Aethiopien auszogen. Aus Herodot 5 wissen wir, dass die Kriegerkaste in zwei Abtheilungen zerfiel, von denen die eine, die Hermotybier 6 160.000, die andere, die Kalasyrier 250.000 Mann, wie es scheint zu seiner Zeit, erreichen konnte. Man wird annehmen dürfen, dass zur Zeit der Perser und Griechen - vor Allem durch Manetho - als Durchschnittshöhe des ägyptischen Heeres der älteren Zeit 480.000 Mann in zwei Abtheilungen zu je 240.000 Mann angenommen wurden. Die Hälfte der ägyptischen Kriegerkaste - eben die έξ άριστερής χειρός παριστάμενοι βασιλέϊ — ware darnach unter Psametik ausgezogen, mit der ganzen Heeresmacht Aegyptens hätte Thethmôsis die Hykschos bekämpft.

Je weniger die eingeborenen Aegypter in der Wirklichkeit zu bedeuten hatten, desto mehr gefielen sie sich darin, die Thaten

¹ Diodor I, 47. Im Sothisbuche heisst er Οὐσιμάρης. Bemerkenswerth ist diese Verschiedenheit in der Transscription des hieroglyphischen ( ) ... Märä', Wir finden dieselbe Erscheinung bei dem Königsnamen ( ) ... , Märä', Diodor I, 61, Μένδην, ὄν τινες Μάρβον προσονομάζουσιν und dem Gottesnamen Märulis, welcher von den Griechen Μάνδουλις transscribiert wird. Es sind Versuche das ägyptische ... (p) wiederzugeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacitus, Annales II, 60.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Contra Apionem I, 15.

<sup>4</sup> Herodot II, 30.

<sup>5</sup> II. 164 fl.

<sup>6</sup> In Έρμοτύβιες steckt als erster Bestandtheil denn wohl das koptische pome, ebenso wie in dem angeblich ägyptischen Namen der Juden (nach Artapanos bei Euseb. Präp. IX, 23) Έρμιούθ, welcher nichts ist als rem-Juth (Mann von Juda), wie schon Unger, Manetho S. 217 vermuthet hat.

Sitzungeber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. II. Hft.

400 Krail.

und die Macht der παλαιοί βασιλείς ins Unermessliche zu erheben. Die glänzende Vergangenheit, in der alles überboten war, was andere Völker, vor Allem die Herren Aegyptens die Perser, Griechen, Römer seitdem geleistet hatten, sollte ein Ersatz für die elende Lage in der Gegenwart sein. So wuchs in der Ptolemäerzeit das Heer des Sesostris zu 600.000 Mann¹ zu Fuss an, so erfuhr Germanicus in Theben ,habitasse quondam septinginta milia aetate militari. 2 Nach der missglückten Unternehmung des Dareios gegen die Skythen wusste man zu erzählen, dass Sesostris die Skythen unterworfen hatte,3 nach den Zügen Alexanders liess man ihn den Ganges überschreiten und Indien bis zum Ocean sich unterwerfen. 4 Was wollten die Eroberungen der Römer in Asien im Vergleich mit den Thaten des einen Sesostris-Ramses bedeuten. Wie interessant war es vollends für Germanicus, der eben aus Kleinasien kam, wo er Kappadokien als Provinz eingerichtet hatte, zu vernehmen, dass bereits Ramses die Kappadoker unterworfen hatte.5

Diodor I, 54. Das Heer des Osymandyas wird I, 47 auf 400.000 Fussgänger und 20.000 Reiter angegeben. Das Bruchstück über Osymandyas ist im Gegensatze zu den übrigen Theilen des ersten Buches Diodors Heketaios von Abdera entnommen. Vgl. unser Manetho und Diodor S. 39 [273] A. 2. Nicht blos die ausdrückliche Nennung des Namens, sondern der ganze Charakter des Fragments lässt uns dies erkennen. Das Stück ist von einem Griechen für Griechen, denen die ägyptischen Einrichtungen fremd waren, geschrieben. Die Eigenart des ägyptischen Bauwerkes wird durch Vergleichung mit Vorstellungen, welche den Griechen geläufig waren, verdeutlicht. So I, 48, 5 οἶχον ὑπάρχειν ὑπόστυλον ὑδείου τρόπου χατασκευασμένου und I, 49, 4 οἶχον εἰχοσίχλινον.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tacitus, Annales II, 60.

<sup>3</sup> Herodot II, 110. Dass Herodot VII, 20, wo er anlässlich des Xerxessuges, die grossen Heereszüge der Vorzeit und unter ihnen auch den Zug des Dareios gegen die Skythen anführt, den nach II, 110 bedeutenderen Zug des Sesostris nicht erwähnt, ist auffallend genug. Nach Bauer hätte man anzunehmen — und dies ist doch das wahrscheinlichste — Herodot sei bei der Niederschrift von VII, 20 von dem Zuge des Sesostris keine Kunde zugekommen; nach Kirchhoff müsste man dagegen annehmen, Herodot habe bei Niederschrift von VII, 20 das II, 110 Erzählte einfach vergessen, denn dass der grosse Zug des Sesostris in die ξτεραι πρὸς ταύτησι γινόμεναι στρατηλασίαι VII, 21 einbegriffen sei, scheint kaum glaublich.

<sup>4</sup> Diodor L. 55.

<sup>5</sup> Tacitus, a. a. O. Die Erwähnung Kappadokiens, die erst in dem oben angeführten Zusammenhange ihre wahre Bedeutung erhält, ist gewiss

Mit den Jahresangaben, welche sich im Hykschosfragmente vorfinden, haben wir hier uns nicht zu beschäftigen. Nur auf einen Umstand wollen wir hinweisen, der von Wichtigkeit für die annähernde zeitliche Fixierung des Hykschoseinbruches — nach der Ansicht Manetho's — uns zu sein scheint. Manetho erzählt nämlich, der erste Hykschoskönig habe die gegen Sonnenaufgang gelegenen Gebiete Aegyptens besonders befestigt, προορώμενος Άσσυρίων τότε μετζον ισχυόντων εσομένην ἐπιθυμίαν τῆς αὐτῆς βασιλείας ἐφόδου. Hier liegt natürlich keine historische Ueberlieferung vor. Ein assyrisches Reich gab es damals nicht, vielleicht nicht einmal die Stadt, nach der das Reich den Namen erhalten hat. Für Aegypten ist Assyrien erst seit dem neunten Jahrhundert gefährlich geworden. Für Manetho standen die Dinge anders. Der Glaube an eine lange Herrschaft der Assyrer über Asien war festgewurzelt. Ktesias hatte demselben feste Formen gegeben und die Namen und Regierungsjahre der einzelnen Fürsten, von Ninos und Semiramis ab, fein und säuberlich verzeichnet. Man wusste nun, dass über tausend Jahre vor dem trojanischen Krieg Ninos das assyrische Reich gegründet hatte.<sup>2</sup> Manetho kann unter den Assyrern, gegen welche Salatis und seine Nachfolger sich zu schützen hatten, nur an Ninos und seine Nachfolger gedacht haben. Da er nun die grossen Befestigungsarbeiten der Hykschos im östlichen Delta durch die Existenz eines grossen Assyrerreiches zu erklären suchte, musste ihm der Beginn der Hykschosherrschaft selbstverständlich nach der Reichsgründung fallen, die man rund um 2200 v. d. chr. Aera nach

ein neuer Beleg für die Genauigkeit, mit der Tacitus seine Quellen verwerthete.

Damit ziehe ich die von mir längst aufgegebenen Bemerkungen über die Vorgänger des Königs Scheschonk (Manethonisches Geschichtswerk S. 70 [190] f.), welche auf der damals wie heute allgemein verbreiteten aber dennoch irrigen Vorstellung von der Macht des assyrischen Reiches unter Tiglathpilesar I., die in Wirklichkeit für Aegypten nicht im mindesten in Betracht kam, gegründet waren, einfach zurück. Das richtige hat Stern, Aeg. Z, 1883, S. 15 f. und Beilage zu der Allgemeinen Zeitung (Die Libver im Alterthume) 1882, 4. Juni, Nr. 155.

<sup>2</sup> Diodor, Π, 22. Τευτάμου γάρ βασιλεύοντος τῆς 'Ασίας δς ἢν εἰχοστὸς ἀπὸ Νινύου τοῦ Σεμιράμιδος, φασὶ τοὺς μετ' 'Αγαμέμνονος "Ελληνας ἐπὶ Τροίαν στρατεῦσαι τὴν ἡγεμονίαν ἐχόντων τῆς 'Ασίας τῶν 'Ασσυρίων ἔτη πλείω τῶν χιλίων.

den Ktesianischen Angaben - und ich wüsste nicht, welche anderen Manetho benützt haben sollte 1 — ansetzen muss. Daraus folgt, dass die Ansätze von Böckh, Bunsen und Unger, nach denen der Beginn der Hykschosherrschaft 2607, 2547, 2518 v. d. chr. Aera fiel, weit von dem abweichen, was Manetho aufgestellt hatte. Den Grund dieser falschen Ansätze haben wir an einer anderen Stelle näher erörtert.2 Die Ansätze von Lepsius (2101) und Brugsch (2115) kommen dagegen der Wahrheit viel näher. Gewiss hat Manetho an unserer Stelle bei den 'Accopio nicht an die ersten Assyrerkönige gedacht, er hätte sich sonst mit der angeblichen Eroberung und Beherrschung Aegyptens durch Ninos und Semiramis auseinandersetzen müssen. Eine Beherrschung Aegyptens von Assyrien aus unter den unmittelbar den Hykschos vorausgegangenen Königen, von denen die Tomoi nur die Gesammtsummen angeben und auch Manetho gewiss nicht viel melden konnte, hatte dagegen nichts Auffallendes.

Werfen wir zum Schluss einen Blick auf die entsprechenden Theile der Tomoi, so zeigt sich eine, bei literarischen Producten, die angeblich auf denselben Autor zurückgehen, seltene Verschiedenheit. Nach Manetho waren die Hykschos τὸ γένος ἄσημοι, daneben verzeichnete er auch eine andere Ansicht, welche sie zu Arabern machte, was ja schliesslich auf dasselbe Massgebend für die letztere Annahme waren die Zustände, wie sie sich in der Perserzeit entwickelt hatten. Von Kadytis (Gaza) bis Jenysos gehörte nach Herodot's Angabe die Küste den Arabern,3 von denen gewiss zu Zeiten die Grenzgebiete Aegyptens viel zu leiden hatten. Die Tomoi machen dagegen die Hykschos zu Phönikern. Der erste Hykschoskönig heisst bei Manetho correct Salatis, in den Tomoi dagegen Σαίτης. Der Zusatz ἀφ' οῦ καὶ ὁ Σαίτης νομός, der natürlich unsinnig ist, zeigt, dass hier eine einfache Verschreibung nicht vorliegt. Der Vertreiber der Hykschos heisst bei Manetho

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herodot I, 95 lässt das Assyrerreich gar nur 520 Jahre vor dem Abfalle der Meder beginnen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manethonisches Geschichtswerk, S. 50 [170] f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> III, 5. Man denke ferner an den König der Araber, der bei Diodor erwähnt wird, XIII, 46.

Tethmôsis, in den Tomoi dagegen correct Amôsis.¹ Die Abweichungen, welche bald Richtigstellungen, bald Verschlimmbesserungen sind, zeigen uns wieder, dass die Tomoi und die Λὶγυπτιακά einen gemeinsamen Autor nicht haben können. Da uns die Αἰγυπτιακά in ihrer Gesammtheit verloren gegangen sind, so wird sich das Abhängigkeitsverhältniss der Τόμοι von den Βίβλοι freilich nie ganz klarstellen lassen.

Das zweite manethonische Fragment I. 15 ist trotz seiner antiquarischen Genauigkeit nichts anderes als die ägyptische Fassung der Erzählung, die Herodot aus dem Munde seiner Führer vernommen und II, 107 schriftlich fixiert hat. Der Vergleich beider Fassungen unter Heranziehung des ergänzenden Berichtes Diodor's, I, 57, 6-8, ist lehrreich genug. Herodot erzählt. Sesostris habe bei seinem Auszuge seinen Bruder über Aegypten als ἐπίτροπος eingesetzt. Dieser habe den zurückkehrenden König beim pelusischen Daphne bewirthet, hierauf jedoch das Zelt, in dem sich Sesostris mit Frau und Kindern aufhielt, in Brand gesteckt. Nur durch Aufopferung zweier Söhne konnten die übrigen gerettet werden. So erzählt der Grieche. Der Aegypter Manetho erzählt dagegen ganz anders. Er berichtet, dass Hermaios offen nach des Bruders Reich trachtete. Die Aneignung des königlichen Harems ist, wie der Vorgang Absalom's 2 zeigt, echt orientalisch. Man musste sich natürlich fragen, was die Anhänger des Sesostris thaten, um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Sache verhält sich wahrscheinlich anders. Wir glauben, dass Lepsius recht gesehen, als er annahm, der sechste und siebente König der Liste (Μηφραγμούθωσις und θμώσις) seien mit den Königen Μισφραγμούθωσις ( Αλισφραγμούθωσις ist natürlich nichts als eine alte Verschreibung, AAI = MI) und θούμμωσις identisch, welche im Hykschosfragmente als Vertreiber der Hykschos auftreten. Manetho hat die Befreiung Aegyptens von der Fremdherrschaft später angesetzt, als es nach den Monumenten der Fall war. Das Richtige scheint zuerst Ptolemaios von Mendes gegeben zu haben. Dessen Ansatz geben die Tomoi, gab wohl auch die Liste, welche Josephus vorlag, von der er uns I, 15 ein Bruchstück giebt. Fand nun Josephus in dieser Liste den Auszug der Hykschos unter einem Könige Amôsis - dem ersten in der Reihe - vermerkt, so ist nichts natürlicher als dass er der Ansicht war, dieser sei der König Tethmôsis des Fragments und dementsprechend den Namen Amôsis durch Tethmôsis ersetzte. Einen ähnlichen Fehler haben wir bereits oben S. 387 beobachtet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> II Samuelis, 16, 22.

Hermaios' gewaltsamer Regierung entgegenzutreten. Wir erfahren, dass der τεταγμένος ἐπὶ τῶν ἱερῶν τῆς Αἰγύπτου Sesostris schriftlich von der Empörung seines Bruders verständigte. Beides wieder ganz correct. Auf einer Inschrift der römischen Kaiserzeit wird ein Lucius Julius Vestinus als ἀρχιερεὺς ᾿Αλεξαν-δρείας καὶ Αἰγύπτου πάσης erwähnt. Mit Recht hat Letronne ¹ ohne Berücksichtigung der Manethostelle, welche seine Annahme zur Gewissheit erhebt, vermuthet, dass diese Würde schon zur Zeit der Ptolemäerherrschaft bestand. Dass eine lebhafte Correspondenz zwischen Aegypten und dem Heere stattfand, wusste Manetho ebenso gut wie wir.² Die Papyrusliteratur gibt davon Zeugniss.

Wie der von Herodot erzählte Anschlag in dem Geiste eines, ägyptischer Verhältnisse kundigen Autors sich wiederspiegeln musste, zeigt uns Diodor, welcher, wie wir annehmen, den bei Josephus fehlenden Rest des manethonischen Berichtes erhalten hat. Diodor's Gewährsmann konnte in dem Berichte Herodot's vor Allem nicht begreifen, wo der ganze Hofstaat, der für die Bequemlichkeit und Sicherheit Pharao's zu sorgen hatte, beim Auflodern der Flammen blieb und half sich mit der Bemerkung, dass Pharaos Diener berauscht waren (οἱ μὲν ἐπὶ τῆς θεραπείας τοῦ βασιλέως τεταγμένοι παρεβοήθουν ἀγεννῶς ὡς ἄν οἰνώμενοι). Der grässliche Zug, die Aufopferung der Kinder, entfällt bei Diodor: Sesostris betet zu den Göttern 3 und schlägt sich dann mit den Seinigen durch die Flammen. Sein Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Recueil I, 279, 361 und II, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. das oft, zuletzt von Erman, Aeg. Z. 1879, S. 29 f. behandelte Tagebuch eines ägyptischen Grenzbeamten, welches auf der Rückseite des Papyrus Anastasi III sich findet. Durch dasselbe erfahren wir von zahlreichen Boten, welche die ägyptische Grenze passierten um Briefe nach Syrien, an den Fürsten von Tyros, an das Lager Pharao's zu tragen. Ausgangsort (Formel:

() und Bestimmungsort (), sowie die Zahl der Briefe werden genau angegeben.

Für die Art und Weise, wie die Aegypter sich das Verhältniss der Menschen zu den Göttern dachten, sind die Manethonischen Fragmente allseitig belehrend. Sie sind von dem Glauben an ein unmittelbares, stetiges Eingreifen der Götter in die Geschicke der Menschen getragen. Man beachte vor allem die merkwürdige Stelle bei Josephus I, 14: ἐπὶ τούτου (d. h. dem Könige Τίμαος) οὖν οὖν οὖν οὖδ ὅπως ὁ θεὸς ἀντέπνευσεν.

währsmann war wohl der Ansicht, dass Sesostris es gar nicht nöthig gehabt habe, zu einem so verzweifelten Hilfsmittel zu greifen. Pharao konnte ja noch Grösseres vollbringen; sagen doch die versammelten Grossen auf der Kubanstele zu Ramses II., also zu dem Sesostris der Griechen: (Z. 13), Wenn Du etwas wünschest in der Nacht, so ist es mit Tagesanbruch geschehen . . . (Z. 17) Wenn Du zum Wasser sagst: "Komm auf den Berg", so erscheint das Wasser sofort auf Dein Geheiss."

Am Wichtigsten ist das dritte Manethonische Fragment, welches die Exodus behandelt. Als seine Quelle hat Manetho nach eigenem Geständniss (ὡς αὐτὸς ὡμολόγηπεν) nicht die ἰερὰ γράμματα benützt, sondern die ἀδεσπότως μυθολογούμενα herangezogen. Aus den vorhergehenden Erörterungen ist es klar, was Manetho darunter gemeint hat. Seinen Bericht hat er einem jener halbhistorischen Texte entnommen, welche in Ermangelung besserer Hilfsmittel zu seinen Hauptquellen gehören mussten. Der Inhalt des Stückes würde auch ohne Manetho's Erklärung, welche seiner Genauigkeit alle Ehre macht, genügen, dies erkennen zu lassen.

Zwei weitere Belege für die Transscription ,ώθ' der Gruppe

(hotp) in Zusammensetzungen seien an dieser Stelle angeführt. Eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oben S. 387 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jetzt monumental nachgewiesen von Wiedemann in der Aeg. Z. 1882, Nr. 2.

griechische Inschrift unserer ägyptischen Sammlung (III. Zimmer, Nr. 144), welche zuerst, aber nicht ganz correct von Brugsch (Geographische Inschriften I, 136—137) publiciert worden ist, giebt den Namen Σοχώτης, einem hierogl. (Sebek-hotp) entsprechend. Dass griechisch zu Σοχ, Σουχ wird, wissen wir aus den Namen Πετεσοῦχ oder Πετεσοῦχις (Schow, Charta papyracea, S. 24), gleich hierogl. Bei diesem Anlasse sei bemerkt, dass eine von mir vorgenommene Untersuchung des Steins, die auf Grund der Publication von Brugsch, ohne Einsicht des Originals aufgestellten, neuen Lesungen von Lumbroso (Recherches sur l'économie politique de l'Égypte sous les Lagides, 134 A. 2) nur bestätigen konnte: Vor Allem die Conjectur εἰχόνα λιθίνην (der Stein giebt NΘΡΗΝΝ) statt εἰχόνα καὶ ἐορτήν (Brugsch) und die Lesung ἐκὶ τῆς Αἰγύπτου (der Stein giebt deutlich ΕΠΙΤ (Z. 4) ΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ) statt ἐπάρχου τῆς (?) Αἰγύπτου (Brugsch).

Die richtige Erklärung des siebenten Monats gibt den Schlüssel zum achten, napmorte: фармоте: Wir haben auch hier als ersten Bestandtheil ein , , als zweiten das Wort ofte: ofer, in welchem ich das koptische oore : orer ,vulva, uterus' erkenne. Man hat hier an die im Monat Pharmuthi gefeierte Geburt des Horos zu denken. Im Kalender von Apollinopolis Magna (edd. Brugsch) lesen wir zum 2. Pharmuthi: "Es ward geboren Horos, der Sohn der Isis und des Osiris. Festgestellt sind die λοχείοι ήμέραι der Göttin Isis von diesem Tage an bis zum 21. Tage' (Vgl. auch Studien zur Geschichte des alten Aegypten, I. 36 [868]). Diesen Thatsachen gegenüber scheint mir die übliche Deutung des Pharmuthi als Monats der Göttin Ranent, der auch Brugsch, Suppl. S. 402 ,am Monatefeste des Pharmuthi , zustimmt, unhaltbar zu sein. Die Namen der ägyptischen Monate, welche uns in griechischen und koptischen Texten vorliegen, sind jedesfalls spät entstanden.

Hieher ist vielleicht auch der Namen Palmanothes zu ziehen, der angeblich von dem Könige geführt wurde, dessen Tochter nach Angabe des Artapanos Moses rettete (Eusebios, präp. evang. 9, 27, 1), Wir vermuthen, dass in dem Namen der semitische Gott Ramanu steckt, mit vorgesetzten na (oder blos n?). Das semitische [ $^{162}$ ] ist auch im koptischen epman, malum punicum, erhalten.

Es kann nach dem Gesagten keinem Zweisel unterliegen, dass Manetho's Transscription Αμένωρις auf einem Irrthum beruht. Nur Scheu vor dem Althergebrachten, die man den alten Aegyptern mit Recht zum Vorwurse macht, wäre es, wollten wir sernerhin an dieser falschen Transscription des Namens Δ Αμενώθης Αμενώθης anzuwenden.

Dass Manetho bei seiner Form 'Αμένωφις einen König Amenhotp, im Auge hatte, wird durch einen weiteren Umstand zur Gewissheit erhoben. Erman's Verdienst ist es, darauf hingewiesen zu haben, dass der σοφὸς καὶ μαντικὸς àvio, der mit Amenophis gleichnamig und Sohn eines Paapis war (δμωνύμω μέν αὐτῷ Άμενώρει, πατρὸς δὲ Παάπιος ὄντι), der göttlicher Weisheit und Weissagungskraft theilhaftig war (θείας δὲ δοχούντι μετεσχηχέναι φύσεως χατά τε σοφίαν χαὶ πρόγνωσιν τῶν ἐσομένων) kein anderer sein könne als der hohe Würdenträger aus der Amenhotp, Sohn des Zeit Amenothes III. Hap, dessen Andenken in der Ptolemäerzeit höchstes Ansehen genoss, der im Tempel zu Dêr-el-Medîneh als Gott verehrt Dem Charakter jener halbhistorischen Papyrus entsprechend, tritt bereits der Name des Trägers unserer Erzählung ausserhalb des historisch überlieferten Rahmens.

Das Verständniss dieses manethonischen Fragments hängt von der richtigen Erklärung des Wunsches des Königs ab, θεῶν γενέσθα: θεατήν, eines Wunsches, der ganz geeignet war, den Spott des Josephus,² der mit ägyptischen Verhältnissen nur ganz allgemein bekannt war, hervorzurufen. Es ist auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aeg. Z. 1877, 147. Vgl. übrigens Revue égypt. II, 36.

<sup>2</sup> Ι, 28 ,ό βασιλεύς γάρ φησιν ,'Αμένωφις ἐπεθύμησε τοὺς θεοὺς ἰδεῖν' · ποίους; εἰ μὲν τοὺς παρ' αὐτοῖς νενομοθετημένους, τὸν βοῦν καὶ τράγον καὶ προποδείλους καὶ πυνοκεφάλους ἐώρα · τοὺς οὐρανίους δὲ πῶς ἢδύνατο.

den ersten Blick einleuchtend, dass Pharao etwas Ungewöhnliches will. In der Pianchi Stele 1 lesen wir, dass König Pianchi in Heliopolis angelangt die Treppe nach dem grossen Schaufenster hinaufstieg, um zu schauen den Gott Rā im Hause des Spitzwürfels . . . . Er löste die Riegel und schaute seinen Vater Ra in dem hohen Hause des Spitzwürfels und die Morgenbarke des Ra und die Abendbarke des Tum'. Ein ähnlicher Vorgang liegt bei dem von Manetho Amenophis genannten Könige nicht vor. Hier handelt es sich um mehr. Was Pianchi thut ist ein frommes Werk, was Amenophis vornimmt ist geeignet, den Zorn (γόλον) der Götter hervorzurufen. Amenophis lässt ja, um zu seinem Ziele zu gelangen, ganz Aegypten von den Aussätzigen und Unreinen säubern, man sollte doch denken, dass diese That geeignet gewesen wäre, ihm die Gunst der Götter zu sichern. Statt dessen trifft als Strafe für das Vorgehen dreizehnjähriges Unheil - es ist wohl das erste Mal, dass die Zahl dreizehn als Unglückszahl sich nachweisen lässt -König und Land. Der weise Amenophis giebt sich selbst im Bewusstsein seiner Schuld den Tod. Den Grund des Zornes der Götter giebt Manetho selbst an: εί βιασθέντες δφθήσονται. Die gewaltsamen Mittel, durch deren Anwendung es Amenophis gelingt, die Götter gegen ihren Willen zu schauen, sind, wie sich leicht zeigen lässt, böse Zauberkunste. wird der Seher Amenophis als μαντικός άνήρ bezeichnet.

Die alten Aegypter waren fest überzeugt, dass durch Anwendung von Magie Alles sich erreichen liess, was nur des Menschen Sinn begehren konnte. Die Rollen, in denen die Zauberformeln zu lesen waren, lagen, das wusste man, wohlverwahrt im Hause Pharao's. Todesstrafe traf aber denjenigen, der es wagte, sich in ihren Besitz zu setzen und sie zur Anwendung zu bringen. Hieratische Rollen melden uns von einem gewissen Penhuiban, der überwiesen wurde, aus dem Palaste Ramses II. Schriften magischen Inhaltes entwendet und auf Grund derselben Wachsmännchen und Liebesmittel verfertigt zu haben.<sup>2</sup> Er musste sich selbst tödten. War der Selbstmord die Todesart, zu der man die Zauberer zwang, so liegt es nahe,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. 103 und 104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Revillout, Revue égypt. I, 163: Les arts égyptiens.

damit in Verbindung zu bringen, dass Amenophis, der seinem Könige die Mittel, die Götter zu schauen, angegeben hatte, sich selbst den Tod gab. Dass der Selbstmord übrigens als keine Versündigung gegen die Götter angesehen wurde, zeigt das Beispiel des Musterkönigs Sesostris, der nach 'dreiunddreissigjähriger Regierung erblindet sich selbst den Tod gab.'

Es ist ein merkwürdiger Zufall, dass uns in demotischen Rollen Zauberformeln enthalten sind, durch deren Anwendung man, wie es König Amenophis wollte, die Götter schauen kann. Wir finden eine solche in dem gnostischen Papyrus von Leyden, der von Brugsch an verschiedenen Stellen seiner Grammatik und von Maspero<sup>2</sup> behandelt worden ist. Sie lautet in ihren wesentlichsten Theilen: "Formel zur Ausführung des Zaubers von der Lampe. Nimm eine reine und gescheuerte Lampe, ihr Docht sei aus Byssos. Fülle sie mit reinem Oele an. Hänge sie an einer nach Osten gelegenen Wand auf, an einer Diele aus Lorbeerbaumholz. Ihr gegenüber 3 stelle ein kleines Kind auf, bedecke seine Augen mit deiner Hand und zünde die Lampe an. Sprich über seinem Haupte [die Formel] siebenmal. Oeffne sein Auge und indem du ihn verzauberst, sprich: Siehst du sie?' Er sagt: ,Ich sehe die Götter, welche in der Flamme (eig. im Leuchten) der Lampe sind'.

Nach einer lückenhaften Stelle fährt der Text fort:

"Willst du es selbst vollbringen (?), so salbe dein Auge mit der obenerwähnten Salbe, tritt zu der brennenden Lampe hin, sprich über sie [die Formel] dreimal aus, während dein Auge geschlossen ist, dann öffne dein Auge und wenn du die Götter hinter dir siehst, so sprich zu ihnen von der Sache, die du wünschest. Vollbringe dies an nächtlicher Stätte". Es folgt der Wortlaut der Beschwörung, welche bald siebenmal, bald dreimal wiederholt werden musste, dann das Recept für die obenerwähnte Salbe und die Anfertigung des Dochtes.

Es ist selbstverständlich, dass die Zauberformel, welche wir eben kennen gelernt haben, nicht die einzige in ihrer Art war. Es gab daneben noch andere magische Mittel, durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diodor L 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recueil, I, 27 f., 35, Études démotiques.

<sup>3</sup> MNEGMTO effox, Stern §. 517.

410 Krall.

deren Anwendung man die Götter schauen konnte. Besonders häufig wurde die Lekanomantie angewendet, von der in einem anderen Zusammenhange näher die Rede sein wird. Der letzte König Aegyptens, Nectanebos, der bekanntlich ein grosser Zauberkünstler war, wendete nach dem Pseudo-Kallisthenes unch beim Heranrücken der Perser seine Künste an, er sah in eine λεκάνη und bemerkte, dass die Götter der Aegypter die Schiffe der Feinde steuerten und ihren Heeren den Weg wiesen; er erkannte, dass er verloren sei. Die Quelle, der dies entnommen ist, rühmt von ihm, er sei εἰθισμένος τοῖς θεοῖς αὐτοῦ ὁμιλεῖν.

War es von Seiten des gemeinen Aegypters ein todeswürdiges Verbrechen, sich der Magie zu ergeben, so ist es natürlich, dass ein ähnliches Vorgehen von Seiten Pharao's ebenfalls von unheilvollen Folgen begleitet sein musste. besten Beweis hiefür und zugleich den besten Commentar zu dem ganzen Exodusfragmente liefert uns die Erzählung von Das von Gott Thot eigenhändig niedergeschriebene Chamoïs. Buch, welches unter anderem auch Formeln enthielt, durch deren Anwendung man Ra sammt seinem Götterkreis und Aah, den Mondgott schauen konnte, bringt seinem jedesmaligen Besitzer nur Unglück. Durch die Aneignung des Buches hatte Neferchophtah 3 den Gott Thot geschädigt, der sich auch beeilte, bei Ra Klage zu führen. Ra billigt die Anklage und lässt nicht blos Neferchophtah, sondern auch die Seinigen das Vergehen mit dem Leben büssen. Wie hier nicht blos Neferchophtah, sondern auch seine ganze Familie büssen muss,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. Karl Müller.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aehnlich im Traume Nebukadnezars bei Abydenus (Fragm. 9 bei Müller, Frgg. Hist. Graec. IV, 283).

<sup>3</sup> Die übliche Lesung Ptahnoferka, ist gegenüber der Transscription Νεφερχέρης des Namens ( definitiv aufzugeben. Maspero hat, wie seine Lesung Neferkephtah zeigt, dies bereits gethan. Dass der mittlere Bestandtheil des Namens χω zu lesen ist, zeigt die Transscription Κωχώμη des hierogl. und der Name Χουτήρ der beim Pseudo-Eratosthenes (Nr. 27) ταῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 27) ταῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 27) ταῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 27) ταῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 27) ταῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 27) ταῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 27) ταῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 27) ταῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 27) ταῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 27) ταῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 27) ταῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 27) ταῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 28) τοῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 28) τοῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 28) τοῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 28) τοῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 28) τοῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 28) τοῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 28) τοῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 28) τοῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 28) τοῦρος τύραννος interpretiert wird, was auf ein hierogl. (Νr. 28) τοῦρος τύραννος επικοινος και μεταικοινος 
wie als Strafe für des Nectanebos Zauberei das Land Aegypten den Persern unterthan wird, so erduldet Aegypten in Folge der Künste des Königs Amenophis dreizehnjährige Knechtschaft.

Wir erfahren aus dem Exodusfragmente, dass Pharao Amenophis einen Vorgänger seines frevelhaften Wunsches, die Götter zu schauen, gehabt habe, nämlich König Horos. Wir sind jetzt der Ansicht, dass unter diesem Könige Horos der neunte König in der Liste bei Josephus gemeint sei, da die früher allgemein beliebte Gleichsetzung des Letzteren mit dem monumentalen Armheb, wie wir oben bei Άρμαϊς 1 gezeigt haben, definitiv aufzugeben ist. Einen König 🛴 🐧, ညှိဝင္ဝ, können wir monumental nicht nachweisen, es liegt uns sonach wieder einer jener volksthümlichen Namen der späteren Zeit vor, deren wir mehrere 2 kennen gelernt haben. Hier kommt uns eine feine Bemerkung Revillout's 3 sehr zu Statten: "Quant au nom Harmachis, il est toujours transcrit Horus en grec. Jamais on ne trouve dans les documents ptolémaïques la transcription complète du mot Harmachis.' Wir haben daher allen Grund für den neunten König der Liste des Josephus als volksthumlichen Namen die hieroglyphische Form Harmachu, zu supponieren. Der König, der bei Josephus ihm vorausgeht, 'Αμένωσις, kann kein anderer sein als Amenothes III. Nach der historischen Folge müsste sonach König Horos oder besser Harmachis dem aus den Texten von Tell-el-Amarna wohlbekannten Amenothes IV. = Achunaten entsprechen. Bedenkt man, dass der gegen den Amonscultus mit grossem Eifer auftretende 4 Amenothes IV. dem Gotte Harmachis besondere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 386 u. A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. 398.

<sup>3</sup> Revue égypt. UI, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das Vorgehen Amenothes IV. wird gewöhnlich unrichtig aufgefasst. Wir haben an einer anderen Stelle (Manethonisches Geschichtswerk 59 [179]) im Anschlusse an Brugsch hervorgehoben, dass aller Wahrscheinlichkeit nach Ahmes', des Vertreibers der Hykschos, Geschlecht aus Hermopolis zu Hause war. Um so bemerkenswerther ist es, dass Hermopolis gegentiber Achunaten die dem Culte der Sonnenscheibe gewidmete Residenz erbaute. Gegenüber dem Amonscultus, der unter den Thutmosiden alle übrigen Culte zurückgedrängt hatte, hat Achunaten es versucht, den uralten Sonnencultus, mit einzelnen rituellen Aenderungen wieder in

Verehrung zollte, dass er sich selbst als Oberpriester des Harmachis bezeichnete und ihm Opfer brachte, so wird man sich der Gleichsetzung Amenothes IV. mit Horos-Harmachis, zu der die Listen des Josephus uns drängen, nicht verschliessen können.

Krall.

Man wird es begreiflich finden, dass, wenn unsere Gleichsetzung Achunaten mit Horos-Harmachis richtig ist, das Vorgehen Amenothes IV. auf religiösem Gebiete in der Sage der späteren Zeit als Zauberei erschien, dass man ihn unter diejenigen zählte, welche die Götter schauen wollten. Der Umstand, dass die Namen des Königs und des Sehero, Amenophis, correct auf den in der XVIII. Dynastie der Tomoi üblichen Namen Amenothes hinweisen, lässt uns vermuthen, dass zwischen Horos-Harmachis-Achunaten und dem König Amenophis bei Manetho ein näherer Zusammenhang besteht, als es nach den vorliegenden Fragmenten den Anschein hat, ja dass Amenophis erst in der halbhistorischen Literatur an die Stelle gerückt wurde, die er bei Manetho einnimmt.

Gar mannigfaltig waren, wie die Fragmente des Chairemon, Lysimachos und die bekannte Stelle des Tacitus¹ bezeugen, die Ueberlieferungen, welche sich an die von Manetho erzählte Begebenheit anschlossen. Sie knüpften bald an den König Amenophis, bald an einen König Bokkoris an. <sup>2</sup> Es ist ein wohl nur absichtlicher, weil den Juden höchst fataler Irrthum Apions und anderer Autoren, wenn sie den letztgenannten König mit dem gleichnamigen König aus dem achten Jahrhundert verwechselten und damit Moses und den Auszug in die siebente Olympiade setzten. <sup>3</sup> Das wird uns natürlich nicht hindern, den bei Lysimachos und Tacitus genannten König Bokkoris — aus o, Bok-n-rā, Diener des Rā, entstanden, welches wahrscheinlich für

den Vordergrund zu schieben. Von semitischen Einwirkungen kann, vollends bei den gut ägyptischen Namen der Eltern seiner Mutter Thi, keine Rede sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. V. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das letztere bei Lysimachos und Tacitus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Contra Apionem II, 2.

<sup>4</sup> Vgl. unser , Manethonisches Geschichtswerk', S. 39 [159].

knüpft. Die Verwechselung dieses Königs Bokkoris mit dem Zeitgenossen des Aethiopen Sabakon, hat ferner zur Folge gehabt, dass der wegen seiner Frömmigkeit, Weisheit und Gerechtigkeit gepriesene Bokkoris II. 1 bei Aelian 2 beschuldet wird, den religiösen Glauben der Aegypter schonungslos verletzt, ja den heiligen Sonnenstier von Heliopolis zu einem Wettkampf mit einem wilden Stiere gehetzt zu haben. 3 Was die Volkssage von dem alten König Bokkoris meldete, ward auf seinen gleichnamigen, späten Nachfolger übertragen.

Aehnlich wie dem jüngeren Bokkoris ist es Cheops ergangen, der in den Tomoi in einem Zuge als ὑπερόπτης εἰς θεούς und als Verfasser einer ἱερὰ βίβλος bezeichnet wird. Auch hier sind echte Ueberlieferungen mit missverstandenen, von Herodot mitgetheilten Volkssagen verquickt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als vierten ägyptischen Gesetzgeber preist ihn Diodor I, 94, als strengen Richter Plutarch, vitios. pud. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. an. XI, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Sitte auf dem Vorplatze des Phtahtempels in Memphis Kämpfe von Stieren anzustellen, erwähnt Strabo 807.

<sup>4</sup> Die von Büdinger, Aegyptische Einwirkungen auf hebräische Culte, II, 19, 20 [25, 26] an den Namen 'Οσαρσήφ geknüpften Beobachtungen stimmen mit der oben gegebenen Erklärung des Namens aufs beste. Auf sprachliche Gründe sich stützend, hat auch De Lagarde die Leviten und Moses als Aegypter hingestellt. Er sagt in einem 1876 gedruckten Aufsatze (Symmicta II, S. 35): "Moses war unzweifelhaft kein Semitter Stamm Levi, der Träger des hebräischen Cultus, giebt, wie ich schon vor 23 Jahren dargelegt, durch seinen Namen — ein Adjectiv, das einen zur Gefolgschaft Gehörigen bedeutet — den Beweis, dass das geistige Leben der nach Asien zurückwandernden Semiten in der Pflege und Leitung ägyptischer Männer gestanden hat".

So zieht Pianchi von Memphis (Z. 101) nach On (Heliopolis) über den Berg von Babylon ,auf der Strasse des Gottes Seph'. Es gab auch einen

oder kurz Σήφ kommt bezeichnend genug auch in dem Namen Πετεσήφ vor, der nach Chairemon¹ Josephs früherer Name war. Hieroglyphisch stellt sich der Name 

Hieroglyphisch stellt sich der Name

Dass Chairemons Gelehrsamkeit für Ἰω-σήφ einen ursprünglichen Namen Πετε-σήφ zu erschliessen im Stande war, ist erheiternd genug.

Hor-Seph. Vgl. Brugsch in der Aeg. Z. 1878, S. 38, Maspero, Sur quelques Papyrus du Louvre, S. 88. Bereits Ebers Durch Gosen zum Sinai<sup>24</sup>, S. 561 ist auf die richtige Erklärung des Namens gekommen: "In der That möchte sich wenig gegen die Gleichsetzung von 'Οσαρσύφ mit dem Osiris sagen lassen, der sehr häufig und namentlich unter den Göttern von An-Heliopolis genannt wird.

Contra Apionem I, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit dem Präfix πετε, welches auch selbstständig als Eigennamen vorkommt Πέτης, wie schon Letronne bemerkt hat. So kommt es, dass die Aegypter Petes, den Vater des Athenerkönigs, Menestheus für sich reclamieren konnten: τὸν γὰρ Πέτην τὸν πατέρα Μενεσθέως τοῦ στρατεύσαντος εἰς Τροίαν φανερῶς Αἰγύπτιον ὑπάρξαντα τυχεῖν ὕστερον ᾿Αθήνησι πολιτείας τε καὶ βασιλείας, Diodor I, 28, 6.

<sup>3</sup> I, 32 aus Chairemon. Name des Sehers.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A. a. O. Früherer Name des Moses.

<sup>5</sup> Bei Apollodor, 2, 1, 5. Das Vorkommen des Namens Φάντης bestimmt uns, der Lesung Φριτιφάντης vor den Varianten Φριτοβάτης oder Φριτοβάντης den Vorzug zu geben.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vgl. auch oben S. 398.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Vgl. darüber Stern in Aeg. Z. 1883, S. 26.

Wort noττε, Gott, vermuthe. Es ist an den koptischen Namen namnoττε: ΦαΦ†, der Gottergebene, zu erinnern. Als Beleg citiere ich den Beinamen des Amonrā Σονθηρ, welcher nachweislich aus , Suten-neteru, entstanden ist. Der Name würde sich sonach in Hieroglyphen also darstellen: Für den Namen Τισιθέν kann ich dagegen keine befriedigende Erklärung geben. Mögen Andere glücklicher sein!

Der Frage nach dem historischen Gehalt dieses manethonischen Fragments sind wir absichtlich aus dem Wege gegangen. Es kam uns hier nur darauf an, denselben, soweit dies auf Grund der demotischen Texte geschehen kann, sachlich zu erläutern. Der semitischen und ägyptischen Sprachforschung und Alterthumskunde bleibt auf diesem Gebiete noch viel zu thun übrig. Wenn einst, vor Allem auf Grund der assyrisch-babylonischen Inschriften, das gemeinsemitische Gut in den Culten und Einrichtungen der Hebräer festgestellt und zugleich auch die in jüngster Zeit durch die Forschungen von Wellhausen brennend gewordene Frage nach den ältesten Bestandtheilen des Hexateuchs erledigt sein wird, dann wird es erst möglich sein, von dem Standpunkte der ägyptologischen Forschung aus, den Einwirkungen Aegyptens auf Juda, wo sie stärker gewesen sind, und auf Israel nachzugehen.

Indem ich diese Arbeit abschliesse, liegt mir die angenehme Pflicht ob, nach zwei Seiten für erfahrene Förderung zu danken. Vor Allem habe ich Eugène Revillout's und der schönen Stunden, da mir in Paris mit ihm zu verkehren und von ihm zu lernen gestattet war, freudig und dankbar zu gedenken. Dem Custos der hiesigen ägyptischen Sammlung, Herrn Dr. v. Bergmann bin ich für die Freundlichkeit, mit der er mir die Benützung der seiner Leitung anvertrauten Sammlung durch mehrere Jahre gestattet und erleichtert hat, zu besonderem Danke verpflichtet.

#### Excurs.

Der von uns oben, S. 401, versuchte Nachweis, dass die Erhebung des Salatis dem Aufkommen des Assyrerreiches nach den Ansätzen des Ktesias zeitlich folgte, hat ein neues Element in die Kritik der manethonischen Tomoi eingeführt. Manetho, so hat sich uns ergeben, kann den Beginn des Salatis nicht viel früher als 2000 v. d. chr. Aera angesetzt haben. Nun liegen zwischen dem Könige Sesostris, den wir auf Grund von Erwägungen ganz anderer Art rund auf 2660 v. d. chr. Aera fixieren konnten (Wiener Studien für classische Philologie, 1882, S. 51), in den Tomoi des Africanus, neben den letzten Königen der XII. Dynastie, deren Regierungszeit nur 28 Jahre betrug, zwei Dynastien mit zusammen 637 Jahren (XIII mit 453 und XIV mit 184).

Die rectificierten Tomoi das Africanus führen uns, wie die Rechnung zeigt

Anfang des Salatis um 2000 v. d. chr. Aera XIII. und XIV. Dynastie 637 Letzte Könige der XII. Dynastie 28

um 2665 v. d. chr. Aera.

zu demselben Ergebnisse, wie die Phönixreihe des Tacitus und die Generationenrechnung bei Diodor.

Noch viel weiter lässt sich die Uebereinstimmung verfolgen. Allgemein wird es zugegeben, dass in dem ersten Tomos, welcher sich auf neutralem Boden bewegte, die Verderbniss gering gewesen ist und keine nennenswerthen Spuren hinterlassen hat. Fällt Sesostris um 2665 v. d. chr. Aera, so fällt der Beginn der XII. Dynastie um 2800 v. d. chr. Aera, der erste Tomos umfasste 2300 Jahre, 5100 v. d. chr. Aera.

Wer denkt hiebei nicht an Diodor I, 44: ὑπ' ἀνθρώπων δὲ τὴν χώραν βεβασιλεῦσθαί φασιν ἔτη βραχὺ λείποντα τῶν πεντακισχιλίων μέχρι τῆς ἐκατοστῆς καὶ ὀγδοηκοστῆς ὀλυμπιάδος καθ'ἢν ἡμεῖς μὲν παρεβάλομεν εἰς Αἴγυπτον, ἐβασίλευε δὲ Πτολεμαῖος ὁ νέος Διόνυσος χρηματίζων.

Der Kanon, der den ägyptischen Priestern in der griechischen Periode vorlag, scheint mir nun in seinen Grundlagen festgestellt, der Zeitraum abgesteckt zu sein, innerhalb dessen

jede weitere chronographische Forschung sich zu bewegen haben wird. Der zeitliche Spielraum, der bei Menes früher zwei bis drei Jahrtausende betrug, reduziert sich jetzt auf kaum so viel Jahrhunderte. Dort, wo uns als Correctiv andere Angaben vorliegen, scheue ich mich nicht für Approximativangaben auch die Tomoi heranzuziehen, welche trotz aller Verderbniss dennoch als das Vermächtniss einer Zeit zu gelten haben, welche über reichlichere Hilfsmittel als wir verfügte. Im Detail sind sie, wie die Monumente zeigen, wenig zuverlässig, was bei der Art der ägyptischen Ueberlieferung gar nicht auffallend ist.

Unabhängig von ihnen müssen wir in den Monumenten nach Angaben forschen, welche uns in den Stand setzen, entweder relative oder absolute Zeitwerthe für die einzelnen Pharaonen zu gewinnen. Dies kann auf zwei verschiedenen Wegen geschehen. Wir haben in dem ersten Theile dieser Studien 1 dargethan, dass die Feste der alten Aegypter in zwei Gruppen zu scheiden sind. Die eine umfasste diejenigen Feste - und sie waren in der Mehrzahl - welche immer an demselben Datum des Wandeljahres<sup>2</sup> --- einer anderen Jahresform bediente man sich in Aegypten vor der Ptolemäerzeit nicht - gefeiert wurden und in Folge dessen mit demselben einen grossen Kreislauf durch die Jahreszeiten beschrieben. Für unsere Zwecke sind diese Feste nicht zu verwerthen, ein Kalender ist hierin nur ein Spiegelbild des anderen. Anders steht es dagegen mit den Festen der zweiten Gruppe, welche die ,himmlischen' Feste umfasste, d. h. diejenigen, welche sich auf die Nilschwelle, die Jahrpunkte, den Siriusaufgang bezogen. Diese konnten nicht an einem bestimmten Tage des Wandeljahres haften bleiben, sondern mussten sich in demselben alle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 62 [894]. Vgl. auch Aeg. Z. 1883, S. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch der Kalender von Medinet-Abu bezieht sich auf das Wandeljahr. Die grosse Inschrift Ramses II. in Abydos giebt natürlich nur Daten nach dem Wandeljahr und setzt dennoch ein thebanisches Amonsfest voraus, welches vor dem 23. Athyr schloss. Dies kann, wie auch Brugsch, Geschichte Aegyptens, S. 479, A. bemerkt, kein anderes sein, als das im Kalender von Medinet-Abu verzeichnete Amonsfest, welches vom 19. Paophi bis zum 17. Athyr reichte. Dass der Kalender von Medinet-Abu nur eine Copie eines unter Ramses II. angefertigten Originals ist, wissen wir durch Dümichens Forschungen. Vgl. Studien, I, 47 [879], 65 [897].

vier Jahre um einen Tag verschieben. Die Monddaten mussten durch eine selbstständige Rechnung gewonnen werden. Sobald in Kalendern aus verschiedenen Perioden der ägyptischen Geschichte Feste dieser zweiten Gattung mit Sicherheit sich nachweisen lassen, ist auch der zeitliche Abstand der Kalender gegeben und damit ein wichtiges chronographisches Hilfsmittel gewonnen. Sehr zu beklagen ist, dass bei dem berühmten Kalendersteine von Elephantine, mit dem Ansatze des Siriusaufganges auf den 28. Epiphi, es nicht mit Sicherheit auszumachen ist, ob er aus der Zeit Thutmes III. oder eines seiner Nachfolger herstammt.

Bei Verwerthung von Festangaben kann bei den vielen Sonderbarkeiten, welche der ägyptische Festkalender bietet, nur mit grösster Vorsicht zu Werke gegangen werden. Das thebanische Amonsfest, welches zu wiederholten Malen in ägyptischen Texten und Kalendern erwähnt wird, ist ganz geeignet, die Schwierigkeiten, mit denen man auf diesem Gebiete zu kämpfen hat, zu illustrieren. Brugsch hat in seinen "Matériaux pour servir à la réconstruction du calendrier des anciens Égyptiens' S. 96, 97 eine noch jetzt fast ganz erschöpfende Zusammenstellung der Erwähnungen und Daten dieses Festes gegeben. Es zeigt sich, dass das Fest nicht blos in verschiedenen Jahren, sondern auch in demselben Jahre an verschiedenen Daten begangen wurde, d. h. dass es nicht ein, sondern mehrere Amonsfeste in einem und demselben Jahre gab.

In der Zeit Thutmes III. finden wir das aus dem Kalender von Medinet-Abu und anderen Texten wohlbekannte Fest am 19. Paophi und 9. Athyr erwähnt, aber wir finden zugleich ein anderes Fest, welches am 21. Mechir<sup>2</sup> begann und nachweislich mindestens zehn Tage dauerte. In der sogenannten Bentreschstele aus der Ramessidenzeit wird ein Amonsfest erwähnt, welches vom Ende Pachons (Z. 13) bis mindestens zum 22. Payni

Der aus demselben sich ergebende chronographische Ansatz scheint mir aus vielen Gründen für Thutmes III. etwas zu niedrig zu sein. (Vgl. Studien, I, 74 [906] A. 3).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mariette, Karnak, Tafel XII, Z. 7. Die von Mariette im Texte (S. 47) gegen das beigefügte Monddatum geäusserten Bedenken erledigen sich durch den Hinweis auf die Thatsache, dass das Regnaljahr damals am (oder um den?) 1. Pachons begann.

(Z. 6) dauerte und mit der im ersten Turiner Papyrus erwähnten διάβασις τοῦ μεγίστου θεοῦ Άμμωνος aus dem Payni des 53. Jahres des Ptolemaios Euergetes II. identisch ist. Daneben finden wir in einer wichtigen Inschrift ein Amonsfest am 29. Epiphi¹ und in anderen Texten verschiedener Zeiten Neujahrsfeste zu Ehren des Amon angeführt. Der Umstand, dass die Amonsfeste gewöhnlich mehrere Tage umfassten — so dauerte das Amonsfest, welches im Kalender von Medinet-Abu am 19. Paophi begann, volle 24 Tage und hatte dann noch eine Nachfeier — in den Texten dagegen meist nicht angegeben wird, ob das betreffende Datum den Anfang, die Mitte oder das Ende des Festes bezeichnete, ist sehr geeignet, die Schwierigkeiten zu erhöhen. Man hat bei derartigen Untersuchungen das Gefühl, welches nach der anschaulichen Beschreibung Diodor's I, 30 die Wanderer befiel, welche sich in die βάραθρα verirrten.

Der zweite Versuch geht von den Angaben der Papyrus und Inschriften über Beginn und Ende der Ernte und der Feldzüge aus. Es ist natürlich, dass auf diesem Wege, der zuerst von Goodwin gewiesen und seitdem von Lieblein<sup>2</sup> mit Vorliebe beschritten wurde, sich nur annähernde Werthe gewinnen lassen. Bei der Lückenhaftigkeit unserer Hilfsmittel wird man sich vorläufig damit begnügen müssen. Besonderes Gewicht lege ich auf die Angaben über den Beginn der Feldzüge, da derselbe von den allgemeinen Naturverhältnissen abhängt - man denke an die Gleichmässigkeit der assyrischen Feldzüge. Gewiss gab es in den heiligen Rollen Vorschriften über die "geeignete Zeit' der Kriegseröffnung, religiöse Festlichkeiten giengen derselben voraus. Denn so möchte ich das in einer Inschrift aus der Zeit Tuthmes III.3 erwähnte Fest auffassen, welches wohl nichts anderes bedeutete, als die "Abwehr der Anuvölker", also eines der ersten Völker, mit denen die Aegypter, wie die Inschrift von Wadi-Maghara aus der Zeit des Königs Chufu bezeugt, in Conflict kamen. Es wurde in dem zweiten Jahre Thutmes III. am 21. Pharmuthi gefeiert, einige Tage vor dem Beginn des Feldzuges im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brugsch, Geschichte Aegyptens, S. 645.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. vor Allem Recueil, I, 62 f., 95 f.

<sup>3</sup> Dkm. III, 55 a. Vgl. Brugsch, Geschichte Aegyptens, S. 154.

Jahre XXII. Thutmes brach in dem genannten Jahre am 25. Pharmuthi von Zar auf und war am 4. Pachons schon in Inzwischen hatte bereits sein 23. Jahr begonnen. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass in der Zeit der Thutmosiden überhaupt das Regnaljahr von Pachons zu Pachons gieng und vermuthe darum, dass in der bekannten Inschrift des Amenemheb statt vielmehr zu lesen ist.² Wir müssten dann freilich darauf verzichten, den 30. Pharmuthi für den wirklichen Todestag Thutmes III. zu halten. Die Angabe, dass Thutmes III. am letzten Tage seines 54. Jahres bei Sonnenuntergang dahingieng, um am nächsten Morgen gleichsam neugeboren in der Gestalt seines Sohnes Amenothes II. den ägyptischen Thron wieder zu besteigen, würde in die Reihe der Anpassungen des Lebens der Pharaonen an dasjenige ihrer Vorbilder, der Götter, namentlich des Gottes Ra gehören, welche wir oben besprochen haben (Vgl. oben Seite 382). Die Entfernung von Pelusium nach Gaza beträgt sieben 3 Tagemärsche, die eben angeführten Daten aus dem ersten Feldzuge Thutmes III. stimmen damit vorzüglich. Während Thutmes III. am 25. Pharmuthi Zar verlässt, finden wir, dass Ramses II. nach dem Papyrus Sallier in seinem fünften Jahre am 9. Payni aus der Feste Chetam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Maspero im Recueil, II, 49 nach der Copie von Champollion, Notices manuscrites, II, 154, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. unsere Anzeige von Brugsch, Thesaurus inscriptionum aegyptiacarum I, in der D. Literaturzeitung, Nr. 28, S. 1983.

<sup>2</sup> Das ist der Hintergrund für den bösen Witz der Alexandriner, wonach die aus Aegypten entlaufenen Juden den Weg in sechs Tagen zurückgelegt hätten, um dafür am Sabbath ausruhen zu dürfen. Vgl. Tacitus, Hist. V, 3 ,et continuum sex dierum iter emensi, septimo pulsis cultoribus optinuere terras in quis urbs et templum dicata' und Apion bei Josephus, Contra Apionem II, 2: ,ὁδεύσαντες ἔξ ήμερῶν ὁδὸν βουβῶνας ἔσχον, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν τῆ ἐβδόμη ἡμέρα ἀνεπαύσαντο σωθέντες εἰς τὴν χώραν τὴν νῦν Ἰουδαίαν λεγομένην, καὶ ἐκάλεσαν τὴν ἡμέραν σάββατον, σώζοντες τὴν Αἰγυπτίων γλῶτταν τὸ γὰρ βουβῶνος ἄλγος καλοῦσι Αἰγύπτιοι σαββάτωσιν.'

Die Etymologie geht von der Wurzel, schep, — und dem davon abgeleiteten Worte — aus, welchen nach Brugsch, Suppl. S. 1181 die Bedeutung ,rothe, röthliche Flecken zeigen, wie sie beim Gefühl der Scham im Gesicht oder bei gewissen Krankheiten aufzusteigen pflegen' zukommt. In ,ωσιν' steckt wohl das koptische: 9κως cruciari, vexari (ἄλγος).

des Landes Zar marschierte; nach der Angabe eines anderen Textes finden wir ihn am 9. Epiphi bereits in der Nähe von Kadesch am Orontes, was mit dem ersten Datum vortrefflich stimmt. Wenn wir auf Grund dieser Daten die Rechnung machen, so erhalten wir folgendes Resultat: Zwischen dem 25. Pharmuthi und dem 9. Payni liegen 44 Tage; hatten Thutmes III. und Ramses II. ihre Feldzüge an demselben Tage des natürlichen Jahres begonnen, so liegen zwischen dem 22. Regierungsjahre des ersten und dem 5. des zweiten 4 × 44, also 176 Jahre. Ramses II., so wird man sagen dürfen, hat etwa 200 Jahre nach Thutmes III. den Thron bestiegen — ein Ergebniss, welches mit Allem, was wir auf anderem Wege über den zeitlichen Abstand dieser Pharaonen auszusagen im Stande sind, vortrefflich übereinstimmt.

## Register.



Άμένωφις 405, 407.

Βνών 396. Ερμαιος 386. Έρμοτύβιες 399 Ν. Έρμιούθ 399 Ν. Έρριδαίος 358. Έσήμητις 338. Ίωσήφ 414. Κωχώμη 410 Ν. Λαχάρης 397 Ν. Μάνδης 399 Ν. Μανδουλις 399 Ν. Μάρρης 399 Ν. Mlv 338. Νεφελχερής 397 Ν. Νεφερχέρης 410 Ν. 'Οσαρσήφ (Οσαρσύφ) 413. 'Οσυμανδύας 333, 399, 400. Οὐσιμάρης 399 Ν. Παᾶπις 407. Παλμανώθης 407. Πανίσχος 338. Πετεσήφ 414. Πετεσούχις 406. Πέτης 414 Ν. Ποτασιμτο 406. 'Ραμέσσης 386. 'Ράμψης 386. Σαίτης 402. Σάλατις 396. Σέθως 386. Σέθωσις 386. Σναχομνεύς 333. Σοχώτης 406. Τακελωθις 397 Ν. Τέως 352, 398. Τίμαος 398. Τισιθέν 414, 415. Τλάς 397 Ν.

Υχσως 395.

"Αρμαϊς 386 u. N. 411.

| Φαμίνις 339. Φάντης 414. Φίλιτις 397. Φριτιφάντης 414. Χαμοίς 332. Χουτήρ 410 Ν. **Ωρος 386. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 374, 383.<br>344.<br>379.<br>334.                                                            |
| 331 f., 383.<br>344.<br>374.<br>395.<br>392.                                                 |
| 395.                                                                                         |
| (a T w) 345.                                                                                 |
| 378.<br>366.<br>420 N.                                                                       |

Ш<u>№</u> 335 N.

```
epoc 334.
ROTE: ROT (mit nea) 335, 336.
MORIT : MOIT 333.
мприте: мфриф 384.
жто 338.
niqe : niqi 383.
оте 338.
OTWING 339.
пармотте: Фармоте: 406.
пармоат : Фаменов 406.
сатеере 368.
cos (ns) 333.
CMOT 332.
y$€, yy€ 333.
wwc 395.
QEMCI 336.
: QORI 337.
: ону 420. N.
396 u. N.
396 N.
άρχιερεύς 'Αλεξανδρείας και Αιγύπτου
  πάσης 404.
διάβασις του μεγίστου θεου "Αμμωνος 419.
θεών γενέσθαι θεατήν 407.
πάντων μου τῶν ὑπαρχόντων καὶ ὑπαρ-
   ξόντων 346.
παστοφόρος 386.
σαββάτωσις 420 Ν.
στρατηγός (σαρτηγός) 368.
τεταγμένος έπὶ τῶν ἱερῶν τῆς Αἰγύπτου
   404.
χοαχύτης 344.
```

Chamoïs III, 13, 36 333. 28 333, 334. IV, 1 333. V, 22 333. Faijûm, Papyrus 346 N.

Faijum, Papyrus 346 N.
Hammamât, Inschrift 357 f.
Koptos, Inschrift 366 f.
Leyden, Papyrus Nr. 384 335 N.
Miramare, Stele 332, 382 f.

Rosette, Inschrift Z. 6 333. Z. 13 332.

Turin, Papyrus I 369. Wien, Papyrus Nr. 7 340 f. Nr. 26 342.

Nr. 28 342 f.

Stelen Nr. 1 373 f. Nr. 52 373 N., 377 u. N.

Wien, Stelen Nr. 88 351 f., 374 N. Nr. 98 351 f., 377. Nr. 144 496,

Aelian, Hist. an. XI, 11 413. Agatharchides 371.

Diodor, I, 28, 414 N.

I, 54 400.

XIII, 46 402. XL, 3 891.

Herodot, II, 110 400 N.

128 397.

VII, 20 400 N.

Josephus, Contra Apionem 385 f.

" " " II, 2 420.N. Archaeol.VIII, 6, 2 353 N.

Manetho, Hykschosfragment 394 f. Sethosisfragment 403 f.

Exodusfragment 405 f.

Plutarch, de Is. ac Osir. 375 N. Polybios, XV, 25 367 u. N. Pseudo-Kallisthenes 410

Pseudo-Kallisthenes 410. Strabo, 774 380.

Tacitus, Annalen II, 60 400 u. N. Historien V, 3 420 N.

Theokrit, Idyll. XVII, 14 349, 361 N.

3 Moses, 11, 6 350. Richter, 2, 15 395. 2 Samuelis, 16, 22 403.

Aethiopenkönige: Ergamenes 370.

Harmachis 369 N. Anchmachis 369 N.

Atharamon 371 N. Ihr Vordringen nach Theben 369 f.

Ihre Zurückweisung 371. Amenophis, σοφός καὶ μαντικός ἀνήρ

407 f.

Amonsfeste 417 N., 418 f. Anemho, seine Familie 356 f., 378 f. Apis, seine Wohlthäter 385.

Araber, ihr Vordringen an die Mittelmeerküste 402.

Arsinoë I. 361 f., 368.

Arsinoë II. heiratet ihren Bruder 360. ihr Tod 357.

Assyrer bei Ktesias und Manetho 401 u. N., 416.

Champollion's Brief 373 N.

Cheops ὑπερόπτης είς θεούς 413. Couriere 395 N.

Demotische Contracte, ältere 330, 341.

Protocolle 354 N., 355 N. Notare 356.

Fehlen des Monatsdatums vor Epiphanes 372.

Identität der griechischen und demotischen Formeln 346 N.

Demotische Schrift und Sprache Schriftübergänge 330.

Sigel 356, Ligaturen 331, 332.

Erhaltung alter Formen in der Schrift 337.

Transscription des \_\_\_\_ 399 N.
Zeichen für den Artikel 337 N.
Dialekte, \(\lambda\) für \(\rho\) 397 u. N.

Diodor bentitzte indirect Manetho 390 N.

seine Genauigkeit 390 N. Bruchstück überOsymandyas 400N. Eigennamen, Doppelnamen 838, 397.

dynastische 353 N. volksthümliche 398.

mit Tı gebildete 384, 388.

Exodus, niedrige Ansätze 412. Feste, Arten derselben 417.

Götter, Schauen derselben 407 f. Formeln dazu 408.

ihr Verhältniss zu den Menschen 404 N.

Heer, Stärke des ägyptischen 399 f. Heereszüge, Beginn derselben 419 f. Hekataios von Abdera, von Diodor benützt. 400 N.

Herodot, Vater der Geschichte 393. Umgestaltung seiner Berichte 394, 403.

Zur Entstehungsgeschichte seines Werkes 400 N.

Hykschos, Ableitung des Namens 395.

Zeit des Einfalles 402, 416. ihre Vertreibung durch Tethmôsis 403 N.

ihre Könige: Salatis 396, 401. Bnon 396.

Philitis 370.

Josephus übernimmt die Gleichung

der Hykschos mit den Juden 391. entnimmt Apion die Exodusfragmente 390.

seine falschen Anschlüsse 387 f., 403 N.

Kalender von Medinet-Abu 417 N., 419.

Kanon, geprüft 352, 365, 372, 379.
Kappadokien, von Ramses II. angeblich erobert 400.

Lekanomantie 410.

Lysimachos s. Ptolemäer.

Magie 408.

Manetho, Verbreitung seiner Schriften 390.

seine Quellen 392 f., 405, benützt Ktesias 401.

Prüfung seiner Fragmente 394 f.

Verschiedenheit der Tomoi und Bibloi 402.

Verschiedenheit der Transscriptionen der Fragmente bei Josephus 386 f.

έμβόλιμος βασιλεύς 388.

Menes 416 f.

Mitregentschaft, Arten derselben 350 f., 363 f.

Moses und die Leviten 413 u.N. Pharaonen, Ableitung des Namens 374 N.

ihr Leben nach dem der Götter umgestaltet 382, 420.

Phyle, fünfte 374 u. N.

Priester, Einsetzung durch den König 375.

trinken Wein 375 N.

Pseudo-Eratosthenes 410 N.

Ptolemäer, Beinamen derselben 353 N.

Lagos nicht Spitzname 349.

Ptolemaios Soter, Aussetzungssage 350 N.

nicht Philipps Sohn, 349, regiert gemeinsam mit seinem Sohne 350 f.

seine Beinamen 355, 360.

Ptolemaios Philadelphos, seine Regierungsdauer 352, 365 f. heirathet seine Schwester 360.

Lysimachos, der Bruder des Ptole-

maios III. 366 f. Ptolemaios Epiphanes, Aufstände gegen ihn 368 f.

Verwaltungsänderungen in Oberägypten 371.

Ptolemaios Eupator 342, 366 N. Ptolemaios Euergetes II., seine Regierungsdauer 372, 378 f.

Ptolemaios Alexander I. aus Aegypten vertrieben 382.

Ptolemaios Neos Dionysos 403. Ptolemaios von Mendes 403.

Punt und das Gottesland 381.

Ramses II., sein zeitlicher Abstand von Thutmes III. 421. Regnaljahr, sein wahrscheinlicher Anfang im Pachons 418 u. N., 420.

Sabäer huldigen Sargon 381. Scheschonk I. aus einem libyschen Geschlecht 401 N.

Schicksal 335 N.

Selbstmord 409.

Seph, Gott von Heliopolis, 413 u. N.

Stierkämpfe 413 u. N. Sumero-Akkader 336. Taneter, das Gottesland s. Punt. Timaos, König sur Zeit des Hykschoseinfalles 398.

Thutmes III. erhält Tribut von Taneter 381.

Seine volksthümlichen Namen 398 u. N.

Zahl 13 408.

Zauberfigürchen 334, 408. Zauberkönige, Horos 411.

> Achunaten 411 N. Bokkoris 412.

### XXIV. SITZUNG VOM 14. NOVEMBER 1883.

Die Direction des Gymnasiums zu Belovar stattet den Dank ab für die Ueberlassung akademischer Publicationen.

Das w. M. Freiherr von Kremer übermittelt zwei Exemplare der in der Deutschen morgenländischen Zeitschrift von dem verstorbenen kais. russ. Staatsrath Freiherrn von Tornauw veröffentlichten Abhandlung über 'das Eigenthumsrecht nach moslemischem Rechte'.

Ferner wird von dem w. M. Freiherrn von Kremer der zweite Theil seiner "Beiträge zur arabischen Lexikographie" für die Sitzungsberichte vorgelegt.

Das c. M. Herr Professor Dr. Leo Reinisch überreicht eine für die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung unter dem Titel: "Die Chamirsprache in Abessinien".

Herr Professor Dr. Wilhelm Bacher in Budapest übersendet eine Abhandlung, betitelt: "Die hebräisch-arabische Sprachvergleichung der Abuwalfd Merwan Ibn Ganah", und ersucht um ihre Veröffentlichung in den Sitzungsberichten.

Die Abhandlung wird einer Commission zur Begutachtung zugewiesen.

### An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Akademie der Wissenschaften, königl. preussische zu Berlin: Sitzungsberichte 1882, Nr. XXXIX—LIV. Berlin, 1882; 8°. 1883, Nr. I—XXXVII. Berlin, 1883; 8°.
- Ueber die unter Philon's Werken stehende Schrift: ,Ueber die Unzerstörbarkeit des Weltalls', von Jacob Bernays. Berlin, 1883; 4º.
- Ueber Begriff und Begründung der sittlichen Gesetze, von Eduard Zeller.
   Berlin. 1883; 4°.
- Bern, Universität: Akademische Schriften pro 1882; 50 Stücke 80.
- Bibliothèque de l'École des Chartes: Revue d'Érudition. 44° année 1883, 4° livraison. Paris, 1883; 8°.
- Faculté des lettres de Bordeaux: Annales. 5° année, Nos. 2 et 3. Bordeaux, Paris, Toulouse, Londres, Berlin, 1883; 8°.
- Institute, the anthropological of Great Britain and Ireland: The Journal. Vol. XIII, Nr. 11. November 1883. London; 8º. — List of members of the anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Corrected to November 1883. London; 8º.
- Müller, Hans: Die Musik Wilhelms von Hirschau. Wiederherstellung, Uebersetzung und Erklärung seines musik-theoretischen Werkes. Frankfurt a. M., 1883; 40.
- Società, italiana di antropologia, etnologia e psicologia comparata: Archivio. Vol. XIII, fascicolo 2°. Firenze, 1883; 8°.
- Societas scientiarum fennica: Acta. Tomus XII. Helsingforsiae, 1883; gr. 40.
- Öfversigt af Förhandlingar. XXIV. 1881-1882. Helsingfors, 1882; 80.
- Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk. 37. und 38. Häftet. Helsingfors, 1882; 8°.
- Le Grand-Duché de Finland. Notice statistique par K. E. F. Ignatius. Helsingfors, 1878; 8°.
- Verein, historischer zu Bamberg: XLV. Bericht über Bestand und Wirken im Jahre 1882. Bamberg, 1883; 8°.

# Beiträge zur arabischen Lexikographie.

Von

A. Freiherrn von Kremer, wirklichem Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften.

Hiemit wird die im Bande CIII dieser Sitzungsberichte begonnene Arbeit zu Ende geführt, indem diese Beiträge die zweite Hälfte des in den Wörterbüchern vorliegenden Wortschatzes sum Gegenstand haben.

Das Hauptgewicht ward auch hier auf neue, in den Wörterbüchern fehlende Wörter und Wortformen gelegt, während solche, die bereits bekannt sind oder in Dozy's Supplément sich finden, nur dann aufgenommen wurden, wenn etwas Neues hiezu beizubringen war. Eine Schwierigkeit, die schon im ersten Theile sich fühlbar machte, trat auch hier wieder auf: nämlich die Auswahl unter den zahlreichen in das Neuarabische eingedrungenen Fremdwörtern, meistens türkischen oder persischen Ursprungs. Gabarty allein ist hiefur eine ergiebige Quelle. Da es aber nicht in meiner Absicht lag diesen Schriftsteller zu excerpiren oder ein vollständiges Glossar zusammenzustellen, so musste ich mir gewisse Grenzen auferlegen. Für Jenen, der des Türkischen nicht mächtig und mit dem Vulgärarabischen nicht vertraut ist, wird dieser Autor immer schwer verständlich bleiben, denn er bildet oft aus türkischen Wörtern ganz سرَدَار als Plural von سدوادرة als Plural von سردار Kriegsoberster, oder کواخی, Plural von کاخیة, vulgärarabische entstellte Form des türkischen كتخدا, das Kehjâ ausgesprochen wird, aus dem das vulgärarabische Kâchjeh entstand, oder Asper, kleine اخشا, arabisirte Form des türkischen Scheidemünze. Solche Fremdwörter gehören meiner Ansicht nach nur dann in ein arabisches Wörterbuch, wenn sie allgemeiner in Gebrauch gekommen sind, und ich habe demnach manches ausgeschlossen, denn Gabarty hat in der Aufnahme solcher Wörter, wie mir scheint, nicht immer das richtige Maass eingehalten.

Eine ähnliche Beschränkung legte ich mir auf hinsichtlich der Berichtigungen zu Freytags Lexikon. Ich verbesserte hie und da einen Fehler, wo er mir im Verlaufe meiner Lectüre gerade auffiel. Aber ich möchte darüber keinen Zweifel aufkommen lassen, dass der Zweck dieser Arbeit eine kritische Sichtung des in Freytags Lexikon enthaltenen Sprachmaterials nicht in sich schloss, denn eine solche würde sich zu einem umfangreichen Werke gestalten.

Die arabische Lexikographie ist dadurch allmälig in falsche Geleise gerathen, dass man schon früh begann Wörterbücher nicht aus der lebenden Sprache und Literatur, sondern aus älteren Wörterbüchern zusammenzustellen. Man schrieb die Alten ab mit allen Fehlern, fügte neue hinzu, wozu die Unvollkommenheit des arabischen Alphabetes nicht wenig beitrug, und auf diese Art entstanden Varianten und vermeintliche neue Wortformen in Hülle und Fülle. Ein schlagendes Beispiel habe ich in dem Worte andere der gegeben, das Kamûs anführt und Freytag als: princeps Christianorum erklärt, obgleich es nirgends in der Literatur nachweisbar ist: denn es ist nichts anderes als eine entstellte Schreibweise für Augustus, als römischer Kaisername.

Wenn ich einzelne solcher Fehler berichtige, so darf daraus nicht gefolgert werden, ich hätte die weit zahlreicheren nicht berichtigten übersehen. Ich wollte nur meine Arbeit nicht über gewisse Grenzen ausdehnen. Denn wir sind in der arabischen Lexikographie noch lange nicht so weit, den gesammten Sprachstoff einer kritischen Sichtung unterziehen zu können und wir werden für längere Zeit uns mit einfachen Beiträgen begnügen müssen. Ja wir dürfen uns keiner Täuschung hingeben: vieles wird für immer zweifelhaft bleiben.

Ueberhaupt kann von einer Sichtung des Echten vom Unechten erst dann die Rede sein, wenn für jedes Wort auch die Belege aus der Literatur beigebracht würden; eine Riesenarbeit, deren vollständige Durchführung kaum denkbar ist. Denn das Sprachmaterial, sowie es in den grossen Originalwörterbüchern gesammelt worden ist, gehört nicht einer bestimmten Periode der Sprachbildung an, sondern enthält den sprachlichen Stoff einer vielleicht mehr als zweitausendjährigen Periode ununterbrochener Fortbildung. Und dieser ganze, gewaltige Stoff ist bunt durcheinander gemischt. So gross auch der Fleiss der einheimischen Gelehrten, besonders der Philologen der alten Schule war, so finden sich nicht blos Unmassen von Varianten, Afterbildungen und zahllose Missverständnisse vor, sondern es zeigen sich anderseits, auch wenn man von der modernen Sprache ganz absieht. viele Lücken, selbst für die sogenannte klassische Periode. Die alten Lexikographen haben nicht immer die von ihnen benützten Literaturwerke sorgfältig excerpirt. So kommt es, dass man bei dem Studium der grossen Traditionssammlungen, die schon für die alten Lexikographen die ergiebigste Fundgrube waren, noch immer manches Wort findet, das sie aufzunehmen übersahen. Saijid Mortadâ, der Verfasser des Tâg-al'arus, hat zwar vieles nachgetragen, aber die vorliegende Arbeit zeigt, dass noch immer eine kleine Nachlese gehalten werden kann. Aus den Werken der alten Philologen, den Sammlungen von Nawadir liesse sich noch weit mehr herbeiziehen. lauft man hiebei Gefahr taube Nüsse zu kaufen, denn viele seltene Wortformen, die, um damit zu prunken, in solchen Werken zusammengestellt werden, haben nie in der lebenden Sprache existirt. Aus diesem Grunde liess ich Sojuty's Mozhir unbeachtet, denn nicht wenig von dem, das dort gesammelt ist, gehört dieser Classe an.

Anders verhält es sich mit Wörtern, die in einem alten Verse sich finden. Solche Citate aus Gedichten erhärten zwar nicht immer die Echtheit des Wortes, aber sie geben doch dafür einige Wahrscheinlichkeit. Deshalb nahm ich manches solche Wort in meine Zusammenstellung auf. Verschwindend klein ist allerdings der hier gebotene neue Stoff im Vergleiche zu dem, was Dozy in seinem grossen Werke gesammelt hat. Denn er arbeitete mit so umfassenden Materialien, so ausgedehnter Belesenheit und so unermüdlichem Fleisse, dass er allein die Arbeit Vieler vollbrachte und seinen Nachfolgern nur wenig nachzutragen hinterliess.

Als ich diese Arbeit begann, ahnte ich nicht, dass R. Dozy, dessen Werk den Anstoss zur Herausgabe dieser Beiträge gab, noch vor Vollendung derselben aus dem Kreise der Lebenden würde geschieden sein. Um so mehr fühle ich mich verpflichtet, hier dem Andenken dieses unermüdlichen Forschers den Zoll des Dankes und der Bewunderung abzustatten; denn nur wer sich einer ähnlichen Arbeit, selbst im kleinsten Maassstabe unterzogen hat, wird sich darüber Rechenschaft geben können, welche Summe von Gelehrsamkeit, Ausdauer und Liebe zur Sache erforderlich ist, um eine wissenschaftliche That von solcher Bedeutung zu vollbringen, wie Dozy's Supplément es ist.

Wie der gelehrte Holländer Jakob Golius durch sein Lexikon vor zweihundert Jahren zuerst dem Studium des Altarabischen in Europa eine feste, wissenschaftliche Grundlage gab, so vollendete R. Dozy, in die Fussstapfen seines Vorgängers und Landsmannes tretend, die erste umfassende lexikographische Bearbeitung der späteren Sprache, wobei er aber auch äusserst zahlreiche und werthvolle Nachträge für die ältere Periode der Sprache lieferte.

Neu citirt werden in diesem II. Theile folgende Werke:

Byruny: Chronologie der orientalischen Völker, herausgegeben von E. Sachau. Leipzig, 1878.

Kitâb alcharâg, von Jahjâ Ibn Adam († 203 H.). Handschrift im Besitze des Herrn Ch. Schefer in Paris, der mir vor Jahren dieselbe zu benützen gefälligst gestattete.

Damyry: Ḥajât alḥaiwân, Ausgabe von Kairo. 1292.

Gabarty: Band I, II und III. 1

Ghorar alchaşâïş alwâḍiḥah u. s. w. von Waţwât. Ausgabe von Kairo. 1284.

Ibn Haukal, herausgegeben von M. J. de Goeje, in der Bibliotheca Geographorum Arabicorum.

Mâwardy: Constitutiones politicae, herausgegeben von M. Enger. Bonn, 1853.

Da ich für den ersten Theil dieser Beiträge nur den IV. Band, der zuerst erschien, benützt habe, so stelle ich die aus den Bänden I, II und III sich ergebenden Nachträge zu den Buchstaben \(\subseteq\) im Anhange zusammen.

Mo'gam des Jâkût: Geographisches Wörterbuch, herausgegeben von Wüstenfeld.

Kitâb alma'ârif, von Ibn Kotaibah, herausgegeben von Wüstenfeld.

Nihâjat alrotbah fy talab al-hisbah. Manuscript der kais. Hofbibliothek in Wien.

Shifà des Kâdy 'Ajâdh, Ausgabe von Constantinopel. 1290, Ausgabe von Kairo vom Jahre 1276; beide lithographirt.

Sendschreiben des Kâdy Abu Jûsof an den Chalifen Hârûn alrashyd, Manuscript der königl. Bibliothek in Berlin.

Ta'âliby: Laţâïf, herausgegeben von de Jong. Leyden, 1867.

Ibn Taghrybardy: Abulmahâsin . . . Annales ed. Juynboll. Leyden, 1855.

Tashyfät almohaddityn: von demselben 'Askary, welcher das Seite 186 (8 des Sonderabdruckes) der ersten Hälfte dieser Arbeit besprochene Tashyf verfasste, es handelt über die Kritik der Traditionen. Handschrift meiner Sammlung. Abschrift nach einem alten Manuscripte der Bibliothek des Khedive.

### II.

#### ض

- قال ... فَبَقَّ eine Heerde Ziegen. Tanbyh, fol. 6 أَنَّ فَالَّالِي الله الله وجماعة المعزى اذا كانت من الاربعين الله المعزى الله كالله ك
- nach Tanbyh, fol. 78° nicht die Asche, فرنبغ ضبع sondern der Russ: وقال ابو عبيد الضبع الرّماد وانّما.
- V entgegenhalten, hinreichen. Aghâny XIX, 19, Z. 11 v. u.
- على عنقه ضبن نيه طعام: Aghâny V, 33, Z. 10 ضبن فيه ضبن فيه ضبن فيه ضبن عنقه ضبن Es ist zu lesen ضبن

- die Spannung des Zeltes, die Befestigung طرب طوب die Spannung des Zeltes, die Befestigung des Zeltes, die Befestigung التضريب العامليت وهو ان يضرّب بالخيوط كالميت وهو ان يضرّب في الفسطاط كما يضرّب في الفسطاط
- ein Torturwerkzeug. Ibn Atyr V, 210, Z. 5.
- ضنی ضیری Schwager, auch Schwiegersohn. Ash'ar, fol. 104.
  - رالفارسية فيهم غير منكرة فكلهم لأبيد ضَيْرَنَ سَلِفُ ,Die (persische) Schwesterehe ist bei ihnen nicht missbilligt, und Jeder ist seines Vaters Schwiegersohn und sein eigener Schwager.
- فَيْطُارُ فَيْطُارُ . einer der rothe Haare oder rothe Hautfarbe hat, von den Clienten gesagt, Kâmil 264, Z. 11, 13, sonst Dickwanst, Schmerbauch, Ibn Doraid, 53, 276.
- ضعف تضعیف ب der Ueberzug, der Beschlag, die Verkleidung. Makryzy I, 316, Z. 15. مُضَاعِفُ Plur. ohne Singular: Schwäche. Labyd S. 102.
- صغن جمل الضَغينَة (Ibn A<u>t</u>yr III, 132, Z. 5. Vgl. Lanc: خمل الضَغينَة .
- ضمد ضمد Name eines Idoles. Aghâny XIII, 65, Z. 6.
- ein türkisches Kleidungsstück. Gabarty I, 38, Z. 14; IV, 127, Z. 9, eine Art Galakleid. Gabarty I, 169, Z. 2; 191, Z. 8; 206, Z. 2.
- ضمن ضمان Pacht. Ibn Chaldun III, 403, Z. 4, für eine verliehene Provinz.
- wociferavit. Bochâry 3742 (letztes Bâb im Kitâb alhijal), pl. فَرُضُوا bei Lane ohne Angabe der Stelle.

  Das Wort kommt sonst nicht vor.

- eine Art Rasiermesser. Shifa, S. 33.
- ein in besonderer Form gewundener Turban. Gabarty IV, 163, Z. 14 v. u.
- II. mit ب., einsperren, einkerkern. Tabary III, iv, 962, Z. 7. طبق, im Dialekte von Bagdad: das Tischtuch (سباط) meistens aus Leder, das auf den Teppich ausgebreitet wird und worauf die Speisen gestellt werden, die Platte, worauf die Speisen aufgetragen werden. Shifâ, S. 148. طبق, die hohe Mütze der Polizeisoldaten (Tschâwysh). Gabarty IV, 127, Z. 9. Es wird dort der Anzug des Alâj-Tschâwush, des General-Profosen beschrieben: عمل الفلية والطبق على راسه der Zuhörerkreis, Menschenansammlung. Gabarty IV, 236, Z. 2. طابق من الناس den die Saite der Laute gewunden ist und womit sie gespannt wird, شدت طبقته: ich spannte die Saite an. Aghâny V, 127, Z. 2. 'I'lâm, S. 293, Z. 3 v. u.
- Erdwerk, Schanze. Auch im Türkischen im Gebrauche.
- منجنة ملجن , eine Art Fleischspeise. Aghâny X, 125, Z. 8.
- طخن I, = ملخن vgl. طخن. Shifâ, S. 148 (nach Ibn Châlawaih).
- سخن I, = نكح vgl. طخس. Shifà S. 148, gleichfalls nach Ibn Châlawaih.

- I, umstürzen, umschmeissen. Vulgär. Saif aljazan I, S. 77.
  - I, einsetzen (Geld im Spiele). 'I'lâm S. 100.
- طرخم طَرَاخِمُ , pl. stolz, übermüthig; in einem Gedichte des Farazdaķ. Ibn 'A'râby: Mosâmarât I, 274:

# وكانوا مطرختى الطراخم

Vgl. طرغم — اطلختم الله Hithpaëlformen von der Wurzel رغم.

- طراد طرد Windfahnlein. Isfa-Gabarty IV, 136, Z. 15. مراد الله Windfahnlein. Isfahâny II. 217, Z. 3; ein Kleidungsstück, Tabary III, ıv, 1176, Z. 9. قطريدة, schnellsegelndes Nilschiff. Gabarty IV, 5, Z. 10; 101, Z. 7 v. u.; 121, Z. 6.
- eine Speise. Shifa, S. 47. Bei Mas'udy VIII, 395, Z. 2 طردینه.
- im Dialekt von Beirut: der Papagei. Freytag طِرْغِلَّ hat اطرغلَّات, wo statt دبامی zu verbessern ist
- تطریف, pl. تطاریف, Verbrämung, Besatz eines Gewandes. Shifà, S. 168.
- مبشى = Corridor طُرْقَة طرق . Gabarty IV, 191, Z. 5. المسافة التي بين الاوضتين
- eine Goldmunze, gewöhnlich فُنْدُنْ genannt. Gabarty III, 353, Z. 16.
- طُسًا س. وَأَسُاس, die Fingernägel. Shifa, S. 150. Nach einer Stelle in den Nawadir des Kaly'. Sonstige Belege fehlen.
- das Waschbecken. Aegypt. Syr. Shifa, S. 23.
- Gabarty III, 234, Z. 3, Couriere, Postboten; IV, 9, Z. 5 v. u. ططری, der Posttatare, berittener Postbote. Gabarty II, 105, Z. 8 v. u.

- eine Speise, auch ططباع in medicinischen Büchern genannt. Shifa, S. 151. Eine Art Nudeln.
  - مطاعيم الربح طعم Meid. II, 294, wo die Bedeutung dieses Ausdruckes gegeben wird.
  - طعن طعن, mit Smaragden eingelegt. Saif aljazan, S. 34. Vgl. Dozy: مطقم.
    - . Shifà, S. 148 نكم المراة = طفنز ,طحس ,طحز = طغز
  - türk. eine Art Jagdfalke. 'Atar al' owwal S. 137.
  - طغنز = طغنز shifà, S. 148.
    - I. Ueberfliessen, déborder. Gabarty IV, 311, Z. 1. طقف الماء على الجسور: das Wasser stieg über die Dämme.
  - aussprechen. اطال الله بقاءك : J, Die Formel طَلْبُقَ Shifâ, S. 148. Hamadâny: Makâme I.
- das Abzeichen der Würde eines Wezyrs, in einer besonderen Kopfbedeckung bestehend, Gabarty IV, 230, Z. 8 v. u., S. 265, Z. 8, 306, Z. 7 الطلحان Vgl. Gabarty III, 301, Z. 6.
  - طلعيات طلعيات Gabarty IV, 198, Z. 8 v. u., vermuthlich: Quasten, Fransen zur Verzierung und Ausschmückung. طلائع, die Enden oder Spitzen der Stangen, die ein Zelt tragen. Gabarty I, 376, Z. 5 v. u., III, 51, Z. 5. v. u. طلعات, Geschwüre, Hautausbrüche. Fawât I, 171, Z. 4 v. u.
  - V, lächeln. Makkary I, 197, Z. 5 v. u. Vgl. Dozy.

     مالّاتة , vorspringender Erker, طلّاقات , Fawât I, 115, Z. 6.
    - VII, Anwerth finden, beliebt sein, in Nachfrage stehen. Vulgär. Shifà S. 146. Vgl. Dozy.
    - طمة جبل طمة جبل Gipfel (eines Berges), nach Anderen der Name eines Berges. Aghâny XI, 80, Z. 11. —

- طبيم, eine Art kostbaren Kleiderstoffes, Goldbrokat. Maķryzy I, 410. Z. 12.
- طنب طنب, der, welcher am Zeltstricke sich anhält, also der Schutzflehende. Gabarty III, 282, Z. 17.
- طرب طرب, Ziegelgräber, der alte Ziegel aus dem Schutte heraussucht, um sie zu verkaufen. Ibn Mamâty S. 34.
- pl. اطواخ, Rossschweif, Zeichen der Paschawürde. Türkisch طوغ. Gabarty IV, 175, Z. 17.
- عربان الطارة طور die Beduinen der Sinai-Gegend. Gabarty I, 179, Z. 9.
- الذى ذهب انثياه وذكره بالكلّيّة = طواشى بطوش Sobky, fol. 13 b.
- طوفية . pl. طوفية, Flurhüter, Feldwächter (gardechampêtre). Sobky, fol. 51 b.
- صون: von Anfang bis zu Ende vom Scheitel bis zur Zehe. Shifa, S. 48. طَائِق, Spalte, Ritze in einem Holzstücke. Labyd, S. 66. Der vorstehende Rand an einem Berge, an einem Gebäude, das Gesimse, der Fries. Eine andere Lesart hat an dieser Stelle طابق.
  - ويلق eine Art Tuch. Fawât I, Z. 3 v. u. ويلق طول طول الطول المقفّص الاسكندرانيّ والقماش القصيـــر طوالات المراتب للموالات المراتب لهمتلا III, 243, Z. 4 v. u.
- صُطَيِّب طيب Bezeichnung des Mannes, welcher die Sängerinnen oder Tänzerinnen begleitet und, wenn sie sich produciren, applaudirt. Vulgär. Kairo. Vgl. شودب.
  - es, سقطت طارتها :Gabarty III, 32, Z. 19. طارة طارة ,es senkte sich der Flug (des Luftballons). – طيّارة

ein Zettelchen, ein loses Blatt (Papier). Gabarty IV, 124, Z. 10 v. u.

ابوریاح Windfähnlein. Shifa, S. 18 auch ابوریاح enannt.

سکر siehe : سکر vgl. Mas'udy VIII, 396: فیا عذرک فی ان لا تری من سکره طینه

#### ظ

- راء الطّبي طبي metaphorisch: Gesundheit, weil die Gazelle angeblich nie krank ist. Shifà, S. 102.
- die Wanderstämme, Nomaden. Ibn Chaldun V, 470, Z. 11.
- I. ب, in Rückstand bleiben (mit einer Verpflichtung). Kâmil, S. 281, Z. 3. طلع بمكاتبته, er blieb mit der bedungenen Summe für die Freilassung in Rückstand'.
- صهر البظاهر die Angesehenen, die Einflussreichen, Notabeln. Gabarty IV, 96, Z. 13 من احجاب البظاهر in demselben Sinne الظاهرين فافاط. S. 108, Z. 13; S. 191, Z. 8 v. u.; S. 192, Z. 2 v. u. ارباب البظاهر.

- تعابى pl. تعابى, Geschenke (Kleider, Stoffe), Ausstattung. Gabarty IV, 73, Z. 14 v. u.; S. 91, Z. 11 v. u. Vgl. Dozy.
- عبث عبث, Spassvogel, Possenreisser, Schalk. Ibn Atyr II, 310, Z. 2.
- عبد عَبْدِيَّة , vom Chalifen Abdalmalik geprägte Silbermünzen (Dirhem). Aghâny XI, 50, Z. 11.
- im ägypt. Vulgärdialekt = عبر دخل في. Gabarty IV, 175, Z. 3: عبر عليه, auch عبر عليه. Gabarty I, 143, Z. 12. عبرة, festgesetztes Erträgniss eines Bezirkes. Ibn Mamâty, S. 33. اذا كانت عبرة ناحية , hochsommerlich, عُبُوري خبسة الاف دينار مثلاً , hochsommerlich, عبورية, Mittagshitze, wie im Hochsommer; Abu Nowâs ed. Ahlwardt 48, v. 3, so genannt nach dem Gestirne: شِعْرِيَ الْعَبُورِ.
- عبط عبط, roh, unbearbeitet. Gabarty IV, 159, Z. 15 v. u. غير مشغول.
- صبية عبى Dünkel, Ucbermuth. Ibn Atyr II, 309, Z. 9. Meid. III, 620. Das Wort machte schon den alten Erklärern Schwierigkeit. Die Tradition lautet nach 'Askary in seinem Buche: Taşhyfât almohaddityn (fol. 42 meiner Handschrift): ان الله عز وجل قد الله عنكم عُبِيّة الجاهليّة و تحرها بآبآئها Dies ist die allgemeine Lesart, aber andere geben die Varianten عَبِيّة oder عَبِيّة , und erklären das Wort mit عَجهيّة oder مَبِيّة
- عَتْ عَتُوت عَتَّ , schwere Zeit, hartes Missgeschick. Mas'udy VIII, 37; vgl. عضوض.

- تعتير عتر Verderben, Vernichtung. 'Antar: Heft 86, S. 446; Heft 94, S. 123. نفترين ist in Beirut die Bezeichnung des mohammedanischen Pöbels und hat die Bedeutung: Vagabunden, Proletarier. عَثْرُ مَا أَخْرَسَ فَوْقَ عِثْر , in einem alten Verse heisst es: مِأْرُم أُخْرَسَ فَوْقَ عِثْر , und manches uralte Wegzeichen auf einen schwarzen Felshügel'. Der Commentar erklärt nämlich das Wort عَتْر mit عَتْر الْمَاكِيْمَةُ سُودَا عَالَى الْمَاكِيْمَةُ عَلَى الْمُعَالِّيْمَةً عَلَى الْمُعَالِّيْمَةً عَلَى الْمُعَالِيْمَةً عَلَى الْمُعَالِيْمَةً عَلَى الْمُعَالِيْمَةً عَلَى الْمُعَالِيْمَةً عَلَى الْمُعَالِيْمُ اللَّهُ الْمُعَالِيْمُ الْمُعَالِيْمِ الْمُعَالِيْمُ الْمُعَالِيْمُ الْمُعَالِيْمُ الْمُعَالِيْمُ الْمُعَالِيْمُ الْمُعَالِيْمُ الْمُعَالِيْمُ الْمُعَالِيْمُ الْمُعِلِيْمُ الْمُعَالِيْمُ الْمُعِلِيْمُ الْمُعَالِيْمُ الْمُعَالِيْمُ الْمُعَالِيْمُ الْمُعَالِيْمُ الْمُعَالِيُعِلِيْمُ الْمُعَالِيُعِلِيْمُ الْمُعَالِيْمُ ا
- متّالة عتالة , das Brecheisen, die Hebestange. Gabarty
  IV, 300, Z. 4. Das von Dozy nach Fleischer gegebene معتال ist nicht aus den Texten nachzuweisen.
- N. pr. einer altarabischen Gottheit. Aghâny III, 16, Z. 1.
- ولا عتساً أدين وكان رباً لنا في الدهر اذ حلمي صغير
- عثر الراى عثر الراى عثر الراى عثر . bereuend, bedauernd. Shifa, S. 160; soll schon in einem alten Gedichte vorkommen.
- عثل عثل بعثل المناس Verkrüppelung. Mowaţţa' IV, 32, wo es von den Verwundungen, für welche Entschädigung zu zahlen ist, heisst: وإن كُسِرَ عظم من الانسان يد أو رجلً او غير ذلك من الجسد خطاء فبراً وهم وعاد لهيئته فليس فيه عقل فان نقص وكان فيه وعد المناس مناسب من

- عد عد , der Platz, wo die Kameele abgezählt werden, wenn die Steuer bestimmt wird: البعد البرضع الذي الذي الذي الذي الذي الذي الدين الد
- عديل عدل , der Reisegefährte. Fawât II, 148, Z. 8 v. u. Vgl. Dozy. Schwager. Gabarty IV, 295, Z. 8 قعدًل – زرج اخت الزّرجة , Bilanz, Kostenüberschlag. Gabarty IV, 305, Z. 7, jetzt in Aegypten auch ميزانيسة genannt. — Preistarif (für Lebensmittel). Gabarty I, 179, Z. 8.
- عدر عدر , Name der Sonne. Ta'âliby: Latâif, S. 38.
- عرب عرب عرب جربة عرب , Schiffmühlen (im Tigris). Ibn Ḥaukal, ed. Goeje, S. 147, 243, dann: Sendschreiben des Ķādy Abu Jūsof an Hārūn alrashyd, fol. 53. (Handschrift der königl. Bibliothek in Berlin): وسألت (sic) عن العروب التي تتخذ في (دجلة) عروب الكبار Hiernach ist Lane zu vervollständigen.
- صربطة die Laute, Handtrommel. Shifa, S. 154. Vgl. عرطبة, Aghâny XIII, 132, Z. 13, v. u., welches die richtigere Form ist.
- die Fusstruppen, Meid. II, 140, so auch in der Ausgabe von Bulâk und im Kâmûs.
  - جرزم عرزم, die alte Schlange, bei Freytag durch ein Versehen: tribus antiqua.
  - v. 37. Labyd, Dywân, S. 102. عرض مرك عرض بارض بارض ي struppirte كرارض المركز عرض بارض المركز بارض المركز بارض المركز المركز المركز بارض المركز المركز المركز باركز المركز المر

welchem der Turban gewunden wird. 'I'lâm, S. 195. Vgl. Dozy. — عَرَضِيّات جَرَهُ كَعُمْر , Zufälligkeiten, Glücksfälle. Saif aljazan, S. 10. — مُعْرَض بَعْضُ , Bittschrift, Eingabe an die hohe Pforte. Gabarty I, 150, Z. 8. — وانّها ذكر ذلك ; adverbial: wegen, anlässlich: مُعْرَض , in der modernen Sprache: في معرض عموض عموض , allgemeine Weltausstellung.

- البوّاب واهل الشام :genannt مقدّم مُعَرِّف عرف يُستّونه المعرّف وربّما قيل المقدّم رجل بباب الوالى يكون بالمرصاد للّصوص علية المُحص عن امرهم يكون بالمرصاد للّصوص علية المُحص عن امرهم ... Sobky, fol. 16 ليكفّ من الخلق شرّهم
- عرقل الأمر اذا تداخل. sich schwierig gestalten, sich verwickeln (von einer Angelegenheit gesagt). Ibn Doraid, S. 70, Z. 3.
- تقبض = تعركز عنّا , sich abwenden, sich zurückziehen. Ibn. Doraid, S. 326.
- IV, bezwingen, demüthigen, in folgendem Verse des Zohair, der sich aber in dessen Dywan nicht vorfindet:
- ومَنْ لا يَصُنْ قبل النّوافل عِرْضَهُ فَيُعْرِزْهُ يُعْرِنْ بِعِ وَ بِحــرَقُ
  قال ابو : "Hiezu bemerkt 'Askary im Tashyf, fol. 127 عمرو الشيبانى يعرن بالنون و قال يلزم ويقال اعرنته و عرنته فيما احسب كذا و كذا اى الزمته ايّاه و يقال للبعير الذى جعل في انفه العران بعير معرون و العران الارض البعيدة قال ذو الرّمّة \* العِران الشواسع \* رواه خالد بن كلثوم يعرر به براء غير معجمة من العرّ اى خالد بن كلثوم يعرر به براء غير معجمة من العرّ اى الحرب ذكر العقاب , das Adlermännchen عَرَن الجرب نقوم يعرب عليه العرب العقاب , Tashyf, fol. 35°.

- مِنْبَر = die Tribüne, die Kanzel عرانيس pl. عرنوس و معد على :Antar, Heft 118, S. 432, Z. 1 v. u.: و صعد على :Geländer, العرنوس و هو الذي يستبي في زماننا منبر Geländer, Gitterwerk (von Holz): Makryzy: Chitat, I, 476, Z. 9 v. u.: هو بعرانيس الذي هو بعرانيس تائبة مخروطة من اخف الخشب و هي من الجانبين قائبة مخروطة من اخف الخشب و هي مدهونة مذهبة
  - عرية الوظيف عرية الوظيف, poetischer Beiname des Straussenweibchens. Labyd, S. 70.
  - معاریب und معاریب, Quadersteine, behauene Steine. Iklyl bei Müller: "Die Burgen und Schlösser Südarabiens" in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie der Wissenschaften, Bd. XCVII, III., S. 1038, 1044.
    - V. Hilfe oder Schutz suchen. Aghâny XIX, 97, Z. 4 v. u. — عَزَوْر, Ibn Doraid S. 194, Z. 2 v. u. - تعزير, Strafe, Geldstrafe, vulgär.
  - عَزُكَة عَزُكَة, die Oeffnung des Wasserschlauches (مزادة) vulgar statt: عزلاء. Ḥaryry: Dorrah, S. 166.
  - عزو عَزْوَة عزو , die Angehörigen, die Anhänger. Gabarty IV, 161, Z. 8, 181, Z. 15: وحضر الصاوى ومن كان يلوذ به : Antar, Heft 121, S. 1: وعزوته من اهله و عزوته
  - فر العس عس die Milch, poetisch. 'Orwah, S. 50, Z. 14.
- und amde: Freytag nach Kâmus: princeps Christianorum. Das Wort ist nichts anders als das lateinische Augustus und dürfte um so sicherer aus den Wörterbüchern zu streichen sein, als keine Belegstelle dafür sich findet. Die ursprüngliche Form lämde findet sich bei Damyry I, 276, Z. 14.
  - der Lagerplatz, das Lager. Ibn Atyr II, 240, Z. 5 v. u.

- würgen, drücken, zusammenpressen. 'Antar, Heft 129, S. 302: مدّ يده الى ازياقه وعصّ عليه ما خلاه ومدّ يده الى ازياقه وعصّ عليه ما خلاه Vgl. Dozy.
- عصر عَصَارِی die Nachmittagsstunde, pl. عَصَارِی, vgl. فَحَوِيَّة und فَحَوِيَّة von سَهَارِی
- عصم, Theer, flüssiges Pech. Labyd, S. 88, 101. Schon von Golius in dieser Bedeutung gegeben, aber von Lane nicht aufgenommen.
- لوى I, von einem verwundeten Kameele gesagt: لوى Aghâny XVI, 107, Z. 11. v. u.
- عضع = عضعف . 'I'lâm, S. 122, Z. 9 v. u. Vgl. Dozy.
- von grosser, hässlicher Gestalt: الطويل المضطرب الطويل المضطرب. Ibn Doraid, S. 327.
  - عطف \_ عاطف \_ عطف, pl. عُطْف. Mo'allakât edid. Arnold, S. 95.
    - صفيف الجبهة عفن عفيف الجبهة عفيف الجبهة بالمجبهة وهم von enthaltsamer Stirn; von dem gesagt, der nicht die Gebete verrichtet. Shifa, S. 154. Er trägt nämlich auf der Stirne nicht die Spur des Sandes, welche den auszeichnet, der im Gebete die Stirne in den Sand gedrückt hat. Es wird mit diesem Sandabzeichen auf der Stirne in manchen mohammedanischen Ländern eine Art pietistischer Koketterie getrieben, die mir vor Jahren, als ich Oberägypten bereiste, besonders in Assuån auffiel.
- عفشل pl. عفاشلة. Aghâny XIII, 51, Z. 5 v. u.
  - مُعَافِي عفو, Privilegien. Gabarty IV, 68, Z. 15 v. u.
  - صقبى عقب Name jener Gefährten Mohammeds, die bei der Wahl بيعة العقبة anwesend waren. Aghâny XV, 27, Z. 4. عقاب , der Jäger, welcher mit einem gezähmten Adler jagt. Damyry I, S. 204, Z. 2 v. u.

- عقصى عقصى عقصى عقصى عقصى عقصى عقصى عقصى seine Art Jagdfalken oder Weihe; die kleinste Gattung der zur Jagd abgerichteten Raubvögel. Damyry I, 124, Z. 3 v. u.
  - أَعْفَا عَقَلَة . Name des Spieles, das sonst العب القُلُة . Name des Spieles, das sonst العب القُلُة in der Volkssprache genannt wird. Es wird mit zwei Hölzern gespielt, deren eines ungefähr eine Elle lang ist; das andere ist kürzer und wird mit dem ersteren geschlagen. Shifà, S. 186.

  - V, sich trüben, trübe werden. Meid. III, 22. عكر Pl. عكر Bodensatz. Gabarty IV, 273, Z. 9. عكار dasselbe. Gabarty IV, 279, Z. 3 v. u.
  - عكاكيز الشوم عكز للشوم عكاكيز الشوم عكر körperlicher Züchtigung, zur Bastonnade verwendet wurden. Gabarty I, 103, Z. 2 v. u. ارباب العكاكيز , die mit Stäben versehenen Polizeiagenten, Kawassen. Gabarty I, 100, Z. 5; S. 152, Z. 14; S. 189, Z. 4; S. 256, Z. 5. Nähere Angabe der unter dieser Bezeichnung gemeinten Officierc. Gabarty II, 25, Z. 12.
- sammeln, zusammenthun = عكبص. Ibn Doraid, S. 140.
  - II, zaudern, zögern, statt تلعثم. Shifâ des Kâdy 'Ajâd II, 258. In der Ausgabe von Kairo vom Jahre 1276 ist تلعثم als Variante am Rande angegeben, aber nicht in den Text aufgenommen.
- علجزة Aghâny XIV. 34, Z. 7 fehlerhaft statt جلزة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach einer Mittheilung des Professors D. H. Müller.

- nischen Knaben; von den Schnitten, die nach einer bei mehreren afrikanischen Stämmen herrschenden Sitte auf beiden Wangen gemacht werden. Shifa, S. 155. auf beiden Narben verziert, ibid.
- مانى علق الشيطان علق الشيطان علق الشيطان Schimpfwort, so viel wie Taugenichts, 1001 N. I, 123, Z. 10. أَعْلُق Compar. von
  معْلَق أَمْرٌ = عَلْقَم
  الله ق صليق المجام , Note, Randglosse. Makkary II, 1030, Z. 8, Z. 11, Z. 16. معاليق المجام , silberne oder goldene Anhängsel und Verzierungen des Zaumes. Ibn Hamdun I, fol. 110°, Z. 16.
- Maşdarform تَعْلَاك . Tarafah (Ahlwardt), S. 71, XIV, Vers 14.
- علوة علو, Anhöhe, Hügel. Gabarty IV, 162, Z. 13.
- العَبْود الصوت , Dorfscheich, Dorfsltester, Mitglied des Gemeinderathes, der Obmann einer Corporation. Aegyptisch. عَبُود الصوت, Tonart. Aghâny II, 126, Z. 2: V, 93, Z. 6. العَبُود الاسود, eine Silbermünze, wahrscheinlich der spanische Thaler, Colonnate. Gabarty I, 328, Z. 6 v. u.
- عبر عبر عبر عبر معبر به mittelgross, von der Palme gesagt, alt: عبر عبر عبر عبر عبر عبر قال بعضهم الفريل وقال بعضهم العبر القديم Kitâb-alcharâg von Jahjâ Ibn Adam. Manuscript des Herrn Ch. Schefer in Paris. Capitel: تعبير بباب من احيا ارضًا ميّتة , feine Arbeit (eines Webestoffes): جودة نسم الثوب وحسن . Shifâ, S. 64.
- عبل بَزَار عبل عبل بَزَار عبل بَزَار عبل بَزَار عبل بَزَار عبل بَزَار عبل بَزَار عبل Geschäft vereinbaren. Gabarty IV, 235, Z. 12. der Dienstmann, der Bedienstete. Gabarty IV, situngsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. II. Hft.

- S. 115, Z. 6 v. u. عاملة, poetisch. Labyd, S. 85, eine Wolke, die Regen spendet. قبائد, das von einem Statthalter abzuliefernde Erträgniss seiner Provinz. Kâmil, S. 595, Z. 8; der Gehalt des Statthalters selbst, S. 258, Z. 19.
- مُسْتَعْبَلٌ قَدُفٌ عمل der weit gedehnte Karawanenweg, die weite, ausgetretene Reiseroute. Chalaf alahmar, S. 60.
- عون عون الجام مستعانًا طويلًا تحفظ به . 7. مُسْتَعَان عون ربط في طرف اللجام مستعانًا طويلًا تحفظ به . 7. ماعونة oder مُعُونة الفرس الى حين حاجتك اليع . Proviant für die Reise. Makryzy: Chitat I, 492, Z. 10 v. u.; modern, vulgär: grosses, flaches Lichterboot, italienisch in der Levante: maona genannt.
- Ergebenheit, also treueste Anhänger, von den Banu Choza'ah gesagt. Bochary 1699, Kitab alshorût, 15. Ibn Atyr II, 153, Z. 17, wo dieselbe Stelle angeführt wird.
- عيث عيث, der Holzwurm. Meid. II, 388. So auch in der Ausgabe von Bulak.
- V, aus dem Vogelfluge weisssagen. Aghâny XII, 54, Z. 12 v. u. VIII, vorausahnen, die Zukunft errathen. Ibn Atyr III, 156, Z. 9. - مكروة كرية عمين Ibn Doraid, S. 37, Z. 5 v. u.

### غ

- بَقَاءً = مُفْتَبُر = عبر Bestand, Fortdauer, so in folgendem Verse des Nâbighah alga'dy:
- فلمّا رَآها كانتِ الهَمَّ والمُنَى ولم يَرَ فيما دونها مُغْتَبَرًا Ash'âr, fol. 172\*.
  - غَدُّارَة غَدْر , Schwert mit doppelter Schneide. Shifa, S. 165.
- مغدف القناع غدف. Aghâny XX, 118, Z. 3 v. u., 130, Z. 3 v. u.: den Schleier herablassend, also nicht bekannt = خامل الذكر.
- ضات غدت إغداقات Belohnungen, Geldspenden. Gabarty IV, 185, Z. 6.
  - غرب فرير الطبيعة, das Junge der Antilope, غرير فرير فرير Aghâny XIII, 103, Z. 9 und Z. 10, vgl. فرير , ein Vollmass, drei Makkuk von Aleppo enthaltend. Nihâjat alrotbah, Manuscript der Hofbibliothek, fol. 5 b. تغرور , Name Gottes bei dem Dichter Omajjah Ibn Abysṣalt. Aghâny III, 187, Z. 13.
  - جرب عرب المأبون = غرب Shifà, S. 162.
  - بالغرزمة الابتداء بقول الشعر poetische Erstlingsversuche, nach Aghâny VII, 170, Z. 14 v. u.
- خرف غرف, pl., die Genossen, Kameraden, Vertrauten. Gabarty I, 304, Z. 7, 349, Z. 6; II, 10, Z. 6, 22, Z. 16.
- خالى الفُرْفة غرف, leichtsinnig, unüberlegt; im Dialekte von Bagdad. Shifa, S. 92.
- iII. غازل الكلب الصيد لاعبة ولم يصبة: der Hund spielte mit dem Wilde, ohne es zu fangen. Taşhyf, fol. 152.

- غزلك غزلك, Bänkelsänger. Gabarty IV, 198, Z. 11, 309, Z. 4 v. u.
- خشرم II, mit Gewalt nehmen, an sich reissen, vgl. غشمر Haryry: Dorrah, S. 9.
- غفص غفص فُوْخُ, plötzlich überfallen, überraschen. Aghâny III, 139, Z. 5 v. u.
  - ضُفُنَّى غفو , der Schlummer. Aghâny I, 72, Z. 14.
- غُلْقان . pl. غُلْقان, modern ägyptisch: aus Binsen geflochtener Korb; Gabarty IV, 50, Z. 8, 277, Z. 8, 284, Z. 9. — تفلیق النّیل, der Schluss der Nilschwelle, der höchste Wasserstand des Nils. Ibn Taghrybardy (Abulmahâsin) I, 57.
  - الكوارع (gedünstet, gedämpft (vom Braten) مغبوم. المغبومة, gedämpfte Kalbsfüsse. Fawât I, 163, Z. 7 v. u. Shifâ, S. 163.
  - مَعْمَّر , inexpertus rerum, zugleich aber im Gegensatze: expertus. Labyd, S. 74.
  - . Kâmil, S. 216, Z. 7 تَعْمَاز, Kâmil, S. 216, Z. 7
  - أَخْخُ غُخْ Oder غُخْ , Shifā sagt: گذر), im ägyptischen Dialekte: ein Brief bote. Shifā, S. 162. Das Wort ist sonst nicht nachzuweisen, daher sehr zweifelhaft; ich halte es für verschrieben statt.
- غوى غوى, der Wolf. Meidâny II, 536.
- غيب غيب المطر وin plötzlicher Regen. Hådirah, S. 14: غيبانات الغيبة الدنعة الشديدة من المطر غيبانات الغيبة الدنعة الشديدة من المطر Gehaltsabzüge, die den Soldaten gemacht werden während ihrer Abwesenheit ohne Urlaub: Ibn Mamâty الغيبانات معناها انه اذا قرّر للجندى ستّمائة : 8.33 دينار واشتغل بقَرارة اول السنة ثم غاب في اثناءها

بغیر دستور ای اذن مدّة شهرین اقتُطِعَ منها مائة دینار وأُحیِلَ علیه بها

عيض — V = II, die Thränen zurückhalten, die Thränen aus den Augen wischen. Aghâny XV, 69, Z. 5.

#### .

- انتن فتن Priester (der Sabier). Byruny, S. 206, Z. 7.
- مفاتی . Mufti, plur. vulgär مفاتی. Gabarty IV, 310, Z. 3. — متفتیات, Madchen (leichte Dirnen). Aghâny II, 179, Z. 12 v. u.
- . Lozûm, fol. 161: gewaltthätig, übermüthig: بَيْس لَمُ النِّجِم فَي العَــز أَتَاهُ رِيبِ الزَّمانِ نَجِيسَا
- . فَجُفَاجَ Aghâny XIII, 64, Z. 1= فَجُفَاجَة.
  - حل X, mächtig, gewaltig, stark werden. 'Arâïs, S. 102. ثمّ عمد الى اربعة افراخ من النّسور فعلّفها اللّحم والخبز .
- . بُرُدُ فَاخِرَ نحر, nach Ibn Sikkyt, metaphorisch: der Krieg. Meid. I, 694.
  - من المرع كنية, poetisch der Panzer (درع), aber auch eine Kriegerschaar. So in einem Verse des Labyd, in der ersteren Bedeutung. Ash'âr fol. 146°.

فَخْمَةً ذَفْرَآءَ تُرْتَى بِالْعُرَا قُرْدَمَانِيّاً وتَرُكًا كَالبَصَلْ, ein (nach Rost) riechendes Panzerhemd, das an den Ringeln hinauf geschürzt wird, dann ein Unterwams und einen Helm, wie eine Zwiebel geformt'. Dieser Vers fehlt in der Ausgabe der Gedichte des Labyd. Der Commentator bemerkt zu dieser Stelle: القور (بن السكيت) اراد بالغنمة الكتيبة وجعلها فنواء لسهكها وتغير رائحتها من الحديد وقال ابن القرر في المعانى اراد درعًا وجعلها فنواء لرائحة الحديد وترتى تُشَدَّ يقال رتوت الشي اذا شددته و رتوته اذا ارخيته وهو من الاضداد ومعنى ترتى بالعُرى انهم كانوا يتخذون عراً في اوساط الدروع تشد فيولها اليها لتتشبر عن لابسها اذا اراد ان يمشى وكانوا يشدون ايضًا البيض في الدروع لئلا تسقط البيضة عن راس الفارس اذا فرب على راسة وكان الفارس ربّها رفع درعه وشده في راس سيفه اذا اراد الهشي . . . . . . واختُلِفَ والقردماني فقيل هي دروع وقال ابو عبيدة هو قباء في القردماني فقيل هي دروع وقال ابو عبيدة هو قباء وشعر لبيد هذا يشهد بانها دروع لانة قال بعد هذا البيت

أَحْكُمَ الجنثيّ من عوراتها كلّ حرباء إذا أُكْرِهَ صَلْ والحرباء مسمار يسمّر به حلق الدروع ومنّ رفع الجنثي و نصب كلاً اراد بالجنثيّ الزّراد.

- خرجات فرجات فرجات فرجات فرجات فرج die Fensteröffnungen. Gabarty IV, 28, Z. 10. — فُرْجة , Spaziergang, Promenade. Shifa, S. 174.
- فَرْخ فرخ, in übertragener Bedeutung: der Findling (فَرْخ ) im Dialekte von Medyna. Shifa, S. 169.
- Byruny, S. 206, Z. 18 प्राचार prâkâra, indisch, Umfassungsmauer, Umwallung, also wohl auch Tempel.
  - فَرُدُ خَلًا فرد., ein einzelner Wildstier, ohne Weibchen. Ash'ar, fol. 172 ".

- تغريدة ausserordentliche Steuer. Gabarty II, 143, Z. 7 v. u.; 154, Z. 2; 173, Z. 13.
- pl. مفساردة باردة باردة pl. مفساردة باردة باردة pl. مفردی مفساردة باردة pl. مفردی مفردی باردة pl. مفردی باردة pl. مفردی مفارس مقدم کبیسر باردة علی کل الف فارس مقدم کبیسر al'owwal, S. 39: معد مقدمون مفاردة علی کل خبسین فارس مقدم مفردی ومع البفردی خبس مقدمین دوند مع کل مقدم عشرة فرسان وعلی الکل نقیب کبیر و تحت یده مقدم عشرة فرسان وعلی الکل نقیب کبیر و تحت یده Vgl. Dozy.
  - نراريز فراريز فراريز فراريز فراريز فرز بيز pl. von فرواز pl. von فرويز
  - فرسية فرسية , ein Gewürz, eine wohlriechende Blüthe oder Frucht. Aghâny V, 149, Z. 2 v. u.; dann: die Schwesterehe, die bei den alten Persern üblich war. Ash'âr, fol. 104°, vgl. den zum Worte فيزن gegebenen Vers. افرسان, eine Art Ameisen, gewöhnlich افرسان genannt. Shifâ S. 37, aber sonst nicht in den Texten nachzuweisen.
  - الفرشطة : die Beine auseinander spreizen , فرشك = فرشط والفرشاط فتر الكفذيين. Ash'âr, fol. 141\*.
  - التبديد = التفريط والتفريط التبديد = التفريط التفريط إلى vulgar, zerstreuen (die Perlen durch Zerreissen der Schnur). Shifa, S. 172, preisgeben ترك الشي مع القدرة عليه. Gabarty IV, 139, Z. 2 v. u. قرط in der alten poetischen Sprache = بعد Tarafah ed. Ahlwardt XI, Vers 9. Labyd, S. 81. بعد gewaltsamer Tod. Gabarty III, 119, Z. 15. Vgl. Spitta: Contes arabes modernes S. 124. فرط في نام نام الله المناس المنا

le Nil n'a pas atteint sa hauteur nécessaire. Sacy: Abdallatif, S. 332. Mir ist sonstwo dieser Ausdruck nicht vorgekommen und auch in Aegypten habe ich ihn nicht gehört. — مَفَارِيطُ لِلْمَاء , vorauseilend zur Tränke.

- نرطســة فرطس Nase, eigentlich: Rüssel, Schnauze.
  'Antar, Heft 88, S. 515: وتأمّل العبدُ واذا به اسود مفرطسة والفرطوس مفرطسة مثل الابنوس كبير الشِغَف والفرطوس Aghâny XVIII, 24, Z. 6 v. u. Bedeutung zweifelhaft.
  - طعنة واسعة = فريعة ل Labyd, S. 134.
  - ضنة ذات فَرْغ فرغ ein Lanzenstoss, der reichlich Blut ausfliessen macht, Labyd, S. 85.
  - خونك reiben, wetzen = فرنك vgl. Dozy: فرنك 'Antar, ثمّ انّ ازدشير اقام بقيّت ذلك اليوم .146 Heft 77, S. 146 وتلك اللّيلة وهو في فكرة طويلةً وصار يفرفك كتفية ,من شدّة ماجرى علية
    - ضرم فرّمة, die Namensunterschrift, vom italienischen: "firma". Aegypt. vulgär.
- ضرانْسَة der französische Thaler, Fünffrankenstück, auch ريال فرانسة.
  - نرب مُفرُوز فروز , verbrämtes, am Rande benähtes Kleid. — فرواز , pl. فراوز , Verbrämung, Randeinfassung. Shifâ, S. 168.
  - شوك فزارة فزر Collectivbezeichnung der Stämme موجة قتادة قطبة . Lozûm, fol. 109.
  - نسرة الطبيب التي تعرض عليه = تَفْسِرَة فسر das Urinfläschehen, worin der Arzt den Urin besichtigt. Isfahâny II, 216. Vgl. Lane.
  - فاسقية ... eine Art Turban. Shifâ, S. 170. Vgl. فاسقة bei Lane, das die richtigere Lesart zu sein scheint.

- zum Appetit reizende Vorkost, Gaumenreizmittel. Shifa, S. 168.
  - فشل المال بل يصير يعترض بالرّبا و يُطْعم على الفاه المعد من لا يرجع عن الفشولة بنفاد ما معد من المال بل يصير يعترض بالرّبا و يُطْعم على عادته خوفًا ان يقول الناس فلان غُلِبَ فاذا طالبه الناس . باموالهم ذهب ففلس نفسه عند القاضى
  - نصم نصم , schartig werden (von der Schwertklinge).

    So in einem alten Gedichte: ومعى مشرق في مضاربة , wozu erklärt wird: وَعُنْمُ بِهِ فُلُولً , wozu erklärt wird فَصْمَ بِهِ فُلُولً . بالفاء سيفٌ به فُلُولً , Taṣḥyf, fol. 129°, der Trittstein in der Mauer, der zum Hinaufsteigen dient. Vgl. Lane.
  - ونعال -- فعال , der Stiel des Beiles. Shifa, S. 171. Angeblich nach Ibn 'A'râby. -- فاعل تارك, von dem gesagt, dessen Sünden zahlreich sind. Ibidem. Vgl. Dozy.
  - riechen, Geruch verbreiten. Gabarty IV, 67, Z. 12: ونقعَتْ راتُحة العَرَقِي في المنزل.
  - فكة فواكهتي , ägypt. Obsthändler.
  - المنسوج التّخين , grober, gewebter Stoff: المنسوج التّخين من الخيش (Gabarty IV, 282, Z. 7 v. u. Vgl. Lane. XII, افلَوْلَى, sich emporschwingen im Fluge, aufsteigen, ارتفع , von einem Vogel gesagt: Tanbyh, fol. 85°; so in einem Verse des Farazdak, der aber in der Ausgabe von Kairo fehlt:
- تَغُولُ إِذَا آَفْلُوْلَى عليها وَأَفْرَدُتْ أَلَالِيسَ ذَو عَيْشٍ لَذَيْذِ بِدَاتَم عَلَم عَلْم عَلَم ع

- طيز = فلس فلس ماييز = فلس فلس فلس المانى فلسية وطلعت روحه من فلسه المانى فلسية وطلعت روحه من فلسه المانى فلسية وطلعت روحه من فلسه المانى - فلق فلق , pl. انلاق , gespaltene Palmstämme. Gabarty IV, 254, Z. 14: النحل المشقوق شقين.
- خَلَّكُة فَكُّنَّة, Knopf, Knauf einer Stange oder Säule. Makryzy: Chitat I, 419, Z. 7 v. u.: das oberste runde Stück des Zeltdaches. Ibid. Z. 10.
- نَاوُة فلو , das Zündloch (der Kanone). Gabarty III, 335, Z. 16 = فالية. Vgl. Dozy.
- aus dem italienischen: ,fantasia'; in der Vulgärsprache sehr gebräuchlich: Ausschreitung, Extravaganz, übermüthiges Benehmen, Unterhaltung, Belustigung. Gabarty III, S. 238, Z. 16.
- ننيارة Windglas bei Lampen und Kerzen. Aegyptisch: Gabarty IV, 28, Z. 13 v. u.
  - ضوت نوت بنوت . Intercalarersparniss, von einem Posten, der für einige Zeit unbesetzt bleibt. Ibn Mamâty, S. 32.
  - نوج II, einschwärzen, durchschmuggeln. Sha'râny: albaḥr, S. 90: معى فَرْدَة حرير وانا اريد انوجها من المكاسين.
    - فَيَّة فَيْ , der Kostenpreis einer Waare, der Geldwerth = ثبن. Aegyptisch. Gewöhnlich gebraucht bei der Frage: فِيَّتُه كُمْ (flatu kam), wie viel kostet es? Sonst wird فِيَّتُه عُمِن taman gebraucht.
    - نيم فيم die Säulenhalle der Leute aus Fajjum, in der Azhar-Moschee. Gabarty IV, 105, Z. 18. Plural von فيومي.

### ق

- قبّ قبّ eine Speise. Aghâny XVII, 86, Z. 13 v. u.
- المبرحة تبرحة , Schändlichkeit, Schmach, Schandthat. Makkary III, 79, Z. 1 v. u.
- صاحب الاقباض قبض der oberste Kriegscommissär für Uebernahme der Kriegsbeute. Ibn Atyr II, 316, 401, 402.
- ein Kleidestück mit Knöpfen (زرور) zum Zuknöpfen. Isfahâny II, 171.
  - . Ibn Doraid, S. 61 الكبير = القُبَاع تبع
  - عاخذوا جهة, in südlicher Richtung sich bewegend, von ياخذوا جهة, südlich, im ägyptischen Dialekte: قبلي , sie mögen die Gegend von Esne und das südlich daran grenzende Gebiet behalten. Gabarty III, 309, Z. 11. مقابل, poetisch: Doppeleimer aus Leder, wovon einer sich leert, wenn man Wasser schöpft, während der andere sich füllt; zur Bewässerung im Gebrauche. Labyd, S. 96.
    - II, schliessen, zumachen (wie ein Gewölbe). 1001 N. I, 304, Z. 14.
  - مُقَتَّلُ ... وَمُقَتَّلُ , poetisch: das Kameel. Zohair IX, v. 10: eigentlich: das durch Ueberanstrengung getödtete oder dem Tode nahe gebrachte.
    - جة", Rohheit, Ungeschliffenheit, Unverschämtheit. Makkary IV, 426, Z. 11. Aghâny XV, 100, Z. 7. — بنائم Husten, vulg. ägyptisch und syrisch.
  - . Shifa, S. 182 الشتوى ,die Winterrose ,ورد تحابيّ تحب
  - II, von oben herabstürzen. Ibn Doraid, S. 326.

القَدُحُ الفَرُدُ - قدح , Anspielung auf jenen, dessen Abstammung zweifelhaft ist. Shifa, S. 169. Nach einem Verse des Hassân Ibn Tâbît, der lautet:

# وانت دعى نيط في آل هـاشم كمانيطخلف الرّاكب القَدُـُ الفَرْدُ

- ein Gedicht, dessen Reimworte sich wiederholen, weil der Reim sich einförmig wie der Schöpfeimer hebt und senkt. Shifa, S. 188: يقال عند الادباء للشعر.
  - معرّف siehe مقدّم.
- تذف II, ist zu streichen bei Freytag und dafür die III. Form zu setzen; das Nomen actionis ist بقذاف. vgl. Kâmîl, S. 141, Z. 19, S. 144, Z. 1. V. Form, Ibn Atyr II, 398, Z. 7, wo aber wohl تقاذفت zu verbessern ist. مقذوف عشارف, dick, fett, beleibt. Nâbighah V, Vers 8.
  - قرار تقرير, auf den Ertrag eines Grundstückes angewiesener Jahresgehalt eines Soldaten; oder auch das betreffende Grundstück selbst. Ibn Mamâty, S. 33. Vgl.

    Dozy. قرر تقرير, einen solchen Jahresbetrag anweisen.
    Siehe die zum Worte غيبانات gegebene Textstelle.

     Mündlicher Vortrag eines Professors: قرر تقرير, vortragen. Gabarty I, 157, Z. 10 v. u., 158, Z. 3 v. u., 337, Z. 6 v. u. القوارير, scherzhaft von einem Greise gesagt, dessen Lebenskraft erschöpft ist. Im Dialekte von Bagdad. Shifâ, S. 195.
  - ترابينة قرابينة der Karabiner, das Gewehr. Gabarty I, 140, Z. 9 v. u., 149, Z. 13 v. u. — قرابة, Infanterie, mit Karabinern bewaffnete Truppe, Gabarty IV, 140, Z. 1; im Gegensatze zur Cavallerie خيالة. Auch bei Saif aljazan, S. 5 und 44.

- behauene, bearbeitete (mit Sculpturen geschmückte) Steine. Makkary I, 81, Z. 14. Vgl. Dozy.
  - مقرات قرت مقرات , Lothschnur (des Baumeisters), Richtschnur, auch عقراة geschrieben, südarabisch; Iklyl bei Müller: ,Burgen und Schlösser in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie der Wissenschaften, XCIV. Bd. vom Jahre 1879, S. 378.
- arcus a chorda distans, Freytag, ist fehlerhaft statt ; im Taṣḥyf, fol. 30 heisst es: فنس التعجيفات الواقعة في كتاب العين منها لا يذهب مثلها
  على الخليل قولة القارح بالقاف وحاء غير مجمة
  القوس الذي بان وترها عن مقبضها واستشهد ببيت
  معتف ايضاً

## وقارحاً من قصب تقبضا

واتما هو الفارج بالجيم والفاء يقال قوس فارج واتما هو الفارج بكرج لأنفراج وترها عن كبدها وانشد ابو عمرو يعدن وقوس فارج طُباتها مثل الضّرام الآجيع يعدن المنابين وقوس فارج طُباتها مثل الضّرام الآجيج — قرح — سرح المنزج — قرح Aghâny XVII, 130, Z. 11 v. u., im Dialekte von Bagdad: Garten. Shifâ, S. 184.

To Mokaddasy, S. 203, Z. 10. Es wird als Exportartikel aus Busyr angeführt: قريدس الكتّان, was keinen Sinn gibt: es ist dafür zu lesen: قريدس رالكتّان, "Crevetten und (vorzüglicher) Flachs". — والكتّان heissen noch jetzt in Syrien und Aegypten die kleinen Seekrebse, crevettes, neugriechisch καρίδες oder καρίδια. Vgl. Clement-Huart: Journal asiatique: Janvier 1883, S. 72.

- قارشيق III, vgl. Dozy, ist von dem türkischen قارشيق gebildet. قرش قويش Gabarty III, قريشة قارئين القريش Gieriger, Gewinnsüchtiger. Meid. II, 293.
- قواريض با pl. Aghâny VI, 161, Z. 1, schneidende Redensarten.
- قروع قرع Hengst, der, um ihn zurückzutreiben, auf die Nase geschlagen wird, also = مقروع, daher die Redensart: ذاك النصل لا يُقْرَعُ انفه Taṣḥyf, fol. 147.

   جدّ فيه = قرع طنبوبه لذلك الامر, sich sputen wegen einer Angelegenheit, sich beeilen, so in dem Verse:
- كَنَّا إِذَا مَا أَتَانَا صَارِخٌ فَزِعٌ كَانَ الصَّرَاخِ لَهُ قَرْعَ الطَّنَابِيبِ

  Tanbyh, fol. 43b. مُقَرَّع مُقَرَّع schütteres, dünnes Haar habend, von einem Kameelfüllen gesagt, das an einem Hautausschlage (قرع) leidet: الفصيل الذي يُجَزَّ وَبُرُهُ ثمّ يُبَلُّ ويُجَرُّ فِي التَّرَابِ leidet: الفصيل الذي يُجَزَّ وَبُرُهُ ثمّ يُبَلُّ ويُجَرُّ في التَّرابِ Taşhyf, fol. 145b, 146e.
  - eine Art populärer Knittelverse (مواليا) scherzhaften Inhaltes. Gabarty I, 293, Z. 8 v. u.
  - . Meid. II, 877 حوض الركيّة , der Brunnentrog تَرْتَرُّ سَ ترتر
  - Thonerde, die zum Siegeln verwendet wird. Shifa, S. 180: طين يختم به فارستي معرّب.
  - وَعَدُّ , Zwerg, im syrischen Dialekte. قرمط يقرمط , leere Versprechung. Shifa, S. 188. — يقرمط يقرمط , er häuft die Versprechungen, ohne sie zu erfüllen. Ibidem.
    - .مقرات قرت siehe مقراة قرى

- تُزُم pl. تُزُم, schwerer Hammer, Eisenschlägel, Haue. Gabarty IV, 50, Z. 9, türkisch kâzma.
- تَسْوَرِى اللَّيل بَهُ poetisch: Mitternacht, das tiefste Dunkel der Nacht. Tarafah XIII, Vers 12.
- تقاسيط قسط, pl. تقاسيط, Grundeigenthumsurkunde (für Ib'âdijjeh-Gründe). Gabarty IV, 209, Z. 3. Urkunde, Gabarty IV, 93, Z. 15.
- الدرام المدررة المقسقلة تسقل Makryzy I, 450, Z. 22.
  - تقاح قاسبتی قسم eine Art Aepfel. Ibn Mamâty, S. 44.

     قسماوی . Sobky, fol. 23. قسماوی vermuthlich: Obsthändler.
- ist in Aegypten nicht im Gebrauche: die Sahne, der Rahm, oder auch die Frucht: Anona squamosa.
- قصب شامي قصب . Ibn Mamâty, S. 48.
- تصرى الغنج قصر Aghâny VI, 189, Z. 4: fein, vornehm in der Haltung und in der Bewegung. قصرية, eine Dienerin des Chalifenpalastes oder eines vornehmen Haushaltes. Aghâny XII, 24, Z. 7 v. u.
- تحرَّمَل (Aussprache in Kairo: 'usrumél) = قحرَّمَل Brandreste, Asche. Gabarty IV, 159, Z. 8. In Kairo wird der Mörtel mit Lehm, Kalk und Asche angemacht und deshalb transportirt man stets grosse Quantitäten Schutt herein von den ausser der Stadt liegenden Schutthügeln, die von alten Bränden hertühren. Das Wort ist vermuthlich koptischen Ursprunges.
  - تصعة قصعة, die Lehne des Reitsattels, im Gegensatze zu قربوس , der Sattelknopf. Gabarty II, 180, Z. 18.
  - القصائد المقتضبة = القُضُبُ تضب improvisirte Gedichte, neue, dichterische Gedanken, so in dem Verse des Farazdak (Taṣḥyf, fol. 168 und •):

انّ الطُّومَّامِ يَجْمُونِي لِأَدْنَعَهُ ايهاتَ ايهاتَ عِيلَتْ دونه القُضُبُ

— تُضُبُ ist pl. von تضيب, ungebändigtes, noch nicht gerittenes Kameel. — القضيب الأحبر, Mas'udy V, 92. Diesen Ausdruck kann ich nicht mit Sicherheit erklären. Vgl. Ibn Gobair, S. 94, woraus ersichtlich ist, dass bei feierlichem Aufzuge der Prediger in der Moschee von Mekka einen rothen Stab trug als Abzeichen seiner Würde.

ضلبة — قطب Heftriemen, Schnürriemen der Sandalen. 'Antar, Heft 4, S. 203: وقال لع ويلك يا عمارة السوء السوء وقال لع ويلك يا عمارة السوء السوء قطبة في النعال هذا جزآء من يعادى الرجال ولا يساوى قطبة في النعال Wahrmund gibt in seinem vortrefflichen Wörterbuche als vulgäre Bedeutung: ,Stich der Naht (an der Sandale)'.

قطرة — قطيرة باكر, pl. قطائر, Boot, Kahn. Gabarty IV, 137, Z.16. — قطارة , Iklyl: Müller: Burgen und Schlösser. Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften, XCIV. Bd., 1879, S. 386, die Wasseruhr.

— Weinkrug. Aghâny V, 70, Z. 11 und 22, auch تاطرمیز, Aghâny IX, 69, Z. 3 und 4, v. u., grosse Flasche aus Glas. Shifâ, S. 188.

— II, kurz schneiden, abstutzen. قطش الأذان: mit gestutzten, halb abgeschnittenen Öhren. 'Antar, Heft 142, S. 219.

عطم — قطم , ein Stück Stoff oder Leinwand. Gabarty IV, 82, Z. 2. — المقاطع الحرير, seidenstoffe, S. 255, Z. 3. — المقطع القبال, ein Stück Kattun. — وقطعات اليبن, eine Art südarabischer Kleiderstoffe. Tabary I, 11, 243, Z. 10 und 11.

— VIII, sich verletzen, sich verwunden. Aghâny IX, 178, Z. 16.

الاتّکاء هو التبكّن : II, sich bequem niederlassen - قعدد للاً كل و التقعدد في الجلوس له كالمترّبع و شبهه من

تبكّر، الجَلَسَات الّتي يعتبد عليها الجالس على ما تحته و الجالس على هذه الهيئة يستدعي الاكل و يستكثر منع. Shifa des Kâdy 'Ajâd I, 70 (Ausgabe von Kairo).

قعاريّ الكلاب Sha'râny: Albahr, S. 103 ,تعاريّ – تعو vermuthlich: der Schinder, der die todten Hunde von der Strasse entfernt oder den Unrath (ققة) beseitigt. Die Stelle lautet: وأُخدَ علينا العهود ان نكثر من الإحسان الى ذي رحم الكاشم والجار والمتعقف عن السؤال حياء لا تكبّرًا ومنادى النّيل والقيّم على أُسْبِكَة الدوابّ وقعاوي الكلاب ومعداوي البحر

تفش - قشش, leeres Geschwätz. Shifà S. 180. Vulgär.

طَوْر. — قَفَر. das Haupt in den Rumpf eingesenkt haben und davon ِقَفَنَة. Taşhyf, fol. 159b: . تفس العُنُق دخول الراس في العُنُق والصدر Andere Textstellen fehlen.

ein Staub oder Grind, der die Frucht der Dattelpalme überzieht und sie an der Entwicklung verhindert. Ibn Doraid, S. 281. Vgl. نغا

يا قَلَّ - قلّ, Ausruf: Oh wie wenig! Taşhyf, fol. 153b. يَا قَلَّ خير الغواني كيف رُغْنَ به فَشِرْبُهُ وَشَلَّ منهنَّ تصريكُ أَعْرَضْنَ عن شَمَطٍ ف الرّاس لاح به فهن عنى اذا أَبْصَرْنَنِي حَيلُ

ــ تُلَّة, der irdene Kühlkrug und davon abgeleitet: eine bestimmte Wassermenge, so in der Tradition: اذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبتًا. Shâf'y bestimmte dieses Quantum auf 200 Rotl, Gewicht von Bagdad. Hieraus erklärt sich die verächtliche Redensart: عو دون القلتين. Shifâ, S. 189. Sitsungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. II. Hft.

- قالب الكامل :, das Format eines Buches وَالب ـ قلب قالب ـ قلب , قالب الكامل :, Folio, قالب النصف , Quart. Gabarty I, 162, Z. 10 v. u.
- IV, مقامت, alt, gealtert, vom Kameele. Kâmil, S. 146, Z. 9 und 11, dann S. 697, Z. 13. Vgl. Dozy.
- تليد قلد, Gabarty I, 43, Z. 5 v. u.: Anführer, Oberhaupt.
- تَلَطِيّ قلط, eine Art Hunde. 'Arâïs, S. 452. Aghâny XIII, 151, Z. 12, sie sind gefleckt: بُقْعُ. Vgl. Dozy.
- ترطبان = قلطبان X, 96, Z. 12 v. u. Vgl. تلطبان.
  - تلائع ... والمعق الله ... Gabarty IV, 267, Z. 1: auch الماء ... ا
- معقد: die Schnalle des Gürtels. Shifà, S. 188 قلق قولات Aus dem türkischen الحزام الذي يدخل فيه
- قُلُقَات \_ تُلُق Wachposten, türkisch قُلُقَات \_ تُلُق IV, 129, Z. 18, 166, Z. 13 v. u.
- der Schäffel, das Maassgefäss, womit das Getreide gemessen ward مكيال. So bei Ibn 'Araby: Mosâmarât I, 355, Z. 5. v. u.: وكان كسرى يجلس على ايوان القلقل العظيم فيما يزعمون والقلقل المكيال . . . . . . معلقًا بسلسلة من ذهب في راس طاقة في مجلسة فكانت عنقة لا تحمل تاجة انما يستر بالثياب حين يجلس في مجلسة ذلك ثم يدخل راسة في تاجة فاذا استوى في مجلسة كشف عنة الثياب Vgl. تنقل nach Kâmus: nomen coronae Cosrois.
- جلجلان bei Dozy wahrscheinlich irrig statt جلجلان.
  - توييم قبيم Ziegelofen, Ofen, Kamin. Shifa, S. 188. Vgl. قبين, der Ofen zum Heizen eines öffentlichen Bades.

- تعریّات قبر , runde Luftlöcher, die ober den Fenstern angebracht sind, um den Luftwechsel zu befördern. Syr. Aegypt. Gabarty IV, 191, Z. 1. Oft mit färbigem Glase eingelegt; so genannt wegen ihrer kreisrunden Form. مُقْدُر, im Spiele besiegt. Meid. I, 467.
- ein billiges Kleidungsstück. Isfahâny II, 212, Z. 3: قومسيّة والله من لباس البخلاء الخزّ والقومسية والله من لباس البخلاء الخزّ والقومسية والله من
  - عقبط مقبط , zusammengeschnürt, eingeengt. Gabarty IV, 222, Z. 13.
  - مقبطرات تبطر poetisch, grosse Felsblöcke, so in einem Verse der Dichterin Chansâ':
- في جوف رمس مقيم قدل تضبنه في رمسه مقبطرات والجسار Nach Abu 'Amr hat das Wort hier die oben gegebene Bedeutung: Aghâny XIII, 138, Z. 12 v. u. und 139, Z. 2.
  - تبعال تبعال Becher, Pokal. Makkary II, 806, Z. 5.
  - تمينات قبين , pl. قبين oder قبين. Gabarty IV, 28, Z. 2, 104, Z. 10. تمينات للجير, Kalköfen; davon unser Wort: Kamin, griechisch: χάμινος.
  - ein Verfertiger von Bogen, persisch کمان څر Shifà, S. 178, 212.
    - مقنجر = shifa, einer, der Bogen verfertigt مقنجر. Shifa, S. 212.
  - - أَتْنَطُ لَوْمَ Mokaddasy, ed. Goeje, S. 258, Z. 8, besonders muthlos, sehr schwachmüthig. Vgl. Dozy.
  - pl. تناطیش, eine Art Waffenrock, vom türkischen شونتوش. Gabarty IV, 205, Z. 6.
    - der Wasserfinder, Quellenentdecker. Tanbyh, fol. 65 b. Vgl. قنافر: eines der beiden Wörter ist durch einen Schreibfehler entstanden. Die Stelle im Tan-

byh, wo der Verfasser den Mobarrad kritisirt, lautet: ورُوى عن ابن عبّاس أنّه قال الهدهد قناء الارض وروى عن ابن عبّاس أنّه قال اللذى يعرف مكان الماء ويراه له كالزّجاجة وانّما يقال للذى يعرف مكان الماء ويراه باطن الارض تُنَافِرُ فامّا قناء غير معروف وهذا غلط باطن الارض تُنَافِرُ فامّا قناء غير معروف وهذا غلط باطن الارض تُنَافِرُ فامّا قناء غير معروف وهذا غلط والله كله الله عبّاس عبّاد والله والله والله والله والله الله عبّا الله والله 
- persisch: Citadelle, Thurm. Wüstenfeld: Kazwyny Atar albilad, S. 68, 110.
  - قائد قود, Officier über 100 Mann, zur Zeit der Abbasiden. Ibn Chaldun III, 299, Z. 7.
  - قورة قرر Gefass, Topf. 1001 N., I, 22, Z. 10. 350, Z. 14: قوارة بول , Uringefass. Dozy ist hiernach zu berichtigen.
  - قوس الملائكة قوس Regenbogen. Meid. III, 385.
  - قاق قوق, pl. قيقان, im syrischen Dialekte غراب, pakut Mo'gam IV, 217, Z. 1, sonst auch der Hahn: رعق القاق, der Hahnenschrei, als Zeichen des Tagesanbruches. 'Antar, Heft 140, S. 143.
  - قواقيز . Trinkgefäss, Glas, Pokal, pl. قواقيز. Tabary, III IV, 1170, Z. 10. Shifa, S. 180. Freytag sub قر
  - صقوّل مقوّل oder وقوال مقوّل der Flötenbläser (weil er eigentlich in die Flöte spricht). Shifa, S. 129. Ihja II, 343, Z. 1, 347, Z. 3. v. u., 353, Z. 1 v. u. An den letzteren Stellen wird قوّال in der Bedeutung von Recitator gebraucht.
  - قرم قَيِّم , pl. قَوْمَة , der Badediener. Sobky, fol. 48. مائيم قائم der Stamm der Palme. Makryzy: Chitat I, 316, Z. 15 v. u. Der Henkel, der Griff,

راكاس بالكاس الكاس الكا

des Abu Ḥanyfa = امحاب المقاييس. Aghâny XVI, امحاب القياس. Aghâny XVI, 169, Z. 6. Vgl. Culturgeschichte I, S. 490.

- قينى — قينى poetisch: Beiname des Kameelsattels. Moallakât, ed. Arnold, S. 74 und Taşhyf, fol. 149 :

نلبًا دَخُلْنَاهُ أَضَفْنَا ظُهُرَزَنَا إِلَى كُلِّ تَيْنِي جَدِيدٍ مُقَشَّبِ

Im Texte steht حديد مقسّب . — حديد و iner, der Sängerinnen abrichtet, ein Maestro. Aghâny XIII, 133, Z. 5. — تَيْنَاتُ بَتْ , die Sängerinnen der Sehnsucht, d. i. die Tauben, poetisch: Sakţ alzand II, 88:

أَلَّا نَبَّهْنَنِي قَيْنَاتُ بَسِتٍ بَشِبْنَ غَضَّى فَبِلْنَ إِلَى بَشَامٍ

ك

— der Buckel des Schildes, die Nabe, der in der Mitte hervorstehende Knauf, bestimmt die Stiche oder Hiebe abgleiten zu lassen. 'Antar, Heft 94, S. 125 وتلقا ضربته بكريج درقته er fing den Hieb auf mit Buckel des Schildes', Heft 98, S. 272 فالتقا عليها كانها صاعقة بكريج الطارقة نوقعت الضربة عليها كانها صاعقة

u. s. w. auch Heft 99, S. 281. Das arabische كويج ist nichts anderes als das türkische كوبك der Nabel.

اكبار . pl. اكبار die Trommel und davon abgeleitet der runde Zeltknauf, welcher zur Zierde auf der Zeltstange angebracht wird. Makkary II, 1200, Z. 11 v. u. Vgl. Dozy. — كبورة كبورة الخرجية , die Bedeutung kann ich nicht geben. Bei der Schilderung der Ausrüstung der Kriegsschiffe sagt Makryzy: Chitat I, 418, Z. 1: رسم الاستعبالات الاساطيل من للستعبالات الاساطيل من الخرجية والخود الجلودية الخرجية والخود الجلودية الخرجية , nach dem Tashyf, fol. 64 a. b in folgendem Verse des 'A'shà:

ساعة أكْبُر النهار كما شد نحيلً لَبُونَهُ إِعْتَامَا لَهُ الْجَهَامَا وَمَا عَنْ الْجَهَامَا الْجَهَامَا الْجَهَامَا الْجَهَامُا الْجَهَامَا الْجَهَامِ الْجَهَامَا الْجَهَامِ الْجَهَامِ الْجَهَامِ اللهار النهار 
eine Art Schiffe. Ibn Mamâty, S. 29: ارباع الكبك — eine Art Schiffe. Ibn Mamâty, S. 29: هذه مراكب تعبّر من الجراج المقدّم ذكرها فاذا وصلت الى ساحل مصر قُوِّمَتْ او نودى عليها فمهماً بلغت اليه من الثمن طولب صاحبها بحق الربع من القيمة اليه من الثمن طولب صاحبها بحق الربع من القيمة بالمن الثمن طولب صاحبها والمنافقة والمنافقة الربع من القيمة المنافقة والمنافقة والمناف

platz in Kairo an, so werden sie abgeschätzt oder zum Verkauf ausgerufen, und von dem derart festgestellten Preise hat der Betreffende ein Viertel als feste Gebühr zu erlegen'.

- ربكبة كبكب die Unordnung, allgemeine Verwirrung (einer versammelten Menschenmenge). Gabarty II, 81, Z. 14 v. u. Vgl.
  - أَكْبَلُ كبل, Aghâny XV, S. 23, Z. 6 v. u., einer der mit Fesseln oder Fusseisen belastet ist.
  - كُتُّ كُتُّ, bei Freytag Meid. I, 295 ist zu verbessern in wie die Ausgabe von Kairo hat.
- die Würde eines Ketchodâ. Ibn Atyr V, 161, کتفدانیّة Z. 11 v. u. Es ist dort irrig کیفدانیّة geschrieben.
  - كواتف . بكَاتِفٌ . كنف (Kameele), die im Gange die Schulterblätter stark bewegen: الّتى تحرّك اكتافها اذا . Ash'âr, fol. 134 . Nach einem Verse des Farazdak.
  - Musikinstrument, Guitarre. Makkary II, 791, Z. 7 v. u.
  - das Schicksal des Menschen bestimmen: der erste slرزق bestimmt sein Glück (رزق), der andere عيد seine Lebensdauer. Sind diese Sterne im Aufsteigen begriffen, so ist das günstig, wenn aber im Niedergang, so ist das Gegentheil der Fall. In einem Verse des Ibn Rumy angeführt. Shifâ, S. 198, Vgl. عيد عيد الم
    - الاديش pl. الاديش, Klepper, Saumpferd. Türkisch.
      - يجذف II, vgl. Dorrah, S. 152. Vulgar für كدف
      - كونك كونك, Aghâny XVIII, 143, Z. 6 v. u., 147, Z. 16, ein Knabe, Junge (klein, nicht ausgewachsen). Persisch كودك.
        - كلام III, Nom. act. كدام, Moallak, ed. Arnold, S. 99.
          - VI, Aghâny VI, 4, Z. 14 v. u., sich gegenseitig

beissen. — مُكْنَم, gebissen. Moallak, ed. Arnold, S. 155.

كرون — كدن Spottname der Banu Minkar. Aghâny XII, 156, Z. 12.

.der Bettler. S.205. مكتى — II, betteln. Shifa, S. 196. — كدى

كرابيـس pl. كرابيـس, Abtritt. Mowatta' I, 349, Z. 6 = كرباس. Aghâny XIII, 118, Z. 5.

— I, in Quarantäne setzen. Gabarty III, 150, Z. 1. II, Quarantäne halten. Gabarty IV, 303, Z. 13 v. u.

- kneten = مجن ; im himjarischen Dialekte. Iklyl bei Müller: Die Burgen und Schlösser etc., S. 397.

— Journal Asiat., 1855, août-sept., S. 152. Hühner gesotten und dann geröstet; auch کردناج geschrieben, vgl. Dozy sub کردناک Siehe جردناج. Letzteres Wort übersetzt de Goeje mit: Bratspiess, wonach der Artikel im I. Theile S. 211 zu vervollständigen ist.

قارئ الكرسى وهو: Sobky, fol. 41, قارئ الكرسى — كرس من يجلس على كرسى ويقرأ على العامة شَياً من الرقائق والحديث والتفسير فيشترك هو والقاص في ذلك ويفترقان في ان القاص يقرأ من صدره وحفظه ويقف وربّها جلس ولكن وقوفه وجلوسه في الطرقات و امّا قارئ الكرسى فيجلس على الكرسى في جامع او مصحد او مدرسة او خانقاه ولا يقرأ إلّا من كتاب

= Bauholz, Werkholz. Gabarty IV, 153, Z. 3, turk. كرُستَة Hienach ist Dozy zu berichtigen.

- كراعة كرع die Sängerin. Aghâny XIX, 119, Z. 9. Shifâ, S. 198, eine Sängerin, die zugleich die kleine Handtrommel schlägt. مكرع, Nom. act. von كرع بالمثانية بالمث
- كُراكِيب كركب, Geräthschaften, Fahrnisse, Plunder. Sha'rany: Albahr, S. 93, Z. 7 v. u. الامتعة والكراكيب.
  - nach Shifa, S. 93, die Artischoke, تتّاريّة: aber die Schreibart ist fehlerhaft, es ist zu lesen كنكر. Vgl. Dozy.
  - ريبة كرم (die Tochter. Ibn Chaldun IV, 109, Z. 10; die Gattin. Ibn Chaldun V, 440, Z. 2 v. u.: كريبة من كرائم ابية السلطان ابي سعيل ومن اهل كريبة من كرائم ابية السلطان ابي سعيل ومن اهل Die alte Bedeutung ist: unverheiratete Tochter. Aghâny XI, 86, Z. 5 v. u. Die ehrbare Frau: 'Arâïs, S. 205, Z. 8. كرمانية Aghâny VII, 49, Z. 10 v. u. XX, 169, Z. 14, Reitpeitsche.
- III, Aghâny VI, 5, Z. 9. Ibn Doraid, S. 140, umkehren, sich umwenden.
- die Güte, die Triebkraft des Pulvers (vermuthlich aus dem französischen: grainage). Gabarty IV, 297, Z. 7.
- سب کسب, pl. von مگساب, sehr gewinnsüchtig. Hâdirah, S. 12.
  - كسّارَة كسر Knüttel, Prügel. Gabarty III, 113, Z. 12 v. u. Sha'râny: Albaḥr, S. 101: يكاد ان يضربه مقارع وكسّارات وان يقتله قتلاً
- zurückweichen, zurückdrängen (einen Wagen, ein Pferd), um Platz zu machen. Vulgär ägyptisch. نسكس ist der gewöhnliche Ausruf der Kutscher: zurück oder Platz gemacht!

- مكاشـر كشر vicinus bei Freytag ist fehlerhaft statt مكاشـر. Taṣḥyf, fol. 17°, wozu als Erklärung beigefügt wird: كسربيتى الى كسربيتة.
- كشف كشف, das Amt oder die Würde eines كشف. Gabarty IV, 27, Z. 15 v. u.
  - كمّاعة كماعة Schwachherzigkeit, Nachgiebigkeit. 'Orwah, S. 62, Z. 10.
- حبيد مُكَرَّر كعب , seine Ferse ist umgekehrt (oder abgewendet), Redensart zur Bezeichnung einer Person, die man für unglücksbringend hält. Shifa, S. 195.

  Die entgegengesetzte Bedeutung hat: كعبيد مبارك.
  Shifa, S. 197.
- v. u. الكعكيين: Bazar der Zwiebackverkäufer in Kairo.
- اكفاف كفّ , seltene Pluralform von كُفّ, ebenso wie von كُفّ von كُفّ . Tanbyh, fol. 45 b, mit Anführung zweier alter Verse.
- Leichenbegängnisse. Gewöhnlich eröffnet ein Kameel den Zug, welches zu beiden Seiten Körbe mit Brot und Früchten trägt, die fortwährend unter das Volk vertheilt werden. Gabarty IV, 279, Z. 7. كافركوبات, wörtlich: "Heidentodtschläger", Streitkolben, Keule (aus كافركوبات) Tashyf, fol. 65°, 89°. Aghâny IV, 93, Z. 11 v. u. Die Chorasaner waren hiemit bewaffnet. مكفّر, eine Art populärer Stanzen (مواليا) erbaulichen Inhalts. Gabarty I, 293, Z. 8 v. u., wo eine Probe gegeben wird. Vgl. Dozy.
- عِلَّةُ الْكَلْبَيَةُ كلب , Krankheit mit unersättlichem Hunger. Aghâny XVI, 137, Z. 7 v. u. الريال الكلب, Silberthaler, etwas geringer im Werth als das Fünf-

- frankenstück, I, 104, Z. 17, III, 353, Z. 17. قروش J, Silberpiasterstücke. Gabarty I, 103, Z. 8 v. u.
- ا كلبزق Hunde ziehen, dressiren. كلبزق كَلْبَزَ Hundewärter. Shifa, S. 198.
- يَكُمَان كلم Sha'râny: Albahr, S. 91: erschöpft, ab-ثمّ اذا رجع بعد طول الغربة يرجع كلمانًا :gehärmt كالقطّ الاجرب
- و يقال ان المَرْخ . Ash'âr, fol. 192b. العَفَار = كَلْمْ كَلْمْ كَلْمْ الْمُوْخ . Ash'âr, fol. 192b, eine Holzart; der Stamm wird als Zunder benützt (oder das Mark). Vgl. Dozy.
- Schanzengräber, Erdarbeiter, pers. كُلْكُر. Tabary III, IV, 1212, Z. 9, 1217, Z. 1.
- ein chinesischer Kleiderstoff. ركھان, ein chinesischer Kleiderstoff. Tabary III, IV, 1169, Z. 13. Vgl. das persische يكھا und hiezu Dozy.
  - مكبور بالازهار كبر , mit Blumen umwunden. Makryzy: Chitat II, 193, Z. 12 v. u., vom persischen كبر.
  - قالب siehe قالب الكامل كبل.
  - der Stossballen, aus Geäst und Zweigen bereitet, der den Zusammenstoss zweier nebeneinander liegender Schiffe abschwächt, im Kâmûs گُنْتُة, arabisch أَنْتُكُ. Shifā, S. 152.
- وهو كندج مكنْدُج (Makryzy: Chitat II, 318, Z. 14. كندج من وق باللّازورد, es ist von einem Portal die Rede. Der Sinn ist offenbar: "mit Sculpturen verziert". Vom persischen كندن abgeleitet.
  - جارية كنيزة, Mädchen, Sclavin. Persisch كنيزة. Aghâny VIII, 14, Z. 1.

- ختّی بالکنکلـة كنكل Aghâny XVII, 122, Z. 11, 135, Z. 3, ein Musikinstrument. Vgl. Dozy.
- II, lachen. Shifa, S. 198. Angeblich von dem persischen کهریش.
- seltener Plural اکهاف. Tanbyh, fol. 45<sup>b</sup>, aus einem alten Verse.
- خُرِبُ سَعْدِيةِ \_ كوب, der Becher seines Glücks. 1001 N., I, 138, Z. 11 v. u. Lane: The planet of his prosperity.
  - رالكورى ... والكورى ... reines Gold. Ash'âr, fol. 184 ... كُورى ... كور الحدّاد بعد ما خلص الذهب الذى خلص من كور الحدّاد بعد ما خلص (شب) و و الدي ... كوارى ... من تراب المعدن (شب) schlechter Qualität. Ibn Mamâty, S. 38.
- das Ohr, persisch. Kommt schon bei Ibn Rumy vor. Shifà, S. 196.
- يكُون ل die Summe, die aus der Addition mehrerer Posten sich ergibt. Im ägyptischen Kanzleistyl. Shifà, S. 174.
- eine Art Jagdfalken. 'Ātar al'owwal, S. 140, 141.
  Persisch كُونْج Vgl. Damyry II, 72, Z. 18.
- مکیدکات کید Ibn Atyr, VIII, 24, Z. 1 v. u., andere Lesart مکیدات, Kunstgriffe, Kniffe.
- Aghâny I, 70, Z. 10. Kosegarten, S. 108, Z. 1. مِضْرَب, der Schlagring (مِضْرَب), mit dem die Saiten der Laute geschlagen werden.
  - نكروان 'Antar, Heft 30, S. 495 كيروان الحروان الح
    - كين كين, Zange, mit welcher Eisen und Silber geschnitten wird: Tashyf, fol. 141 هُ: الْمِقْرَاص بِالْفَاء

والصاد الغير مجمة وهو الذى يقطع الحديد والفضة والصاد الغير مجمة وهو الذى يقطع الحديد الكان

## J

- كُلُكُ عَلَكُمْ, Schuh, wie ihn die gemeinen Leute tragen, stark mit Nägeln beschlagen. Abulfarag: Hist. Dynast. ed. Pococke, S. 411.
  - سبب لبّب البّب oder مُلَبّ mit Verrichtung der Wallfahrtsceremonien beschäftigt; in einem Gedichte des Modarrab Ibn Ka'b (مضرّب بن کعب) heisst es:
- Der Dichter war nämlich mit dem Pilgergewande bekleidet خرم حرام und mit der Verrichtung der Wallfahrt beschäftigt (لبيب) und spricht zur Geliebten, der er begegnet: ,Kehre um und bleibe mir fern, denn ich bin mit dem Pilgergewande bekleidet und ausserdem mit der Verrichtung der Wallfahrtsceremonien beschäftigt". Ash'âr, fol. 214b.
- لبس لبس , Name eines Tempels des Stammes Ghațafân, zu dem man wallfahrtete. Aghâny XII, 126, Z. 16 v. u.
- II, im Dialekte von Beirut: sich sputen, sich beeilen, se dépêcher. Vgl. Dozy.
- geröstete Bohnen (Kichererbsen). Gabarty IV, 182, Z. 14 v. u. الحبوهر اى المقلى المقلى.
  - كُنْبُن لبن Juckerwerk ordinärer Qualität, ähnlich dem راحة الحلقرم, das bei uns unter dem Namen Rahatlokum bekannt ist. Gabarty IV, 231, Z. 16.

- . Shifa, S. 204 مَلْتَن der Nordwind, auch مَلْتَم لللهِ. Shifa, S.
  - رُحُتُمَة , poetisch: eine Gegend, die vom Wüstendunst سراب erfüllt ist und wie von Wellen bewegt erscheint. Labyd, S. 7.
- اجام جام جام , der Sporn von Eisen der Kriegsschiffe, 'Atar al'owwal, S. 197. Vgl. مُجْبِهُ, Reitknecht. Zohair (ed. Ahlwardt) XV, v. 20.
- . Paderast). Shifà, S. 200 فاعل المأبون = لحِاف لحف
- لاحق لحق, Bezeichnung für Büffel, Rinder u. dgl., die ein gewisses Alter erreicht haben und demnach einer bestimmten Steuer unterliegen. Die nächst höhere Classe ist لاحق اللاحق. Ibn Mamâty, S. 31.
- كون : Räthsel, Wortspiele. Shifà, S. 216.

  Doppelsinnige Ausdrücke. Vgl. Ibn Doraid: Kitâb
  almalâḥin, ed. Thorbecke.
- طف ملطّفة , ein Briefchen, ein kurzes Schreiben (vertraulichen Inhalts). Shifa, S. 218. Vgl. Dozy: ملطّفات.
  - عنّل auch mit dem Accusativ construirt; so in dem Verse: لعنّ ابا البغوار منك قريب, oder auch mit dem Genitiv: لعنّ زيدٍ خارجٌ. So nach Ibn Kotaibah, Ash'âr, fol. 195.
- الغث I, يَلْفُتُ, gierig essen, ohne auf die Güte der Speise zu sehen. Von لَغيث, einer mit Gerste zubereiteten Speise. Bochâry 3842 (Kitâb al'i'tişâm bilsonnah 2).
- beflecken, beschmieren. Gabarty III, S. 123, Z.1.
- لفانين لفن , Schlucht, pl. لفانين, Eingang in ein Thal. Meid. I, 318.

- ران نزل الى طرف الانف فهر , der Schleier der Frauen. Mowatta' II, 152, Z. 5 v. u. وإن نزل الى طرف الانف فهر ... das breite Stirnband, welches das Gesicht bis zur Nase bedeckt, davon مُفَطَّى = Kâmil S. 122, Z. 9. مُفُون , Kopfkohl, Brassica oleracea. Russell: Natural History of Aleppo.
- لفت لفتة الكتف = لفتة , der untere Theil der Schulter. Aghany XIV, 136, Z. 1 v. u.
- نوء = Gabarty IV, 7, لَوَاتِّج لَقَع . Gabarty IV, 7, Z. 11 v. u. زوابع ولواقع .
- لقيس لقس Aghâny V, 80, Z. 3 v. u. لقيس النّفس verstimmt, betrübt. Vgl. Dozy.
- حمير اللكاف لكف, Esel mit Packsätteln (zum Transporte von Getreide u. s. w.). Vulgär ägyptisch. كاف ist zusammengezogen aus الإلاف Packsattel. Gabarty IV, 31, Z. 13.
- لمشة لمش Meid. III, 44 ist fehlerhaft für كمشة.
- لبظ لبظ , schwatzhaft. Shifâ S. 199. Vulgär. Vgl. Dozy
- لوامع , poetisch: die Wüste. Mo'allaka des Labyd, S. 109 (Arnold). مُلَبَّع, der Gefleckte, poetisch: der Wildstier. Labyd, S. 138.
- IV, vom Vogeljäger oder Fischer gesagt, wenn er das Netz über dem Wilde zusammenzieht; so nach der Erklärung des Ibn alsajjid zu dem Verse des Ma'arry:
- هَذِهِ الشَّهْبُ خِلْتُهَا شَبَكَ الدَّهُ حِ لَهَا فَوْقَ أَهْلِهَا إِلْمَاءَ Shifa, S. 34. Der Vers findet sich in einem längeren Gedichte in den Lozumijjât.

- لهج . Iklyl: كوة , pl. لهج , kleines Fenster , لهج . Iklyl: Müller: Die Burgen und Schlösser u. s. w. Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften, XCIV. Bd., S. 389. مُلَهُون . Aghâny XVII, 82, Z. 11, leicht geröstet. Vgl. Dozy.
- حلوجات لوح oder تلويعات , vermuthlich: Emaillirung, Ausschmückung mit Emaille, mit färbiger Glasmasse.

  Fihrist, S. 360, Z. 1, 2. المراكب المدوعة, aus
  Brettern gezimmerte Schiffe. Ibn Mamâty, S. 29.
- ليثنى ليثنى volles, legales Gewicht. Ibn Mamâty, S. 37, im Gegensatze zu جَرَدِى.
- التياز وهو .6 .471, Z. 6. بياز ليز وهو .6 ,eine Pflanze. 'Arâïs, S. 471, Z. التياز وهو .
- اللِّيَق ليق, Farben, Lackfarben = البُويات (türkisch). Gabarty IV, 168, Z. 15 v. u.
- ulgar statt الايوان: das Kopfgestell des Pferdes, an dem die Halfter befestigt wird. 'Āṭâr al'owwal, S. 155, Z. 14.
  - - ihre Entstehung verdankt.
  - مثال مثل بالله, Ferman, Decret des Sultans. Gabarty IV, 200, Z. 9 v. u. أَمْثَلَ , ein länglicher Sandhügel: رأمثل بالتمل من الرمل Tarafah XIII, 69, v. 7 (Ahlwardt), wo statt فأمايله eine andere Lesart lautet: مُأمَاثِلُهُ, und zwar nach Angabe des Commentars von 'Aşma'y.

- Aghâny XIII, 114, Z. 16, Name eines gelbröthlichen Färbestoffes oder einer solchen Färbung, nach Carmina Hudseil. S. 202, Z. 1, gefärbte Kleiderstoffe.
  - التَّعطين :. Gabarty IV, 254, Z. 8 v. u.: والنَّشر والتَّعير, Behandlungsarten, welchen der Flachs unterworfen wird, um ihn zum Spinnen und Weben geeignet zu machen.
  - Name einer berühmten Melodie. Makkary II, 751, Z. 7. Aghâny III, 13, Z. 8, VI, 66, Z. 7, 151, Z. 9.
    - عنلة عنل vulgar statt بينلة, Futtersack. Gabarty IV, 86, Z. 4.
    - مدّاد من . Bootsmann, Matrose, der das Schiff am Taue zieht, von من, ein Schiff ziehen. Aghâny IX, 68, Z. 1 und 11. مدادى, eine Art grober, breit und lang gewebter Stoffe. Aghâny V, 61, Z. 9.
    - امنتر = امدتر Haryry: Dorrah, S. 36.
    - منت منتی بندانی منتی viel Wasser beimischend: ein Beduine sagt von seinem Weibe:
- مِبْهَاء قِدْرٍ عند اوقات الرَّهَقْ مِبْدَاقُ اوطاب وليّاء عُنُقْ Tashyf, fol. 80 b.
  - جيش الامريس مرّ Aghâny XV, 46, Z. 17. Nach Tâg al'arus bedeutet die Redensart لقيت منه الامريس so viel als: لقيت منه الدواهي.
  - مَرَتَة مَرَتَة مَرَتَة مَرَتَة مَرَتَة من . Gabarty IV, 279, Z. 3 v. u.: القطعة من . Käsekrume, Ueberreste von Käse.
  - مرى أَمْرَقُ مرى, durchbohrend. Meid. II, 712.
  - سريق تمزيق Uebermuth, Frechheit. Shifa, S. 220.

- pl. مسوت, die gelben Unterschuhe, die man bei dem Moscheenbesuche anbehält, während man die Ueberschuhe am Eingange stehen lässt. Türkisch. Gabarty IV, 157, Z. 6. Vgl. Dozy.
- wiel bedeutet als: die erste Stelle erringen; vom Wettrennen entlehnt, wo dem Pferde, das Sieger blieb, der Kopf gestreichelt ward. Shifâ, S. 215. قصف, vulgär statt قامة . Gabarty IV, 276, Z. 8.
- Musterschrift, kalligraphische Vorlage. Shifa S. 210.
- Reste (eines Körpers), Ueberreste. 'I'lâm مَشَامِش مشبش فغسّلنى وكفّتى انا وهذا الفاصل .Reste (eines Körpers) فغسّلنى وكفّتى انا وهذا الفاصل .12 برادفنّا في قبر واحد
  - VIII = I, Aghany XVI, 117, Z. 9 v. u.
  - مطح ... Hamadâny: Briefe, مطّاطِم ... المطّاطِم ... المطاطم ... S. 530: كانت السيادة في المطاطم ...
    - والبطر ماينة: Damyry II, S. 350, Z. 14: مطر ماينة Vgl. Dozy.
    - مطاوی . Federmesser. Aegyptisch. Vgl. Bocthor.
  - معم معم, pl. von مغرج, poet.: die Beine des Rosses oder Esels. Labyd, S. 101. Kâmil, S. 238, Z. 7.
  - معط , أَمُنْعُوط , أَمُنْعُوط , أَمُنْعُوط معط , مُنْعُوط معط أَمْنُعُوط ، معط أَمْنُعُوط ، معط أَمْنُعُوط ، معط
  - معقول II, verstehen, begreifen, von معقول Antar, Heft 120, S. 497.
    - معل, castratus, vom Esel gesagt. Meid. II, 928.
    - مقاقيز مقاقير Tabary III, w, 1170, Z. 6. Bedeutung unsicher.

- مكن منكِنَة ب مكن, billige Preise. Gâḥiẓ: Rasāïl, fol. 218.
- Leistung eines Pfandes: استمارا البلاد والكفور من, ein Darlehen aufnehmen, gegen لا Leistung eines Pfandes: القبطة, Gabarty III, S. 137, Z. 12 v. u.: ,sie nahmen Darlehen auf ihre Ländereien und Dörfer von den Kopten.'— In der IV. Form أَمْلُ ist die Bedeutung: ,auf Pfand ein Darlehen geben'. Gabarty III, 137, Z. 11 v. u.
- صلت ملك. Makkary II, 1258, Z. 1 v. u., scheint in der Bedeutung von مُلْثُ gebraucht. Das Wort ist anderswo nicht nachzuweisen.
  - حمل V, تملّی, sich aufputzen. Aghâny V, 139, Z. 14, scherzen, V, 127, Z. 9. XII, املولی , Ghorar Ms., fol. 92 b, Ausgabe von Kairo, S. 145, Z. 10 v. u., salzig sein, im Gegensatze zu احلولی, süss sein.
- لاراضى الخالية V, fliessen (vom Wasser, das auf ebenem Boden fliesst oder versumpft). Shifa, S. 205. مَلَقَ, pl. مَلَقَ, Pfütze, Tümpel, ibid., uncultivirte, versumpfte Gründe. الأراضى الخالية . Gabarty IV, 118, Z. 7 v. u., 292, Z. 6 v. u. مَمْلُقَة . Arâïs, S. 122, Z. 10 v. u., Schmeichelei.
  - مُسْتَمُول مُلاً Secretär der Traditionsgelehrten, der bei dem mündlichen Vortrage seines Meisters den geschriebenen Text vor sich hatte und jedes Versehen sofort berichtigte. Vgl. meine Bemerkungen hierüber in der Abhandlung: "Ueber die Gedichte des Labyd in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie der Wissenschaften, XCVIII. Bd., 2. Heft, S. 580.
  - رُبَّمَا = مِبًّا في Kâmil, S. 96, Z. 13. Poetisch.
  - .هوذل die Aeffin. Siehe منّة منّ

- موانید = موانید, Rest, Ueberschuss. Shifa, S. 208. Nach einem Verse des Farazdak; vom persischen مانده. Bei Freytag fehlerhaft: مواتید.
  - es wird auch für تغترت als Variante تغترت gegeben.
     مهر, gesiegelt, vom persischen مهر, das Siegel.
    Gabarty IV, 95, Z. 4. Vgl. Dozy.
  - مهرك عضة مهرك مهارك عضة مهرك مهارك عضة مهرك Makryzy: Chitat I, 397, Z. 21. كالم المارك عناد المارك عليم المارك     - موق موق, magis stupidus. Meid. II, 711.
    - صول مول oder ضيعة, Grundbesitz, Landgut. Aghâny VI, 30, Z. 16. Kameelheerde. Aghâny XII, 152, Z. 16.
    - مواهسي مواهسي im Singular ماهية, Sänfte, Palankin. Gabarty III, 45, Z. 6, 324, Z. 6, 354, Z. 14.
  - طائيّة der Glanz, 'I'lâm, S. 164, Z. 7 v. u.
  - vulgär für ميضة, ein grosser Krug, dessen man sich zu den Abwaschungen vor dem Gebete bedient; auch das Wasserbehältniss, an dem die Abwaschungen verrichtet werden. Shifà, S. 224.
    - ميع المائعات , die flüssigen Körper. Ihjâ' IV, 114, Z. 12 v. u. — بُرُدٌ مائعٌ . Mas'udy VIII, 269, nasse Kalte?

#### $\mathbf{e}$

باورد — persisch: die Schlacht. Shifâ, S. 233: das Rennen der Pferde auf dem Reitplatze oder dem Schlachtfelde, Isfahâny I, 377, wo auch Beispiele aus Gedichten gegeben werden. Vgl. Dozy.

- منبوت نبت, ebenso wie منبوت, Silber. Shifa, S. 219, 229. Vulgär, afrikanisch. ورق نباتى, Bezeichnung des gelblich gefärbten Papieres, auf dem die neueren Druckwerke in Kairo hergestellt werden.
- نبذ V, Moallakah, S. 105. Labyd, v. 41, abgetrennt, losgelöst sein. منبوذ عربة عنتبذ
- Shifa, S. 229: ein süsses Gericht aus Korn, Getreide oder Gerste.
  - نبك نبك , pl. von نَبكَة. Tarafah, ed. Ahlwardt, S. 71, XIV, v. 16. Diese Pluralform fehlt in den Wörterbüchern.
  - نبهای نبه بنبه بنبه , poetisch: Tabary III, ıv, 1077, Z. 8 = متنبه متنبع , amtliche Kundmachung, pl. تنابیه . Gabarty IV, 211, Z. 3.
  - I, anschreien, anrufen. رعق في وجهة. Gabarty IV, 29, Z. 9 v. u. منتر فية وشتبة, beleidigt, entrustet. Gabarty I, 181, Z. 8, II, 159, Z. 10 v. u.
- - بخاج بخا, pl. = قوائم, poetisch: die Beine (des Kameeles). Gauhary, sub بخا, wo folgender Vers des 'A'shâ angeführt wird:
- بَنُواج سَرِيعَةِ الإِيغَالِي وَخْدًا بِنَوَاج سَرِيعَةِ الإِيغَالِي بَعُواج بَاللَّهُ الْمُعْزَ المُكَوِّكِ وَخْدًا بِنَوَاج سَرِيعَةِ الإِيغَالِي ,Sie (die Kameelstute) passirt eine glitzernde Steinwüste im Trabe mit Beinen (die sich) im raschen Schritte (bewegen).
- تحرها . Gabarty IV, 121, Z.5 v. u. Von einem Damme wird gesagt: لثلاً تحرها المياة فيزداد اتساع الخرق, damit das Wasser ihn

nicht durchreisst und die Erweiterung der Lücke nicht noch mehr zunimmt". نخور , pl. von نخرو . Tarafah XIV, v. 7. — نخریر , der Bürge, der Gewährsmann. Meid. I, 69.

- . Meid. III, 153 ما أَدْرِي ايّ النَّحْطِ هو . Art, Gattung خُط
- VIII = IV. So in dem Verse: Tanbyh, fol. 66 د خف
  - مَرَتُهُ الصَّبَا وَ رَهَتُهُ الجَنُوبُ وَ ٱنْتَعَفَتُهُ الشَّبَالُ ٱنْتِعَافَا Es wird von der Regenwolke gesagt: ,Es molk sie der Ostwind und es trieb (lies خِته statt فِنهُ ) sie der Süd und schliesslich quetschte sie der Nordwind aus'.
- عناصل الصّدر نعل الصّدر نعل الصّدر نعل الصّدر نعل الصّدر الكبا اللّا عَرَضْتَ فبلّغا بنى فَقْعَس قولَ آمري ناحل الصّدر الكبا اللّا أَمْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ   - الصّفع = Shifa, S. 234 بُخْلُ . vulgar: Maulschelle. Shifa, S. 234
  - يند من البحر: Mo'gam II, 488, Z. 20, 496, Z. 10: يند من البحر
    vom Meere abzweigen (von einem Canal gesagt);
    vielleicht ist zu lesen مُنَدِّد . مِنْدِّه, einer, der die
    Worte in die Länge zieht, um beim Rufen gehört
    zu werden. طوّل في صوته Labyd, S. 85.
  - ندُب ندب nicht obligatorisch, im Gegensatze zu وأجب , d. i. obligatorisch. Vgl. Dictionary of the technical terms, S. 29: صلوات الندب. Mâwardy, S. 171, Z. 1 v. u.
    - ندر بندر Erzähler von seltsamen Geschichten. نوادر, Aghâny XVII, 101, Z. 12.
    - ندامــة ندم vulgār = منادمــة . Saif aljazan, S. 7: اللّٰ من اتّصال الندامة بالنَّديم

- نرجسيّة eine Art Eierspeise. Shifà, S. 227, ein Gefass. Makryzy Chitat I, 415, Z. 10 v. u.: وأُخْرِجَتْ اربعة الآفَ نرجسيّة مجوّنة بالذهب يعبل فيها النرجس Die Bedeutung ist wahrscheinlich: Blumentopf, wie schon bei Dozy.
  - das Nauruzfest feiern. Byruny, S. 219, Z. 3.
  - تنازیل . Gabarty III, 55, Z. 5: تنازیل, eingelegte Silberverzierungen.
  - نسر نسر, pl. مناسر, Bande, Schaar. Gabarty IV, 304, Z. 2 v. u. — سروح مناسر: das Herumstreifen von Banden (von Räubern). Die altarabische Bedeutung ist: Reitertrupp, Geschwader.
  - نسف VIII, انتسف مالت, er verschwendete sein Vermögen. Aghâny XIX, 101, Z. 10 v. u. — ناسف, pl. ناسف = نواسف, zerstört, vernichtet. Makkary II, 729, Z. 15.
  - نسول نسل Tarafah XII, v. 7, rasch, schnell, hurtig.
    Aşma'y sagt im Commentar: النّسول السّريع المشي.
    Dozy gibt dieselbe Bedeutung nach dem Dywân des
    Garyr.
  - نواسم نسم . Makkary I, 9, Z. 16. Poetisch: die Lüfte, angenehm wehende Windhauche.
  - نشب نشب , zähe, ausdauernd, das Ziel mit Beharrlichkeit verfolgend. Meid. II, 177. Freytag hat نُشْبَة und ebenso auch Kâmûs. Aber bei Meidâny in der Ausgabe von Kairo heisst es ausdrücklich نشبة مثال قُمْبَة.
  - I, öffentlich ausrufen, bekannt machen (wie ein Herold). Aghâny, ed. Kosegarten, S. 64, Ausgabe

von Bulak I, 40, Z. 2 v. u. Hiernach ist Dozy zu verbessern, der die Bedeutung ,interroger' gibt. Der Text lässt deutlich erkennen, dass es sich nicht hier darum handelte zu fragen, sondern öffentlich auszurufen. Wenn in Kairo ein Esel oder Kameel sich verläuft, so ist es noch jetzt üblich, durch einen öffentlichen Ausrufer das Thier beschreiben und ausrufen zu lassen. Man kann täglich auf der Strasse den Ausrufer hören, der mit dem Ausrufe: ,jâ ahl alhalâl' (o ihr Leute des redlichen Erwerbes!) beginnt, dann das verlaufene Thier beschreibt und zum Schlusse immer beifügt: ,walhalawah 'asharah ghorush' d. i.: das Trinkgeld beträgt zehn Piaster. — ناشد, Ausrufer, ibid. — مُنْشِد, einer, der Loblieder auf den Propheten recitirt. Sobky, fol. 40a, aber auch: Ausrufer مُعَوِّف. Kâmil, S. 63, Z. 14.

- نشط نشط bei Dozy ist nicht, wie man etwa meinen könnte, dem neueren Sprachgebrauche eigen, sondern es erscheint schon in einer Tradition bei Bochâry, 3744 (Kitâb alfitan 2): في مَنْشَطِنَا و مَكْرَهِنَا و عُسْرِنَا و مُدْرَهِنَا و عُسْرِنا و يُسْرِنا - I, durchsickern, sintern, vom Wasser النَّشُعُ نَزَرُ Gabarty IV, 91, Z. 3 v. ų. Vgl. للماء من الارض die Wasseradern in den Bodensenkungen; so nach Farrâ' auf Grund eines alten Verses. Tanbyh fol. 25°. Vgl. نواشغ bei Freytag nach dem Kâmûs.
- نصب نصب , Gestell, Stellage, wo der Kaffeeherd aufgestellt und der Kaffee bereitet wird. المحلّ الذي . Gabarty IV, 250, Z. 14 v. u. — يُوضَع فوقع كوانين القهوة , poetisch: der Pfad in der Wüste. Labyd, S. 89.

- · in Blatt Papier. Aghâny XX, 69, Z. 7. بنصف لل بنان خبسة انصاف وابو العبّاس خبسة انصاف أخَر فكتبا الكتاب الكتاب
  - ناض = ناض :, Ibn Atyr II, 274, Z. 1 وناض :, Feuchtigkeit ausschwitzend. Vgl. ناض und نضوح bei Dozy.
- مثری = مقام = مُنْتَضَدُّ نضد. Abû Nowâs ed. Ahlwardt XXIV, v. 10.
- - طرقتك زائرة نحى خيالها بيضاء تخلط بالحياء دلالها اردت ان اعرضة على نضراء البصرة فدخلت المجدد الجامع فتصفحت الحلق فلم ار حلقة اعظم من حلقة الجامع فجلست الية
- انطال ... وأبعث بين ايديهما مع اقداح وانطال ... pl. انطال ... وأبعث بين ايديهما مع اقداح وانطال ... pl. (der Wein) ward ihnen vorgesetzt mit Bechern und Krügen'. نطالة , eine Bewässerungsmethode. Gabarty IV, 104, Z. 8, ein Gefäss zur Bewässerung. Gabarty II, 239, Z. 4. Vgl. Dozy zu منطال ...
- die Wolken, poetisch. Labyd, نعياج الصَّيْف نعج S. 110, 141, mit Lämmern verglichen.
- نعش النَّعْشَة الأخيرة (das letzte Aufflackern der Lebensgeister, vor dem Tode. Shifa, S. 232.
- نعالت الله pl. نعالات, Schuhsohle. Gabarty II, 93, Z. 16.

- باطن die Fusssohle, nach Shifa, S. 230 باطن, oder der Fuss selbst. القَدَم, über Erklärung dieses poetischen Ausdruckes vgl. Aghâny XI, 37, Z. 7 v. u.
- وهو يسأل سلّامة: V, widerstreben, sich sträuben نغص الله عنى شعرها في يزيد وهي تتنغّص مــــن ذلك Aghâny VIII, 13, Z. 16.
  - نغلة نغلة, eine Krankheit, im afrikanischen Dialekt. Shifa, S. 230 = دبيلة, ein bekanntes Geschwür. Vgl. علق bei Dozy.
- نفس نفس , parteiisch, boshaft = حَسُود Tashyf, fol. تأول ابن الاعرابيّ الاصمعيّ نقال كان حَسودًا ٢٥٠. أوباً كُذُوباً .
- نفاطير pl. نفاطير, die Spuren, die Reste. Vgl. Wurzel und تفطير Taṣḥyf, fol. 78\*: Ibn 'A'râby citirt folgenden Vers:
  - تَفَاطِيرُ الشّباب بوجة سلمى حديثًا لا تَفَاطِيرِ الشّراب Der Verfasser des Tashyf aber macht hiezu die Bemerkung: احجابنا كلّهم يقولون نفاطير بالنون.
  - vulgär auch باكية وenannt, welche Bedeutung zur Wurzel باكية nachzutragen ist; der Riemen oder der Gürtel, welcher das Lendentuch zusammenhält: معقد الازار. Shifà, S. 227. Ibn Doraid, S. 122. Abulfarag: Hist. Dynast, S. 262. Zu dem Worte باكية in der Bedeutung ,Gewölbe', I. Abtheilung dieser Beiträge, S. 200, muss ich bemerken, dass Gabarty es nur zweimal anwendet, nämlich III, 160, Z. 4 und IV, 190, Z. 14, sonst aber in diesem Sinne برائك gebraucht. Gabarty I, 348, Z. 3 v. u., II, 5, Z. 9 v. u.

- نقيب نقب , der Gerichtsbote. Sobky, fol. 15°. Vgl. Dozy. النقابات , eine Krankheit. Kitâb alma'ârif von Ibn Kotaibah, ed. Wüstenfeld, S. 178: و كانت Vgl. Dozy, der Reiske und Payne-Smith citirt. مِنْقَب Brecheisen. Mâwardy, ed. Enger, S. 376, Z. 1 v. u. Es ist nicht etwa عِثْقَب zu lesen, denn meine sehr alte und höchst correcte Abschrift des Mâwardy hat gleichfalls منقب.
  - نقارة نقر Weinkufe, Weinamphore. Aghâny XIII, 24, Z. 4 v. u.; pl. نقارات. نقيرة, pl. نقائر, Fracht-schiff: النقائر بالبضائے. Gabarty IV, 307, Z. 7. Vgl. Dozy. نقرزانات, pl. نقرزانات, Handtrommel. Gabarty IV, 298, Z. 7.
- نقش منقشة بالانتجام , 1001 N., I, 59, Z. 3 v. u., 60, Z. 13, die Zofe, welche die Dame anzieht, ihr Gesicht mit Tüpfelchen und Schönheitspflästerchen verziert, ihr die Augenbrauen malt u. s. w.
- نقلیات. Tarafah XIV, v. 7. نقران بازگری باز
- نقا نقا , seit einem Jahre brach liegendes Ackerland.

  Ibn Mamâty, S. 46: النقا عبارة عن كلّ ارض خَلَتْ الحالية الخالية
- تنکیسب نکب Schultermuskelung. Chalaf alahmar, S. 131, von einem Falken gesagt, dessen Flügel fest angeschultert ist. مِنْكَام = مِنْكَام, vulgär: Sanduhr, pl. مناكيب. Gabarty I, 220, Z. 1. Shifa, S. 51. Vgl. بَنْنَكُب بيكات. etwas über die Achsel legen oder hängen. 'Antar, Heft 100, S. 358.

- نكيد نكد, pl. نكدَار, Ibn Atyr III, 289, Z. 3, störrig, hartherzig, geizig, widerstrebend. الأَنْكَدَانِ. Hamadâny: Rasârl, S. 45.
- Byruny, S. 294, Z. 19, 295, Z. 6, das Horoskop.
  - نهاد نهد Tarafah XIV, V. 20 نهد oder نهاد , Sorte de pois, bei Dozy zum Wort نهره ist ein Versehen, denn die aus Wild citirte Stelle bezieht sich auf das türkische Wort محرد, nohud, Kichererbsen.
  - نهيض حُرِّ نهض der Sohn eines freien Mannes. Al'ikd alfaryd lilmalik alsa'yd, S. 88, Z. 1: اشهد انك نهيض عرب انك رشدة
    - النجارة . Zimmermannskunst, Tischlerei. Mosâmarât II, 37, Z. 2, wo النجارة statt النجارة steht. Vgl. Ibn Hishâm, aus dem diese Stelle entnommen ist. Wie Mordtmann und Müller in ihren "Sabäischen Denkmälern" (Denkschriften der k. Akademie der Wissenschaften, XXXIII. Bd., S. 92) hervorheben, scheint es, dass auch dort, wo in den Handschriften des Hamdâny مبهوم vorkommt, die richtige Lesart بعهوم und die abgeleiteten Formen مبهوم und die abgeleiteten Formen مبهوم und die zu stellen und hier einzureihen.
    - ينهاء إنهاء إله , pl. إنهاء , Berichte, Berichterstattungen. Ihjâ' IV, 138, Z. 6.
    - ناح نوح الله . die Todtenklage, nom. act. von مناحة نوح Aghâny XVI, 49, Z. 16 v. u. الاسود البناحة سبعاً . Also nicht blos wie bei Freytag: domus lugubris et locus ubi plangitur. ناحة بالم بناحة بالم . Aghâny, ed. Kosegarten, S. 151, Z. 2. v. u. Bulak I, 99, Z. 5 v. u.

- المناخ وهو في معنى : 10. Ibn Mamâty, S. 30, مناخ ناخ الأهراء, also: Proviantmagazine, Schoppen, Scheunen. Vgl. Dozy: écurie.
  - نوير, mit Nurah die Haare an den Schamtheilen entfernen. Shifâ, S. 33. Ausschmückung, kalligraphische Verzierung der Schrift. Fawat I, 140, Z. 13. مَنَاوَرَة, ägyptisch, vulgär = مَنَاوَرَة, öffentliche Illumination. Gabarty IV, 190, Z. 8. مَنَاوَرَة, vulgär ägyptisch: militärisches Manöver, aus dem französischen manoeuvre.
- نالات نال , Geschenke: Nöldeke: Beiträge, S. 175, Z. 6. - منالة . Aghâny X, 54, Z. 6 v. u.
- نون العظمة نون pluralis majestatis, z. B. نقول statt . Shifa, S. 229.
- نيف نيف , gerüstetes Fleisch. ونيفَة نيف . اللحبة الحبة الحبة , jener, der es bereitet und verkauft. Gabarty IV, 198, Z. 2 v. u.
  - نيم الباز النّيم البار eine Art Falken. 'Ātâr al'owwal, S. 137, 138: وامّا الباز النّيم فانّع قضيف البدن قليل الصّدر Vgl. Damyry.
- نيخايجة Tashyf, fol. 45<sup>b</sup>: besonderer Raum in dem Wohn-اخبرنا ابو بكر محمد بن الخبرنا العبرد النبارق الباهلة قال رايت ابا عمرو القاسم بن بشار الانبارق الباهلة قال رايت ابا عمرو ابن العلاء و الاصمعيّ عند ابي في هذه النيخايجة واشار الى نيخايجة في داره

هبود العرب — هبد dividuen (der Beduinen). Gabarty III, 294, Z. 9 und 11.

- مَهَاتِفُ هتف . Makkary II, 729, Z. 10; poetisch: die girrenden Tauben, so in dem Verse:
- وأعجبُ منها غادةً في سفينةِ مكلَّلَةٌ تصبر اليها المَهَاتِفُ Derselbe Vers citirt in dem Werke: بدائع البدائد von Ibn Zafar (Bulak 1278) S. 164.

die Tauben, poetisch: هَوَ اتَّفُ

- Damyry: Hajât alhaîwân II, S. 12. Zu dem Ausdrucke ساق على ساق bemerke ich nur, dass das erste ساق على ساق den Hals der Laute bedeutet, den der Araber Schenkel nennt, und dass der arabische Musikant die Laute an den Schenkel lehnt, wenn er spielt; daher der Ausdruck: ,der Schenkel auf dem Schenkel'.
  - in der Bedeutung: sich flüchten, die Dozy gibt, auch bei 'Antar, Heft 75, S. 102; Heft 77, S. 174.

     II, جَبْر , fortjagen, ausweisen. Gabarty I, 179, Z. 10. جالي , unstäte Lebensweise, hin- und herziehen. Gabarty IV, 43, Z. 10. جَبْر عَفَانة. 'Arâïs, S. 288, Z. 10: عَبْر عَفَانة , ein unstäter Wind.
  - مَهُدُاً . Aghâny VII, 162, Z. 6, das Nest, die Ruhestätte des Katâvogels.
  - حدف V, sich zur Zielscheibe machen, sich aussetzen (der Gefahr). Ihjâ' I, 142, Z. 3, 144, Z. 10: وَتَهَدُّنُهُ لَاهِ لاك
  - البتدتي الاغصان = مُهَدَّل, herabgesenkt, herabhängend. Vgl. هذّال Ash'âr, fol. 176, aus einem Verse des 'Aggâg.
    - عَدًاء ص هَدًاء ص scharf, schneidend. Lozum, fol. 97<sup>b</sup>.

عَدْنَل مِ هَدُنَا وَلِد القردة : das Affenjunge مَوْذَل لله القردة . Tanbyh, fol. 80h, nach einem alten Verse

Hiezu bemerkt der Commentator, dass قنه die Äffin bedeute. Sonst ist das Wort nicht nachzuweisen und werden für den zweiten Halbvers andere Lesarten gegeben. Es ist nämlich von einem Knaben die Rede, der den Tag hindurch einen leichten Pfeil oder einen kleinen Stab (مَشُونُ mit sich herumträgt und damit spielt: "wie die Äffin und ihr Junges", oder nach anderer Ueberlieferung des letzten Halbverses: مَا عَالَمُ الْفُنْةُ الْمُنْقُلُولُ الْفُنْقُولُ الْفُلْكُ الْفُنْكُ الْفُلْكُ الْفُلِلْكُلْكُ الْفُلْكُ الْفُلْكُ الْفُلْكُ الْفُلْكُ الْفُلْكُ الْف

- طرقل هرقال, die glatten griechischen Lanzen. Aghâny X, 114, Z. 12.
  - VIII, اهتزار. Hamadâny, S. 34: Zurücksetzung, Demüthigung.
  - متكسّر = هزيم هزم . Labyd, S. 94, gespalten, zerrissen (vom Brunneneimer) der kein Wasser hält.
- هشامَة هُشَامَة, ein Bruchstück, ein Fragment = هشامَة. Ibn Doraîd, S. 9.
- عَفْجَهُ Aghâny VI, 130, Z. 7 v. u. nach Hammer-Purgstall: Lit.-Gesch. der Araber II, 44 ist zu lesen تعقیع, ein Getränk, das nach persischer Sitte durch sieben Wochen getrunken ward.

- Carmina Hudeil. ed. Kosegarten, S. 263, Z. 1 v. u., vermuthlich ein Druckfehler statt هَيْقُم: der männliche Strauss.
  - على . der Anfang des Monats, nicht مُسْتَهَلَّ الشَّهِرِ على . Shifa, S. 204.
  - عاب مهارب الذنب Baladory ed. Goeje, S. 375, Z. 2 v. u.: Pferde mit gestutztem, abgeschnittenem Schweife.
- bei Dozy ist die Erklärung aus لا بدّ irrig, denn فلْبَتْ ist einfach entstanden aus مَلْبَتْ.
- Benennung der Sonne sowie des Mondes, wenn sie im vollsten Lichte stehen. Auch die herschaft des Mondes, wenn sie Bedeutung ist schon von Byruny gekannt.
  - علك X, confisciren. Ibn Mamâty, S. 28 (bis): فما كان فيها من خشب العبل استُهْلِكَ للدّيوان.
- alahâny IX, 140, Z. 13 v. u. die Geziertheit, die Feinheit des Ausdruckes. Vgl. Kâmil, S. 169, Z. 10; مهلها وفاية أونا والمادة أونا المادة ال
  - hom. act. Imra'alkais X, Vers 4. تَهْمَام همّ
  - VIII, Thränen vergiessen. Aghâny XVII, 166, Z. 10 v. u.
  - هوزعات , Beunruhigung, Schrecken. Gabarty III, S. 333, Z. 6 v. u. Vgl. Dozy: هيزعة.
- ein Drohwort. Shifa, S. 236. Ibn alrumy sagt: يَا دَهْرُ هَلْ أَنْتَ أَعْمَى هَوَيْكَ أَمْ متعامى
  - سول الله باريل Arâïs, S. 133, Z. 15.

میب ــ هیب الهم علی عدرهم in grösserem Maasse Furcht einflössend.

Ibn Atyr III, 4, Z. 8 هیب لهم علی عدرهم.

سيم — تَهْيَام . Nom. act. Haryry: Dorrah.

,

.وقع siehe ,وقع في الواوات - واو

وبذ : Aghâny XVII, 85, Z. 1 v. u., 86, Z. 1 وبذ الثوب وومذ اذا اخلق.

رتم — ميتم, vulgär für مأثم. Gabarty IV, 295, Z. 11 v. u.

وجل, stark, fest, kräftig (vom Kameel). Chalaf alahmar, S. 131. مُوجَدُّ bei Freytag ist zu streichen.

صَفَا – nach Ash'âr, fol. 143°, der Felsen: وجُلُّ , die Pluralform وَجَانُ , allein ist aus den Texten zu belegen. Das Gedicht, worin sich das Wort وجاذ , findet, stammt aus den Nawâdir des Abu 'Amr Shaibâny und lautet:

أَتَعْرِفُ الدَّارَ بِذِى أَجْوَاذِ دَارٌ لِسُعْدَى وَآبْنَتَى مُعَاذِ إِذِ النَّوَى يَدْنُو عَنِ الْجَوَاذِ لَمْ يُبْقِ مِنْهَا رِهَمُ الرَّذَاذِ وَمَرَّ رِبِع سَيْهَكِ هَا الْجَوَاذِ عَيْرَ أَثَانِ مِرْجَلٍ جَوَاذِى كَاتَّهَا وَالعَهْدُ مُذْ أَتْيَاظِ أَسُّ جَرَامِيزٍ عَلَى وِجَااذِي كَاتَّهَا وَالعَهْدُ مُذْ أَتْيَاظِ أَسُّ جَرَامِيزٍ عَلَى وِجَااذِي

مفا = وجاذ keinen Singular hat, Sybawaih aber gibt die Form keinen Singular hat, Sybawaih aber gibt die Form الخسوان als Singular. Das Wort الخسوان wird vom Commentator جوان geschrieben und mit تفرق er-klärt. Vgl. Tåg al'arus sub voce خوذ und خوذ في الم

- بنال وَجْهَةً وجه بنال (89 أ. 15. توجّهات القلعة المحاب همام القلعة المحاب همام القلعة المحاب همام وتوجّهات القلعة المحاب همام بنال المحاب ال
- رخان, pl. مواخيات, stark trabende Kameele, poetisch. So ist zu lesen statt مواحيات in dem Gedichte bei Müller: Die Burgen und Schlösser Südarabiens, Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften 1879, Bd. XCIV, 378.
  - رد المَعْرِفَة ورد Shifa, S. 241. Redensart der Bagdader, auf den angewendet, aus dessen Gesichtszügen man sieht, dass er eine Bemerkung richtig aufgefasst hat. أَوْرَادُ الْإِبِلِ Îbn Doraid, S. 115, Z. 5. مُوَرِّدُ لَا لِالِبِلِ Lieferant. Gabarty IV, 155, Z. 14 v. u.
  - وزن مِيزانِيَّة, Budget, Kostenüberschlag, Bilanz in der modernen Sprache.
  - رس مُزْدَرَع وس مُزْدَرَع , Ackerboden VI. Qualität. Ibn Mamâty S. 46.
- وسق وسق, ein Gewicht von 1600 Rotl von Bagdad. Sobky, fol. 46 °.
  - .اً وْسِیّة pl. von رَسَایَا وسی
  - zeichnen, schreiben. Tarafah XIX, v. 2. Taṣḥyf, fol. 143°, wo aber eine andere, allerdings weniger approbirte Lesart: يَسْبُهُ sich findet.
  - راى اهل موصل. Shifâ, S. 110. Metaphorisch für: Päderastie, indem die Bewohner von Mosul diesem Laster ergeben gewesen sein sollen. In derselben Bedeutung auch: منهب الموصليّة. Gabarty I, 332, Z. 13.

- وضع رَضْعَة , Verlust, Abschlag, Cursdifferenz (bei Münzen ausser Curs). Vgl. وضيعة Dozy. 'Arâïs, S. 145, كانت دراهم رَديِئَة زيوفاً لا تنفق الّا بوضعة : 2. 5
- أَوْغَبُ Aghâny XX, S. 186, Z. 15: stultus, insipidus.
  - وفرة شعر وفرة شعر , eine Art Perrücke, künstliche Locken oder Zöpfe. Aghâny VII, 144, Z. 4.
- وْفَق وَفَق , die Wahrsagekunst aus magischen Tabellen, bei Dozy: وَفَق Obige Vocalisation ist die in Kairo übliche.
- . Lozum, fol. 102 v°. وقب وقب
- . die Augen. Tashyf, fol. 132b. العينان = الوَاقِدَان وقد
- vom Monate Ramadan gesagt, wenn zwei Drittel davon verflossen sind; im Sprachgebrauche von Bagdad.
   وقع في العريض والطويل: er gerieth in eine schwierige Lage. Shifà, ibidem. II. وقع في العريض, zaudern, abwarten, schwanken (in der Entscheidung). Gabarty IV, 151, Z. 8 v. u. == V,
- verwunden (mit dem Schwerte) = رقف IX, 10, Z. 1.
- وتن وتن Aghâny VIII, 61, Z. 14. وكن = يَقِن وتن
- الشمع البوتف وكف. Ibn Chaldun V, 9, Z. 3 v. u.: Kerzen aus raffinirtem Wachs.
- و لأشى = وَلأش in einem Sprichworte. Gabarty IV, 209, Z. 10 v. u.: و الذى لم يرضُ بالتّوت بل ولا حصــل ; das Sprichwort lautet auch : حطبة رضى بالــولاش . Gabarty III, 29, الذى لم يرض بالتوت يرضى بحطبة . Z. 2 v. u.

- . Meid. II, 839 (Bulak II, 281).
- . Meid. II, 839 (Bulak II, 281).
  - الدّم و الدّم , der nächste Blutsverwandte. Ibn Atyr III, 60, Z. 2 و الدّم . Ibn Atyr III, 81, Z. 1: der, dem das Recht zusteht, die Blutrache zu fordern oder selbst auszuüben. ولى النّع , in Bitt-schriften an den Souverän übliche Titulatur. أُوْلُوبَيّة , Substantiv, gebildet von أَوْلُ : passender, zukömmlicher, geeigneter. Makkary III, 408, Z. 5. مُوَالِيَة , die Mitclientin. Aghâny VII, 125, Z. 10.
- ومن ومن , Aghâny XVII, 85, Z. 1 v. u., 86, Z. 1: ومذة — ومذة , Fetzen, altes Gewandstück. Aghâny XVII, 85, Z. 2 v. u.
- vulgär für آنس. Gabarty II, 103, Z. 12 v. u.
- X, Aghâny, S. 229, Z. 4 (Kosegarten), beängstigèn, beunruhigen, wo aber die Ausgabe von Bulak besser استولهه hat statt استوهله. Aghâny (Bulak), I, 147, Z. 15.
- III, nachlassen, schwach werden: Anonyme arab. Chronik (Balâdory), ed. Ahlwardt, S. 350, Z. 5 v. u. وهي, Nom. act. von وها: das Zerreissen, das Trennen. Mawâķif, S. 122, Z. 4 v. u., S. 123, Z. 1 v. u. S. 124 u. a. a. O. Es ist überall
  - S. 124 u. a. a. O. Es ist überall وها zu lesen, ohne Hamzah.
- .ایت . vgl ویت
- ويل آمّ ويل آمّ ويل آمّ ويل آمّ ويل آمّ ويل Ueberraschung, so in einem alten Verse:
- أَلاَ هَىَّ مَنْ لَمْ يَكْرِ مَا هُنَّ هَيَّمَا وَوَيْلُ أَمِّ مَنْ لَمْ يَكْرِ مَا هُنَّ وَيْلُهَا Hiezu bemerkt der Commentar: فقوله هي وهيِّمـــا :Taṣḥyf, fol. 112°.

- عناجزةً يَدُا بِيَدِ يدُ 3 v. u., 113, Z. 2 — مناجزة الآيبًاعُ بعضه ببعض الّايداً . Mowaţţa' III, 112, Z. 2 und 3 v. u., 113, Z. 2 — نيد es darf nicht die eine Sorte mit der andern verkauft werden, ausser von Hand zu Hand, d. i. unter gleichzeitiger Lieferung und Uebergabe.
- . Ash'ar, fol. 148 مرندج = يرندج
  - . Orwah Ibn alward. S. 40, Z.11. أَوْ أَنِيّ = يوْأَنِيّ
    - لُسيـ يسرِ vulgār, statt اَسيـ der Gefangene. Gabarty IV, 24, Z. 5. – يسرجيّة pl. يسرجيّة der Sklavenhändler, aus dem Türkischen. Gabarty IV, 116, Z. 3 v. u.
  - die Militärwache, der Arrest. Gabarty IV, 203, Z. 4 v. u. Vgl. Dozy: يزك.

## Anhang,

enthaltend Nachträge aus Gabarty (I, II, III) und anderen zu den Buchstaben اص

افاقی, ein Unbekannter, ein unbekanntes Individuum. Gab. III, 134, Z. 15.

sich begeben. Bahary im ägyptischen Dialekt bedeutet nördlich, Gabarty I, 346, Z. 2.

اغات التبديل, der geheime Polizeimeister, der in Verkleidung die Stadt durchstreift. Gabarty III, 235, Z. 14, 257, Z. 4 v. u.

بدایة, meine Vermuthung über die Bedeutung dieses Wortes finde ich seitdem bestätigt durch die entscheidende Stelle: Gabarty I, 80, Z. 2, wozu man vergleiche: Damyry II, 15, Z. 19 v. u., 102, Z. 4.

حزام الدابة = بَرْطُم , Shifâ, S. 131.

براريم pl. براريم, Schraube. Gabarty II, 35, Z. 4.

باكية, vgl. meine Bemerkung zu باكية.

بوائك pl. بوائك, Gewölbe, Arkade, Schwibbogen. Gabarty I, 348, Z. 3 v. u.

بيدى, vgl. Damyry I, 123, Z. 3 v. u.

ترابة pl. ترابة, Erdarbeiter. Gabarty I, 383, Z. 7.

تترس, sich verschanzen. Gabarty I, 96, Z. 12.

pl. جراريف, Haue, Karst. Gabarty I, 346, Z. 15.

جرف, mit der Haue oder dem Karst die Erde zusammenscharren. Gabarty ibid.

الحم الجفيط – جفيط. Gabarty III, 299, Z. 1; 346, Z. 3 v. u. ordinäres Fleisch (wohl von Rindern oder Kameelen).

pl. جواليش, Vortrapp. Gabarty III, 151, Z. 1 v. u.

جم, stutzen, abschneiden (die Schweife der Pferde). Gabarty I, 245, Z. 13 v. u.; 347, Z. 8.

جوامع pl. جوامع, Kronleuchter, grosse Lampe mit mehreren Kerzen. Gabarty III, 40, Z. 12.

كُورْتُة, Geschichte, Erzählung. Gabarty I, 291, Z. 7.

حزازة, Gereiztheit, Verstimmung. Gabarty III, 198, Z. 15.

بحزوم, Waarenballen, Waare. Gabarty II, 250, Z. 4 v. u. , Geld und Waaren'.

تحشر, sich versammeln. Gabarty III, 297, Z. 4 v. u.

خابور, pl. خوابير, Holzpfähle. Gabarty II, 240, Z. 13.

خشن, pl. خشن, das ich nach Sha'râny anführte, findet sich bei Damyry II, 443, Z. 1 in derselben Bedeutung, doch in der Form حشّ, die richtiger zu sein scheint.

بخلّلاتي, Verkäufer von in Essig eingelegten Früchten. Gabarty II, 105, Z. 16.

اختلق, erfinden (eine Nachricht). Gabarty III, 77, Z. 6.

بقر الخَيْس, eine Art Kühe mit langem Nacken und halbmondförmig gebildeten Hörnern, in Aegypten vorkommend. Damyry I, 167, Z. 4 v. u.

. Gabarty II, 158, Z. 10 صور حجة = دبيج امرأ - دبيج

دبش, ausser der bereits gegebenen Bedeutung wird noch gebraucht im Sinne von: Gepäck, Fahrnisse, Habseligkeiten. Gabarty I, 348, Z. 17.

مُرْبانة, indische Kühe mit dem Fetthöcker, Yakrinder. Damyry I, 167, Z. 8 v. u.

اتحاب الدركات; Inhaber von verantwortlichen Staatsämtern, also: höhere Würdenträger. Gabarty I, 148, Z. 12.

ارراق مدشتة — مدشت , in Unordnung gerathene Blätter. Gabarty I, 121, Z. 7 v. u.

دَلَاية, Troddel, herabhängende Quaste. Gabarty II, 115, Z. 6 v. u.

ةُورَة, eine Art buntfärbigen Musselins. Gabarty II, 140, Z. 7.

رُجُعَة, pl. رُجُعة, Zahlungsanweisung auf eine öffentliche Kasse. Gabarty II, 145, Z. 7 v. u.

تركيبة, ein Schattendach, eine Bretterhütte über einem Grabe. Gabarty I, 160, Z. 13.

رَوْقَــن, klären, durchseihen (trüben Wein). Gabarty I, 334, Z. 10.

غليون الريالة, eine Art Kriegsschiff. Gabarty III, 257, Z. 15 v. u.; 266, Z. 10.

زرباج, eine Speise. Gabarty I, 332, Z. 3 v. u.

زعامة, das Amt, die Würde eines Präfecten von Kairo. والى Gabarty III, 208, Z. 6 v. u.; 309, Z. 17.

ازمير, vulgär = ازميل. Gabarty I, 187, Z. 2 v. u.

مزوَلَة, pl. مِزْوَلَة, Sonnenuhr. Gabarty I, 187, Z. 3 v. u.; 397, Z. 1 v. u. III, 54, Z. 3 v. u.

sich zurückziehen. Gabarty II, 73, Z. 10.

سهارة, Nachtlampe. Gabarty III, 26, Z. 5 v. u.

مثجّر. Gabarty III, 45, Z. 13 v. u., siehe

شاخص, der Zeiger einer Sonnenuhr, der Metallstift, der den Schatten wirft. Gabarty III, 54, Z. 6 v. u.; 55, Z. 3.

شدّان, einer der mit dem Shâduf Wasser schöpft. Gabarty I, 130, Z. 7.

شرودات, Streifregen. Gabarty II, 239, Z. 7.

الشرع الشريف, in der vulgären Sprache versteht man hierunter das Mehkemeh, das Tribunal des Kâdy. Gabarty II, 116, Z. 16.

شركفلك, Verhau, Verpallisadirung, Barrikade. Gabarty II, 136, Z. 10; 137, Z. 2 v. u.; 154, Z. 15; 156, Z. 4; 157, Z. 6 v. u. III, 232, Z. 9. Vgl. türkisch

شقى = شقيان, elend, unglücklich. Gabarty II, 248, Z. 14.

شُوْبَة, Hitze, heisse Temperatur. Gabarty II, 255, Z. 9 v. u.

مُعْكُمُّة, eine Summe (Geldes), eine Abfindung (mittelst eines Geldbetrages). Gabarty III, 241, Z. 6 v. u.; 287, Z. 15.

#### Berichtigungen zur I. Abtheilung.

S. 188, Z. 13 lies: shorsufihi. — S. 194, Z. 13 lies: 'abarro. — S. 201, Z. 22: balywân ist bei Dozy unter baljul erklärt. — S. 208, Z. 6 lies: motannin statt motnin; der citirte Vers findet sich nach Prof. D. H. Müllers Mittheilung in seiner Ausgabe des Gazyrat al'arab 143, Z. 9. — S. 231, Z. 11 lies: lå 'arâka, und Z. 15 lies: şa'latin. — S. 252, Z. 12 lies: ka'annahâ. — S. 261, Z. 5 lies: shoruty. — S. 267, Z. 4 v. u. lies: garijjon.

Hier füge ich einige Bemerkungen bei, die mir Professor M. J. de Goeje freundlichst mittheilte.

I. S. 189 lies: dåren sarijjeten statt: dåren 'asrijjeten. — S. 211 die zu gara citirte Stelle des Ibn Atyr übersetzt de G. besser: die, welche

unfrei (Sklaven) waren. — S. 214, gâmir = aromata, vgl. Dozy: gamāīr. — S. 225: Charbasht, aus dem Persischen entlehnt. — S. 229: machâlyf, die besten Fleischstücke eines Vogels. — S. 237: daulaba ist Denominativum von einem nomen loci. Vgl. Gawâlyky. — S. 242 statt robeah, rabasah lies robdah, rabadah. — S. 246, de G. hält mit Recht die Lesart: râmishn fest in der einzigen Bedeutung: Myrthenblatt und davon poetisch: schönes Mädchen. — S. 265 für das Wort: moshahharah verweist de G. auf Dozy's Erklärung.

# Čakavisch-kroatische Studien.

#### Von

#### D. Nemanić.

Erste Studie. Accentlehre (I. Fortsetzung).

### 2. Neutra.

a) Vocalische Stämme.

#### Erste Classe.

## Einsilbige Stämme.

Die beiden einsilbigen Substantiva dnò, fundus, und tlò, solum, betonen den sing. instr. und pl. gen. und dat. mit dem Acut, den pl. loc. bald mit dem Acut, bald mit dem Gravis, die übrigen Casus mit dem Gravis. Also:

| Singular.         | Plural.                    |
|-------------------|----------------------------|
| nom. dnd, tld     | dnà, tlà                   |
| voc. dnd, tld     | dnà, tlà                   |
| acc. dnd, tlò     | dnà, tlà                   |
| gen. dnà, tlà     | dán, tál                   |
| dat. dnù, tlù     | dnón, tlón                 |
| loc. dnè, tlè     | dnéh, tléh oder dnèh, tlèh |
| instr. dnón. tlón | dnì, tlà                   |

Anmerkung. Merke noch den sing. loc. tlohù, den pl. loc. tloh oder tloh und pl. instr. tlàmi.

### Zweite Classe.

Zweisilbige Stämme.

### Erste Gruppe.

Der sing. nom. betont die vorletzte Silbe mit dem Gravis. Derselbe Accent bleibt bis auf den pl. gen. unverändert auf derselben Silbe; der pl. gen. aber ist, wenn einsilbig, mit dem 506 Nemanić.

Acut, wenn durch Einschub eines a zweisilbig, entweder auf der ersten Silbe mit dem Gravis oder auf der letzten mit dem Acut betont.

Beispiel: ràlo, aratrum.

| Singular. |                      | Plural.          |
|-----------|----------------------|------------------|
| nom.      | $r\grave{a}lo$       | ràla             |
| voc.      | ralo                 | ràla             |
| acc.      | ralo                 | r ala            |
| gen.      | $r \grave{a} l a$    | $r\'al$          |
| dat.      | <b>r</b> àl <b>u</b> | ràlon            |
| loc.      | ràle                 | ràleh            |
| instr.    | r alon               | $r \grave{a} li$ |

Nach diesem Muster werden betont:

1.

blàgo, pecudes, g. blàga. blàto, lutum, g. blàta. bràšno, farina; viaticum, g. bràšna. brdo, collis, g. brda. brèzdno, abyssus. g. brèzdna. brono, trabs, g. brona. cudo, miraculum, g. cuda. dèblo, stirps, g. dèbla. dèlo, labor; opus, g. dèla. gòvno, stercus, g. gòvna. grlo, guttur; vox, g. grla. isto, testiculus; ren, g. ista. jàdro, velum, g. jàdra. jàklo, chalybs, g. jàkla. jàslo, praesepe, pl. jàsla. jàto, locus a vento tutus, g. jàta. jèlo, esca, g. jèla. jètra, pl., jecur, g. jètar. jùtro, mane, g. jùtra. klàto, pistillum campanae, g. klàta. kòlo, rota, g. kòla. kròsna, pl., machina textoria, g. kròsan. lèto, aestas; annus, g. lèta. màslo, butyrum, g. màsla. mèsto, locus, g. mèsta. mìto, merces, g. mìta. nàdo, chalybs, g. nàda. nèbo, coelum, g. nèba. nèdra, pl., sinus, g. nèdar. dkno, fenestra, g. dkna. dko, oculus; gemma (vitis), g. òka. dšvo, quasi cingulum vestibus muliebribus adsutum, g. òšva. přkno, podex, g. přkna. pròso, panicum, g. pròsa. přsa, pl., pectus, g. pís. pùto, pedica, pl. pùta. ràkno, tapete, g. ràkna. ràlo, aratrum, g. rala. rilo, rostrum, g. rila. rilho, vestitus, g. ruha. sèlo, pagus, g. sèla. sìto, cribrum, g. sìta. slòvo, verbum, g. slòva. spòno, pedica, pl. spòna. stàdo, grex, g. stàda. svìlo, sericum, g. svila. šilo, subula, g. šila. truplo, alvus, g. trupla. ùho, auris, g. ùha. vlàštvo: je šál na vlàštvo, nupsit uxori suae. zino, granum, g. zina. zvono, campana, g. zvona. žito, frumentum, g. žita.

2.

cère, nom. propr. loci, g. cèra. gròblje, coemeterium, g. gròblja. gròzje, uvae, g. gròzja. jùje, ovum, g. jàja. klèšća, pl., forceps, g. kléšć. kòlce, rotula, g. kòlca. lìšće, folia, g. lìšća. pèrje, plumae, g. pèrja. pòlje, campus, g. pòlja. ròžje, resegmina vitium, g. ròžja. smèće, quisquiliae, g. smèća. smìlje, helichrysum, g. smìlja. sèce, cor, g. sèca. tèsje, vinea, g. tèsja. ùlje, oleum, g. ùlja. vòće, poma, g. vòća. zdràvje, valetudo, g. zdràvja. zèlje, olus, g. zèlja. zènje, grana, g. zènja.

Anmerkung. Die Betonung des zweisilbigen pl. gen. kann ich nicht in jedem einzelnen Falle bestimmen und constatire nur: jetar, kròsan, nedar neben nedar, srdac und ausserdem als pl. gen. II. jàsli. Im pl. loc. merke auch: brdah und mestéh oder mestèh.

## Zweite Gruppe.

Die erste Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Acut betont; nur der zweisilbige pl. gen. kann diese Silbe auch kurz und daher mit dem Gravis betont haben.

Beispiel: drévo, arbor.

| Singular. |        | Plural. |
|-----------|--------|---------|
| nom.      | drévo  | dréva   |
| voc.      | drévo  | dréva   |
| acc.      | drévo  | dréva   |
| gen.      | dréva  | drév    |
| dat.      | drévu  | drévon  |
| loc.      | dréve  | dréveh  |
| instr.    | drévon | dréni   |

Nach diesem Muster werden betont:

1.

blágo, pecudes; opes, g. blága. cárstvo, imperium, g. cárstva. črévo, intestinum, pl. čréva. drévo, arbor; ligna, g. dréva. drúštvo, societas, g. drúštva. lájno, stercus, g. lájna. méso, caro, g. mésa. plátno, linteum, g. plátna. séno, foenum, g. séna. svójstvo, propinqui, g. svójstva. télo, corpus, g. téla. tésto, massa, g. tésta. údo, membrum, g. úda. úho, auris, g. úha. ústa, pl., os, g. úst. vráta, pl., porta, g. vrát. zláto, aurum, g. zláta. žŕno, lapis molaris, g. žŕna.

2.

brínje, baccae juniperi, g. brínja. cérje, nom. propr. campi, g. cérja. cíće, herba quaedam, g. cića. cvéće, flores, g. cvéća. črévce. intestinum; pl. črévca, alsine. dánje, datio: bòžje dánje, voluntas dei, g. dánja. frášće, virgultum; sarmenta, g. frášća. gráje, virgultum, g. grája. gránje, rami, g. gránja. gránje, fruticetum, g. gímlja. grójze, uvae, g. grójza. jáje, ovum, g. jája. kléšća, pl., forceps, g. kléšć. kríža, pl., regio corporis sacra, g. kríž. léce, lentes, g. léca. lice, gena; facies, g. lica. lisce, folia, g. lisca. méčje, mollia panis, g. méčja. móre, mare, g. móra. óčje, gemmae vitis, g. óčja. pérje, plumae, g. pérja. péšće, arena, g. péšća. plúća, pl., pulmo, g. plúć. prášće, i. qu. frášće, g. prášća. rójže, resegmina vitium, g. rójža. selca, pl., nom. prop. loci, g. selac. spánje, dormitio, g. spánja. stánje, statio; aedificium; domus cum aedificiis oeconomicis, g. stánja. súnce, sol, g. súnca. šúšje, frondes, g. šúšja. télce, corpusculum, g. télca. tŕnje, spinae, g. tŕnja. úšca, pl., osculum, g. ústac. véje, folia, g. véja. zdrávje, valetudo, g. zdrávja. zélje, olera, g. zélja. zglávje, pulvinus, g. zglávja. znánje, notitia; scientia, g. znánja. zŕnce, granulum, g. zŕnca. zínje, grana, g. zínja. zvánje, vocatio, g. zvánja.

Anmerkung. Als zweisilbigen pl. gen. mit kurzer und daher mit dem Gravis betonter Silbe erwähne ich sèlac und zinac, angeblich zināc. Merke ausserdem als pl. gen. II. plátni, ústi, zinci.

### Dritte Gruppe.

Im Singular ist durchgehends die letzte Silbe betont, und zwar im instr. mit dem Acut, sonst mit dem Gravis; im Plural aber geht der Accent als Gravis auf die erste Silbe zurück; nur der pl. gen. ist, wenn einsilbig, mit dem Acut, und wenn zweisilbig, theils auf der ersten Silbe mit dem Gravis, theils auf der letzten mit dem Acut betont.

Beispiel: sedlò, sella.

| Singular. |                 | Plural.   |
|-----------|-----------------|-----------|
| nom.      | sedlò           | $s\`edla$ |
| voc.      | $sedl$ $\delta$ | sèdla     |
| acc.      | $sedl \delta$   | sèdla     |
| gen.      | $sedl\grave{a}$ | sedál     |

| Singular. |        | Plural.   |
|-----------|--------|-----------|
| dat.      | sedlù  | sèdlon    |
| loc.      | sed le | sèdleh    |
| instr.    | sedlón | $s\`edli$ |

Nach diesem Muster werden betont:

1.

batvò, culmus, pl. bàtva. govnò, stercus, pl. gòvna. lebrò, costa, pl. lèbra. nebò, coelum, loc. nebè. sedlò, sella, pl. sèdla. staklò, vitrum; orbiculus vitreus, pl. stàkla. stegnò, crus, pl. stègna.

2.

plece, scapula, pl. plèca.

Anmerkung. Als zweisilbigen pl. gen. führe ich an: lèbar und batáv, sedál, stakál. Merke hier noch den sing. loc. tlohù aus der Anmerkung zur ersten Classe.

## Vierte Gruppe.

Der Accent liegt mit Ausnahme des pl. loc. und instr. durch die ganze Declination auf der letzten Silbe, und zwar im sing. instr. sowie pl. gen. und dat. als Acut, sonst als Gravis; im pl. loc. und instr. dagegen liegt auf der ersten Silbe der Gravis.

Beispiel: drvd, arbor.

| ,      | Singular.      | Plural.         |
|--------|----------------|-----------------|
| nom.   | • •            | droà            |
| voc.   | $drv\delta$    | drv a           |
| acc.   | $drv\delta$    | drv a           |
| gen.   | drva           | $d\acute{r}v$   |
| dat.   | drvu           | $drv \delta n$  |
| loc.   | $drv\grave{e}$ | dìveh           |
| instr. | drvón          | $d \hat{r} v i$ |

Nach diesem Muster werden betont:

1.

batvà, culmus, pl. batvà. čelò, frons, g. čelà. drvò, arbor; pl. drvà, ligna. dverà, pl., janua, g. dvér. oknò, fenestra; pl. oknà, g. okán. però, penna; pluma, pl. perà. selò, pagus, g. selà. srebrò, argentum, g. srebrà. staklò, vitrum; orbiculus vitreus; pl. staklà, g. stakál. — Hieher gehören auch: bokè, fasciculus florum, g. bokà. kafè, coffea, g. kafà.

2.

plećè, scapula, pl. plećà. vojè, temo, pl. vojà. Anmerkung. Merke hier den pl. loc. brdàh und mestéh oder mestèh aus der Anmerkung zur ersten Gruppe.

## Fünfte Gruppe.

Die letzte Silbe ist durch den ganzen Singular mit dem Acut betont; der Plural ist nicht gebräuchlich.

Beispiel: hotjé, poma.

nom., voc., acc. hotjé
gen. hotjá
dat. hotjú
loc. hotjé
instr. hotjén

Nach diesem Muster werden betont:

grmjé, fruticetum, g. grmjá. hotjé, poma, g. hotjá. perjé, plumae, g. perjá. zeljé, olera, g. zeljá. zrnjé, grana, g. zrnjá. zvirjé, ferae, g. zvirjá.

## Sechste Gruppe.

Im Singular ist durchgehends die letzte Silbe betont, und zwar im instr. mit dem Acut, sonst mit dem Gravis; im Plural aber geht der Accent als Acut auf die erste Silbe zurück. Die erste Silbe ist durchgehends lang.

Beispiel: pīsmò, scriptura.

| Singular. |                 | Plural.        |
|-----------|-----------------|----------------|
| nom.      | pīs <b>mò</b>   | pís <b>m</b> a |
| voc.      | pīsmd           | písma          |
| acc.      | pīsmd           | písma          |
| gen.      | pīsmà           | písam          |
| dat.      | pīsmil          | písmon         |
| loc.      | pīsmè           | písmeh         |
| instr.    | pīs <b>m</b> ón | písmi          |

Nach diesem Muster werden betont:

dēblo, stirps; arbor; pl. débla, g. débal. krēlo, ala, pl. kréla. krēlo, sinus, pl. kríla. pīsmo, scriptura; epistula, pl. písma. plātno, linteum, pl. plátna. plēno, fascia, pl. pléna. rākno, tapete, pl. rákna. stāblo, stirps; arbor, pl. stábla.

### Siebente Gruppe.

Der Accent liegt durch die ganze Declination auf der letzten Silbe, und zwar im sing. instr. und pl. gen. und dat. als Acut, im pl. loc. bald als Acut, bald als Gravis, sonst als Gravis; nur im pl. loc. und instr. geht der Accent als Acut auch auf die erste Silbe zurück. Die erste Silbe ist stets lang, nur im zweisilbigen pl. gen. kann sie nach Beseitigung der Doppelconsonanz durch das eingeschobene a auch kurz sein.

Beispiel: qnjēzlò, nidus.

|      | Singular. | Plural.                             |
|------|-----------|-------------------------------------|
| nom. | gnjēzld   | gnjēzlà                             |
|      | gnjēzld   | gnjēzlà                             |
| acc. | gnjēzld   | gnjēzlà                             |
|      | gnjēzlà   | gnjēzál                             |
|      | gnjēzlù   | gnjēzlón                            |
|      | gnjēzlè   | gnjëzléh oder gnjëzlèh und gnjézleh |
|      | gnjēzlón  | gnjēzli und gnjézli                 |
|      | · · ·     |                                     |

Nach diesem Muster werden betont:

1.

dēblo, stirps; arbor, pl. dēbla. dlēto, scalprum, g. dlēta. drūštvo, societas, g. drūštva. gnjēzdo, nidus, g. gnjēzda. gnjēzlo, nidus, g. gnjēzla. gūmno, area, g. gūmna. jūpno, calx, g. jāpna. klāto, pistillum campanae; pedicae genus, g. klāta. kūmstvo, munus testis baptismi, g. kūmstva. mīto, merces, g. mīta. mlēko, lac, g. mlēka. rākno, tapete, pl. rākna. rūno, vellus, g. rūna. stāblo, stirps; arbor, pl. stābla. sūkno, pannus, g. sūkna. svīlo, sericum, g. svīla. trōjstvo, trinitas, g. trōjstva. trūplo, alvus, g. trūpla. ūho, auris, pl. ūha. vīno, vinum, g. vīna.

9

čēlcè, fronticula, g. čēlcà. drēvcè, arbuscula, g. drēvcà.  $dv\bar{e}rcd$ , pl., nom. propr. vici urbis Vfbnik, g. dverác.  $kr\bar{u}c\dot{e}$ , sinus, g. krīlcà.  $l\bar{u}c\dot{e}$ , gena, pl. līcà.  $l\bar{u}\dot{e}c\dot{e}$ , gena, g. līšcà.  $l\bar{u}\dot{e}c\dot{e}$ , folia, g. līšcà.  $s\bar{e}lc\dot{e}$ , viculus; pl. sēlcà, nom. propr. loci, g. selác.  $\bar{u}lj\dot{e}$ , oleum, g. ūljà.  $v\bar{v}j\dot{e}$ , temo, g. vōjà.

Anmerkung. Im pl. nom. hört man auch čélca, nom. propr. campi, und líšca. Mit kurzer erster Silbe im pl. gen. verzeichne ich: dverác, selác, stabál, und erwähne als pl. gen. II. gámni.

#### Dritte Classe.

Drei- und mehrsilbige Stämme.

## Erste Gruppe.

Die viertletzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Gravis betont.

Beispiel: jàlovišće, esca.

|        | Singular.           | Plural.           |
|--------|---------------------|-------------------|
| nom.   | jálovišće           | jàlovišća         |
| voc.   | jàlovišće           | jùlovišća         |
| acc.   | jàlovišće           | jàlovišća         |
| gen.   | jàlovišća           | jàlovišć          |
| dat.   | jàlovišću           | jàlovišćen        |
|        | jàlovišće           | jàlovišćeh        |
| instr. | jàlov <b>i</b> šćen | jàlovišć <b>i</b> |

Nach diesem Muster werden betont:

hlàmarišće, nom. propr. campi, g. hlàmarišća. jàlovišće, esca, g. jalovišća. narikovanje, lamentatio, g. narikovanja. paruckanje, spicilegium, g. paruckanja. patorkanje, lusio puerorum caulibus hellebori nigri (patorak), g. patorkanja.

### Zweite Gruppe.

Die drittletzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Gravis betont.

Beispiel: jèzero, lacus.

| Singular. |         | Plural. |
|-----------|---------|---------|
| nom.      | jèzero  | jèzera  |
| voc.      | jèzero  | jèzera  |
| acc.      | jèzero  | jèzera  |
| gen.      | jèzera  | jèzer   |
| dat.      | jèzeru  | jèzeron |
| loc.      | jèzere  | jèzereh |
| instr.    | jezeron | jèzeri  |

Nach diesem Muster werden betont:

١1.

jàbuko, malum, g. jàbuka. jècalo, homo balbus, g. jècala. jèzero, lacus, g. jèzera. njùrgalo, homo murmurans, g. njùrgala. blovo, plumbum, g. òlova. otàčastvo, patrimonium, g. otàčastva.

pècivo, res assata, g. pèciva. plèntalo, homo balbus, g. plèntala. prèckalo, qui crepitus ventris emittit, g. prekala. prèdivo, linum, g. prèdiva. sèdalo, sedes gallinaria, g. sèdala. smèdalo, convicium in hominem, g. smèdala. sòčivo, legumina, g. sòčiva. sèpalo, homo claudus, g. šèpala. vèšala, pl., patibulum, g. vèšal. vìdelo, lumen, g. vìdela. zècalo, speculum, g. zècala.

9

bičišće, manubrium flagelli, g. bičišća. bokanje, luctatio, g. bòkanja. bràšnace, viaticum, g. bràšnaca. brdašce, monticulus, g. břdašca. crekvišće, area ecclesiae; loca circa ecclesiam; bona ecclesiastica, g. crèkvišća. čekanje, exspectatio, g. čekanja. gràcisce, nom. propr. loci, g. gràcisca. gràsisce, stipula pisi, g. grašišća. koledvanje, cantatio certorum carminum vespere natalitii Jesu Christi aut calendis januariis, g. kolèdvanja. krišpolje, nom. propr. loci, g. krišpolja. kūćišće, area domus, g. kùćišća. ndručje, sinus; quantum in brachiis ferri potest, g. naručja. ogrebanje, circumfossio; rasio, g. ogrebanja. pašišće, pascuum, g. pasisca. petrinjišce, nom. propr. campi, g. petrinjišća. pevanje, cantatio, g. pevanja. pokajanje, poenitentia, g. pokajanja. potečišće, origo; stirps, g. potečišća. povesmajce, fasciculus lini, g. povėsmajca. ruhace, vestitus, g. ruhaca. strenje oder sirišće, coagulum, g. sirenja oder sirišća. sičice, corculum, g. sicica. suncace, valerianella, g. suncaca. turenje, frictio, g. tarenja. trsovje, vinea, g. trsovja. turkinjišće, stipula zeae, g. turkinjišća. ufanje, spes, g. ufanja. ugljevje, carbones, g. ugljevja. usenje, corium, g. usenja. vėšanje, suspensio, g. vėšanja. zagradje, nom. propr. vici urbis Víbnik, g. zagradja.

#### Dritte Gruppe.

Die drittletzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Acut betont.

Beispiel: pitanje, interrogatio.

| Singular. |                 | Plural.                 |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| nom.      | <b>pí</b> tanje | pítanja                 |
| voc.      | pítanje         | pítanja                 |
| acc.      | pítanje         | pítanja                 |
| gen.      | pítanja         | <b>p</b> ít <b>a</b> nj |
| dat.      | pítanju         | pítanjen                |

Singular. Plural. loc. pítanje pítanjeh instr. pítanjen pítanji

Nach diesem Muster werden betont:

krúšenje, poenitentia, g. krúšenja. líčice, gena; facies, g. ličica. nagováranje, suasio, g. nagováranja. otákanje, transfusio, g. otákanja. oživljívanje, vivificatio, g. oživljívanja. pítanje, interrogatio, g. pítanja. povédanje, pripovédanje, narratio, g. povédanja, pripovédanja. skrúšenje, poenitentia, g. skrúšenja. súnčace oder súnčice, valerianella, g. súnčaca oder súnčica. ústaca, pl., osculum, g. ústac. vénčanje, copulatio conjugialis, g. vénčanja.

## Vierte Gruppe.

Die vorletzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Gravis betont; nur vom pl. gen. gilt das blos für den Fall der Bildung dieses Casus mittels des eingeschobenen a, während sonst dieselbe Silbe als letzte mit dem Acut betont wird. Die drittletzte Silbe ist a) meistens kurz, b) nur bisweilen lang.

Beispiel: ognjišće, focus.

|        | Singular. | Plural.   |
|--------|-----------|-----------|
| nom.   | ognjìšće  | ognjīšća  |
| voc.   | ognjìšće  | ognjišća  |
| acc.   | ognjišće  | ognjišća  |
| gen.   | ognjišća  | ognjíšć   |
| dat.   | ognjišću  | ognjišćen |
| loc.   | ognjišće  | ognjišćeh |
| instr. | ognjišćen | ognjišći  |

Nach diesem Muster werden betont:

## 1. a)

bodilo, aculeus, g. bodila. bogàstvo, divitiae, g. bogàstva. črnilo, atramentum, g. črnila. čudėso, miraculum, g. čudėsa. derilo, res lacerandae, vestes, g. derila. držalo, manubrium, g. držala. govèdo, bos, g. govèda. grdosèlo, nom. propr. loci, g. grdosèla. kolèno, genu, g. kolèna. korito, alveus, g. korita. kupovilo, emptio, g. kupovila. mastiblàto, qui per lutum vadit, g. mastiblata. motovilo, homo versabilis, g. motovila. nosila, pl., feretrum, g. nosil. olito, intestinum; farcimen, g. olita. pletilo,

textio; res reticulariae, g. pletila. posèstvo, possessio, g. posèstva. povèsmo, linum primae notae; fasciculus lini, g. povèsma. požàlo, taeda, g. požàla. prisèstvo, jusjurandum, g. prisèstva. rešèto, cribrum, g. rešèta. sapenjàlo, ligamentum, g. sapenjàla. siromàštvo, paupertas, g. siromàštva. stopàlo, pediculus, g. stopàla. strašilo, terriculamentum; phantasma, g. strašila. šestìlo, circinus, g. šestìla. vretèno, fusus; axis crepitaculi, g. vretèna. zijàlo, oscitatio; homo oscitans, g. zijàla. želèzo, ferrum; pl. želèza, decipula. žerìlo, victus, res vorandae, g. žerìla.

## 1. b)

kāzalo, index, g. kāzala. klēčilo, subsellium, g. klēčila. knjēčalo, puer multum plorans, g. knjēčala. krāljèstvo, regnum, g. krāljèstva. krēlino, ala, g. krēlina. kūpilo, emptio, g. kūpila. lūžilo, lixatio, g. lūžila. mlādlèto, ver, g. mlādlèta. oblāčilo, vestis, g. oblāčila. plācilo, solutio, g. plācila. rēšilo, strena, g. rēšila. trūbilo, homo stupidus, g. trūbila. zapīralo, claustrum; retinaculum rotae, g. zapīrala.

## 2. a)

blažišće, nom. propr. campi, g blažišća. crekvišće, area ecclesiae; loca circa ecclesiam, g. crekvišća. čelice, fronticula, g. čelica. dropinje, brisa, g. dropinja. dvorišće, aula; nom. propr. campi, g. dvorišća. gradišće, ruinae castelli, g. gradišća. grmišće, virgulta, g. grmišća. kopišće, locus ubi foenum circa perticas est acervatum, g. kopišća. nožišće, manubrium cultri, g. nožišća. obličje, facies, g. obličja. ognjišće, focus, g. ognjišća. ogrebanje, circumfossio, g. ogrebanja. organišće, chorus, g. organišća. osdje, locus opacus, g. osdja. pokopališće, coemeterium, g. pokopališća. pomaganje, auxilium, g. pomaganja. premoženje, facultates, g. premoženja. samnjišća, locus nundinarum, g. samnjišća. skrsniće, resurrectio, g. skrsnića. strnišće, stipulae, g. strnišća. toporišće, manubrium, g. toporišća. vrtlišće, vicus urbis Pisini, g. vrtlišća. zemljišće, terra, g. zemljišća.

## 2. b)

krīžišće, quadrivium, g. krīžišća. kumpīrišće, herbae solani tuberosi, g. kumpīrišća. mrāvljišće, acervus formicinus, g. mrāvljišća. prīsdje, locus apricus, g. prīsdja. sīrčišće, stramentum sorgi, g. sīrčišća. zārėčje, nom. propr. loci, g. zārėčja.

Anmerkung. Auch in den unter 1.b) und 2.b) angesührten Wörtern wird die drittletzte Silbe ost kurz gesprochen: lužilo, rešilo, zapiralo. Merke den pl. gen. II. rešeti.

## Fünfte Gruppe.

Die vorletzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Acut betont.

Beispiel: znaménje, signum.

|        | Singular.   | Plural.   |
|--------|-------------|-----------|
| nom.   | znaménje    | znaménja  |
| voc.   | znaménje    | znaménja  |
| acc.   | znaménje    | znaménja  |
| gen.   | znaménja    | znaménj   |
| dat.   | znaménju    | znaménjen |
| loc.   | znaménje    | znaménjeh |
| instr. | zn a ménjen | znaménji  |

Nach diesem Muster werden betont:

1.

gospodárstvo, cura rei familiaris; res familiaris, g. gospodárstva. imístvo, facultates, g. iméstva. komóštra, pl., catena e qua pendet ahenum, g. komóštar. kovréslo, bacillus ferreus ex quo suspenditur ahenum, g. kovrésla. materínstvo, hereditas materna, g. materínstva. počélo, initium, g. počéla. povréslo, i. qu. kovréslo, g. povrésla. prevárstvo, dolus; fraus, g. prevárstva. prokléstvo, exsecratio, g. prokléstva. propélo, Christus cruci affixus, g. propéla. starínstvo, patrimonium, g. starínstva. sužánstvo, servitus, g. sužánstva.

9

bodílje, spinae, g. bodílja. brdášce, monticulus, g. brdášca. ceróvlje, nom. propr. loci, g. ceróvlja. čerévce, intestinum; pl. čerévca, alsine. čukánje, circumfossio, g. čukánja. evanjélje, evangelium, g. evanjélja. gošćénje, convivatio, g. gošćénja. govorénje, sermo, g. govorénja. imánje, facultates, g. imánja. kalonpérje, balsamita, g. kalonpérja. kaménje, lapides, g. kaménja. korénje, radices, g. korénja. kršćénje, baptizatio; baptismus, g. kršćénja. levénje, helichrysum bracteatum, g. levénja. milostje, misericordia, g. milostja. oblíčje, facies, g. oblíčja. oprošćénje, venia, g. oprošćénja. ordénje, instrumenta; arma, g. ordénja. pitánje,

quaestio, g. pitánja. pleténje, res reticulariae, g. pleténja. poioráles, deliciae (puer dilectus), g. poigráles. pokropljénje, conspersio, g. pokropljénja. poljíca, pl., nom. propr. campi, g. poljíc. pomāgánje, auxilium, g. pomāgánja. poskakálce, deliciae (puer dilectus), g. poskakálca. pošténje, honestas, g. pošténja. pozdravljenje, salutatio, g. pozdravljenja. poznanje, cognitio, g. poznánja. premožénje, facultates, g. premožénja. primórje, ora maritima, g. primórja. pripúće, loca juxta viam, g. pripúća. proléce, ver, g. proléca. proscénje, venia; peregrinatio sacra. g. proščenja. raskrižje, quadrivium, g. raskrižja. rojenje, partus; ortus, g. rojénja. ručénje, jentaculum, g. ručénja. rukovánje, desponsatio, g. rukovánja. spasénje, salus, g. spasénja. spomenúce. memoria: commemoratio, g. spomenúca. srdášce, corculum, g. srdášca. stvorénje, creatura, g. stvorénja. šikárje, virgultum, g. šikárja. štampánje, impressio, g. štampánja. ugljénje, carbones, g. ugljenja. ugljevje, carbones, g. ugljevja. venúčje, pampini, g. venúčja. verovánje, sponsalia, g. verovánja. vesélje, gaudium; sollemnia nuptiarum, g. vesélja. vreténce, fusulus, g. vreténca. zaréčje, nom. propr. loci, g. zaréčja. zelénje, frondes, g. zelénja. znaménje, signum, g. znaménja. želézje, instrumenta foenisecae exacuendae falci, g. želézja. življénje, vita, g. življénja.

## Sechate Gruppe.

Der Accent liegt mit Ausnahme des pl. loc. und instr. durch die ganze Declination auf der letzten Silbe, und zwar im sing. instr. sowie pl. gen. und dat. als Acut, sonst als Gravis; im pl. loc. und instr. dagegen liegt der Gravis auf der vorletzten Silbe.

Beispiel: rešetò, cribrum.

|        | Singular.       | Plural. |
|--------|-----------------|---------|
| nom.   | rešetd          | rešetà  |
| voc.   | rešetò          | rešetà  |
| acc.   | rešetò          | rešetà  |
| gen.   | rešetà          | rešét   |
| dat.   | re <b>šet</b> ù | rešetón |
| loc.   | rešetè          | rešèteh |
| instr. | rešetón         | rešèti  |

Nach diesem Muster werden betont:

1.

grdoseld, nom. propr. loci, g. grdoseld. rešetd, cribrum, pl. rešetd. vretend, fusus, pl. vretend.

2.

batvacè, stipella, pl. batvacà. sedlacè, sellula, pl. sedlacà. Anmerkung. rešetò und vretenò werden auch (seltener im sing., häufiger im plur.) nach der vierten Gruppe betont.

## Siebente Gruppe.

Die letzte Silbe ist durch den ganzen Singular mit dem Acut betont. Der Plural ist nicht gebräuchlich.

Beispiel: kamenjé, lapides.

nom., voc., acc. kamenjé
gen. kamenjá
dat. kamenjú
loc. kamenjé
instr. kamenjén

So wird noch betont: ugljevjé, carbones, g. ugljevjá.

## Achte Gruppe.

Der Accent liegt durch die ganze Declination auf der letzten Silbe, und zwar im sing. instr. und pl. gen. und dat. als Acut, im pl. loc. bald als Acut, bald als Gravis, sonst als Gravis; nur im pl. loc. und instr. geht der Accent als Acut auch auf die vorletzte Silbe zurück. Die vorletzte Silbe ist stets lang, nur im pl. gen. kann sie, wenn dieser Casus durch Einschub eines a gebildet ist, auch kurz sein.

Beispiel: propēlò, Christus cruci affixus.

Singular. Plural. nom. propēlò propēlà voc. propēlò propēlà acc. propēlò propēlà gen. propēlà propél propēlù propelón dat. propēlè propěléh oder pročlèh und propéleh loc. instr. propēlón propēli und propéli

Nach diesem Muster werden betont:

1

olīto, intestinum; farcimen, pl. olīta. propēlo, Christus cruci affixus, pl. propēla. provēslo, arcus corbis, pl. provēsla.

2.

črvīvcè, alsine, g. črvīvcà. vretēncè, fusulus; pl. vretēncà, g. vretenác.

## b) Consonantische Stämme.

## Erste Gruppe.

Die zweisilbigen n-Stämme betonen durchgehends die erste Silbe mit dem Gravis, nur im pl. gen. springt der Accent als Acut auf die zweite (letzte) Silbe über.

Beispiel: ime, nomen.

| Singular. |        | Plural. |
|-----------|--------|---------|
| nom.      | ìme    | ìmena   |
| voc.      | ìme    | ìmena   |
| acc.      | ìme    | ìmena   |
| gen.      | ìmena  | imén    |
| dat.      | imenu  | ìmenon  |
| loc.      | ìmens  | ìmeneh  |
| instr.    | ìmenon | ìmeni   |

Nach diesem Muster werden betont:

brème, onus; fetus: graviditas, g. brèmena. ime, nomen, g. imena. plème, stirps, g. plèmena. ràme, humerus, g. ramena. sème, semen, g. sèmena. slème, culmen tecti, g. slèmena. vème, uber, g. vèmena.

Anmerkung. Ich hörte auch pl. loc. imenèh und pl. gen. II. ràmeni. — Nur der Stamm vremen, tempus, tempestas, betont den sing. nom., voc., acc. mit dem Acut auf der ersten Silbe, sonst folgt das Wort ganz der obigen Regel, also: sing. vrème, vrèmena u. s. w., pl. vrèmena, vremén u. s. w. — Der dreisilbige Stamm nevremen, tempestas, betont immer die Silbe ne mit dem Gravis: nèvreme, nèvremena u. s. w., nur der pl. gen. dürfte nevremén lauten.

### Zweite Gruppe.

Nachfolgende Substantiva kann ich nicht unter einer einheitlichen Accentregel zusammenfassen und gebe deshalb nur an, wie ausser dem sing. nom. noch ein oder der andere Casus betont zu werden pflegt.

dētè, infans, g. detèta u. s. w., oder auch déte, g. dèteta u. s. w.

huljé, sus; pl. huljéta, g. huljét, oder húlje, húljeta, auch hùlje, hùljeta.

māče, máče oder màče, catulus felinus, pl. mačeta.

nebèsa, pl., coelum, gen. nebés, loc. nebèseh und nebeséh. píšće, pullus gallinae, g. pìšćeta.

práse oder pràse, porcellus, pl. nom. prasèta.

prášće, porcellus (convicium in puerum).

tèle, vitulus, g. teléta.

žiže, ignis (in der Kindersprache), g. žižeta oder žiže, g. žižeta.

### 3. Feminina.

a) a-Stämme. 1

#### Erste Classe.

Zweisilbige Stämme.

### Erste Gruppe.

Die erste Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Gravis betont; nur der pl. gen. wird, a) wenn einsilbig mit dem Acut, und b) wenn, in Folge eines eingeschobenen a, zweisilbig, theils auf der ersten Silbe mit dem Gravis, theils auf der letzten Silbe mit dem Acut betont.

Beispiel: riba, piscis.

| , I              |         |
|------------------|---------|
| Singular.        | Plural. |
| nom. <i>rìba</i> | rìbi    |
| voc. ribo        | rìbi    |
| acc. ribu        | ribi    |
| gen. ribi        | rib     |
| dat. ribe        | rìban   |
| loc. Abe         | rìbah   |
| instr. rìbun     | rìbami  |

Nach diesem Muster werden betont:

# $1. \dot{a}$

bàba, vetula; obstetrix, g. bàbi. bàksa, nom. propr. fam., g. bàksi. bàla, pila; fascis lintei, g. bàli. bèka, termes salicis, g. bèki. bèra, cerevisia, g. bìri. blàna, planula, g. blàni. blèba,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hieher gehören selbstverständlich auch die Masculina auf a im sing. nom.

mulier garrula, g. blèbi. blùta, morbus quidam boum glutaeus, g. blùti. bljùta, res mala, nullius pretii, g. bljùti. bràda, barba, g. bradi. breka, canis femina, g. breki. briga, cura, g. brigi. bika, puella crispis capillis, g. biki. bùha, pulex, g. bùhi. bùka, mugitus, g. bùki. bùra, procella, g. bùri. cèsta, via, g. cèsti. còta, umbella, g. còti. cùra, trulla, g. cùri. cèla, apis, g. cèli. čèšpa, prunus; prunum. g. čėšpi. čèta, cohors, g. čėti. čùba, hypudaeus arvalis; nomen ovis, g. čubi. čvira, feretrum, g. čviri. cepa, alapa, g. cèpi. dlàka, pilus; collect. pili, g. dlàki. \*dòla: adv. dòle, zdòlun, infra. dòma, domus, g. dòmi. dòta, dos, g. dòti. dràga, vallis, g. dràgi. dràpi, pl., laciniae, g. dráp. drùpi, pl., brisa, g. drúp. fàla, laus; gratise, g. fàli. fàla, vitium, g. fali. fèla, vacatio laboris; pl. fèli, nugae. fèsta, dies festus, g. fèšti. fèta, segmentum, g. fèti. fòza, genus, g. fòzi. gèti, pl., calcei, g. gét. glista, lumbricus, g. glisti. gljiva, fungus, g. gljivi. gòra, mons: adv. gòre, supra; zgòrun, sursum. gràna, ramus, g. grani. gresta, uva immatura, g. gresti. griva, juba, g. grivi. gròta, saxum, g. gròti. grùda, gleba, g. grùdi. gùba, fungus, g. gubi. guzda, frenum, g. guzdi. hrasta, crusta; scabies, g. hrasti. ìka, nom. propr. loci, g. ìki. jàma, fovea, g. jàmi. jàra, stabuli genus, g. jari. jela, nomen mulieris, g. jeli. juha, jus, g. juhi. jùra, m., Georgius, g. jùri. kàda, labrum, g. kàdi. kàpa, cuculus; pl. kapi, fimbriae. kasa, arca, g. kasi. kata, Katharina, g. kati. kila, hernia; prunum ramicosum, g. kili. kita, capilli nexi; nomen vaccae, g. kiti. klàda, trabs, g. klàdi. kljùka, uncus; fibula, g. kljuki. knjiga, liber, g. knjigi. kofa, corbis genus, g. kòfi. kòka, gallina glociens; nucleus, g. kòki. kòpa, eine Spielkarte, g. kòpi. kòra, cortex, g. kòri. kòsa, capilli; capilli nexi, g. kòsi. kòza, capra, g. kòzi. kràma, mercimonium; res variae sine ordine commixtae, g. krami. krasa, terra lapidosa, g. krasi. kràsta, i. q. hràsta, g. kràsti. kràva, vacca, g. kràvi. krèka, prunus; prunum, g. krèki. kringa, nom. propr. loci, g. kringi. kripa, currus genus, g. kripi. kima, gubernaculum, g. kimi. kipa, lacinia, g. krpi. kruna, corona, g. kruni. kruta, ruga fili, g. kruti. kùka, uncus, g. kùki. kùra, cura, g. kùri. làma, lima, g. làmi. làta, lamina; vas e lamina factum, g. làti. lèha, lira, g. lèhi. lèsa, crates, g. lèsi. lèpa, porticus, g. lipi. lòza, vitis, g. lòzi. lùba, tuber majus pueris in collo nasci solens, g. lùbi. lùka, m., Lucas, g. lùki. màma, mater, g. màmi. màra, Maria, g. màri.

mèra, mensura, g. mèri. mèta, mentha, g. mèti. mìka, m., Nicolaus, g. miki. miza, mensa, g. mizi. mljaka, lacuna, g. mljaki. mljava, pertica, g. mljavi. moda, mos, habitus, g. modi. mora, incubus, g. mòri. mrèna, albugo, g. mrèni. mrha, cadaver, g. mihi. miva, mica, g. mivi. miha, musca, g. muhi. mika, cruciatus; labor, g. mùki. mùla, mula; puella illegitima, g. mùli. mùta, mulier muta, g. mùti. nàpa, tabula super foco ad imponenda vasa, g. napi. nona, avia, g. noni. nuka, neptis, g. nuki. njiva, ager, g. njivi. dka, oculus, g. dki. dsa, vespa, g. dsi. para, res mala: pàsja pàra, g. pàri. pèna, spuma, g. pèni. pèsa, rapa rubra, g. pèsi. pìpa, fistula fumatoria, g. pipi. plèta, plicatura, g. plèti. plèva, palea, g. plèvi. pòsta, die Post, g. pòsti. pròva, prora, g. pròvi. pùpa, gemma; calyx, g. pùpi. pùra, gallina indica, g. pùri. ràna, vulnus, g. ràni. rèba, nomen ovis; mulier parva, g. rèbi. rèpa, rapa, g. rèpi. rèšta, corona, g. rèšti. rèba, piscis, g. rìbi. rìva, ripa, g. rivi. ròba, mercimonium; vestis, g. ròbi. rùka, manus, g. rùki. rùpa, confinium declive inter duos agros quorum alter altero est editior, g. rupi. rusa, crusta lactea (morbus puerorum in facie et toto capite), g. rusi. ruti, pl., laciniae, g. rút. růza, vitis suspensa, g. růzi. sàpa, vapor; larva, g. sàpi. sèna, umbra, g. sèni. sìla, vis; sìla je, opus est, g. sìli. sklèda, lanx, g. sklèdi. skùta, butyrum, g. skùti. slàma, stramentum, g. slàmi. slàva, gloria, g. slàvi. slèka, vallis oblonga, g. slèki. slìka, forma, g. sliki. slīva, prunus; prunum, g. slivi. sloga, concordia, g. slogi. sluga, servus, g. slugi. smrèka, juniperus communis; bacca juniperi, g. smrèki. snàga, munditia, g. snàgi. sòha, patibulum, pl. sòhi. sòpa, tibia, g. sòpi. sòva, noctua, g. sòvi. splèta, plicatura, g. splèti. sprèga, societas inter duos rusticos eo pacto conciliata ut alter alterius agros pro dimidia parte fructuum colat, g. sprègi. sràka, pica, g. sràki. srèda, medium; mollia panis, g. srèdi. sina, caprea; nomen vaccae, g. srni. stava, lignum sub dolium suppositum; complures mergites una compositae, g. stàvi. stàza, semita, g. stàzi. strèha, tectum, g. strèhi. strèla, sagitta; fulmen, g. strèli. struna, canalis; seta equina, g. struni. stuba, scala, pl. stùbi. stùpa, tudicula, g. stùpi. sùpa, frustum, g. sùpi. sùza, lacrima, g. sùzi. svita, vestis, g. sviti. šàka, pugnus, g. šàki. šcika, fringilla; cuneus, g. šćiki. šćipa, dens rotulae molaris, pl. šćipi. šiba, virga, g. šibi. škaba, nomen ovis, g. škabi. škali, pl., scalae, g. škál. škàri, pl., forfex, g. škár. škàta, mensurae genus

(quarta pars mensurae starić dictae), g. škati. škoda, damnum, g. škòdi. škòla, schola, g. škòli, škràma, squalida aquae superficies: pl. škrami, illi quasi oculi in superficie juris. štafa, stapia, g. štafi. štala, stabulum, g. štali. štrama, scalarum genus in curru, g. štràmi. štrèna, fasciculus filorum, g. štrèni. štrèga, maga, g. štrigi. štrika, laqueus aucupis, g. štriki. štroka, exsecrando dicitur pro diabolo, g. štròki. štròpa, cumulus lignorum. g. štròpi. štrùka, series rerum in filum inductarum, ex. gr. coralliorum, quanta semel collo circumdari potest, g. štruki. štupa, stuppa, g. štupi. šuma, silva; frondes, g. šumi, tara, quisquiliae; pestis (homo perniciosus), g. tari. teta, amita seu matertera, g. tèti. tòma, m., Thomas, g. tòmi. tràva, herba, g. tràvi. trèba: trèbe je, opus est. tripi, pl., intestina, g. trip. trta, vimen, g. trii. tùna, scomber tynnus, g. tùni. ùra, hora; horologium, g. ùri. vàla, vallis, g. vàli. vèra, fides, g. vèri. vìda, cochlea, die Schraube, der Schraubnagel, g. vidi. vika, clamor, g. viki. vila, nympha, g. vili. vili, pl., furca, g. vil. vlida, dominatus, g. vladi. vlaga, humor, g. vlagi. vojska, exercitus; bellum, g. vojski. vrdna, cornix; nomen ovis, g. vrani. vrba, salix, g. vrbi. vdna, lana, g. vùni. zdèla, lanx, g. zdèli. zgràda, aedificium, g. zgràdi. zòna, granum inane, g. zòni. zràka, radius (solis), g. zràki. zòna, granum, g. zrni. zvana, Joanna, g. zvani. žaba, rana, g. žabi. žàra, urna, g. žàri. žbùka, maltha quae muris inducitur, g. žbùki. žbula, bulbus, g. žbuli. žila, vena, g. žili. žūta, traha, g. žliti. žlota, ille quasi canalis inter duo tecta inter se contigua, g. žlòti. žùpa, parochia, g. žùpi.

1. b)

bàčva, dolium, g. bàčvi. bàška, nom. propr. urbis, g. bàški. bèčva, tibiale, g. bèčvi. bèdra, crus, g. bèdri. bèkva, termes salicis viminalis, g. bèkvi. bòška, silva, g. bòški. bòtra, commater, g. bòtri. bòžna, Bosnia, g. bòžni. brbla, homo loquax, g. brbli. brèskva, persica, g. brèskvi. brìtva, novacula; culter plicatilis, g. brìtvi. bròskva, brassica napus, g. bròskvi. brùškva, assula, g. brùškvi. bibla, homo facie crassa, g. bùbli. bùkva, fagus, g. bùkvi. čižma, caliga, g. čìžmi. dàska, tabula, g. dàski. dèkla, ancilla, g. dèkli. drètva, filum sutorium, g. drètvi. fèbra, febris, g. fèbri. fòška, nomen feminae, g. fòški. fràška, sarmentum; sarmenta, g. fràški. gàjba, cavea, g. gàjbi. gàlva, galla, g. gàlvi. gòstba, convivium, g. gòstbi. gràška, grando, g. gràški. gùnjva, malum

cydonium, g. gunjvi. gužva, cesticillus tribulae; transtrum iugi ovilli konablja dieti, g. gužvi. hrušva, pirus; pirum, g. hrušvi. igla, acus, g. igli. igra, ludus, g. igri. iskra, scintilla, g. iskri. ìzba, fornax, g. ìzbi. jàrka, zea mais aestiva ad pabulum seminata, g. jarki. kàčka, serpens, g. kàčki. kòčka, gallina glociens, g. kòčki. krůšva, i. qu. hrůšva, g. krůšvi. kůčka, canis femina. g. kùčki. kùzma, m., Cosmas, g. kùzmi. kvàtri, pl., quatuor tempora, g. kvatar. litra, le litre, g. litri. lòkva, lacuna, g. lòkvi. linska, squama, g. ljuski. mučka, felis, g. mački. mugla, nebula, g. màgli. mètla, scopae, g. mètli. mìtra, das Schweifstück vom gebratenen Geflügel, g. mitri. mlečka, herba quaedam, g. mlečki. ndévi, pl., alveus panarius, g. nacáv. dšva, ornamentum vestimentis adsutum, pl. òšvi. pàška, nucleus, g. pàški. pèsma, cantus, g. pèsmi. piška, vulva, g. piški. pleska, alapa, g. pleski. ploska, percussio, g. plòski. pliùska, alapa, g. pljùski. pràskva, i. qu. breskva, g. praskvi. praška, i. qu. fraška, g. praški. praškva, i. qu. brůškva, g. průškvi. půška, sclopetum, g. půški. půzdra, vena tumida, g. půzdri. ràkva, sepulcrum, g. ràkvi. ràšpa, lima, g. ràšpi. ròdba, consanguinei, g. ròdbi. ròška, nomen ovis, g. ròški. ròtka oder rotkva, raphanus, g. ròtki oder ròtkvi. ròzga oder ròzgva, palmes, g. ròzgi oder ròzgvi. slùžba, servitium, g. službi. smokva, ficus, g. smokvi. smrekva, juniperus communis; bacca juniperi, g. smrèkvi. snèška, nives mixtae pluviis, g. snèški. spůžva, spongia, g. spůžvi. stárka, nomon ovis, g. stárki. střpla, ovis quae nondum peperit, g. strpli. stružva, crusta vinacea in dolio, g. strůžvi. štška, galla, g. šìški. šûpka, femina stolida, g. šùpki. šùška, femina garrula; homullus, g. šùški. tèpka, piri genus, g. tèpki. tèsla, asciae genus, g. tèsli. tìčka, avicula, g. tìčki. tìgra, tigris, g. tìgri. tìkva, cucurbita, g. tìkvi. trèska, percussio, g. trèski. trzna, pratulum ante domum, g. trzni. tùžba, questus; accusatio, g. tùžbi. účka, nom. propr. montis, g. ùčki. ùgla, parus pendulinus, g. ùgli. zìkva, cunae, g. zìkvi. žėtva, messis, g. žėtvi. žlindra, assula, g. žlindri. žūkva, salix vitellina, g. žùkvi.

2. a)

bàća, in der Redensart: "ċàća, bàća, sè kùća pláća' (so pflegt man seinem Aerger oder seiner Schadenfreude über grossen, unnützen Aufwand in einer Familie Ausdruck zu geben). blànja, planula, g. blànji. bòca, lagena, g. bòci. bòča, pila, g. bòči.

bòja, m., carnifex, g. bòji. bràća, fratres, g. bràći. (brìnje, n., nom. propr. loci), pl. loc. brinjah. cùnja, lacinia; femina incomptis capillis, g. cùnji. čàša, poculum; scutella, g. čàši. ćàća, m., pater, g. caci. deca, liberi, g. deci. diža, mulctra, g. diži. dùja, numerus binarius, g. dùji. dùnja, malum cydonium, g. dùnji. dùša, anima, g. dùši. fàša, fascia, g. fàši. gràja, sepimentum, g. graji. grča, nodus, g. grči. grža, rupes; dysenteria, g. griži, guša, guttur avium, g. guši. halja, vestimentum, g. halji. hìža, domus, g. hìži. hlàča, tibiale, g. hlàči. hùnja, i. qu. dùnja, g. hùnji. jdja, ovum, g. jaji. kdša, puls, g. kaši. ktša, pluvia, g. klši, klica, germen, g. klici, koža, cutis, g. koži, krnja, nomen ovis cornibus mutilae, g. krnji. kuća, domus, g. kući. kuja, canis femina, g. kùji. kùnja, i. qu. dùnja, g. kùnji. làja, navis, g. làji. lèća, lens, g. lèći. lòža, porticus, g. lòži. màca, felis, g. màci. màša, missa, g. màši. màža, saccus, g. màži. mèlja, quod molendum est; farina, g. mèlji. milja, miliarium, g. mìlji. mòča, tempestas pluvia, g. mòči. mrėža, rete, g. mrėži. njėža, Agnesa, g. njėži. paša, pastio, g. paši. pdija, quod semel curru vehitur, g. pelji. placa, forum, g. placi. praća, funda, g. praći. pralja, lotrix, g. pralji. preja, fila, g. preji. puša, sclopetum, g. puši. rdca, anas, g. ràci. ràca, genus, g. ràci. ràša, panni crassi genus, g. ràši. rja, homo nequam, g. rji. runja, nomen ovis, g. runji. ruža, vitis suspensa, g. růži. sdji, pl., fuligo, g. sáj. spica, virgula, g. spici. srdnja, latibulum, g. sranji. sreća, fortuna, g. sreći. staja, stabulum, g. staji. stèlja, filix, g. stèlji. stràca, lacinia, g. stràci. svàća, convivae nuptiales, g. svaći. svinja, sus, g. svinji. škalja, assula, g. škalji. škrinja, arca, g. škrinji. škulja, foramen, g. škulji. šòja, graculus, g. šòji. špilja, specus, g. špilji. štruca, panis oblongus, g. štruci. tàšća, uxoris mater, g. tàšći. tica, avis, g. tici. tràlji, pl., feretrum, g. trálj. trìca, ternio, g. trìci. tùča, grando, g. tùči. vèšća, venefica, g. vèšći. vìja, genus, g. vìji. vòlja, voluntas, g. vòlji. vrànja, nom. propr. loci, g. vrànji. vrèća, saccus, g. vrėći. vruja, fons, g. vruji. vrulja, aestus in fundo maris, g. vrulji. zbica, i. qu. spica, g. zbici. žėja, sitis, g. žėji. žėlja, desiderium, g. žèlji. Aca, filum; gustatus, g. žlci. žlica, cochlear, g. žlici. žmija, serpens, g. žmiji.

2. b)

břblja, mulier loquax, g. břblji. črèpnja, patinae genus ad operiendum panem in coquendo, g. črèpnji. črèšnja, cerasus;

526 Nemanić.

cerasum, g. črėšnji. gràblji, pl., pecten foenarius, g. gràbalj oder grabálj. grìblja, lira vineae, g. grìblji. gròžnja, minae, g. gròžnji. kàplja, gutta, g. kàplji. krivnja, culpa, g. krivnji. mòšnja, crumena; siliqua, g. mòšnji. noćca, nox, g. nòčci. plėšnja, mucor, g. plėšnji. prètnja, minae, g. prètnji. pròšnja, preces, g. pròšnji. rūčnja, jentaculum, g. rūčnji. sàblja, acinaces, g. sablji. sūknja, toga, g. sūknji. škòrnja, caliga, pl. škòrnji. vàdlja, sponsio, g. vadlji. vil'ja, vigilia; jejunium, g. vìl'ji. vòdja, dux, g. vòdji. vòžnja, vectura, g. vòžnji. zèmlja, terra, g. zèmlji.

Anmerkung. Von jèla, kàta, màra, mìka lautet der sing. voc. jéle, káte, máre, míke. Die Betonung des zweisilbigen pl. gen. kann ich nicht in jedem einzelnen Falle bestimmen und constatire nur: a) bòšak, brèsak, brìtav, bròsak, brùškav, bùkav, cìžam, crèšanj, dèkal, gràbalj, gùnjav, hrùšav, kvùtar, nàćav, smòkav, tèsal; b) bačáv, dasák, grabálj, igál, kačák, mačák, magál, naćáv, pušák, sabálj, smokáv. Merke noch den pl. gen. II. krùšvi und den pl. loc. mošnjàh.

#### Zweite Gruppe.

Die erste Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Acut betont; nur der pl. gen. wird, wenn zweisilbig, entweder auf der ersten Silbe, und zwar bald mit dem Gravis, bald mit dem Acut, oder auf der letzten Silbe mit dem Acut betont, in welch' letzterem Falle die erste Silbe kurz gespochen wird.

Beispiel: strína, uxor patrui.

|        | Singular.       | Plural.                 |
|--------|-----------------|-------------------------|
| nom.   | strína          | strini                  |
| voc.   | stríno          | strini                  |
| acc.   | strínu          | st <b>r</b> ín <b>i</b> |
| gen.   | st <b>rí</b> ni | strín                   |
| dat.   | stríne          | strínan                 |
| loc.   | stríne          | strínah                 |
| instr. | strínun         | <i>strínami</i>         |
|        |                 |                         |

Nach diesem Muster werden betont:

# 1. a)

ájda, polygonum fagopyrum, g. ájdi. bála, pila; fascis lintei, g. báli. bánda, latus, g. bándi. bášta, clitellae, g. bášti. bérsa, vinum corruptum, g. bérsi. bríga, cura, g. brígi. céra, color oris, g. céri. čínga, cimex, g. číngi. čréda, series; grex, g. črédi. cóla, nomen

ovis, g. cóli. déva, virgo, g. dévi. fála, laus; gratiae, g. fáli. frájla, virgo, g. frájli. grámpa, crusta vinaria in dolio, g. grámpi. gréda, trabs, g. grédi. gréza, solum palustre ubi facile summergaris, g. grézi. hrána, victus, g. hráni. jága, venatio, g. jági. kámba, arcus jugalis, g. kambi. kljónka, lectus puerilis, g. kljónki. lámpa, lucerna, g. lámpi. lónza, palear, g. lónzi. lúka, m., Lucas, g. lúki. mélta, malta, g. mélti. móra, nomen ovis nigrae, g. móri. múnta, mulcta, g. múnti. nína, nomen feminae, g. níni. pápa, papa, g. pápi. péza, pondus; trutina, g. pézi. píla, serra; os avium pectorale, g. píli. pléna, fascia, g. pléni. réva, homo miser, res misera, g. révi. ríva, ripa, g. rívi, sénza, ascensio Christi in coelum, g. sénzi. síla, vis, g. síli. slána, pruina, g. sláni. sréda, medium; dies Mercurii; mollia panis, g. sredi. srna, caprea, g. srni. stena, rupes, g. sténi. stréla, sagitta; fulmen, g. stréli. strína, uxor patrui, g. strini. škóla, schola, g. škóli. špónga, spongia, g. špóngi. štúnjga, pertica circa quam versatur lapis molaris superior, g. štánjgi. štíma, aestimatio, g. štími. štrígu, maga, g. štrígi. šúra, m., uxoris frater, g. šúri. tráva, herba, g. trávi. túga, aegritudo. g. túgi. úra, hora; horologium, g. úri. vída, cochlea, g. vídi. víla, nympha, g. víli. vójska, exercitus; bellum, g. vójski. víba, salix, g. vrbi. žéhta, lixatio, g. žéhti. žlájfa, sufflamen, g. žlájfi. žónta, vinum adustum pejus, g. žónti.

# 1. b)

bárba, m., patruus, g. bárbi. bárka, navicula, g. bárki. birma, sacramentum confirmationis, g. birmi. brájda, ordo vitium, g. brájdi. brénta, cadi genus, g. brénti. crékva, ecclesia, g. crékvi. čúnka, nodus, g. čúnki. čólka, cornicum genus, g. cólki. fórma, forma, g. fórmi. fránka, Francisca, g. fránki. fránki, pl., tributum, g. franák. gájba, cavea, g. gájbi. gálka, galla, g. gálki. gánka, aenigma, g. gánki. gárma, aedicula, die Nische, g. gármi. gújna, serpens, g. gújni. gúska, anser, g. gúski. háljka, vestimentum, g. háljki. hárta, charta, g. hárti. járka, zea mais aestiva ad pabulum seminata, g. járki. jélva, abies, g. jélvi. kávka, corvus monedula, g. kávki. kćérka, filia, g. kćérki. kóltra, gausape, g. kóltri. kórta, aula, g. kórti. kúrva, meretrix, g. kúrvi. kvárta, spithama minor, g. kvárti. ládva, navis, g. ládvi. láštra, speculare, g. láštri. májka, mater, g. májki. míštra, magistra, g. místri. mléčka, fungorum genus, g. mléčki. múrva, Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. II. Hft.

morus; morum, g. múrvi. plánta, particella vineae, g. plánti. pónka, plica, die Masche, g. pónki. právda, lis, g. právdi. púnta, apex, g. púnti. sólni, pl., nom. propr. campi. sórta, genus, g. sórti. súrga, obturamentum subereum, g. súrgi. súrka, nomen ovis, g. súrki. štérna, puteus, g. štérni. šúrla, tibia, g. šúrli. tárma, tinea, g. tármi. távka, herba quaedam, g. távki. tónka, Antonia, g. tónki. tórba, pera, g. tórbi. tŕzma, pratulum ante domum, g. tízmi. vánjga, palae genus, g. vánjgi. zálva, glos, g. zálvi. zánka, laqueus, g. zánki. zébra, nom. propr. montis, g. zébri. žléndra, assula, g. žléndri. žmálda, color oris: je gřde žmáldi, speciem aegrotantis habet.

2. a

bášća, hortus, g. bášći. cvénja, puer multum plorans, g. cvénji. čínža, cimex, g. čínži. díža, vas ligneum cum ansa, g. díži. gáža, ornamenta vestimentis adsuta, g. gáži. grája, sepes viva, g. gráji. gúša, guttur avium, g. gúši. jája, ovum, g. jáji. kléšći, pl., forceps, g. kléšć. líca, gena, g. líci. mája: voc. májo, mater. méja, terminus, g. méji. pínca, panis genus, g. pínci. pláća, merces, g. pláći. préja, fila, g. préji. róža, rosa, g. róži. stráža, excubiae, g. stráži. súša, siccitas, g. súši. špéža, sumptus, g. špéži. véja, insula et urbs Veglia, g. véji. žéja, sitis, g. žéji. — Hier merke auch sing. nom. und voc. má, mater.

# 2. b)

flánci, pl., plantae ex seminario transferendae, g. flánac. ládja, navis, g. ládji. óvca, ovis, g. óvci. péglja, das Bügeleisen, g. péglji. smátnja, confusio, g. smátnji.

Anmerkung. Von einigen der unter 1. b) und 2. b) angeführten Substantiva kann der pl. gen. auch einsilbig sein: jélv, múrv, zálv, flánc; die Betonung des zweisilbigen pl. gen. kann ich nicht in jedem einzelnen Falle bestimmen und constatire nur: a) bràjad, brènat, kvàrat, mùrav, tàram, tòrab, vànjag; b) crékav; c) brajád, franák, harát, muráv, ponák, sorát, zanák.

#### Dritte Gruppe.

Der sing. nom. ist auf der letzten Silbe mit dem Gravis betont. Dieser Accent bleibt auf seiner Stelle unverändert im sing. dat. und loc. und im pl. loc. und instr., im sing. gen. und instr., aber und im pl. dat. steht dafür der Acut; dagegen geht der Accent im sing. voc. und acc., sowie im pl. nom., voc. und acc. als Gravis auf die erste Silbe zurück; der pl. gen. ist, wenn einsilbig, auf seiner einzigen, und wenn zweisilbig, auf der letzten Silbe mit dem Acut betont.

Beispiel: nogà, pes.

| Singular. |       | Plural.        |
|-----------|-------|----------------|
| nom.      | nogà  | $n \delta g i$ |
| voc.      | nògo  | ndgi           |
| acc.      | nògu  | ndgi           |
| gen.      | nogí  | nóg            |
| dat.      | nogè  | nogán          |
| loc.      | nogè  | nogàh          |
| instr.    | nogún | nogàmi         |

Nach diesem Muster werden betont:

### 1. a)

dobà, tempus, acc. dòbu. gorà, mons, acc. gòru. kopà, meta foeni, acc. kòpu. kosà, falx foenaria; capilli, acc. kòsu. lozà, vitis, acc. lòzu. nogà, pes, acc. nògu. rosà, ros, acc. ròsu. stazà, semita, acc. stàzu. vodà, aqua, acc. vòdu. zorà, aurora, acc. zòru.

### 1. b)

dasků, tabula, acc. dásku, pl. g. dasák. iglů, acus, acc. ìglu, pl. g. igál. maglů, nebula, acc. máglu.

#### 2. a

decà, liberi, acc. dècu. grajà, sepes viva; virgultum, g. grají. rjà, rubigo; homo nequam, acc. rju. željà, desiderium, acc. zèlju.

#### 2. b)

zemljù, terra, acc. zèmlju, pl. g. zemálj.

Anmerkung. Beachte hier auch den pl. loc. mošnjàh aus der Anmerkung zur ersten Gruppe.

#### Vierte Gruppe.

Die Betonungsverhältnisse sind die gleichen wie in der vorangehenden Gruppe; nur ist auch der sing. acc. auf der letzten Silbe mit dem Gravis betont.

Beispiel: čelà, apis.

| Singular. |      | Plural.     |
|-----------|------|-------------|
| nom.      | čelà | čèli        |
| voc.      | &lo  | <i>teli</i> |

| Singular. |       | Plural.    |
|-----------|-------|------------|
| acc.      | čelù  | čèli       |
| gen.      | čelí  | <b>č€l</b> |
| dat.      | čelè  | čelán      |
| loc.      | čelè  | čelàh      |
| instr.    | čelún | čelàmi     |

Nach diesem Muster werden betont:

#### 1. a)

čelà, apis, acc. čelù. morà, ephialtes, acc. morù, pl. mòri. okà, oculus, pl. òki. vodà, aqua, acc. vodù. ženà, femina; uxor, acc. ženù, pl. žèni.

1. b)

daskà, tabula, acc. daskù, pl. g. dasák.

# 2. a) b)

mejà, terminus, acc. mejù. — ovcà, ovis, acc. ovcù, pl. g. ovác.

### Fünfte Gruppe.

Die Betonungsverhältnisse sind sonst die gleichen wie in der dritten Gruppe; nur bleibt auch sowohl im sing. acc. als im pl. nom., voc. und acc. die letzte Silbe mit dem Gravis betont, so dass mit Ausnahme des einsilbigen pl. gen. nur noch der sing. voc. auf der ersten Silbe betont ist.

Beispiel: sestrà, soror.

| Singular. |                  | Plural.  |
|-----------|------------------|----------|
| nom.      | sestrà           | sestrì   |
| voc.      | sèstro           | sestrì   |
| acc.      | કષ્કt <b>r</b> ો | sestrì   |
| gen.      | sest <b>rí</b>   | sestár   |
| dat.      | sestrè           | sestrán  |
| loc.      | sestrè           | sestràh  |
| instr.    | sestrún          | sestràmi |

Nach diesem Muster werden betont:

1.

borà, armarii genus, g. bori. buhà, pulex, g. buhi. čelà, frons, g. čeli. četà, series, g. četi. dobà, tempus, g. dobi. drvà, lignum, g. drvi. kozà, capra, g. kozi. morà, ephialtes, g. mori. papà, pater, g. papi. perà, penna, g. peri. sovà, noctua, g. sovi.

tetà, amita, matertera, g. teti. ženà, femina; uxor, g. žení, pl. ženì. — Hier möge auch erwähnt werden: gospá, domina, g. gospí, acc. gospú u. s. w.

2.

bačvá, dolium, g. bačví. broskvá, brassica napus, g. broskví. lokvá, lacuna, g. lokví. okná, fenestra, g. okní. pašká, nucleus, g. paškí. sestrá, soror, g. sestrí. smokvá, ficus, g. smokví. zalvá, glos, g. zalví.

Anmerkung. Der sing. voc. von ženà lautet auch žéno, der pl. gen. von lokvà auch lókv und von sestra auch séstar oder séstr. Merke den pl. gen. II. bačví.

#### Sechste Gruppe.

Die Betonungsverhältnisse sind sonst die gleichen wie in der dritten Gruppe; nur ist die erste Silbe stets lang und hate deshalb, wenn sie betont ist, den Acut.

Beispiel: rūkà, manus.

| Singular.        | Plural. |
|------------------|---------|
| nom. rūkà        | rúki    |
| voc. <i>rúko</i> | rúki    |
| acc. rúku        | rúki    |
| gen. <i>rūkí</i> | rúk     |
| dat. rūkè        | rūkán   |
| loc. rūkè        | rūkàh   |
| instr. rūkún     | rūkàmi  |

Nach diesem Muster werden betont:

1.

brādà, barba, g. brādi. črēdà, series; grex, acc. črédu. dīkà, gloria, acc. díku. glāvà, caput, acc. glávu. jūhà, jus, acc. júhu. lēhà, lira, acc. léhu. pētà, calx, acc. pétu. plāsà, terra silvis liberata, acc. plásu. rūkà, manus, acc. rúku. srēdà, medium; dies Mercurii; vimen tribulae, acc. srédu. stēnà, rupes, acc. sténu. vōjskà, exercitus; bellum, acc. vójsku. zīmà, hiems; frigus, acc. zímu.

dūšà, anima, acc. dúšu. svīnjà, sus, acc. svinju. škrīljà, lamina saxea, acc. škrīlju. — ōvcà, ovis, acc. óvcu.

Anmerkung. Selten geht der Accent auch in den nicht genannten Casus auf die erste Silbe zurück, wie: sing. gen. zimi; sing. dat. diše; sing. loc. léhe, zime; pl. loc. und instr. rūkah, rūkami. Im pl. gen. von ōvch ist die erste Silbe kurz: ovác.

#### Siebente Gruppe.

Diese Gruppe verhält sich zur vierten wie die sechste zur dritten.

Beispiel: rēkà, fluvius.

| Singular.           | Plural. |
|---------------------|---------|
| nom. <i>rēkà</i>    | réki    |
| voc. <i>réko</i>    | réki    |
| acc. <i>rēk</i> ù   | réki    |
| gen. <i>rēkí</i>    | rék     |
| dat. rēkè           | rēkán   |
| loc. <i>rēk</i> è   | rēkàh   |
| instr. <i>rēkún</i> | rēkàmi  |

Nach diesem Muster werden betont:

1.

glāvà, caput, acc. glāvù. glīstà, lumbricus, acc. glīstù, pl. glisti. plēnà, fascia, acc. plēnù. pūlà, nom. propr. urbis, acc. pūlù. rēkà, fluvius; nom. propr. urbis, acc. rēkù. sīnà, caprea, acc. sīnù. strānà, latus, acc. strānù, pl. stráni. strēlà, sagitta; fulmen, acc. strēlù. trāvà, herba, acc. trāvù.

9

lūcà, Lucia, acc. lūcù. pūljà, nom. propr. urbis, acc. pūljù. svīnjà, sus, acc. svīnjù.

#### Achte Gruppe.

Diese Gruppe verhält sich zur fünften ebenso wie die sechste zur dritten und die siebente zur vierten.

Beispiel: svēćà, candela.

| Singular.         | Plural |
|-------------------|--------|
| nom. svēćà        | svē€i  |
| voc. <i>svéćo</i> | svēcî  |
| acc. svěćù        | svēcī  |
| gen. <i>spēći</i> | svéć.  |

Singular. Plural.
dat. svēćè svēćán
loc. svēćè svēćáh
instr. svēćún svēćámi

Ebenso werden ausser svēćà noch betont:

1.

blūna, qui inania loquitur, g. blūni. brāzda, sulcus, g. brazdi. cēnā, pretium, g. cēni. dlānā, palma, g. dlāni. fālā, laus; gratiae. g. fali. glīstà, lumbricus, pl. glīstì. grēdà, trabs, g. grēdi. hrānà, victus, g. hrāni. jūhà, jus, g. jūhi, acc. jūhù. krmà, pabulum; gubernaculum, g. krmi. krūpà, grando, g. krūpi. kūnà, mustela, g. kūni. lāzà, apertura sepis, g. lāzi. lūkà, pratum pone flumen, g. lūki. lūnd, luna, g. lūni. mūkd, farina, g. mūki. pētd, quinio, g. pēti. pīlà, lima; serra, g. pīli. pīzdà, vulva, g. pīzdi. prēmà, apparatus aratoris, g. prēmi. rūdā, herba quaedam, g. rūdi. rūnà, vellus, g. rūni. sālà, atrium, g. sāli. skīnà, dorsum, g. skīni. slūgā, m., servus; f., serva, g. slūgi. snāgā, munditia, g. snāgi. srēdā, dies Mercurii, g. srēdi. strānā, latus, g. strāni, pl. strāni. svīlā, sericum, g. svīli. šēstā, senio, g. šēsti. tūgā, aegritudo, g. tūgi. vīlà, nympha, g. vīli. vīlì, pl., furca, g. vil. vlākà, tignum longius remulco trahendum, g. vlāki. vrbā, salix, g. vrbi. vūzà, vinculum, g. vūzi. zīmà, hiems; frigus, g. zīmi. zvēzdà, stella, g. zvēzdi. žūnā, picus martius, g. žūni.

2.

crēkvà, ecclesia, g. crēkví. kūrbà, meretrix, g. kūrbi. ljūskà, squama, g. ljūski. rēbrà, nom. propr. campi, g. rēbri. sēdmà, septenio, g. sēdmi. trēskà, segmentum, g. trēski. ūglà, avis quaedam; locustarum genus, g. ūgli.

Anmerkung. Selten wird die erste Silbe betont statt der zweiten: sing. nom. krúpa, acc. múku. Die Quantität der ersten Silbe des zweisilbigen pl. gen. ist schwankend: tresák, crēkáv.

#### Zweite Classe.

# Dreisilbige Stämme.

#### Erste Gruppe.

Die erste Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Gravis betont; nur in dem zwei-

sowohl als dreisilbigen pl. gen. kann der Accent als Acut auf die letzte Silbe überspringen.

Beispiel: màćeha, noverca.

|        | Singular.       | Plural.       |
|--------|-----------------|---------------|
| nom.   | màćeha          | màćehi        |
| voc.   | màć <b>eh</b> o | màćehi        |
| acc.   | màćehu          | màćehi        |
| gen.   | màćehi          | màće <b>h</b> |
| _      | màćehe          | màćehan       |
| loc.   | màćehe          | màćehah       |
| instr. | màćehun         | màćehami      |

Nach diesem Muster werden betont:

1. a)

dgata, Agatha, g. agati. bàtina, fustis; verber, g. bàtini. bràšćina, confraternitas, g. bràšćini. bràtana, fratris filia, g. bràtani. bruškula, assula, g. bruškuli. bubina, tinea, g. bubini. cibora, prunus insititia, g. cibori. cipela, calceus, g. cipeli. čàkuli, pl., garrulitas; jocus, g. čakul. drapina, lacinia; mulier incompta. pannosa, g. drapini. dùhljina, terrae hiatus, g. dùhljini. dundara, nomen puellae joculare, g. dùndari. gnjùsina, femina immunda, g. gnjusini. gòrina, augm., mons, g. gòrini. gòspoda, domini, g. gòspodi. gròtina, augm., saxum, g. gròtini. gùbina, fungorum genus, pl. gubini. gujina, animal serpens, g. gujini. gumina, funis, g. gùmini. hìšćina, res familiaris, g. hìšćini. hòljeva, tibiale, g. hòljevi. hùdoba, diabolus, g. hùdobi. istina, veritas, g. istini. ižola, insula, g. ižoli. jabuka, mālus; mālum, g. jabuki. jagoda, bacca, g. jagodi. janina, Anna, g. janini. jazbina, caverna, g. jazbini. jestvina, cibus, g. jestvini. jetika, tabes, g. jetiki. jetrva, leviri uxor, g. jètrvi. jùžina, merenda, g. jùžini. kàmara, conclave, g. kamari. klupina, m., homo gibbosus, g. klupini. kmèšćina, bona rustici, g. kmèšćini. kòlara, die Cholera, g. kòlari. kòlina, pālus et collect. pāli ad sustinendos phaseolos, g. kòlini. kòrenka, uxor viri Kòren, g. kòrenki. kòtola, der Kittel, g. kòtoli. kràvina, augm., vacca, g. kràvini. krtina, cumulus terrae a talpa aggeratus, g. krtini. kučkina, augm., canis femina, g. kučkini. kućina, augm., domus, g. kùćini. làbora, decipulae genus, g. làbori. làgoda, commoditas, g. làgodi. làloka, maxilla, g. làloki. lètina, annona, g. lètini. lìstina, index, g. lìstini. lòboda, atriplex, g. lòbodi. màćeha, noverca, g. maćehi. màjarka, mulier magyara,

g. majarki, makina, machina, g. makini. mamula, m., nomen viri, g. mamuli. maslina, frons oleagina, g. maslini. maskara, persona; homo personatus, g. maškari. merika, America, g. meriki. metika, ligo, g. mòtiki. micina, cadaver, g. micini. mùzika, musica, g. muziki. naruga, turpitudo; homo turpis, g. narugi. dbrva, supercilium, g. òbrvi. ògrada, nom. propr. vineae, g. ògradi. òpera, die Oper, g. operi. oprta, fascia cocularia, g. oprti. ostika, acetum, g. ostiki. paprata, nom. propr. campi, g. paprati. pasvina, species, g. pasvini. pàzduha, axilla, g. pazduhi. pèstrna, gerula, g. pestrni. piriha, vacca maculosa, g. pirihi. podkova, solea ferrea, g. podkovi. poljanka, rustica, g. poljanki. posuda, vas et collect. vasa, g. pòsudi. pòtroha, sumptus, g. pòtrohi. pràšćina, caro porcina, g. prašćini. prdtika, usus vitae, g. pratiki. predika, praedicatio, g. prediki. presika, via per silvam excisis arboribus facta, g. prèsiki. prèsijenka, fungorum genus, pl. prèsijenki. prhuta, porrigo, g. prhuti. prigoda, occasio, g. prigodi. prilika, imago, g. priliki. pritoka, furca currus, g. pritoki. privina, primitiae, g. prvini. pùzdrina, augm., vena tumida; caro mala (quasi spongiosa), g. pùzdrini. rabula, i. qu. labora, g. rabuli. rastroha, arboris ea pars ubi in ramos dividitur, g. rastrohi. règula, regula, g. règuli. ròdbina, propinqui, g. ròdbini. rùkola, herba quaedam, g. rukoli. rulina, puer plorans, g. rulini. sapina, augm., larva, g. sapini. senjaki, pl., nom. propr. campi, g. senjak. strota, orba; misera, g. siroti. skopčina, caro vervecina, g. skopčini. slopota, caecitas, g. slèpoti. slèzena, lien, g. slèzeni. slòšćina, concordia, g. slòšćini. solini, pl., nom. propr. campi, g. solin. srdmota, dedecus, g. sramoti. stativa, scamnum, g. stativi. statina, centum, g. stòtini. stùpina, augm., tudicula, g. stùpini. svèkrva, socrus, g. svěkrvi. šěpina, femina clauda, g. šěpini. škàtula, capsa, g. škatuli. šparaga, asparagus, g. šparagi. štrižina, augm., maga, g. štrižini. šūpina, homo ingenii vani, g. šūpini. tešara, tessera, g. tèšari. tripina, augm., intestina, g. tripini. tritina, clematis vitalba, g. třtini. tùnina, caro tynnina, g. tùnini. úljika, olea, g. ùljiki. ùsika, frigus intensissimum, g. ùsiki. vìziti, pl., adventus, g. vlzit. vrdnika, uxor viri Vranić, g. vraniki. vrčina, augm., urceus, g. vřčini.

1. b)

ciganka, zingara, g. ciganki. jàlovka, ovis quae nunquam peperit, g. jàlovki. pàstorka, privigna, g. pastorki. pàtorka, helle-

borus niger, g. patorki. surotva, serum lactis, g. surotvi. uljikva, olea, g. uljikvi.

2. a)

dnica, Anna, g. anici. ažiji, pl., nom. propr. campi, g. ažij. bàbica, obstetrix; incus foenisecae; quaternio, g. bàbici. bàcrica, doliolum, g. bàčvici. biljica, herbula, g. biljici. bòčica, laguncula, g. bòčici. britvica, cultellus, g. britvici. brkica, puella crispis capillis, g. brikici. brukvica, claviculus, g. brukvici. bruškvica. assula, g. brùškvici. bùćica, felicula (in der Kindersprache), g. bùcici. bùrica, vas ligneum ad portandos agricolis cibos, g. bùrici. bùšica, puliculus, g. bùšici. càtrica, leguminis genus, g. càtrici. crèskinja, femina de insula Crès, g. crèskinji. čànjica, scutella lignea, g. čanjici. čèlica, apis, g. čèlici. Anžica, cimex, g. činžici. ćaćica, m., paterculus, g. ćaćici. ćolica, cornicum species, g. colici. dižica, vas aquarium cum ansa, g. dižici. dražica, vallicula, g. dražici. dùplica, sclopetum duplici fistula, g. dùplici. dvojica, duo, g. dvojici. glorija, gloria, g. gloriji. gnjusinja, femina immunda, g. gnjusinji. gospoja, domina, g. gospoji. granica, ramulus, g. granici. grasica, grando, g. grasici. grasica, peccatrix, g. grèšnici. grlica, turtur, g. grlici. grudica, glebula, g. grudici. gubica, fungus, g. gubici. gumica, gallina multis et longis plumis circa caput, g. gumici. hiljica, porcula, g. hiljici. horinja, femina immunda, g. hòrinji. hòstija, hostia, g. hòstiji. hrdstica, crusta, g. hràstici. Iskrica, scintillula, g. Iskrici. Istrija, Istria, g. Istriji. jajica, ovum, g. jajici. jamica, foveola, g. jamici. janjica, agna, g. janjici. jàrica, gallina annicula, g. jàrici. jùtrnja, matutinum, g. jùtrnji. kàdica, labellum, g. kàdici. kàkica, stercus, g. kàkici. kàmica, assula, g. kàmici. kànica, lacinia illa capucio similis in cacumine calcei, g. kanici. kapica, capuciolum; testa (limacis); pl. kapici, fimbria. kàtica, Catharina, g. kàtici. kìčica, talus, g. kìčici. kìteša, m., nomen bovis, g. kiteši. kljūkica, hamulus, g. kljūkici. kmètica, rustica, g. kmètici. kòfica, corbulae genus, g. kòfici. kòkoša, gallina, g. kòkoši. kòlica, rotula, g. kòlici. kòrica, corticula; pl. kòrici, manubrium cultri. kòžica, cuticula; vestis, g. kòžici. krdsica, nom. propr. loci, g. krasici. krdvica, vaccula, g. kravici. kròculji, pl., grallae, g. kròculj. krpica, lacinia; vibex, g. krpici. krtica, talpa, g. krtici. krunica, rosarium, g. krunici. krušvica, pirus; pirum, g. krůšvici. krůtica, ruga fili, g. krůtici. kůčica, fibula, g. kùčici. kùćica, casa, g. kùčici. kùhinja, culina, g. kùhinji.

kùjica, canicula, g. kùjici. kùpica, omnes quinque digiti extremi una compositi, g. kupici. làdrija, atrium, g. ladriji. làndica, segmentum panis, g. làndici. làsica, foetorius vulgaris, g. làsici. làstrica, speculare; fascia, g. làstrici. lècica, omentum, g. lècici. Benica, os in facie sub oculis, g. lienici. lokvica, lacunula; nom. propr. campi, g. lòkvici. lònjica, acervus foeni, g. lònjici. lòpica, porticus, g. lòpici. lòpica, viticula, g. lòpici. màcica oder màckica, felicula, g. mačici oder mačkici. majica, indusioli genus, g. majici. màlica, puella; pupilla, g. màlici. màlica, missa, g. màlici. màtica, apum dux; faex; vinum integrum (de dolio nondum promi coeptum), g. màtici. mèrica, quarta pars mensurae vinariae, das Seitel; convicium in hominem, g. mèrici. mèšnici, pl., in utriculo musico duo canaliculi per quos tibia (pīsak) inflatur, g. mèšnic. mètica, mentha, g. mètici. mètlica, scopula, g. mètlici. mljavica, perticula, g. mljavici. modrica, vibex, g. modrici. mikonja, m., nomen bovis, g. mikonji. mivica, micula, g. mivici. mùlica, farcimen, g. mùlici. mùšica, muscula, g. mùšici. mùtica, femina muta, g. mutici. ndcica, nox, g. ndcici. ndenici, pl., corbula qualem bobus ad os adligare solent, Maulkorb, g. nòsnic. núcica, nepticula, g. núcici. delica, asina, g. delici. palica, baculus, g. pàlici. pènica, sylvia hortensis, g. pènici. pèsmica, cantiuncula, g. pèsmici. piskica, primula, g. piskici. plènica, fascia, g. plènici. plòdnica, cannabis frugifera, pl. plòdnici. pòpaša, detrimentum a pecudibus in pastu allatum, g. popaši. postelja, lectus, g. pòstelji. prèslica, colus; equisetum arvense, g. prèslici. prèsnica, malorum genus, pl. prèsnici. pròsica, puella nimia indulgentia corrupta; lentis genus; grando minuscula, g. pròsici. prùškvica, assula, g. prùškvici. pùnica, uxoris mater, g. pùnici. pùpica, calyx, g. pùpici. pùškica, sclopetum, g. pùškici. rànica. vulnusculum, g. rànici. rècica, i. qu. lècica, g. rècici. ribica, pisciculus, g. ribici. ròbinja, serva, g. ròbinji. ròtkica, raphanus, g. ròtkici. rùpica, foveola, g. rùpici. rùsici, pl., crusta lactea, g. rusic. sènica, nom. propr. campi, g. sènici. sìtica, cribellum, g. sitici. sklèdica, scutella, g. sklèdici. skùtica, butyrum, g. skùtici. slùškinja, ancilla, g. slùškinji. smlèdnica, fungorum genus, pl. smlèdnici. smrèkulja, bacca juniperi, pl. smrèkulji. snàšica, nurus, g. snašici. sošici, pl., ramuli furculosi, g. sošic. spletica, ruga, g. splètici. stàrica, mulier senex, g. stàrici. stàvica, lignum sub dolium suppositum; complures mergites una compositae, g. stàvici. stàzica, semita, g. stàzici. stènica, cimex, g. stènici. stùbica, scala (pars crepitaculi), g. stùbici. stùpica, tudicula, g. stupici. supica, segmentum, g. supici. suzica, lacrimula, g. suzici. svatnjica, puella coronata (socia sponsae seu funeris), g. svatnjici. svetnjica, festum purificationis B. M. V., g. svetnjici. šibica, virgula, g. šibici. šibrica, tempestas cum nive, g. šibrici. šilica, sartrix; subula, g. šilici, šimija, simia, g. šimiji, škarica, forficula auricularia, g. škarici. škàtica, quarta pars mensurae starić dictae, g. škatici. škrabica, pyxis, g. škrabici. škramica; pl. škramici, illi quasi oculi in superficie juris, g. škramic. škrinjica, cistella, g. škrinjici. škrdculji, pl., i. qu. krdculji, g. škròculj. šljùtica, mulier imbecilla, g. šljùtici. šdjica, graculus, g. šojici. špinjica, specus parvus, g. špinjici. štalica, stabulum parvum, g. štalici. štrižica, venefica; papiliunculus, g. štrižici. šùšljica, muliercula imbecilla, g. šùšljici. tičica, avicula, g. tičici. tikvica, cucurbitula, g. tikvici. tisuća, mille, g. tisući. tilica, frangibulum, g. trlici. tròjica, tres, g. tròjici. udica, hamus, g. ùdici. ùlica, platea, g. ùlici. ùrica, horula; horologiolum, g. ùrici. ùstnica, labrum, g. ùstnici. vèšćica, papiliunculus, g. vèšćici. vlahinja, Valacha, g. vlahinji. vojica, clavicula, g. vojici. vrànica, nom. propr. loci, g. vrànici. vrècica, sacculus, g. vrècici. vinjica, i. qu. nosnici, g. vinjici. višica, nassa, g. višici. vunica, lanula, g. vùnici. zbičica, virgula, g. zbičici. zdèlica, scutella, g. zdėlici. zikvica, cunae, g. zikvici. zdrica, aurora, g. zdrici. zinica, granulum, g. zinici. zvanica, Joanna, g. zvanici. žabica, ranula; cuneus indusii, g. žàbici. žbùlica, bulbulus, g. žbùlici. žèhtica, lixatio, g. žèhtici. žèmljica, panis genus, g. žèmljici. žilica, venula, g. žilici. žlindrica, assula, g. žlindrici.

# 2. b)

kònoplja, cannabis, g. kònoplji. ùvridnja, offensio, g. ùvridnji. Anmerkung. Mit dem Acut auf der letzten Silbe verzeichne ich die pl. gen.: konopálj, sirót, tisúć und auch kamár, lalók, maškár neben kàmar, lalok, maškar. — Von jabuka hörte ich auch den sing. acc. jabūku.

#### Zweite Gruppe.

Die erste Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Acut betont.

Beispiel: gránčica, ramulus.

Singular. Plural. nom. gránčica gránčici gránčici voc. gránčice gránčicu gránčici acc. gen. gránčici gránčic gránčice gránčican dat. gránčice gránčicah loc. instr. gránčicun gránčicami

Nach diesem Muster werden betont:

1.

bájila, nutrix, g. bájili. bárkina, augm., navis, g. bárkini. júrčika, uxor viri Júrčić, g. júrčiki. lámpina, augm., lucerna, g. lámpini. mléčvina, mollia panis, g. mléčvini. pérčika, uxor viri Pérčić, g. pérčiki. pérgola, uvarum genus, g. pérgoli. péstrna, gerula, g. péstrni. prílika, occasio, g. príliki. šántola, patrina, g. šántoli. štátua, statua, g. štátui. záruki, pl., sponsalia, g. záruk. zátara, pernicies, g. zátari. žmínjšćina, regio loci Žmínj, g. žmínjšćini.

2.

ánčica, Anna, g. ánčici. árija, aer, g. áriji. bárčica, navicula, g. bárčici. brájdici, pl., nom. propr. vineae, g. brájdic. crékvica, ecclesiola, g. crékvici. čínica, nomen ovis, g. čínici. córdica, gladiolus, g. córdici. fránica, Francisca, g. fránici. qúmbija, vices, g. gámbiji. gármica, aedicula, g. gármici. grácija, gratia, g. gráciji. gránčica, ramulus, g. gránčici. gréšnica, peccatrix, g. gréšnici. jélvica, abiecula, g. jélvici. ládvica, navicula, g. ládvici. lándica, segmentum panis, g. lándici. lómnica, acervus foeni, g. lómnici. lúčica, lux, g. lúčici. májčica, matercula, g. májčici. málica, puella; pupilla, g. málici. mándulja, amygdalus; amygdalum, g. mándulji. mávrica, arcus coelestis, g. mávrici. múrvica, morus; morum, g. múrvici. úvčica, ovicula, g. óvčici. prételja, amica, g. prételji. róžica, rosa, g. róžici. sírnica, forma casearia, g. sirnici. skálnica, saxum instar pelluvii excavatum; pelvis, g. skálnici. súnčica, valerianella, g. súnčici. škúrnici, pl., tabulae fenestrales, g. škúrnic. štáncija, villa, g. štánciji. štérnica, aqua cisternina, g. štérnici. štórija, historia, g. štóriji. šúrlica, fistula, g. šúrlici. tášćica, sylvia rubecula, g. tášćici. 540

vrátnica, valva, g. vrátnici. vrbica, salicula, g. vrbici. zálvica, glos, g. zálvici. zbírnica, cannabis mascula, pl. zbírnici. zdélnica, panis genus quadrifariam divisi, g. zdélnici. žénskinja, femina, g. žénskinji. žléndrica, assula, g. žléndrici.

### Dritte Gruppe.

Die vorletzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Gravis betont; nur in dem zweisilbigen pl. gen., wo die betonte Silbe die letzte wird, ist sie mit dem Acut betont. Die erste Silbe ist  $\alpha$ ) kurz,  $\beta$ ) nur selten lang.

Beispiel: livada, pratum.

|        | Singular. | Plural.         |
|--------|-----------|-----------------|
| nom.   | livàda    | livàdi          |
| voc.   | livado    | liv <b>à</b> di |
| acc.   | livàdu    | livàdi          |
| gen.   | livàdi    | livád           |
| dat.   | livàde    | livàdan         |
| loc.   | livàde    | livàdah         |
| instr. | livàdun   | livàdami        |

Nach diesem Muster werden betont:

anèta, Anna, g. anèti. balòta, glans plumbea; globus, g. balòti. bambèla, stipula, pl. bambèli. bandèra, vexillum, g. bandèri. bandèma, vindemia, g. bandìmi. baràka, tugurium, g. baràki. barèta, apex, g. barèti. barìla, doliolum, g. barìli. barùfa, rixa, g. barùfi. batùda, lapides minuti, g. batùdi. besèda, verbum, g. besèdi. bisàgi, pl., mantica, g. biság. bolpìna, vulpes, g. bolpìni. botèga, taberna, g. botègi. brajdini, pl., nom. propr. vineae, g. brajdin. bratàna, fratris filia, g. bratàni. brbòra, homo garrulus, g. brbòri. brečina, m., augm., canis, g. brečini. brentila, locus quo cadus brénta dictus ponitur, g. brentili. brigàda, grex, g. brigàdi. brnjùsa, tittex, g. brnjùsi. brēna, pruina, g. bršini. bržòla, carnis assatae genus, g. bržòli. bučīna, felis (in der Kindersprache), g. bućini. cibibi, pl., uvarum genus, g. cibíb. cipèla, calceus; ocreae pars tibialis, g. cipèli. čebùla, bulbus, g. čebùli. čeràpa, tibiale, g. čeràpi. čevìra, feretrum, g. čevìri. čončīna,

vipera, g. čončini. črepina, homo ventriosus, g. črepini. čuvėta, nomen ovis, g. čuvėti. čurljuga, alauda, g. čvrljugi. daljina, longinquitas, g. daljini. dečljina, puella, g. dečljini. diraka, vepris genus, g. diraki. divljaka, cerasus silvestris; cerasum silvestre, pl. divljaki. dobrota, bonitas, g. dobroti. dolina, vallis, g. dolini. dotrina, doctrina, g. dotrini. dražina, caritas, g. dražini. dropina, vinacea, g. dropini. družina, domestici, g. družini. dubrava, silva; nom. propr. silvae, g. dubravi. dužina, duodecim, das Dutzend, g. dužini. dvorina, aula; pl. dvorini, nom. propr. campi. entrada, fruges terrae, g. entradi. fantina, m., puer, g. fantini. figura, figura, g. figuri. finida, finis, g. finidi. fontana, puteus, g. fontàni. fujika, ramulus, g. fujiki. galèta, saccus bombycis, g. galèti. glavina, modiolus rotae, g. glavini. glušina, m., homo surdus, g. glušini. golčina, m., juvenis, g. golčini. golida, urna aqualis, g. golidi. gomila, cumulus fimi, g. gomili. gradina, castellum; ruinae castelli; nom. propr. silvae, g. gradini. grajanka, femina oppidana, g. grajanki. grušina, saxa, g. grušini. gubljina, profunditas, g. gubljini. hlostina, racemus baccis nudatus, g. hlostini. intriga, fallacia; negotium, g. intrigi. jakèta, vestimenti genus, g. jakèti. jančina, m., augm., agnus, g. jančini. janjėta, nomen ovis, g. janjėti. jelėna, nom. propr. loci, g. jelėni. jurina, m., Georgius, g. jurini. kadèna, catena, g. kadèni. kamila, camelus, g. kamili. kandrega, sella, g. kandregi. kanèla, tubus, g. kanèli. kapàra, arrha, g. kapàri. kapùla, cepa, g. kapùli. karèta, currus, g. karèti. kasèla, cista, g. kasèli. kobìla, equa, g. kobìli. koljùda, lac vaccae primis post partum diebus mulsum, g. koljadi. kondba, cella, g. konòbi. kontràda, platea, g. kontràdi. kordèla, fascia, g. kordèli. koruna, agri extremi ea pars qua boves in arando revertuntur, g. koruni. kosika, uxor viri Kosić, g. kosiki. kostrèna, nom. propr. locorum, g. kostrèni. kozdra, caprile, g. kozdri. krbini, pl., nom. propr. loci, g. krbún. križina, quadrivium, g. križini. krmini, pl., convivium funebre, g. krmin. krnata, botulus, g. krnati. kučėta, lectulus, g. kučėti. kuš@na, m., augm., frustum, g. kušćini. lazina, apertura sepis, g. lazini. ledina, terra inculta, g. ledini. lencina, m., homo desidiosus, g. lenčini. lenjuha, femina pigra, g. lenjuhi. lepota, pulchritudo, g. lepoti. librina, m., augm., liber, g. librini. livada, pratum, g. livadi. loboda, atriplex, g. lobòdi. lopàta, pala, g. lopàti. lovina, praeda venatica, g. lovini. lozina, vitis silvestris, g. lozini. lukina, m., Lucas,

g. lukini. lupina oder ljušpina, putamen, g. lupini oder ljušpini. macòla, tudes, g. macòli. mahràma, sudarium, g. mahràmi. malèta, saccus, g. malèti. maljuga, rubus idaeus, g. maljugi. mastura, mixtura, g. masturi. masina, machina, g. masini. matika, ligo, g. matiki. meljuha, femina inquieta, g. meljuhi. mikula, m., Nicolaus, g. mikuli. mirini, pl., ruinae, g. mirin. mladika, surculus, g. mladiki. mokròta, mador, g. mokròti. mošùna, stabulum cum tecto in medio aperto, g. mosuni. mrtvina, bona immobilia, g. mrtvini. mugara, ovis agno orbata, g. mugari. muzina, m., augm., vir, g. mužini. natroha, res nocitura (per quam facile in morbum incidas), g. natròhi. navàda, consuetudo, g. navàdi. nelòba, pigritia, g. nelòbi. nevèra, perfidia, g. nevèri. nevèsta, nurus, g. nevėsti. nevòda, fratris vel sororis filia, g. nevòdi. nosili, pl., feretrum, g. nosil. nožina, augm., pes, g. nožini. ograda, nom. propr. vineae, g. ogradi. olita, intestinum; farcimen, pl. oliti. ombrèla, der Regenschirm, g. ombrèli. omòla, solum pulvereum declive, g. omòli. opèta, fascia cocularia, g. opèti. opùka, later, g. opuki. orlina, m. aquila, g. orlini. osina, arista, pl. osini. ostruga, rubus fruticosus, g. ostrùgi. otàva, foenum chordum, g. otàvi. ovláka, lorum, linum, g. ovláki. paděla, trulla, g. paděli. paliska, farina subtilis, g. paliski. panjòka, panis, g. panjòki. partida, eine Partie (Kartenspiel), g. partidi. pecina, rupes; pl. pecini, nom. propr. campi. pedòna, circumsutura marginis vestimenti feminilis, g. pedàni. pedèpsa, castigatio, g. pedèpsi. perìla, locus ubi lavant, g. perili. pešĉina, augm., manipulus, g. pešĉini. pildza, uvarum genus, g. pilòzi. pištòla, die Pistole, g. pištòli. pitàra, tabula in qua massam depsunt, g. pitàri. plodvìna, fructus, g. plodvini. podstàva, lignum quod sub dolium supponitur, g. podstàvi. pokòra, piaculum, g. pokòri. pokriva, urtica urens, g. pokrivi. poljani, pl., nom. propr. loci, g. poljan. pomivi, pl., eluvies, g. pomív. ponjáva, gausape, g. ponjávi. posúda, vas et collect. vasa, g. posùdi. posùda, mutuatio, g. posùdi. potrèba, usus, g. potrèbi. potròha, consumptio, g. potròhi. presìka, transfossio, g. presìki. pristàva, nom. propr. vici urbis Pazin, g. pristavi. profèta, propheta, g. profèti. rabòta, labor gratuitus, g. rabòti. rakèti, pl., arthritis, g. rakit. ravnina, planities, g. ravnini. ražmika, uxor viri Ražmić, g. ražmiki. rdrina, rubor, g. rdrini. ribola, uvarum genus, g. ribòli. rozina, nomen mulieris, g. rozini. rubida, rubus fruticosus; fruticetum, g. rubidi. rudini, pl., caespes, g. rudin.

rugòta, monstrum, g. rugòti. rumèna, nomen vaccae, g. rumèni. salàta, lactuca, g. salàti. sardèla, die Sardelle, g. sardèli, sedina. flos vini, g. sedini. sekira, securis, g. sekiri. sestrana, sororis filia, g. sestrani. skomina, stupor dentium, g. skomini. sopèla, tibia, g. sopèli. sredina, medium, g. sredini. srndva, nomen vaccae, g. srnavi. stabrina, m., augm., stipes, g. stabrini. standqa, oniscus murarius, g. stanògi. subòta, dies sabbathi, g. subòti. surina, uvarum genus, g. surini. svekrva, socrus, g. svekrvi. svirala, fistula; pl. svirali, fistula duplex. šažta, sagitta, g. šažti. šegala, secale cereale, g. šegali. šinjora, domina, g. šinjori. špešina, m., augm., laridum, g. špešini. šunjina, femina animi imbecilli, g. šunjini. šupljika, uvarum genus, g. šupljiki. švrljuga, femina inepta, g. švrljugi. tončina, m., Antonius, g. tončini. tonina, Antonia, g. tonini. trstika, arundo, g. trstiki. utròba, uterus, g. utròbi. uvlàka, linea e corio facta, g. uvlaki. vakèta, corium, g. vakèti. valjàda, pretium, g. valjadi. večėra, cena, g. večėri. veriga, catena, g. verigi. vinūka, pampinus; palmes, g. vinùki. vražina, m., augm., homo diabolicus, petulans, g. vražini. vresina, erica, g. vresini. vrljagi, pl., nom. propr. campi, g. vrljág. vršnjáka, femina aequalis, g. vršnjáki. zabàva, detentio, g. zabàvi. zalèga, embryo, g. zalègi. zrmàna, cognata, g. zrmani. žarina, aestus fervidus, g. žarini. živina, animal, g. živini. žurdana, fungorum genus, g. žurdani. žurnada, labor diurnus, g. žurnadi.

# 1. a) $\beta$ )

glīstìna, terra a lumbricis excitata, g. glīstìni. hrēpìna, nom. propr. campi, g. hrēpìni. pāžànka, mulier e loco Páz, g. pāžànki. pīzdìna, augm., vulva; convicium in feminam, g. pīzdìni. plāvčìna, anguis quidam coeruleus, g. plāvčìni. prīlìka, occasio, g. prīlìki. sādìna, solum arboribus consitum, g. sādìni. sūsèda, vicina, g. sūsèdi. škrīljìna, augm., lamina saxea, g. škrīljìni. trūbìla, homo stultus, g. trūbìli. vrūćìna, calor, g. vrūćìni.

### 1. b)

balùška, herba quaedam, g. balùški. božikva, nom. propr. campi, g. božikvi. hćerična, neptis ex filia, g. hćerični. jarùhka, agna sero nata, g. jarùhki. kolèdva, cantilenarum genus, g. kolèdvi. korizma, tempus quadragesimale, g. korizmi. molitva, preces, g. molitvi. navàdba, consuetudo, g. navàdbi. pogòdba, Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. II. Hft.

pactio, g. pogòdbi. ponèstra, fenestra, g. ponèstri. ponèsva, nom. propr. campi, g. ponìkvi. sestrična, sororis filia, g. sestrični. strigàdba, epulae apparari solitae cum oves tondentur, g. strigàdbi. susnèska, nives mixtae pluviis, g. susnèski. tetična, amitae seu materterae filia, g. tetični. trgàdba, vindemia, g. trgàdbi. ubòška, femina misera, g. ubòški. ženìdba, nuptiae, g. ženìdbi.

# (2. a) a)

bačvica, doliolum, g. bačvici, batica, femina crassi capitis, g. batici. batvica, culmus, g. batvici. belica, albus, 3. (ficus, cerasum etc.), g. belici. beluša, nomen ovis, g. beluši. benèci, pl., Venetiae, g. benéc. birica, anulus ferreus, g. birici. bobica, granum, nucleus, g. boblci. bordnja, m., nomen bovis, g. bordnji. bradica, barbula, g. bradici. bregèši, pl., bracae, g. bregėš. brestvica, nom. propr. silvae, g. brestvici. brigàča, ager ecclesiasticus, g. brigàči. brošcica, dim., brassica napus, pl. brošcici. brtica, ictus calcis, g. brtici. brtòša, m., nom. propr. fam.; pl. brtòši, nom. propr. pagi, g. brtóš. burdča, vasis laminei genus ad portandum lac, g. burači. butača, dolioli genus, g. butači. čevilja, molestia, g. čevrlji. črfulja, pars racemi; racemulus, g. črfulji. črnica, niger, 3. (ficus, cerasum etc.); vibex, g. črnici. dašcica, tabella, g. dašćici. dečica, liberi, g. dečici. deklica, ancillula, g. deklici. delija m., heros, g. deliji. divica, ancilla, g. divici. dovica, vidua, g. dovici. draginja, caritas; cultus effusior, g. draginji. drendča, fustis corneus, g. drendči. drendlja, cornum, pl. drendlji. drvica, lignum parvum, g. drvici. dušica, animula; papiliunculus, g. dušici. dvojica, duo; numerus binarius, g. dvojici. famèja, familia, g. famèji. fijòca, puella quam in baptismo suscepi, g. fijòci. fortica, munitiones, g. fortici. fritàlia, ova fricta, g. fritalji. galija, navis genus, g. galiji. glavica, capitellum; collis, g. glavici. glogùlja, fructus crataegi, pl. glogùlji. gomòlji, pl., lagana, g. gomólj. gorica, monticellus; pl. gorici, nomen urbis Goriziae, g. goric. gromača, acervus (lignorum, lapidum); murus sine maltha, g. gromači. grubiša, m., nom. propr. fam., g. grubiši. guzica, podex, g. guzici. hartica, chartula, g. hartici. hiljača, tritici genus, g. hiljači. hrstulja, cerasum durum, pl. hrstulji. jušica, jusculum, g. jušici. kablica, vasis lignei genus, g. kablici. kaljūža, lacuna, g. kaljūži. kampānja, rus, g. kampànji. kapnica, aqua de stillicidio, g. kapnici. karoca, currus,

g. karoci. klacuša, femina vaga, g. klacuši. kljunača, scolopax rusticola: convicium in feminam nasutam, g. kliunači. kontija, dominatus, g. kontiji. kopanja, scutra; alveus, g. kopanji. kopica, strues lignorum; rogus carbonariorum, g. kopici. korica, merula femina, g. kosici. košcica, ossiculum, g. košcici. košulja, indusium, g. košulji. kozica, capella; pl. kozici, variolae. krabulja, persona; homo personatus, pl. krabùlji. kraljica, regina, g. kraljici. kranjica, Carniolana, g. kranjici. kranjija, collect., Carniolani, g. kranjiji. kravljača, fungorum genus, pl. kravljači. krivača, tegula (lamina saxea), pl. krivači. krivinja, injuria, g. krivinji. krnici, pl., nom. propr. loci, g. krnic. krovnica, ramus frondosus, g. krovnici. kranica, dies onomasticus; epulae die onomastico apparatae, g. krsnici. krtàča, scopula setacea, g. krtàči. kukica, tinea, g. kuklci. kunlca, mustela, g. kunlci. kutlànja, strepitus hebdomada sancta in ecclesiis fieri solitus, g. kutlanji. ladonja, arbor quaedam, g. ladònji. ladvica, alauda, g. ladvici. laginja, levamen; nom. propr. fam., g. laginji. latica, cuneus tunicae, pl. latici. lažica, femina mendax, g. lažici. lešica, lira, g. lešici. lisica, vulpes, g. lisici. lokvica, lacunula, g. lokvici. lozica, viticula, g. lozici. lucija, Lucia, g. luciji. lušpinja, putamen, g. lušpinji. lužija, lixatio, g. lužiji. majija, ars magica, g. majiji. marica, Maria, g. marici. marija, Maria, g. mariji. medalja, die Medaille, g. medalji. mekinji, pl., furfur, g. mekinj. meštrica, magistra, g. meštrici. metlica, scopula, g. metlici. mihunja, siliqua, g. mihùnji. minčica, nom. propr. campi, g. minčici. mladica, surculus, g. mladici. mogólji, pl., i. qu. gomólji, g. mogólj. mrkuša, nigris maculis sparsa, sordida (vacca, ovis, mulier), g. mrkuši. mrlici, pl., officium divinum pro mortuis, g. mrlic. mudrica, femina callida, g. mudrici. musica, muscula, g. musici. muzica, ovis lactans, g. muzici. muznica, mulctra, g. muznici. nedelia, dies dominicus, g. nedelji. nesica, gallina ova pariens, g. nesici. nesrèca, infortunium, g. nesrèci. nevolja, miseria, g. nevòlji. nozica, pediculus, g. nozici. obuća, vestis, g. obući. oknica, fenestella, g. oknici. oslica, asina, g. oslici. ovčica, ovicula, g. ovčici. ožėnja, m., sponsus; novus maritus, g. ožėnji. paprica, ferrum quo lapis molaris superior versatur, g. paprici. pasica, cingulum, g. pasici. pasica, canis femina, g. pasici. paścica, nucleus, g. paścici. pečėnja, caro assa, g. pečėnji. perdča, malleus lotorius; falcitergium foenisecae, g. peràči. pesmica,

cantiuncula, g. pesmici. pescica, manipulus parvus; quod extremis digitis teneri potest, g. pešćici. pešnjica, nucleus, g. pešnjici. petàča, charta quinque florenorum, g. petàči. petica, calx; numerus quinarius, g. petici. pijdča, potatrix, g. pijhči. platnici, pl., orbile, g. platnic. plavůša, nomen vaccae, g. plavůši. plecica, scapula, g. plecici. plenica, fascia, g. plenici. pogača, panis genus, g. pogàči. polàča, domus major, g. polàči. pomiji, pl., eluvies, g. pomíj. posiji, pl., furfur, g. posij. postělja, lectus, g. postèlji. prasica, porca, g. prasici. pravica, justitia, g. pravici. prodaja, venditio, g. prodaji. provaža, latrina, g. provaži. puhliici, pl., nom. propr. campi, g. puhljíc. pustinja, desertum, g. pustinji. rakija, sicera, g. rakiji. ravnica, planities, g. ravnici. repùlja, nomen ovis, g. repùlji. rostca, ros; pluvia roscida; crustulae, g. rosici. ručica, manicula; manipulus; panis genus, g. ručici. samica, femina (opp. mas); convicium in feminam, g. samici. sedmica, numerus septenarius, g. sedmici. sestrica, sororcula, g. sestrici. silija, vis, g. siliji. sivilja, nomen ovis, g. sivulji. skladnjica, mergitum cumulus, g. skladnjici. slepica, fraudatrix, g. slepici. sredica, mollia panis; pl. sredici, furfur. stenici, pl., nom. propr. campi, g. stenic. stomanja, indusium, g. stomanji. strančica, via acelivis, g. strančici. strgulja, rasorium, g. strgulji. sudinja, uxor judicis, g. sudinji. svetica, sancta; festum B. M. V., g. svetici. šardja, terra variis arboribus consita; nom. propr. campi, g. šaraji. šarčija, pagus ubi Šārci habitant, g. šarčlji. šarulja, varius, 3. (ovis, uvae, vinum), g. šarulji. šenica, triticum, g. šenici. šestica, numerus senarius; nummus sex carantanorum, g. šestici. škrbenja, testa, g. škrbenji. škrtača, i. qu. krtača, g. škrtači. štrpača, palae genus, g. štrpači. tamnica, carcer, g. tamnici. tafica, fur femina, g. tatici. tavaja, mappa, g. tavaji. teginja, nausea, g. teginji. telica, vitula, g. telici. torbica, perula, g. torbici. trafoja, trifolium, g. trafoji. travica, herbula, g. travici. trenica, tabula subtilis, g. trenici. trescica, segmentum, g. treščici. trojica, trinitas, g. trojici. tujica, ancilla, g. tujici. turčija, Turcia, g. turčiji. turica, herba quaedam, g. turici. turkinja, zea mais, g. turkinji. vardača, prunorum genus, pl. vardači. vetica, anulus, g. vetici. vlakulja, lignum trahendum (quod bovi ad pedem adligatur, quo difficilius transgrediatur finem agri pascui), g. vlakulji. vlašija, regio quam Vlahi incolunt, g. vlašiji, vodica, aqua, g. vodici. vražica, diabola; femina petulans, g. vražici. vrtàča oder vrtljàča, hortus major septus; nom. propr. campi, g. vrtàči oder vrtljàči. zemljica, terra, g. zemljici. zorica, aurora, g. zorici. ženica, muliercula; uxorcula, g. ženici. žutùlja, femina flava, g. žutùlji.

# $2. a) \beta$

cēpica, baculus tribulae, g. cēpici. crēkvica, ecclesiola, g. crēkvici. dvējčica, soror gemina, g. dvējčici. glāvàča, nom. propr. vici urbis Vfbnik, g. glāvàči. glāvnjica, titio, g. glāvnjici. jūnica, juvenca, g. jūnici. krēlica, ala; pinna, g. krēlici. mlātàči, pl., tribula, g. mlātáč. plāvčica, navicula, g. plāvčici. svēcīca, candelula, g. svēcīci. šćētīca, scopula setacea, g. šćētīci. škrīljīca, lamella saxea, g. škrīljīci. vrūščīca, aqua fontana, g. vrūščīci. zīmīca, hiems; frigus, g. zīmīci. zvēzdīca, stellula, g. zvēzdīci. žīvīci, pl., scrofula, g. žīvíc.

### 2. b)

čerėpnja, patinae genus ad operiendum panem in coquendo, g. čerėpnji. čerėšnja, cerasus; cerasum, g. čerėšnji. konàblja, jugi ovilli genus; arcus de quo ovi campanula in collo suspenditur, g. konàblji. konàplja, cannabis, g. konàplji. krāklja, nom. propr. loei, g. kršiklji.

Anmerkung. In den als mit langer erster Silbe angeführten Wörtern wird diese Silbe auch mitunter als Kürze gesprochen: vrucina, krelica; dagegen hörte ich auch: glāvica, rūkica. Die dreisilbigen pl. gen. sind mit Ausnahme des schon zur ersten Gruppe angemerkten konopálj auf der zweiten Silbe betont: kolèdav, čerèšanj u. s. w. Merke hier auch den gleichfalls in der Anmerkung zur ersten Gruppe angeführten sing. acc. jabūku.

#### Vierte Gruppe.

Die vorletzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Acut betont; nur in dem dreisilbigen pl. gen. hat dieselbe Silbe den Gravis.

Beispiel: naránča, citrus aurantium.

|      | Singular. | Plural. |
|------|-----------|---------|
|      | Singular. | Fiurai. |
| nom. | naránča   | naránči |
| voc. | naránčo   | naránči |
| acc. | naránču   | naránči |

Singular. Plural.
gen. naránči naránč
dat. naránče naránčan
loc. naránče naránčah
instr. naránčun naránčami

Nach diesem Muster werden betont:

# 1. a)

bevánda, vinum aqua temperatum, g. bevándi. brzína, celeritas, g. brzíni. butíga, taberna, g. butígi. cigánka, zingara, g. cigánki. daljína, longinquitas, g. daljíni. dolénka, femina e regione inferiori, g. dolénki. dubína, profunditas, g. dubíni. falínga, error, g. falingi. franína, m., Franciscus, g. franíni. frlánka, uxor viri Frlan, g. frlanki. fufléka, cognomen mulieris joculare, g. fufléki. grimálda, nom. propr. loci, g. grimáldi. jilánda, corona, g. jilándi. kadéna, catena, g. kadéni. leprínka, femina e loco Leprinac, g. leprinki. lijána, nomen feminae, g. lijáni. milína, cordolium, g. milini. množína, multitudo, g. množíni. mocína, vis, g. mocini. mokrína, udor, g. mokrini. paláda, palatium, g. paládi. paróna, patrona, g. paróni. patljíka, virgulta, g. patljíki. pažánka, mulier e loco Páz, g. pažánki. plavénka, coccinella septempunctata, g. plavénki. prhávka, favilla, g. prhávki. prvína: g. s prvíni, a principio. ravnína, planities, g. ravníni. saláta, lactuca, g. saláti. slabína, debilitas, g. slabíni. starína, res veteres; vestes obsoletae, g. starini. šegála, insolentia, g. šegáli. štrpljína, arbusculae putatae; terra ubi arbusculae putatae sunt, g. štrpljíni. šupína, vacuitas; homo stultus, g. šupíni. tamína, dormitatio, g. tamíni. tunéra, scalae piscatoris tynnorum, g. tunéri. turčínka, femina turcica, g. turčínki. valínka, vallicula, g. valínki. vedrína. serenitas, g. vedríni. visína, altitudo, g. visíni. vručína, calor, g. vrućini. živina, animal, g. živini. žukina, amarities, g. žukini.

# 1. b)

badérna, nom. propr. loci, g. badérni. brisálka, vasitergium, g. brisálki. divójka, puella, g. divójki. ječérma, vestimentum virile sine manicis, g. ječérmi. jilándra, corona, g. jilándri. kasírka, uxor exactoris vectigalium, g. kasírki. kastávka, femina ex oppido Kastáv, g. kastávki. kokóška, fasciculus filorum, g. kokóški. kolájna, nummus memorialis; collare, g. kolájni. komárda, casae

genus, g. komárdi. koráldi, pl., corallia, g. koráld oder korálad. lumbárda, tormenti bellici genus, g. lumbárdi. oslínki, pl., res salivata, g. oslínak. osójna, locus opacus, g. osójni. palénta, polenta, g. palénti. pečárka oder pečárva, agaricus campestris, g. pečúrki oder pečárvi. petróvka, ficorum genus, g. petróvki. potŕnka, fungorum genus, pl. potŕnki. povésma, linum primae notae, g. povésmi. primórka, femina de ora maritima, g. primórki. pučénka, acus genus, g. pučénki. putáljka, semita, g. putáljki. šćipávka, palus in extrema parte diffissus quo poma de arboribus leguntur, g. ščipávki. ugánka, explicatio aenigmatis, g. ugánki. zelénka, ficus viridis; uvarum genus, g. zelénki. žuténka, herba quaedam, g. žuténki.

2. a)

maríca, Maria, g. maríci. naránča, citrus aurantium; malum aurantium, g. naránči. podpéća, nom. propr. campi, g. podpéći. pustínja, desertum, g. pustínji. užánca, consuetudo, g. užánci.

2. b)

(ceróvlje, sing. neutr., nom. propr. loci,) pl. gen. ceròvalj, loc. ceróvljah.

Anmerkung. Mit langer erster Silbe ist mir nur pāžánka begegnet. Von jilándra würde der pl. gen. wohl jilándar lauten, während sonst die Silbe immer kurz und daher mit Gravis betont ist: divojak, kolajan u. s. w. Merke den pl. gen. II. jilándi.

### Fünfte Gruppe.

Der sing. nom. ist auf seiner letzten Silbe mit dem Gravis betont. Auf derselben Silbe bleibt bei einigen Substantiven der Accent durch die ganze Declination, während er bei einigen anderen im sing. acc. und pl. nom., voc., acc., sowie nothwendigerweise überall im zweisilbigen pl. gen. auf die zweite Silbe zurückgeht. Der Accent selbst aber ist im sing. gen. und instr., sowie im pl. gen. und dat. Acut; sonst aber überall, gleichviel ob auf der zweiten oder dritten Silbe, Gravis.

Beispiel: lepotà, pulchritudo; kokošà, gallina.

| Singular. |                        | Plural.        |
|-----------|------------------------|----------------|
| nom.      | lepotà, kokošà         | lepòti, kokošì |
|           | lepoto (?), kokošo (?) | lepoti, kokošì |
| acc.      | lepotu, kokošù         | lephti, kokošì |
| gen.      | lepoti, kokoši         | lepót, kokóš   |

Singular.
dat. lepotê, kokošê
loc. lepotê, kokošê
instr. lepotún, kokošún
So werden noch betont:

Plural. lepotán, kokošán lepotàh, kokošàh lepotàmi, kokošàmi

1.

dobrotà, bonitas, g. dobrotí. grdobà, turpitudo, g. grdobi. lepotà, pulchritudo, g. lepoti. lobodà, atriplex, g. lobodi. mokrotà, humor, g. mokrotí. podeštà, magister civium, g. podešti. rešetà, cribrum, g. rešeti. sramotà, dedecus, g. sramoti. svekrvà, socrus, g. svekrvi.

2.

gospojà: véla, mála, festum assumptionis et nativitatis B. M.V., g. gospojí. kokošà, gallina, g. kokoší. strahoćà, horror, g. strahoći.

Anmerkung. Auf die Mittelsilbe geht der Accent im sing. acc. und eventuell in den drei genannten Casus des Plurals ausser lepotà meines Wissens noch bei dobrotà: dobròtu; dagegen bleibt er auf der letzten Silbe ausser kokošà noch bei podeštà und sramotà: podeštà, sramotà. Für die Betonung des sing. voc. habe ich kein Beispiel.

#### Sechate Gruppe.

Im sing. nom. ist die letzte Silbe mit dem Gravis betont; die vorletzte Silbe ist lang. Quantität und Accent bleiben durch die ganze Declination unverändert; nur im sing. gen. und instr. und im pl. dat. steht an Stelle des Gravis der Acut, sowie mit diesem Accent auch die zweite der beiden Silben des pl. gen. betont ist.

Beispiel: pedānà, circumsutura marginis vestimenti feminilis.

| Singular. |            | Plural.             |
|-----------|------------|---------------------|
| nom.      | pedānà     | $pedar{a}n$ i       |
| voc.      | pedānd (?) | $pedar{a}nì$        |
| acc.      | pedānù     | $oldsymbol{pedani}$ |
| gen.      | pedāní     | pedán               |
| dat.      | pedānè     | pedānán             |
| loc.      | pedānè     | pedān <b>àh</b>     |
| instr.    | pedānún    | pedānàmi            |

Nach diesem Muster werden betont;

mrzlīnā, frigus, g. mrzlīnī. olītā, intestinum; farcimen, g. olītī. pedānā, circumsutura marginis vestimenti feminilis, g. pedānī. slabīnā, infirmitas, g. slabīnī. starīnā, res veteres; vestes obsoletae, g. starīnī. vrucīnā, calor, g. vrucīnī.

Anmerkung. Für die Betonung des sing. voc. habe ich auch hier kein Beispiel.

#### Dritte Classe.

·Vier- und mehrsilbige Stämme.

#### Erate Gruppe.

Die fünftletzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Gravis betont.

Beispiel: prijateljica, amica.

| Singular.            | Plural.                |
|----------------------|------------------------|
| nom. prijateljica    | prìjateljici           |
| voc. prijateljice    | prijateljici           |
| acc. prijateljicu    | prijateljici           |
| gen. prijateljici    | prijateljic            |
| dat. prijateljice    | prijateljican          |
| loc. prijateljice    | prijateljicah          |
| instr. prijateljicun | prijateljicam <b>i</b> |

Nach diesem Muster werden betont:

lùstavičica, hirundinella, g. làstavičici. mèdigovica, medici uxor, g. mèdigovici. prèjateljica, amica, g. prèjateljici.

### Zweite Gruppe.

Die viertletzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Gravis betont.

Beispiel: ùljičina, frons oleagina.

| •      |           |             |
|--------|-----------|-------------|
|        | Singular. | Plural.     |
| nom.   | ùljičina  | ùljičini    |
| voc.   | ùljičino  | ùljičini    |
| acc.   | ùljičinu  | ùljičini    |
| gen.   | ùljičini  | ùljičin     |
| dat.   | ùljičine  | ùljičinan   |
| loc.   | ùljičine  | ùljičinah   |
| instr. | nliičinun | ùl ii činam |

Nach diesem Muster werden betont:

1.

bàzgovina, lignum sambuceum, g. bàzgovini. božikovina, frutex quidam semper virens, g. božikovini. dėteljina, trifolium, g. dèteljini. hràstovina, lignum quercinum, g. hràstovini. jànjetina, caro agnina, g. janjetini. jècavčina, m., homo balbus, g. jècavčini. jùgovina, tempestas solvens nivem et glaciem, g. jùgovini. kaligarika, uxor viri Kaligarić, g. kaligariki. matičina, morbus feminarum uterinus, g. matičini. mesečina, lumen lunae, g. mèsečini. opřtačina, fascia cocularia, g. opřtačini. pdležina, odor adusti cibi, g. paležini. papratina, filix, g. papratini. patorčina, helleborus niger, g. patorčini. paučina, tela araneae, g. paučini. pàzinšćina, regio urbis Pazin, g. pazinšćini. plėntavčina, m., homo balbus, g. plėntavčini. ponjavina, augm., gausape, g. pònjavini. prhutina, porrigo, g. prhutini. priprošćina, stultitia, g. priprošćini. pùrovina, caro gallinae indicae, g. pùrovini. raticokovina, herba quaedam, g. raticokovini. sirotina, femina misera, g. sirotini. slokovika, uxor viri Sloković, g. slokoviki. smrekovina, lignum juniperinum, g. smrèkovini. šulènovina, lignum cytisinum. g. šulėnovini. telėtovina, caro vitulina, g. telėtovini. traljavčina, m., homo mutilus, g. traljavčini. uljičina, frons oleagina, g. uljičini. uspomena, memoria, g. uspomeni. vidošika, uxor viri Vidošić, g. vidošiki. vozarina, vectura, g. vozarini. vreskavina, fissura, g. vrèskavini. zèčevina, caro leporina, g. zèčevini.

2.

baràtenici, pl., nom. propr. campi, g. baràtenic. bèkvičica, virgula salicis viminalis, pl. bèkvičici. ciborica, pruni genus, g. ciborici. čètvorica, currus quattuor rotarum, g. čètvorici. dòtarica, mulier dotata, g. dòtarici. driskavica, diarrhoea, g. driskavici. gòlubica, columba femina, g. gòlubici. grèbenica, tradux, g. grèbenici. gùndulica, das Ringelspiel, g. gùndulici. gùšćerica, lacerta agilis; tumor musculorum colli, g. gùšćerici. hàljevica, pratum cum raris arboribus, g. hàljevici. hèhljerica, uxor viri Hèhljer, g. hèhljerici. iglarica, pyxis condendis acubus, g. iglarici. iskričica, scintillula, g. iskričici. jàgodica, fragum, g. jagodici. jàkanica, vestis genus, g. jakanici. jàlovica, sterilis (vacca, ovis etc); convicium in feminam, g. jalovici. jàričica, gallina annicula, g. jàričici. jàžulica, fibula, g. jàžulici. kàmarica, cubiculum, g. kama-

rici. kikerica, scutella, g. kikerici. konopljica, cannabis, g. konopljici. kopalica, tempus fodiendi, g. kopalici. kotulica, der Kittel, g. kòtulici. kùharica, coqua, g. kùharici. kùharnica, cochlear culinarium, g. kùharnici. kùhinjica, culina, g. kùhinjici. kùkavica, cuculus; orchis morio; homo nihili, g. kukavici. kušćarica, i. qu. gušćerica, g. kušćarici. kvašenica, brassica capitata acida, g. kvašenici. kvatrnica, dominica quattor temporum, g. kvatrnici. lajavica, latratrix, g. lajavici. làstavica, hirundo, g. lastavici. lèdenica, algor, g. lèdenici. lòkotica, sera pensilis, g. lòkotici. lukinovica, nom. propr. campi, g. lukinovici. lukovica, uxor viri Luk, g. lukovici. màlenica, mola, g. malenici, màslenica, panis butyraceus, g. maslenici. màternica, cannabis femina frugifera, g. màternici. mìšarica, decipula, g. mišarici. mlekarica, femina quae vendit lac, g. mlėkarici. mrakovica, uxor viri Mrak, g. mrakovici. mrvičica, mica. g. mrvičici. munjenica, femina stulta, g. munjenici. neverica: g. z neverici, ex inopinato. núkovica, neptis, g. núkovici. dbrvica, supercilium, g. òbrvici. dknarica, tabula fenestralis, pl. dknarici. dpačnica, percussio, g. òpačnici. òralica, tempus arandi, g. òralici. òstavica, lacinia corii qua calceus resarcitur, g. òstavici. pastorkinja, privigna, g. pastorkinji. pazušica, axilla, g. pazušici. penjarica, cochlear despumandis e. c. carnibus, g. penjarici. pettjarica, mulier mendicans, g. pètljarici. piravica, tritici genus, g. piravici. pitanica, puella bene pasta et nimia indulgentia corrupta, g. pitanici. podkòlenica, nervus popliteus, pl. podkòlenici. posèrenica, concacatus, 3. (puella, podex), g. posèrenici. pòsteljica, lectulus, g. pòsteljici. prèpelica, coturnix, g. prèpelici. prijàteljica, amica, g. prijateljici. pùpoljica, gemma, g. pùpoljici. pùričica, gallinella indica, g. pùričici. raspàdalica, nom. propr. loci, g. raspàdalici. rèbrnica, asser, pl. rèbrnici. rèpušica, erysimum, g. rèpušici. rèzavica, pyrosis, das Sodbrennen, g. rèzavici. rùkolica, herba quaedam, g. rùkolici. sàjevica, aqua de fumario stillans, g. sàjevici. sirotica, orba; misera, g. sirotici. skakavica, locusta, g. skakavici. skičenica, mulier gibbosa, g. skičenici. stativica, scabellum; sponda, pl. stàtivici. svèkrvica, socrus, g. svèkrvici. šardjevica, terra variis arboribus consita, g. šarajevici. škātulica, capsula, g. škātulici. šparožica, pars racemi; racemulus, g. šparožici. štrbačevica, nom. propr. campi, g. štrbačevici. šūškavica, mulier garrula, g. šuškavici. švikalnica, tibia, g. švikalnici. tėmenici, pl., squamulae vitiosae capitis, g. tèmenic. tràvarica, herbaria, g. tràvarici. ûljenica, lucerna olearis, g. ùljenici. ûljičnica, dominica palmarum, g. ùljičnici. ùsavica, difficultas urinae, g. ùsavici. vàhtarica, uxor custodis, g. vàhtarici. vlàhovica, uxor viri Vlàh, g. vlàhovici. zamàzanica, mulier sordida, g. zamàzanici. zijavica, oscitatio, g. zìjavici. žèparica (scil. ùra), horologium saccarium, g. žèparici. žètelica oder žètvarica, femina metens, g. žètelici oder žètvarici. žlòfrnica, percussio, g. žlòfrnici. žnìdarica, sartrix, g. žnìdarici. žùranica, panis cum cremiis, g. žùranici. žvèntuljica, ventaculum, g. žvèntuljici.

### Dritte Gruppe.

Die viertletzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Acut betont.

Beispiel: gomóljnarica, cylindrus quo massam distendunt.

|        | Singular.     | Plural.               |
|--------|---------------|-----------------------|
| nom.   | gomóljnarica  | gomóljna <b>ri</b> ci |
| voc.   | gomóljnarice  | gomoljnarici          |
| acc.   | gomóljnaricu  | gomól jnarici         |
| gen.   | gomóljnarici  | gomóljnaric           |
| dat.   | gomóljnarice  | gomóljnarican         |
| loc.   | gomóljnarice  | gomóljnaricah         |
| instr. | gomóljnaricun | gomóljnaricami        |

Nach diesem Muster werden betont:

cépljenica, insita (cerasus, malus etc.), g. cépljenici. cóprnica oder cómprnica, venefica, g. cóprnici oder cómprnici. dón-cevica, nom. propr. vineae, g. dónčevici. gomóljnarica, cylindrus quo massam distendunt et extenuant, g. gomóljnarici. kálčevica, uxor viri Kalac, g. kálčevici. kómbulica, unda, g. kómbulici. pénkovica, uxor viri Pénko, g. pénkovici. péstrnica, gerula, g. péstrnici. písmarica, mulier quae scribere scit, g. písmarici. pováljenica, tradux, g. pováljenici. prételjica, amica, g. prételjici. sírkarica, avis quaedam, g. sírkarici. sújenica, destinata, g. sújenici. spéčenica (e. c. ìgla, acus), curvata, g. špéčenici. taléntovica, uxor locum tenentis, g. taléntovici.

#### Vierte Gruppe.

Die drittletzte Silbe des sing nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Gravis betont.

Beispiel; klaćušina, muher vaga.

Singular. Plural nom. klaćušina klaćùšini klaćižino klaćušini voc. acc. klaćušinu klaćùšini gen. klaćušini klaćùšin dat. klaćùšine klaćùšinan klaćušine klachkinah loc. instr. klaćùšinun klaćùšinami

Nach diesem Muster werden betont:

1. a)

bazgòvina, lignum sambuceum, g. bazgòvini. blanjàtina, segmenta planulae, g. blanjatini. bliskàvina, fulguratio, g. bliskavini. bljuvotina, vomitum, g. bljuvotini. brestovina, folia ulmi; lignum ulmeum, g. brestovini. brnjusina, tittex, pl. brnjusini. črvojedina, pulvis e corruptione per vermes, g. črvojedini. deràvina, pyrosis, g. deràvini. divičina, puella, g. divičini. divljačina, caro ferina; homo ferus, g. divljačini. dragušćina, regio loci Dragúć, g. dragůšćini. drendvina, lignum corneum, g. drenovini. duhovina, lemur, g. duhovini. goličina, puella, g. goličini. gologišćina, regio loci Gologorica, g. gologišćini. govedina, caro bubula, g. govedini. grmljavina, tonitrua, g. grmljavini. grmdvina, fruticetum, g. grmdvini. gromdčina, acervus lapidum, g. gromàčini, hohmèljina, acervus herbarum, g. hohmèljini. hrastovina, lignum quercinum, g. hrastovini. jančevina, caro agnina, g. jančėvini. jelovina, lignum abiegnum, g. jelovini. jesendvina, lignum fraxineum, g. jesenòvini. kaldtina, lignum fissum, g. kalòtini. kapunòvina, caro caponis, g. kapunòvini. klaćùšina, mulier vaga, g. klaćušini. klendvina, lignum acernum, g. klendvini. kokošòvina, caro gallinae, g. kokošòvini. kolotèčina, orbita, g. kolotèčini. konjòvina, caro equina, g. konjòvini. kotlòvina, ahenum, g. kotlòvini. krnatina, botulus, g. krnatini. kurbètina, meretrix; nom. propr. campi, g. kurbètini. lajòtina, gannitor seu gannitrix; mendacium, g. lajòtini. lešćèvina, lignum colurnum, g. lešćėvini. lijavina, diarrhoea; excrementa rara, g. lijavini. limozina, eleemosyna, g. limòzini. majòlika, vasis fictilis genus, g. majòliki. mastomòrina, véla i mála, festum assumptionis et nativitatis B. M. V., g. mastomòrini. medvedina, augm., m., ursus; cognomen probrosum in hominem, g. medvèdini. migàvina, fulguratio, g. migavini. nardšćina, ordo; res ad usum accommodata

g. narèšćini. naturdšćina, larva quaedam, g. naturašćini. nenavišćina, invidia, g. nenavlšćini. obgradina, pars conservata munimentorum oppidi Kastáv, g. obgradini. omadlevina, animi defectio, g. omadlèvini. omòlina, solum pulvereum declive, g. omòlini. osdjina, locus totum diem opacus, g. osdjini. otdnina, locus ubi terra consedit, g. otònini. otrocicina, augm., puella, g. otrocicini. pālėžina, odor cibi adusti; nom. propr. silvae, g. pālėžini. pažūlika, uxor viri Pažulić, g. pažuliki. pilotina, scobis, g. pilotini. podgilina, die Wamme, g. podgilini. pohišćina, supellex, g. pohišćini. polaštrėvina, caro pullorum, g. polaštrėvini. pomičina, defectio (solis, lunae), g. pomrčini. posešćina, possessio, g. posešćini. postėljina, augm., lectus, g. postėljini. potezdčina, mulier lasciva, g. potezačini. potrebšćina, res necessariae; inopia, g. potrèbšćini. prašćevina, caro porcina, g. prašćevini. priprošćina, stultitia, g. pripròšćini. prisòjina, locus apricus, g. prisòjini. rakitini, pl., augm., arthritis, g. rakltin. ramonika, harmonica, g. ramoniki. rastočina, nom. propr. campi, g. rastočini. siripini, pl., mālorum genus, g. siripin. skopčēvina, caro vervecina, g. skopčèvini. sramićina, augm., m., penis, g. sramićini. srndvina, caro capreae, g. srnòvini. staricina, augm., m., modii genus, g. staricini. stomòrina, i. qu. mastomòrina, g. stomòrini. susescina, vicinitas, g. susèšćini. svetljavina, illuminatio, g. svetljavini. škrabotovina, clematis vitalba, g. škrabotòvini. švrljugina, augm., femina inepta, g. švrljugini. tatičina, augm., femina furax, g. tatičini. trbušina, augm., m., venter, g. trbùšini. trgòvina, mercatura, g. trgòvini. ubdšćina, paupertas; res hominis pauperis; homines pauperes, g. ubòšćini. vodušina, augm., aqua mala, g. vodušini. zvirdčina, quae sunt ferarum, g. zviràčini. žabokrèčina, zannichellia, g. žabokrèčini.

# 1. b)

oskòrušva, sorbus domestica; sorbum, g. oskòrušvi, pl. g. oskòrušav. posinovka, nurus, g. posinovki.

2.

baldtica, globulus, g. baldtici. bandèrica, vexillum, g. bandèrici. bardčica, tugurium, g. bardčici. bardtica, capuciolum, g. bardtici. bardica, doliolum, g. bardlici. batalužica, laguncula lignea, g. batalužici. bezjūkinja, femina ex ea regione ubi Croatae bezjaki dicuntur, g. bezjūkinji. bisdžnica, manticae singulae

perae, pl. bisažnici. božićnica, pyrorum genus, g. božićnici. bregèšnica, braca, g. bregèšnici. bršudica, surculus, g. bršudici. buodršćica, cantilenarum popularium genus, g. bugaršćici. cecilija, Caecilia, g. ceciliji. cesàrica, imperatrix, g. cesàrici. cikòrija, cichorium, g. cikòriji. crikvènica, nom, propr. oppidi, g. crikvènici. čefilica oder čefuljica, pars racemi; racemulus, g. čefilici oder čefuljici. čehdvica, uxor viri Čèh, g. čehovici. čerešnjevica, nom. propr. loci, g. čerešnjevici. čestitica, nympharum genus, g. čestitici. četrtičica, quarta pars, g. četrtičici. čukalica, tempus circumfodiendi, g. čukalici. dekajica, puella amata, g. dekajici. deràvica, diarrhoea, g. deràvici. desetòrica, decem, g. desetòrici. drkàvica, avis quaedam, g. drkàvici. dubàšnica, nom. propr. loci, g. dubašnici. dubravica, nom. propr. loci, g. dubravici. golidica, urna aqualis, g. golidici. gomilica, acervulus fimi, g. gomilici. grabljàčica, rastellum ad eruendas cochleas, g. grabljàčici. gradèlici, pl., craticula, g. gradèlic. grmòvica, fungorum genus, pl. grmòvici. japnènica, fornax calcaria, g. japnènici. kalvàrija, Calvaria, g. kalvariji. kanabljica, arcus de quo ovi campanula in collo suspenditur, g. kanàbljici. kapèlica, capella, g. kapèlici. kasèlica, cistella, g. kasèlici. ključanica, sera, g. ključanici. kljundčica, avicula quaedam, g. kljunačici. kobilica, equula; locusta, g. kobilici. kojonivica, femina quae aliquem ludibrio habet, g. kojonivici. kokorušica, surculus ex stirpe arboris succisae natus, pl. kokorušici. koledvica, cantilenarum genus; enarratio, g. koledvici. koludrica, monialis, g. koludrici. komedija, comoedia, g. komediji. kopalica, tempus fodiendi, g. kopalici. kopanjica, mactra, g. kopanjici. koradèlica, exta agnina, g. koradèlici. kordèlica, taeniola, g. kordèlici. košàrica, corbis, g. košàrici. košùljica, indusiolum, g. košuljici. kraljevica, nom. propr. oppidi, g. kralièvici. lijàvica, diarrhoea, g. lijàvici. margarètica, bellis perennis, g. margaretici. martjica, Maria, g. martjici. maslenica, panis butyraceus, g. maslènici. medvèdica, ursa, g. medvèdici. milèzija, genus, g. milėziji. mižėrija, miseria, g. mižėriji. mogoljici, pl., lagana, g. mogòljic. molitvica, oratiuncula, g. molitvici. muškatèlica, malorum persicorum genus, pl. muškatèlici. nadlòkvica, nom. propr. campi, g. nadlòkvici. natùrica, vulvula, g. natùrici. nedèljica, dies dominica, g. nedèljici. nevèrica: gen. z nevèrici, ex inopinato. nevèstica, sponsa, g. nevèstici. nevòdica, fratris vel sororis filia, g. nevòdici. obrtica, ictus calcis, g. obrtici. ogra-

dica, nom. propr. vineae, g. ogradici. okanica, lacinia corii qua calceus resarcitur, g. okanici. okolica, tibialium genus, pl. okolici. opitača oder opitica, fascia cocularia, g. opitači oder opitici. opitnica, uvarum genus, g. opitnici. padèlica, trulla, g. padèlici. pavènčica, coccinella septempunctata, g. pavènčici. peliàjica. fascia qua pueros sustinent incedere discentes, g. peliajici. pijanica, femina ebriosa, g. pijanici. pijavica, sanguisuga, g. pijavici. placivica, femina quae solvenda lubens solvit, g. placivici. plašćènica, fascia cocularia, g. plašćènici. pletentčica, corbula, g. pleteničici. poberušica, postremus conjugum partus: filia, g. poberùšici. podbodica, stimulator vel stimulatrix; discordiae auctor, g. podbòdici. podgnjètica, femina importuna, se venditans, g. podgnjètici. podrèpnica, lignum sub cauda asini ad quod clitellae religantur; femina se venditans, g. podrepnici. pogàčica, panis genus, g. pogàčici. pokrovàčica, corbis cum operculo, g. pokrovačici. poličnica, alapa, g. poličnici. polndénica, missa quae media nocte nativitatis Christi celebratur, g. polnòcnici. ponèstrica, fenestella, g. ponèstrici. postèlica, lectulus, g. postèljici. pošćurnica, jentaculum operariorum, g. pošćurnici. potočnica, aqua rivalis, g. potòčnici. potòlica, intempestiva indulgentia, g. potòlici. pozdòlica, via declivis, g. pozdòlici. pozgòrica, via acclivis, g. pozgòrici. prekòlica, facetiae, g. prekòlici. prhàvica, favilla, g. prhàvici. radićnica, leontodon, g. radićnici. rakitici, pl., arthritis, g. rakltic. rubadnica, grex ovium, g. rubadnici. rubidnica, rubum, g. rubidnici. senokošica, pratulum, g. senokošici. senožėtica, nom. propr. campi, g. senožėtici. siromašica, femina pauper, g. siromàšici. službėnica, serva, g. službėnici. sopèlica, tibia, g. sopèlici. stomànjica, indusiolum, g. stomànjici. strplišica, agnella hiberna, g. strplišici. subdtica, dies sabbathi, g. subòtici. sučèvica, uxor judicis, g. sučèvici. susèdica, vicina, g. susedici. šćipavica, rhynchites betuleti, g. šćipavici. šeničnica, herba quaedam, g. šeničnici. škriljičica, lamella saxea, g. škriljičici. škudėlica, scutella, g. škudėlici. štrkoljica, trunculus demessae arbusculae, pl. štrkòljici. štrpdčica, palae genus; artus macer, pl. štrpačici. šušnjevica, nom. propr. loci, g. šušnjevici. šuvčėnica, nom. propr. campi, pl. šuvčėnici. telinica, vitella (in der Kindersprache), g. telinici. tovàrica, asina; convicium in feminam, g. tovarici. trdoglàvica, mulier tardi ingenii, g. trdoglàvici. troòvica, mercatrix, g. trgòvici. trtòfulja, solani tuberosi

genus, pl. trtòfulji. udàrica, nota ictus, g. udàrici. usènica, eruca, g. usènici. valjèvica, herba quaedam, g. valjèvici. verùžica, catella, g. verùžici. vintàrija, inventarium, g. vintàriji. vodicànjica, nom. propr. campi, g. vodicànjici. vršnjàkinja, aequalis, g. vršnjàkinji. zanòhtica, dolor sub ungue, g. zanòhtici. zaùšnica, os post aurem, g. zaùšnici. zubàtica, occa, g. zubàtici. žajfènica, aqua saponaria, g. žajfènici. želèznica, via ferrata, g. želèznici. žeràvica, pruna, g. žeràvici. žutènica, icterus, g. žutènici.

Anmerkung. Lang ist die der betonten vorangehende Silbe meines Wissens nur in pālėžina.

### Fünfte Gruppe.

Die drittletzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Acut betont.

Beispiel: perálnica, malleus lotorius.

| Singular. |             | Plural.     |
|-----------|-------------|-------------|
| nom.      | perálnica   | perálnici   |
| voc.      | perálnice   | perálnici   |
| acc.      | perálnicu   | perálnici   |
| gen.      | perálnici   | perálnic    |
| dat.      | perálnice   | perálnican  |
| loc.      | perálnice ` | perálnicah  |
| instr.    | perálnicun  | perálnicami |

Nach diesem Muster werden betont:

1.

crkvénšćina, terra ecclesiastica, g. crkvénšćini. ćiribíršćina, regio quam Ćiribírei incolunt, g. ćiribíršćini. gorográjšćina, regio loci Gorènji Grád, g. gorográjšćini. gračášćina, regio loci Gráčišće, g. gračášćini. ivánčika, uxor viri Ivánčić, g. ivánčiki. krbúnšćina, regio loci Krbúni, g. krbúnšćini. labínšćina, regio urbis Labín, g. labínšćini. leprínšćina, regio loci Leprinac, g. leprínšćini. lindáršćina, regio loci Lindár, g. lindáršćini. lovránšćina, regio oppidi Lovrán, g. lovránšćini. motovúnšćina, regio urbis Motovún, g. motovúnšćini. neprílika, incommodum, g. nepríliki. novášćina, regio loci Novāki, g. novášćini. pokóršćina, oboedientia, g. pokóršćini. preholézina, m., convicium in hominem qui ingrediens se inflectit, g. preholézini. supetáršćina, regio loci Svéti Pètar, g. supetáršćini.

2.

divojčica, puella, g. divojčici. fijólica, violula, g. fijólici. klepetálnica, crepitaculum, g. klepetálnici. kombuleválnica, orbis, Purzelbaum, g. kombuleválnici. košijéncija, conscientia, g. košijenciji. kredencija, fides, Credit, g. kredenciji. kropilnica, pelvis aquae lustralis, g. kropilnici. ostrúžnica, rubum, g. ostrúžnici. otakálnica, id vini, quod, cum mustum defunditur, sacerdoti datur, g. otakálnici. perálnica, malleus lotorius, g. perálnici. plavénčica, coccinella septempunctata, g. plavénčici. popútnica, viaticum, g. popútnici. precécija, facetiae, g. precéciji. predikálnica, cathedra ecclesiastica, g. predikálnici. primórkinja, femina de ora maritima, g. primórkinji. puhálnica, tubulus flatorius, g. puhálnici. puzálnica, lubrica via per glaciem, g. puzálnici. razdélnica, panis genus quadrifariam divisi, g. razdélnici. supérbija, superbia, g. supérbiji. šegálnica, pomorum genus, pl. šegálnici. škrebetálnica oder škrgetálnica, crepitaculum, g. škrebetálnici oder škrgetálnici. takálnica, tabula in qua massam depsunt, g. takálnici. ventárija, inventarium, g. ventáriji.

## Sechste Gruppe.

Die vorletzte Silbe des sing nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Gravis betont; nur in dem ohne das eingeschobene a gebildeten pl. gen., wo die betonte Silbe die letzte wird, ist sie mit dem Acut betont.

Beispiel: korenika, radix.

|        | Singular. | Plural.    |
|--------|-----------|------------|
| nom.   | korenìka  | korenìki   |
| voc.   | korenìko  | koreniki   |
| acc.   | korenìku  | korenìki   |
| gen.   | korenìki  | koreník    |
| dat.   | korenìke  | korenìkan  |
| loc.   | korenìke  | korenikah  |
| instr. | korenìkun | korenìkami |

Nach diesem Muster werden betont:

## 1. a)

baratùra, tabula trabibus ex muro prominentibus sustenta, g. baratùri. batalùga, vasculum vinarium, g. batalùgi. belorèba oder belorèpa, nomen ovis, g. belorèbi oder belorèpi. benevrèki,

pl., bracae albae, g. benevrék. blažetina, augm., m., Blasius, g. blažetini. bokalėta, vasis fictilis genus, g. bokalėti. botonėga, nom. propr. loci, g. botonègi. brižnjačina, sugm., m., homo miser, g. brižnjačini. človečina, m., augm., homo, g. človečini. debeljuha, mulier crassa, g. debeljuhi. desetina, decuma, g. desetini. dibočina, profunditas, g. dibočini. divojčina, puella, g. divojčini. domacina, m., pater familias, g. domacini. duhovina, larva, g. duhovini. gologika, femina ex loco Gologorica, g. gologiki. grašpodolina, nom. propr. campi, g. grašpodolini. hizdalinka, femina cachinnans, g. hizdalinki. hrbutina, herba quaedam, g. hrbutini. intimèla, involucrum pulvini, g. intimèli. jakovina, m., Jacobus, g. jakovini. jamurina, augm., fovea, g. jamurini. kamarijera, serva cubicularia, g. kamarijèri. kamižòla, vestis genus, g. kamižòli. kanconèta, cantiuncula, g. kanconèti. karatèla, labrum, g. karatèli. kobilina, augm., equa, g. kobilini. kolotùra, trochlea, g. koloturi. kombulevala, orbis, der Purzelbaum, g. kombulevali. kontenina, lintei genus, g. kontenini. korenika, radix; truncus dentis, g. koreniki. kotorata, cataracta, Fallthur, g. kotorati. krepalina, cadaver, g. krepalini. kusinčina, vespa, g. kusinčini. lozovina, vitis vinifera inculta, g. lozovini. lozunika, uva silvestris, g. lozuniki. mandalèna, Magdalena, g. mandalèni. maškerina, ovis maculosa; femina sordida, g. maškerini. mažurana, origanum majorana, g. mažurani. mesečina, lumen lunae, g. mesečini. mladetina, primitiae, g. mladetini. mohorika, uxor viri Mohorić, g. mohoriki. muhtačina, res gratuito comedendae, g. muhtačini. neprīlika, incommodum, g. neprīliki. oblacīna, nubilum, g. oblačini. oćasina, lana agnina circa caudam tonsa, g. oćasini. otočina, canalis, g. otočini. otročina, m., augm., puer, g. otročini. paludika, arundinis genus, g. paludiki. parelina, cibi genus: jus cum caseo oleo et pipere, g. parelini. pequrina, nomen ovis, g. pegurini. pepeljuga, serpens quidam caeruleus, g. pepeljugi. pepeljuha, puella cineris plena, g. pepeljùhi. pićančura, nomen contumeliosum in hominem ex loco Picán, g. picancuri. pijancina, m., augm., homo ebriosus, g. pijančini. pilibaba, dies Jovis medius temporis quadragesimalis, g. pilibàbi. pipinjèla, pimpinella sanguisorba, g. pipinjèli. pitomàka, arbor culta (cerasus, malus, pyrus etc.); poma arborum cultarum, pl. pitomaki. plašikravi, m., cognomen furis jocosum. podgrmina, nom. propr. campi, g. podgrmini. ponjavina, augm., gausape, g. ponjavini. predrtina, m., homo pannosus; homo mutilus, g. predrtini. pulverina, pulvis, g. pulverini. rastrepuha, femina capillis incomptis, g. rastrepùhi. raticoka, solani tuberosi genus, pl. raticoki. rukoveta, manipulus, g. rukovėti. samoćina, solitudo, g. samoćini. setimana, hebdomas, g. setimani. siripini, pl., nidus apium vagantium (?): .čèlice su imèle na čerèšnie béle béle siripìne. kako kakòve kape (fimbria)'; ,siripine nisu dobrè za jès(t)' (Pazinšćina). siromàha, femina pauper, g. siromàhi. sironìka, uxor viri Sironìc, g. sironiki. sirotina, augm., femina misera, g. sirotini. smrdeljuha, herba quaedam, g. smrdeljuhi. spolovina, societas rustici cum domino cujus agros colit; dimidia pars fructuum quam socius ex pacto domino tradere debet, g. spolovini. starešina, m., starešìnka, f., convivarum nuptialium princeps, g. starešìni, starešìnki. šinjorina, puella, g. šinjorini. topolika, betula, g. topoliki. trgovina, mercatura; merx, g. trgovini. vedričina, augm., serenitas, g. vedričini. vijolina, fides, g. vijolini. visočina, altitudo, g. visočini. zavaljuha, femina immunda, g. zavaljuhi.

## 1. b)

devedùška, avis quaedam, pl. gen. devedùšak. pozemuljka, domus humilis sine tabulationibus, g. pozemuljki. siromāška, femina pauper, g. siromāški.

## (2, a)

bedakulja, femina stolida, g. bedakulji. bekarija, macellum, g. bekariji. benećija, fines Venetorum, g. benečiji. biškupija, episcopatus, g. biškupiji. blebetulja oder blebetuša, femina garrula; g. blebetulji oder blebetuši. bogatija, divitiae, g. bogatiji. bradavica, verruca, g. bradavici. brestovica, nom. propr. silvae, g. brestovici. brsenica, cannabis mascula, pl. brsenici. civilija, elegantia, g. civiliji. čarovija, ars magica, g. čaroviji. četrtica, quarta pars, g. četrtici. dekajica oder dekalica, puella, g. dekajici oder dekalici. desetuča, charta decem florenorum, g. desetuči. dešperija, desperatio, g. dešperiji. drvarica, lignile, g. drvarici. dvajsetica, viginti; nummus viginti carantanorum, g. dvajsetici. forešterija, homines peregrini, g. forešteriji. fučkarija, regio ubi Fūčki incolunt, g. fučkariji. gologorica, nom. propr. loci, g. gologorici. golubica, columba femina, g. golubici. gospodarica, domina, g. gospodarici. grebenica, tradux, g. grebenici. halavinja, tumultus;

homo tumultuosus, g. halavanji. harabalja, nom. propr. fam., g. harabalji. harambàša, m., dux latronum, g. harambàši. hrestenica, nom. propr. loci, g. hrestenici, hrvatica, uvarum genus. g. hrvatici. ilovàča, argilla, g. ilovàči. jajarica, panis paschalis cum ovo intexto, g. jajarici. japnenica, aqua calcaria, g. japnenici. jarušica, agna sero nata, g. jarušici. jedinica, unica (filia). g. jedinici. jerebica, perdix, g. jerebici. kabanica, pallium, g. kabanici. kadenjača, serpens quidam, g. kadenjači. kanavača, pannus. g. kanavàči. kavalerica, circus equestris, g. kavalerici. klenovàča. fustis acernus, g. klenovači. klobasica, botellus, g. klobasici. kokošica, gallina; nomen ovis; nucleus, g. kokošici. kolembūlja, oscillum, g. kolembulji. komisarica, uxor commissarii, g. komisarici. korenica, radix, g. korenici. košćenica, ossatus, 3. (prunum, pomum etc.), pl. košćenici. kovačija, officina fabri ferrarii, g. kovačiji. krajačija, ars sartoria, g. krajačiji. krvavica, terra rubra, g. krvavici. kumpanija, societas; socii, g. kumpaniji. kurbasicas i. qu. klobasica, g. kurbasici. lakomija, avaritia, g. lakomiji. lastavica, hirundo, g. lastavici. lekarica, herbaria, g. lekarici. lekarija, medicina, g. lekariji. litaniji, pl., litaniae, g. litaniji. lobodica, atriplex, g. lobodici. lojenica, candela sebacea, g. lojenici. lokvenica, aqua ex lacuna, g. lokvenici. malenica, moletrina, g. malenici. malodobrůša, femina nequam, g. malodobrůši. marijdča, augm., Maria, g. marijači. maslenica, panis butyraceus, g. maslenici. medežija, medicina, g. medežiji. mekušica, malum persicum molle, g. mekušici. mihurica, pars racemi, g. mihurici. mladožėnja, sponsus; novus maritus, g. mladožėnji. mlekarica, femina quae vendit lac, g. mlekarici. mošćenici, pl., nom. propr. loci, g. mošćenic. mrkancija, mercatura, g. mrkanciji. ništarija, nequitia; homo nequam, g. ništariji. nogovica, tibiale, g. nogovici. oblizulja, femina ligurriens, g. oblizulji. oholica, femina superba, g. oholici. oholija, superbia, g. oholiji. opatija, nom. propr. loci, g. opatiji. oštarica, uxor cauponis, g. oštarici. oštarija, caupona, g. oštariji. otročica, puella, g. otročici. ovčarica, puella oves pascens, g. ovčarici. pakljundča, cylindrus quo massam distendunt et extenuant, g. pakljunači. paljarica, culcitra stramentitia, g. paljarici. pasatici, pl., laganorum genus, g. pasatíc. peračica, lotrix, g. peračici. perčevija, regio ubi Pérčići incolunt, g. perčeviji. pestrnača, gerula, g. pestrnači. pikunača, ligonis genus, g. pikunači. pletenica, corbis, g. pletenici. plevačica, runca-

trix, g. plevačici. plovanija, parochia, g. plovaniji. podvežica, periscelis; nom. propr. loci, g. podvežici. pokrováča, operculum, g. pokrováči. polovíca, dimidium, g. polovíci. pometáča, puella abjecta, despecta, g. pometàči. popišija, conscriptio, g. popišiji. potezàča, mulier lasciva, g. potezàči. povaljenica, tradux, g. povaljenici. povijača, fascia, g. povijači. povitica, placenta, g. povitici. prčkarija, res minimae; nugae, pl. prčkariji. prepelica, coturnix, g. prepelici. pričupija, facetiae; turpitudo, g. pričupiji. profesorica, uxor professoris, g. profesorici. prvaskinja, ovis primum pariens, g. prvaskinji. pušćenica, palmes non amputatus, g. pušćenici. pužarica, cochlea femina, g. pužarici. rešetica, cribellum, g. rešetici. rukavica, chirotheca, g. rukavici. rumenija, herba quaedam floribus rubris, g. rumeniji. rženica, stramentum secalinum, g. rženici. sapunača, aqua saponaria, g. sapunači. semenjača oder semenjaca, cannabis frugifera, pl. semenjači oder semenjici. senokòša, pratum, g. senokòši. sirotica, puella parentibus orbata; puella misera, g. sirotici. skopisvinji, m., castrator porcorum. sleparija, fraudatio, g. slepariji. sočalija, agri sociales (quos quis alii cedit colendos pro dimidia parte fructuum), g. sočaliji. soldatija, militia, g. soldatiji. stomanjica, indusiolum, g. stomanjici. širokulja, femina sive res lata, g. širokulji. škafunica, tibialium genus, pl. škafunici. škrebetàča oder škrebetùlja, crepitaculum, g. škrebetàči oder škrebetùlji. špecjerija, pharmacopolium, g. špecjeriji. štrigonija, ars magica, pl. štrigoniji. težakinja, mercennaria, g. težakinji. tukačica, mulier cannabem frangens, pl. tukačici. udovica, vidua, g. udovici. ungarija, Hungaria, g. ungariji. valjenica, tradux, g. valjenici. veličija, magnitudo, g. veličiji. vošćanica, candela cerea, g. vošćanici. vraguljija, procacitas, g. vraguljiji. zavitica, inflexio viae, g. zavitici. zibarica, quae agitat cunas, g. zibarici. zlatarica, uxor aurificis, g. zlatarici. žaladija, gelatina, g. žaladiji. žamburanja, rumor, g. žamburanji. životinja, animal, g. životinji. žrnovača, statio molae trusatilis; nom. propr. campi, g. žrnovači. žutenica, leontodon; morbus regius, g. žutenici.

2. b)

senokošnja, tempus foeni secandi, g. senokošnji.

Anmerkung. Lang ist die der betonten vorangehende Silbe meines Wissens nur in neprīlika.

## Siebente Gruppe.

Die vorletzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Acut betont; nur in dem mittelst des eingeschobenen a gebildeten pl. gen. steht dafür der Gravis.

Beispiel: plesarínka, saltatrix.

| _      | Singular.   | Plural.              |
|--------|-------------|----------------------|
| nom.   | plesarínka  | plesarínki           |
| voc.   | plesarínko  | plesarínki           |
| acc.   | plesarínku  | plesarínki           |
| gen.   | plesarínki  | plesarink            |
| dat.   | plesarínke  | plesa <b>rí</b> nkan |
| loc.   | plesarínke  | plesarinkah          |
| instr. | plesarínkun | plesarínkami         |

Nach diesem Muster werden betont:

## 1. a)

kamarijéra, cubicularia, g. kamarijéri. katarína, Catharina, g. kataríni. krstijánka, christiana, g. krstijánki. krvavína, rubedo, g. krvavíni. labinjánka, femina ex urbe Labin, g. labinjánki. malešínka, puella hilaris, g. malešínki. oštrpljína, arbusculae putatae, g. oštrpljíni. plesarínka, saltatrix, g. plesarínki. podrtíni, pl., ruinae, g. podrtín. sirovínka, fungorum genus, pl. sirovínki. tramontána, procella transmontana, g. tramontáni. zibarínka, puella cunas agitans, g. zibarínki.

## 1. b)

beloglávka, nomen ovis, g. beloglávki. kažomájka, pallii feminei genus, pl. gen. kažomájak. lažitórba, homo mendax, g. lažitórbi. podrašćénka, lana verna, g. podrašćénki. prehodílka, ovis quae sine partu annum praeteriit, g. prehodílki. razletávka, avis ad volandum firmata; pl. razletávki, g. razletávak. svetopétka, femina religionibus admodum dedita, g. svetopétki. štandaráška, uxor signiferi, g. štandaráški. vijoglávka, nomen ovis, g. vijoglávki.

2. a)

harambáša, m., dux latronum, g. harambáši. obilánca, abundantia, g. obilánci.

(2, b)

povečérnja, mensa vespertina secunda, g. povečérnji.

### Achte Gruppe.

Mit Betonung der letzten und Länge in der vorletzten Silbe des sing. nom. kenne ich nur das éine Wort:

jugovinà, tempestas solvens nivem et glaciem, g. jugovini, loc. jugovinè u. s. w.

b) i - S t ä m m.e.

#### Erste Classe.

## Einsilbige sing. nom.

## Erste Gruppe.

Die Nominativsilbe ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Gravis betont; nur der pl. gen. ist, wenn einsilbig, mit dem Acut betont.

Beispiel: nit, filum.

| Si     | ngular. | Plural.   |         |        |
|--------|---------|-----------|---------|--------|
| nom.   | nìt     | nìti      |         |        |
| voc.   | nìti    | nìti      |         |        |
| acc.   | nìt     | nìti      |         |        |
| gen.   | nìti    | nìti oder | nít     |        |
| dat.   | nìti    | nìtin     |         |        |
| loc.   | nìti    | nìtih     |         |        |
| instr. | nìtun   | niti oder | nìtimi. | nìtami |

Nach diesem Muster werden betont:

bèr: kòzja bèr, imber grandineus, g. bèri. bìst, color oris, g. bìsti. bìv, ponticulus, g. bìvi. kìv, sanguis, g. kìvi. nìt, filum, g. nìti. òs, axis, g. òsi. ràt, bellum, g. rati. rìt, podex, g. rìti. rž, secale cereale, g. rži. smèti, pl., quisquiliae, g. smèti oder smét. smìt, mors, g. smrti. stìd, frigus, g. stìdi. šklàt, genus, g. šklàti. škrb, cura, g. škrbi. vìd, acies oculorum, g. vìdi. žid, sericum, g. žìdi.

## Zweite Gruppe.

Die einsilbigen Casusformen sind mit dem Acut, die übrigen wie in der ersten Gruppe mit dem Gravis betont.

Beispiel: ból, dolor.

| Ś    | ingular.      | Plural.      |
|------|---------------|--------------|
| nom. | $b\acute{o}l$ | $b\delta li$ |
| voc. | $b \delta li$ | $b\delta li$ |
| acc. | ból           | bòli         |

| 8      | ingular.       | Plural.                  |
|--------|----------------|--------------------------|
| gen.   | $b\partial li$ | bòli oder ból            |
| dat.   | $b \delta li$  | bòlin                    |
| loc.   | $b\delta li$   | bòlih                    |
| instr. | $b\delta lun$  | bòli oder bòlimi, bòlami |

Nach diesem Muster werden betont:

bílj, herba, g. bllji. ból, dolor, g. bòli. čád, fuligo, g. čadi. káp, gutta, g. kàpi. kŕv, sanguis, g. křvi. láz, apertura saepis, g. làzi. mást, pingue, g. màsti. móć, vis, g. mòći. pál, uredo, g. pàli. smól, pix, g. smòli. správ, res comparatae; locus ad deponendas res; stölnà správ, vasa mensae, g. správi. stíd oder stúd, frigus, g. stídi oder stúdi. vás, vicus, g. vàsi. žíl, vena, g. žili. žléb, canalis, g. žlèbi.

Anmerkung. Der pl. loc. von móć lautet moćèh, der sing, gen. von ból auch bolí.

### Dritte Gruppe.

Der sing. nom. ist mit dem Acut betont. Dieser Accent bleibt durch die ganze Declination unverändert auf derselben Silbe; nur im sing. loc. und instr. und pl. loc. und instr. betonen einige Substantiva mit Vorliebe die folgende Silbe, und zwar im sing. instr. mit dem Acut, wobei die erste Silbe auch kurz gesprochen wird, in den anderen drei Casus mit dem Gravis, wobei die erste Silbe stets lang bleibt.

Beispiel: pést, pugnus.

| Singular.                    | Plural.                     |
|------------------------------|-----------------------------|
| nom. <i>pést</i>             | pésti                       |
| voc. <i>pésti</i>            | pésti                       |
| acc. pést                    | pésti                       |
| gen. <i>pésti</i>            | pésti oder pést             |
| dat. <i>pésti</i>            | péstin                      |
| loc. <i>pésti</i> oder pēšćè | péstih oder pēšćáh          |
| instr. péšćun oder pěšćún    | pésti, péstimi oder pēšćàmi |

část, honor, loc. části, instr. čaščún. čúd, indoles, g. čúdi. láž, mendacium, g. láži. lúč, lux, g. lúči. lýúdi, pl., homines, g. ljúdi. mást, pingue, loc. mášće, instr. mášćun oder mašćún. méč, mollia panis, g. méči. nát, cima, g. náti. pést, pugnus, g. pésti. rál, aratio, g. ráli. rást, ÷ crescere, loc. rášće oder rāšće. ráž, secale cereale,

Nach diesem Muster werden betont:

g. ráži. réč, verbum, instr. rečún. slást, dulcedo, g. slásti. snét, uredo, g. snéti. strán, latus, g. stráni. stvár, res, g. stvári. svén, dolor e luxato membro, g. svéni. škŕb, cura, g. škŕbi, loc. škŕbi, instr. škrbljún; pl. nom. gen. škŕbi, loc. škŕbeh, instr. škrbàmi. tŕst, arundo, g. tŕsti. vlát, spica, g. vláti. zvér, fera, g. zvéri. žúč, fel, g. žúči. — Hieher sind bezüglich des sing. nom. und acc. auch folgende Nebenformen der a-Declination zu rechnen: brád, barba, neben brāda. pét, calx, neben pēta. plén, fascia, neben plēnà. sréd, medium; mollia panis, neben srēdà. stén, rupes, neben stēnà. strél, sagitta, neben strēlà. škrílj, lamina saxea, neben škrīljà.

Anmerkung. Von škŕb habe ich auch den sing. dat. škrbè gehört. Merke auch den sing. instr. péšćen von pést.

## Vierte (Misch-) Gruppe.

kći, kći oder kćer, filia, acc. kćer, gen. kćeri, kćeri oder kćerè, dat. und loc. kćeri, kćere oder kćerè, instr. kćerún; pl. nom. voc. acc. kćeri, gen. kćer, dat. kćerán, loc. kćerah oder kćerah, instr. kćerami.

kóst, os, sing. voc. gen. dat. und pl. nom. voc. acc. kòsti, sing. loc. kòsti und košćè, instr. košćún; pl. gen. kòsti, kosti oder kóst, loc. košćàh, instr. košćàmi.

màt, mater, voc. màt, acc. màter, gen. dat. loc. màteri oder màtere, instr. màterun; pl. màteri, gen. màter oder matér, dat. màteran, loc. màterah, instr. màterami.

nóć, nox, g. nòći, dat. und loc. noći oder noćè, instr. nòćun oder noćún; pl. nòći, gen. nòći, noći oder nóć, loc. noćàh, instr. nòći, nòćima oder noćàmi.

dči, oculi, gen. očí, dat. očijan oder očén, loc. očijah, dčih, očih oder očeh, instr. očijami, dčima, očimi oder očeni.

péć, fornax, gen. pèći oder peći, dat. und loc. peći oder pećè, instr. pećun; pl. pèći, loc. pećah, instr. pećami.

pést, pugnus, ausser der obigen regelmässigen Betonung hört man auch den sing. gen. pešćè und pēšćí.

pút, color faciei, gen. pūtí und pūtì.

ráž, secale cereale, neben gen. ráži u. s. w. auch gen. raží, dat. raži, instr. ražún.

sól, sal, g. sòli, dat. und loc. solì oder solè, instr. solún oder soljún.

úši, aures, gen. úši oder úš, dat. úšima oder ušén, loc. ušìju, ušéh oder ušèh, instr. úšima.

vřst, genus; aetas, gen. vřsti oder vřstí, dat. vřste, instr. vřščun oder vřščún.

žúč, fel, gen. neben žúči auch žūči.

Anmerkung. Hier kann man sich auch an den pl. gen. bačví von bačvá (S. 531) erinnern.

#### Zweite Classe.

## Zweisilbige sing. nom.

## Erste Gruppe.

Die erste Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Gravis betont.

Beispiel: kòkoš, gallina.

instr. kokošun

|      | Singular. | Plural.           |
|------|-----------|-------------------|
| nom. | kòkoš     | kòkoši            |
| voc. | kòkoši    | kdkoši            |
| acc. | kòkoš     | kòkoši            |
| gen. | kòkoši    | kòkoši oder kòkoš |
| dat. | kòkoši    | kòkošin           |
| loc. | kòkoši    | kòkoših           |
| _    |           |                   |

kòkoši oder kòkošami

Nach diesem Muster werden betont:

bàred, agri cessatio, g. bàredi. bòlest, morbus, g. bòlesti. čèljad, familia, g. čèljadi. čètrt, quarta pars, g. čètrti. dìblješ, fera, g. dìblješi. gùšćer, lacerta agilis; tumor musculorum colli, g. gùšćeri. hòljev, tibiale, g. hòljevi. jàkost, robur, g. jàkosti. kòkoš, gallina, g. kòkoši. mìlost, gratia, g. mìlosti. mìsal, cogitatio, g. mìsli, loc. mìsli oder mìšlje, pl. instr. mìšljami. mlàdost, juventus, g. mladosti. òbel, condimentum, g. òbeli. òbest, superbia, g. òbesti. pàlež, odor cibi adusti, g. pàleži. pàmet, prudentia; memoria, g. pàmeti. pàprot, filix, g. pàproti. pèsam, cantilena, g. pèsmi. pòdvez, periscelis, g. pòdvezi. pòmoć, auxilium, g. pòmoći. pòzeb, gelu, g. pòzebi. prègršć, ambae volae ad accipiendum quid paratae, g. prègršći. pìhut, porrigo, g. pihuti. slèzen, lien, g. slèzeni. spòved, confessio, g. spòvedi. stàrost, senectus, g. stàrosti. stùden, frigus, g. stùdeni. svètlost, splendor, g. svètlosti. zàbel, condimentum, g. zàbeli. zàmet, furfur cibis porcorum

admiscendus, g. zameti. zvèrad, ferae, g. zvèradi. žàlost, maeror, g. žalosti. živad, volucres, g. živadi. — Hieher sind auch zu rechnen: pòstelj, lectus, g. pòstelji, neben pòstelja oder postèlja. vèčer, f., vesper, g. vèčeri, neben vèčer, m.

Anmerkung. Von pòmoć lautet der sing. instr. neben pòmoćun auch pomoćún.

Zweite Gruppe.

Die erste Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Acut betont.

Beispiel: prikaz, monstrum.

| Singular.              | Plural.                |
|------------------------|------------------------|
| nom. <i>príkaz</i>     | príkazi                |
| voc. <i>príkazi</i>    | príkazi                |
| acc. príkaz            | príkazi                |
| gen. <i>príkazi</i>    | príkazi oder príkaz    |
| dat. príkazi           | príkazin               |
| loc. príkazi           | príkazih               |
| instr. <i>príkazun</i> | príkazi oder príkazami |

Nach diesem Muster werden betont:

crékav, ecclesia, g. crékvi. mísal, cogitatio, g. mísli. náglost, properatio, g. náglosti. nápast, tentatio, g. nápasti. príkaz, monstrum, g. príkazi. príprav, apparatus, g. prípravi. rázum, f., mens, g. rázumi, neben rázum, m. zábel, condimentum, g. zábeli. zvírjad, ferae, g. zvírjadi.

Dritte Gruppe.

Die letzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Gravis betont; nur im pl. gen. steht, wenn derselbe ohne *i* gebildet wird, der Acut statt des Gravis. Die erste Silbe ist meistens lang.

Beispiel: dūžnost, officium.

|        | Singular.                      | Plural.                        |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| nom.   | $dar{u}$ ž $n$ $\delta st$     | $dar{u}$ ž $n$ $\delta$ st $i$ |
| voc.   | $dar{u}$ žn $\delta$ st $i$    | $dar{u}$ žn $\delta$ sti       |
| acc.   | $dar{u}$ žn $\delta st$        | dūžnòsti                       |
| gen.   | dūžnòsti                       | dūžnosti oder dūžnost          |
| dat.   | $dar{u}$ ž $n$ $\delta$ s $ti$ | $dar{u}$ žn $\delta$ s $t$ in  |
| loc.   | dūžnò <b>s</b> ti              | dūžn∂stih                      |
| instr. | $dar{u}$ žn $ar{o}$ s $tun$    | dūžnosti oder dūžnostim        |

Nach diesem Muster werden betont:

dūžnost, officium, g. dūžnosti. jākost, robur, g. jākosti. korist, commodum, g. koristi. krēpost, firmitas, g. krēposti. nāglost, properatio, g. nāglosti. napast, tentatio, g. napasti. svētlost, splendor, g. svētlosti. zamēt, furfur pabulo porcorum admiscendus, g. zamēti. zvīrād, ferae, g. zvīrādi. — Hieher gehört bezüglich des sing. nom. und acc. auch sramot, dedecus, neben srāmota oder sramotā.

## Vierte (Misch-) Gruppe.

dužnost, neben dem obigen dūžnost, officium, g. dužnosti. ljubáv, amor, g. ljubàvi, dat. und loc. ljubàvi oder ljubàve, instr. ljubávljun.

. pogríšć, ambae volae ad accipiendum quid paratae, g. pogríšći.

polnóć, media nox, gen. dat. loc. polnòći, instr. polnoćún. pomóć, auxilium, g. pomòći, instr. pomoćún. svetlóst, neben dem obigen svetlôst, splendor, g. svetlòsti.

#### Dritte Classe.

Drei- und mehrsilbige sing. nom.

#### Erste Gruppe.

Die drittletzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Gravis betont. So:

làkomost, avaritia, g. làkomosti.

oprteš, fascia cocularia, g. oprteši.

#### Zweite Gruppe.

Die drittletzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Acut betont. So:

zápoved, praeceptum, g. zápovedi.

## Dritte Gruppe.

Die vorletzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Gravis betont.

Beispiel: obitelj, familia.

| -    | Singular.         | Plural,  |
|------|-------------------|----------|
| nom. | obitelj           | obitelji |
| voc. | ob <b>ite</b> lji | obitelji |
| acc. | obitelj           | obitelji |

Singular. Plural.

gen. obitelji oder obitelj

dat. obitelji obiteljin loc. obitelji obiteljih

instr. obiteljun obitelji oder obiteljimi, obiteljami

Nach diesem Muster werden betont:

nenavidost, odium, g. nenavidosti. obitelj, familia, g. obitelji. opriteš, fascia cocularia, g. opriteši. pogibelj, periculum, g. pogibelji.

## Vierte Gruppe.

Die vorletzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Acut betont. So:

pogibelj, periculum, g. pogibelji.

## Fünfte Gruppe.

Die letzte Silbe des sing. nom. ist und bleibt durch die ganze Declination mit dem Gravis betont; nur im pl. gen. steht, wenn derselbe ohne i gebildet wird, der Acut statt des Gravis.

Beispiel: senožèt, pratum.

Singular. Plural.

nom. senožėt senožėti

voc. senožėti senožėti

acc. senožėti senožėti

gen. senožėti senožėti oder senožėt

dat. senožėti senožėtin

loc. senožèti senožètih
ihstr. senožètun senožèti oder senožètami

Nach diesem Muster werden betont:

kolotèč, orbita, g. kolotèči. rukovèt, manipulus, g. rukovèti. senožèt, pratum, g. senožèti.

## Sechste Gruppe.

Der sing. nom. und acc., sowie der ohne i gebildete pl. gen. sind auf der letzten Silbe mit dem Acut, alle übrigen Casus auf der nämlichen Silbe mit dem Gravis betont. So:

oholóst, superbia, g. oholòsti. požrlóst, edacitas, g. požrlósti.

## Berichtigung.

ovláka (S. 542) ist mit uvláka (S. 543) identisch.

# Die Chamirsprache in Abessinien. I.

Von

Leo Beinisch, corresp. Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften.

Ende Juli 1875 hatte Werner Munzinger Pascha, Generalgouverneur von Ost-Sudan, an mich die briefliche Mittheilung gerichtet, dass er vom Chidiv Ismail Pascha mit einer politischen Sendung an den König Menelek von Schoa beauftragt worden sei und dass er die Reise dahin um die Mitte November von Massaua über Berbera antreten werde. Munzinger Pascha lud mich ein, an dieser Expedition theilzunehmen, weil ich auf derselben hinreichend Gelegenheit finden dürfte, Sprachmaterialien zu sammeln. Da das Schreiben erst in der zweiten Hälfte des September in meine Hände gelangte, so konnte ich meine Abreise von Wien erst um die Mitte October bewerkstelligen und traf am 23. November in Massaua ein. Inzwischen hatte aber Munzinger Pascha sich bereits von da nach Berbera eingeschifft und fand einige Wochen später bei Aussa in Folge des bekannten, von Schech Mohammed veranstalteten Ueberfalles seinen Tod. Der Mudir von Massaua hatte in Folge bestimmter Weisungen aus Kairo mir die Wahl gelassen, entweder direct über Suez wieder heimzukehren oder in Massaua so lange zu bleiben, bis die politischen Beziehungen zwischen Aegypten und Abessinien sich geklärt haben würden. Um die lange und beschwerliche Reise nach Massaua nicht ganz unnütz zurückgelegt zu haben, entschloss ich mich dort auszuharren und die Zeit der unfreiwilligen Internirung so gut als möglich auszunützen. Gelegenheit zu sprachlichen Studien war mir damals vollauf geboten. In Folge des zwischen Aegypten und Abes-

sinien eröffneten Krieges waren nämlich von aller Herren Länder zahlreiche Flüchtlinge nach Massaua eingeströmt, die ich nun zu meinen linguistischen Zwecken auszubeuten mich anschickte. Die grössten Dienste in meinen Bestrebungen leistete mir ein Amharer aus Semien, Namens Walda-Zelássie, dessen Bekanntschaft ich zufällig unmittelbar nach meiner Ankunft in Massaua gemacht hatte. Wålda-Zelássie hatte in Gondar studirt und den Grad eines dabtarā erlangt und besass eine ziemliche grammatische Schulung, auch war er der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift mächtig und konnte mir sonach die besten Dolmetscherdienste leisten. Durch ihn lernte ich Anfangs December einen jungen Agau aus Sogota in Lasta. Namens Birru kennen, der mit der Handelskarawane aus Abessinien gekommen und nun in Folge des ausgebrochenen Krieges genöthigt war, in Massaua auszuharren. Birru war auch des Amharischen in Wort und Schrift vollkommen mächtig und hatte ebenfalls in Gondar einige Zeit studirt. Er besass ein ausreichendes Geschick, grammatische Fragen aufzufassen, so dass es mir in Zeit von vier Wochen, während welcher er mit mir täglich ein bis zwei Stunden arbeitete, so ziemlich gelang. in den grammatischen Bau des Agau von Lasta einzudringen. Durch Birru lernte ich auch andere Agau aus der Provinz Wag kennen, aus deren Umgang ich mir bald die Ueberzeugung verschaffen konnte, dass der Dialekt von Wag mit dem von Lasta grammatisch vollkommen übereinstimmt und nur in phonetischer Hinsicht hie und da kleine Abweichungen zeigt. Leider reiste Birru mit seinen Gefährten ab, als wir eben daran gehen wollten, einige Texte der Agausprache zusammen-Erst auf meiner zweiten Reise in Nordost-Afrika fand ich Gelegenheit, diese Lücke etwas auszufüllen, indem ich zu Keren im Bogos im Jahre 1880 einen Mönch aus dem Wag kennen lernte, der mir einige wenige Texte seiner Mundart dictirte, die ich im Anhange zu dieser Arbeit mittheilen werde.

Die Agau von Lasta und Wag nennen sich selbst Chamir<sup>1</sup> und ihre Sprache xamir gab, auch nur kurzweg xamir oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> xàmerā ein Agaumann, plur. xamir und xamit (letzteres eine archaistische Pluralform) die Agau, von einem Stamm xam, dessen Bedeutung mir unbekannt ist; vgl. Note 4 auf nächster Seite.

auch zàmirá (gen. plur., scil. zàmir-á gab Sprache der Agau), Beke schreibt Hhámara, d. i. zàmará. A. d'Abbadie bezeichnet diese Sprache mit dem Namen Kamtönga? und Kamtiga, welchen Ausdruck ich zwar selbst nie gehört habe, an dessen Richtigkeit zu zweifeln aber kein Grund vorliegt; derselbe bemerkt zugleich, dass im Awga (Agau von Damot) tiga Zunge, Sprache bedeute, demnach Kamtiga = langue de Kam. Vielleicht hängt mit diesem kam der Name der Kamant zusammen, eines Agaustammes in der Umgegend von Gondar. Ebenso unbekannt ist die Herkunft des Namens Agau (h. 200-1), womit die Amharer und Tigray sämmtliche Agaustämme bezeichnen; die Erklärung dieses Namens bei Bruce = Ag-oha, ,shepherds of the River ist eine durchaus haltlose Conjectur, da bis jetzt nicht einmal festzustellen ist, ob das Wort dem semitischen oder dem chamitischen Wortschatze einzureihen sei.

Wie in meiner Bilinsprache bereits nachgewiesen worden ist, hat sich vor etwa 300 Jahren vom Chamir das Bilin abgezweigt, doch sind seit jener Zeit beide Idiome so weit auseinander gegangen, dass sich heute Chamir und Bilin fast gar nicht mehr verständigen können. Im Allgemeinen hat zwar fast durchgehends das Bilin in grammatischer wie phonetischer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ,The *Hhâmara* is spoken among the Agaus of Waag, the northern portion of Lasta, the Tcheratz-Agows of Bruce' (Proceedings of the philol. Society, vol. VII, 90, London, 1846). Analog dem xamir die Agau und die Agausprache, ist die Bildung im Billin: Bilinā ein Bogos, plur. Bilinā die Bogos und die Bogossprache, nur selten Bilinā gāb Sprache der Bogos, gesagt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal asiat. 1841, XI, 388.

<sup>3</sup> Actes de la Soc. philol. I, 67.

Im Amhar. • genannt, vgl. Massaja, Lection. grammat. pag. 398, nota 5. Kam-ant ist wohl nom. agent. vom Stamme kam (vgl. unten §. 178 und Bilinsprache §. 122; auch in der Sprache von Quara, Dembea und Agaumeder bildet -antā plur. -antī nomina agentis, vgl. M. Flad, A short description of the Falasha and Kamants. Basle, 1866. — J. Halevy, Essai sur la langue Agau. Paris, 1873. — Th. Waldmeier, Wörtersammlung aus der Agausprache. Basel, 1868). Aller Wahrscheinlichkeit nach ist kam identisch mit dem Worte kem und kim, welches im Bilin, wie in der Quarasprache besitzen, spec. Vieh besitzen, daher mächtig, reich sein bedeutet, woher nom. agent. kim-ántā ein angesehener Mann (der viel Vieh besitzt), und subst. kim Vieh, Besitz, Habe. Die Erklärung Stern's: kamant = kam-ant, the same as thou' bedarf keiner ernsten Besprechung.

Hinsicht seine ursprünglichen Formen zu erhalten gewusst, während das Chamir derartige Abschwächungen erfahren hat, dass ohne Kenntniss des Bilin es unmöglich sein würde, die grammatischen Formen und den grössten Theil seines Wortschatzes zu erklären; doch hat andererseits, wenn auch nur in einigen wenigen Fällen, auch das Chamir gegenüber dem Bilin ältere Formen bewahrt, so in der Bildung des Futurums, im Relativ der dritten Person pluralis u. s. w. Da im Chamir besonders in der Lautgeschichte so bedeutende Veränderungen gegenüber dem Bilin zu verzeichnen sind, so glaubte ich auch dieser sprachlichen Seite des Chamir so vollständig als möglich Rechnung tragen zu sollen. Ueber die linguistische Stellung des Agau innerhalb der chamitischen Sprachen vgl. R. N. Cust, The modern languages of Africa. London, 1883. I, 131.

## Lautlehre.

## 1) Die Sprachlaute.

- 1) Die Chamir bedienen sich der äthiopischen Schriftzeichen, und zwar ist die Kenntniss des Lesens und Schreibens, wie mir versichert wurde, ziemlich weit im Volke verbreitet; diejenigen Chamir, mit denen ich zufällig in persönlichen Verkehr kam, waren alle schriftkundig. Wenn ich mich im Folgenden der lateinischen Umschrift statt der äthiopischen Lettern bediene, so bedarf dieses Vorgehen meines Erachtens wohl keiner Entschuldigung; ich thue dieses, abgesehen von allgemein sprachwissenschaftlichen Gründen, hauptsächlich aus der gewichtigen Ursache, um gewissen Uebelständen, welche mit der äthiopischen Schrift verbunden sind, auszuweichen und die Phonetik der einzelnen Schriftzeichen, die verschiedenen Nuancen der Vocale, Verdoppelung der Consonanten u. s. w. präciser zum Ausdrucke bringen zu können, als dies bei Anwendung der äthiopischen Lettern möglich wäre.
- 2) Im Lautbesitz steht das Chamir ziemlich auf der gleichen Stufe mit dem Bilīn, nur fehlt jenem das Ain und das Hamza, welche beide Laute im Bilīn noch vorhanden sind. Dagegen besitzt das Chamir noch t, s, z, welche im Bilīn meist in c und š übergegangen sind. Ferner hat dasselbe zwei Quetsch-

laute, c (Amh. 7) und c (3), zu sprechen wie tsch und tsch (letzteres stark explosiv), dann n = A. 7, wie das spanische n lautend. Die consonantischen Laute des Chamir bezeichne ich in übersichtlicher Zusammenstellung mit folgenden Zeichen:

|                | Explo       | evise            | Fricative  | Liquid <b>X</b> | Nasale |
|----------------|-------------|------------------|------------|-----------------|--------|
|                | toul.       | ton.             | tonl. ton. |                 |        |
| Dentale:       | t           | $\boldsymbol{d}$ | 8 Z Z      | l r r           | n      |
| Präcacuminale: | ţ           |                  | š z ž      |                 | _      |
| Mediopalatale: | k           | <b>g</b> .       | χġ         |                 | 'n     |
| Postpalatale:  | q           | _                | — <b>ģ</b> |                 |        |
| Palatale:      | c ç         | $oldsymbol{j}$   | — <b>y</b> | _               | ñ      |
| Laryngale:     | _           | -                | ķ h        |                 | _      |
| Labiale:       | $\dot{m p}$ | b                | f w        | _               | m      |

3) Hinsichtlich der Aussprache dieser Zeichen gelten im Chamir die gleichen Bestimmungen, welche bereits im Bilin angegeben worden sind. Vgl. meine Schrift: Die Bilinsprache. Wien, 1882, §. 3 ff. Mit r (r- Vocal) bezeichne ich das r zwischen zwei Consonanten mit aufgehobenem Vocal, wie trba Lein, trmús Glasflasche u. s. w., gesprochen wie das slavische r in smrt. Ueber  $\dot{p}$  vgl. §. 75. — Nur in der Aussprache der u-haltigen Kehllaute ist das Chamir etwas conservativer geblieben als das Bilīn, indem es in der Regel das u noch an seiner ursprünglichen Stelle erhalten hat. Während nämlich das Bilīn sehr häufig das u des Kehllautes diesem in der Aussprache voransetzt, bleibt dasselbe im Chamir meist an seiner ursprünglichen Stelle, wie: likua plur. liku (Bil. likua plur liuk) Wegzehrung, likŭ-t (Bil. līuk-r) sich mit Wegzehrung versehen; arula (Bil. agara, d. i. augara, Saho akuar) Mist; dikus (Bil. dåkst, daukst Kita ) lasse passiren, vorbeiziehen! digurá (Bil. dangurá, £37-4.1) Stein u. s. w. Doch kommen im Chamir auch schon Fälle vor, in welchen der dem u-haltigen Kehllaut vorangehende Vocal durch jenes u gefärbt wird, wie: bykurta (aus bekurtā, 에버ርታ፣) eine bestimmte Brodsorte (A. ach ナ:); dynkuán (aus denkuán, £31-31, Amh. £31,31) Zelt; dygulá (aus degulā, P.74, A. P.74) Brod in Asche gebacken; lugum neben ligum zugeln u. s. w., und ferner auch gleich dem Bilīn Fälle, in denen das u des Kehllautes diesem in der Aussprache vorangeht, wie: lyk (AH:, Quara leku) Bein; dyyárā

- (ድጉራ :, Bil. duṇárā, ድምራ :) Esel; duklá (ድዝጎ :, Amh. ድኩጎ :) Antilope decula; suṇánā (ስቸና : Bil. suṇánā, ስድና :) Durst; azuṇā (አዝኝ :) gestern; uga-t und oga-t (አዲት :, Bil. inṇŭā-r) lachen; ugá (አጓ :, im Agau von Agaumeder aguā) Spitze, Höhe, uxrá, oxrá und uṇrá neben xŭrá Kind u. s. w.
- 4) Vocale sind folgende zu unterscheiden: a, a, a, ā, ē, ē, i, ī, o, o, ō, ô, u, ŭ, u, û, ū, u. Die Vocallaute a a ā werden im Chamir gleichmässig durch den Vocallaut der ersten äthiopischen Ordnung (v) ausgedrückt; a ist das helle kurze a in unserm Wasser, Galle, a das unbetonte a im Portugiesischen (vgl. Bilīnspr. §. 18), ā ist der verdumpfte a-Laut nach w (Bilīnspr. §. 17), wie wāj (apr.) hören, oder wenn a durch Einfluss eines folgenden u-haltigen Gutturals getrübt wird, wie: Sāquetā (apr.) die Stadt Soqota in Lasta. Der Laut ā ist der Vocal der vierten äthiopischen Ordnung (v), unser langes a in Habe, Gabe.
- 5) Die Vocale e und i werden im Chamir gleichmässig durch den Vocal der sechsten äthiopischen Reihe ( $\mathbf{p}$ ) ausgedrückt. Im Bilīn sind e und i häufig sehr schwer von einander zu unterscheiden (Bilīnspr. §. 19), sie werden aber im Chamir meist ziemlich scharf gesondert; e ist unser kurzes e in Bett, franz. mettre, engl. let, get, met; dagegen i wie in unserm Kinn, engl. little, pin. Das  $\bar{e}$ , im Chamir durch den Vocal der fünften Reihe ( $\mathbf{z}$ ) bezeichnet, lautet nicht wie Amhar.  $i\bar{e}$ , sondern wie lang gedehntes e in unserem wegen, leben. Das  $\bar{i}$ , der Vocal der dritten Reihe ( $\mathbf{z}$ ), ist unser gedehntes i in liegen.
- 6) Mittelst o und u umschreibe ich wie im Bilīn (Bilīnspr. §. 10 und 20) den Vocal der sechsten äthiopischen Reihe, wenn derselbe durch das u eines folgenden u-haltigen Gutturals getrübt wird, wie: oqur (入中に) setzen, bukurtū (小作にナ) eine Brodsorte, oq (入中に) Brustwarze, luk (入什) Bein.
- 7) Die Vocale o, ō, ô werden im Chamir gleichmässig durch den Vocal der siebenten Reihe (F) ausgedrückt; ich umschreibe mit o den kurzen Vocal o (gesprochen wie in unserm Gott, engl. got, hot, not), welcher oft durch Zusammenziehung von ua und ue entsteht, wie: sohotá (hr: und hr: geschrieben) acht, Saqotá und Saquetā (hr: 1) Stadt Soqota in Lasta, goz neben güaz (A. 3711) Hausgeräthe. Mit ō umschreibe ich das lange o (in unserm Hof, Lob) und mit

- ô den Mischlaut aus  $a + \hat{u}$ , wie  $w\hat{u}j\hat{o}$  ( $\mathbf{o}\mathbf{x}$ ) neben häufigerem  $w\hat{u}j\hat{a}\hat{u}$  ( $\mathbf{o}\mathbf{x}\mathbf{o}$ ), Bil.  $\mathbf{p}\hat{h}\mathbf{v}$ ) hörend,  $b\hat{o}$  neben  $ba\hat{u}$  Stirn,  $b\hat{o}r$  neben  $ba\hat{u}r$  (aus  $bak\check{u}r = G$ . In-C:) Erstgeborner,  $d\hat{o}s\bar{a}$  (im Quara  $d\hat{a}\hat{u}s\bar{a}$ , Amh.  $s\hat{u}$ ) Eleusine tocusso. Ueber  $\hat{o}$ ,  $a\hat{u}$  vgl. §. 9 d.

## 2) Lautveränderungen.

### A) Die Vocale.

- 9) Der Vocal a wird als helles reines a (wie unser a in Wasser) gesprochen:
- a) Im Anlaut, wie: aba Berg, aden jagen, an ich u. s. w., und es erhält sich an dieser Stelle reines a auch dann, wenn dasselbe den grammatischen Gesetzen zufolge in i übergehen sollte, wie: aden jagen, akeb sammeln, aqeb umarmen, areg altern u. s. w., vgl. dagegen bidel schädigen, biles ausbohren, figed wollen, figer schaffen u. s. w., wie §. 117.
- b) Nach Hauch- und K-Lauten, wie: habt Besitz, gas Kinn, kamil Rohr, qalim Tinte u. s. w., und es hat sich auch hier bisweilen reines a dann erhalten, wenn grammatisch i oder e zu erwarten wäre, wie: hafer sich schämen, qaded zerreissen (für hifer, qided) u. s. w., ebenso ieqan lieben, siqaw schwer sein (für ieqen, siqew) u. s. w. Doch erfährt a nach den K-Lauten häufig schon Brechung zu a, wie: akál (A. hhai) Körper, gab neben seltenerem gab (Bil. gāb) Sprache, cegár (A. † Aci) Noth, sowie im Verb nach den K-Lauten ursprüngliches a schon regelrecht in i und e übergegangen ist, wie: gifer (A. hali) schäumen, giûr (Bil. gaûr) segnen, kidem (Ti. hran) dienen, qüilef (A.

nach dem zweiten Radical, wie: aqeb (A. 冷华之) umarmen, diker neben dakar (Bil. daqar, G. 兄此之) verstossen die Frau, fiqed (A. 人中民) wollen, liqes (A. 人內心) freigebig sein u. s. w.

- c) Auch sehr häufig vor den genannten Hauch- und K-Lauten, wie: lah hundert, dakar neben diker verstossen die Frau, daqusa Frosch, laq, lax Zunge, šakua drei u. s. w., und es hat sich auch nicht selten hier noch reines helles a für grammatisch zu erwartendes i und e erhalten, wie: maxen (A. ant) unfruchtbar sein, maxer (A. ant) rathen, šaguet neben šiguet (A. 77-m:) verstecken; iedag (G. 127:, Ti. 127:) verlassen, iesag senden, qadag (G. 127:, schöpfen, qasag (G. 120:, A. 13:) erwachen, zilag (Ti. 764:) mager sein u. s. w.
- e) Auch in Verbindung mit den starken Explosivlauten t, s, c wird a meistens hell und rein gesprochen, wie: lat (A. Anns) spannen, bas spalten, sar (Bil. cā'd) weiss sein, und aus diesem Umstande erhält sich auch hier oft helles a in dreiradicaligen Verben statt grammatisch zu erwartendem i und e, wie: caluq schielen, caneq pressen, samer verbinden u. s. w. für ciluq (cileqü), cineq, simer.
- 10) In allen übrigen Fällen erscheint der Vocal der ersten äthiopischen Ordnung als Brechungslaut a, vgl. §. 4. Grammatisch kommt a, a in Anwendung:
- a) Im Präsens vor den Personalendungen, wie: wàz-à-kún ich höre, wáz-r-a-uk du hörst, wáz-a-uk 1 er hört, wáz-a-c sie hört u. s. w.

<sup>1</sup> a vor folgendem y häufig wie o gehört; vgl. §. 4 und Bilinspr. §. 10.

- b) Im Auslaut des Perfect. subordinatum, wie: waz-á als ich hörte, waz-r-á als du hörtest (Bilīn dafür ā und a).
- c) In der Endung des Conditional I, als waz-an (Bil. was-an) wenn ich höre, waz-ran u. s. w.
- d) In der Endung des Relativ präsentis: waz-ár (Bil. wasa-ger) der ich höre, waz-rá-r (Bil. was-rā-ger) der du hörst u. s. w.
- e) Alle Nomina auf -ā verändern dasselbe vor Postpositionen in a oder auch a, als: quaselá der Fuchs, aber quaselás den Fuchs u. s. w.
- 11) Bei Vergleichung von a, a mit dem entsprechenden Vocal im Bilin ersieht man leicht seine fast regelmässige Herkunft aus früherem ā, z. B. arát = Bil. arát (Ti.) Ruhebett, bábā = Bil. bánbā Sykomore, bar = Bil. bār lassen, dad = Bil. dād treten, dynarā = Bil. dugarā Esel, dray (aus drar, 8. 51) = Bil. dirár (Ti.) Abendessen, gab = Bil. gab Sprache, gürábā = Bil. güráb Morgen, rbánā = Bil. irbánā Pflugschar, kab = Bil. kāb helfen, kiyán = Bil. keján Hochzeit, kŭárā = Bil. kuara Sonne, lag = Bil. langi Zunge, lam-t = Bil. lam-r empfangen, lálā = Bil. ládlā Biene, -ma = Bil. -mā Fragepartikel (cf. 75 und 75), mar = Bil. mār Ledersack, mázā = . Bil. mádā, plur. māz (Ti. 948.) Genosse des Brautigams während der Honigwochen, mayir = Bil. mášir Sichel, nag = Bil.  $n\bar{a}q$  geben, nan = Bil.  $n\bar{a}n$  Hand,  $z\acute{a}rd\bar{a} = Bil$ .  $s\acute{a}rd\bar{a}$  Rasirmesser u. s. w. Im selben Verhältniss wie zum Bilin steht hierin das Chamir auch zum Tigré, Tigray und Amharischen, wie: aderáž = A. አደራሽ: Empfangssalon, alád = A. አላድ: Hälfte, arján = A. ACEC: Nileidechse, azmár = A. ANGE: Sänger, asmárā = A. hhac: Herbst, azáj = A. hhe: Befehlshaber, baqila = A. 141: Bohne, bal = A. 14: (G. 19A:) Festtag, bulád = A. A-AC: Stahl, bálgī = A. AAZ: Bauer, banderás = A. ALLA: Marschalk, bárā = A. ACS: Sklave, baritā = A. 14. Nachttopf, bázrā = A. 1714: Stute, da y =A. A: ha: langsam sein, difár = L4.C: Held,  $filás\bar{a} =$  L17: Jude, fan = A. 4.7: Fackel, fetál = 4.4. Leibtuch, gášā = A. วร์: Schild, gidám = A. ารุฐา: Lager, galímtā = A. ጋለሞታ: Hure,  $lim\acute{a}t=A$ . ሴማት: Tisch,  $maf\acute{u}d\ddot{a}=A$ . ማፋዳ: Geldbörse, milák = A. ann: Engel, márdā = A. ach: Halskette, mizán = A. 913: Wage, mitáf = A. mag: Schrift, nedád = A. 388: Typhus, nifás = A. 14.1: Wind, nas =

- A. ናስ: Mauer, raz = A. ሬዝ: Storch, sem dy = A. ሰማይ: Himmel,  $zeng dd \bar{a} = A$ . ዘንጋዳ: Eleusine multiflora, sen d m = A. ስንታን: Schnupftabak, tas d s = A. ታህሰስ: Monatsname u. s. w.
- 12) Vereinzelt steht a, a auch für früheres  $\bar{e}$  aus ay verkürzt, wie: al (neben iel und el, vgl. §. 72, Bil. 'il aus 'il = früherem ' $\bar{e}l$ , vgl. unten §. 18) = G. Ti. og7: Auge, caq = Ti. og7: Auge, caq = Ti. og7: Auge, caq = A. og7: Poa abessinica, gas neben gis = A. og7: Priester, gas (aus gas7) gas8: gas9: Priester, gas9: ga
- 13) Langes  $\bar{a}$  besitzt das Chamir nur im Nominalausgang auf  $-\bar{a}$ , wie:  $g\acute{a}b\bar{a}$  (Bil.  $g\acute{a}b\bar{a}$ ) Wort,  $g\'{u}r\acute{a}b\bar{a}$  Morgen u. s. w., ferner in den Ausgängen des Jussiv und des Subjunctiv, wie:  $w\acute{a}z$ - $j\bar{a}$  (Bil.  $wasiy\bar{a}$ ) dass ich höre, ausserdem noch in der Fragepartikel  $-\bar{a}$ . Auch lexikalisch hat sich  $\bar{a}$  nur in wenigen Wörtern noch erhalten, wie  $c\ddot{a}s$  Furz,  $m\ddot{a}l$  (Bil.  $m\ddot{a}l$ ) werfen u. s. w.
- 14) An a, a schliessen sich zunächst e und i als die kürzesten Vocale an. Im Anlaut kommt e nur prosthetisch vor, z. B. e-grib (aus e-rgib = A. LCII:, CIII) Taube, e-cuwa = Bil. šiqua, A. A. Scorpion; e-zsa neben zesa Knoblauch, e-slámā Muslim, e-sín (A. 162:) Nasc u. s.-w., ferner in den (§. 72 erwähnten) Fällen, in welchen vom anlautenden ie das i abgefallen ist, wie: edem neben iedem einladen u. s. w. Der Vocal e erweist sich im Chamir als leichter denn i, was deutlich daraus zu ersehen ist, dass z. B. ā wohl zu i, selten aber zu e geschwächt wird (§. 16), ferner dass in den dreiradicaligen Verben der erste oder Hauptvocal regelmässig als i, der zweite aber als e gesprochen wird, z. B. qidem (Ti. + P. ...) vorangehen, 2 und dieses e in der Flexion unter Umständen ganz ausfällt, als: qìdm-ún ich ging voran (§. 117) u. s. w. Wo aber diese zweite (mit e vocalisirte) Silbe den Accent erhält, wie im Imperativ, verwandelt sich e in i und der Vocal der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vor u-haltigen Gutturalen wird dasselbe zu o gefärbt, wie o-xur Kinder, o-gug neben güigue donnern, vgl. §. 6.

Nur bei reduplicirten Verben lautet auch der zweite Vocal i, wie: firfir zweifeln, titik (für tiktik) brodeln u. s. w.

ersten Silbe, weil verkürzt, in e, wie: qedim geh' voran! Häufig wird jedoch auch der erste Vocal durch nachfolgendes i zu i gefärbt, wie: qidim neben qedim. Wo überhaupt e den Accent erhält, verwandelt sich dasselbe in i; vgl. z. B. im Nomen: abså (aus abesā, A. h?nn) plur. abis Löwe; abṣå (aus abeṣā, A. h?nn) plur. abis Heuschrecke; belå plur. bil Motte; berå Blutstropfen, plur. bir Blut; selå plur. sil Messer; jelbå aus jelebā (A. Kan) plur. jilib Schiff, Nachen, worin das zweite e wegen des Accentes zu i übergegangen und durch dieses auch das erste e zu i gefärbt worden ist. Diese Färbung unterbleibt, wenn e durch einen folgenden Doppelconsonanten geschützt ist, z. B. meqbir (A. and nc.) Grab. Auch durch Einfluss eines folgenden y wird e zu i gefärbt, wie: kiyan = Bil. kegån Hochzeit, ziyá = Bil. zeġå Fleisch, siyá = Quara çegā, G. \*\*26: Blume u. s. w.

15) Bei Vergleichung mit dem Bilin steht dem Chamir i, e. allerdings bisweilen auch der gleiche Vocal gegenüber, in der Regel aber führt Chamir i, e auf ein Bilin a zurück, wie: ig = Bil. ag Oheim; arem = Bil. aram jäten; bin = Bil. ban Lohn; dib = Bil. dab begraben; diqurá = Bil. danqurá Stein; degrá = Bil. dagrá Dreck; diku = Bil. dak oder dayk vorbeiziehen; diker = Bil. dagar entlassen die Frau; fiz = Bil. fad säen; gebá, gbā = Bil. gabá Seite; gim = Bil. gam herabsteigen; qin = Bil. qan altern; quiz = Bil. quad pflugen; giûr = Bil. gaûr segnen; jená = Bil. ganá Mutter; kib = Bil. kanb Kälte empfinden; kil = Bil, kar brechen; kil = Bil. kaû Haus; gires = Bil. garac schneiden; ligem = Bil. lagam sammeln; ligez = Bil. lagad gross werden; lina = Bil. lana zwei; šib = Bil. sab stechen; sibrá = Bil. sabará Schlange; zig = Bil. zag Schulter; sezá = Bil. sajá vier u. s. w. Dasselbe Verhältniss zeigt sich zwischen dem Chamir und dem Tigré. Amharischen, wie: ášker = A. AThC: Knabe; begå plur. big = A. 19: Schaf; biglā = A. 14. G. 14A: Maulthier; bigel = A.  $A \rightarrow A$  wachsen; bir = A.  $A \rightarrow A$  fliegen; bira = AA. A. Stier; birbir = A. ALAL: auf Raub ausgehen; birre = A. AC: Zollplatz; biríd = A. ALC: Hagel; birekít = A. በረከት: Ehrengeschenk; dis y = A. ደስ: አለ: sich freuen; dirbe = A. RCA: Stockwerk; genzib = A. 13HA: Schatz; girid = A. 122: Magd; gelbá (plur. gilib) = A. 1A0: Stroh;

- guit = A. 7+1: ziehen; cikül = A. 7ha: eilen; cinker = A. 7ha: nageln; kiber = A. ha: Ehre geniessen; kuir = A. ha: stolz sein; kuil y = A. ha: ha: trippeln; quilef = A. ha: verschliessen; qiltef = A. ha: trippeln; quilef = A. ha: verschliessen; qiltef = A. ha: ha: thätig sein; qist = A. ha: bogen; lib y = A. ha: ha: lau sein; ligem = A. ha: träge sein; liges = A. ha: ha: freigebig sein; lislis = A. hah: zart sein; nigez = A. ha: König werden; rigef = A. la: herabfallen; tikel = A. tha: pflanzen; tikus = A. tha: anzunden; wiger = A. oh: bauen u. s. w.
- 16) Einem früheren ā entspricht i in dig = Bil. dāg ausser; zin = Bil. dān plur. žān Bruder; wikā = Bil. wākā neben wākā Hyāne; win = Bil. wān (A. PA:, G. DOA:) bleiben, sein. Häufig steht i = Amh. ā, wie: abit = Ant: festnehmen; erkib = Acha: Steigbügel; awij = APK: Proclamation; libbilebā = Anan: Unterhose; mirek = 72h: erbeuten; misen = 76h: schwach sein; miryā = 76f: Abtritt; sibbā = AFA: Lunge; sil = AA: schärfen; žilā = 70A: Essig u. s. w.
- 17) Aus ī verkurzt zeigt sich i, e in: acená = G., Ti. 12.3: der Speer; fig = Bil. fiug blasen; jig = Bil. jig verarmen; líkū = Bil. líuk Wegzehrung; fändiyá = A. 4.329: Mist; midá = A. 12.1 Kamm; mizán = A. 11.1 Wage; qualimá und qualemá = A. 21.1 Dickdarm. Dieselbe Verkurzung tritt regelmässig ein bei Mouillirung von ursprünglichem ti, ti, dī, sī, kī, gī zu ci, c, ci, c, ji, j, ši, š, vgl. §. 39, 42 und 63.
- 18) Einem früheren ē entspricht i (Mittelstufe ī) in: etigi = A. htz: Königin; bàqilá = nta: Bohne; jig (Bil. jīg) = A. htz: verarmen; jimá = hta: Tanz; limát = hta: Tisch; tenzáy = truk: Auferstehung (Christi), Ostern; tizā = mh: der Thau.
- 19) Als Verktirzungslaut aus  $\bar{u}$ , u, o zeigt sich i, e in: felta plur. filit = Bil. filitā Floh; girábā (und gürábā) = Bil. güráb Morgen; cin = Agaumeder côn, Bil. cawan Männchen bei Thieren; ti = Bil.  $t\bar{u}$  allein, einsam. Ebenso im Verhältniss zum Amharischen, wie brind = 14.72: rohes Fleisch; dibib = 2.0-1: Süd; dil = 2.0: festsetzen; dir = 2.0: Wald; gib-benā = 1.0: Eidechse; giffa = 1.0: Katarrh; gügiyā neben gügüyā = 1.0: Eule; gic-rā = 1.0: Katarrh; gügiyā neben gigūyā = 1.0: Knie; gic-rā = 1.0: Knie; giffa = 1.0: (G. h-ha)

- Spiessglanz; cikel neben cikül = 7h-1 eilen; jin und jun finden; minši-a Wechselfieberanfall = 677 Wechselfieber; misib = 6041 Korb; yim = 7601 in ein Amt einsetzen; šim = 7601 Gouverneur (vgl. §. 48).
- 20) Die Uebergangsstufe von u, o zu i bildet der Laut u, wie man dies noch aus Varianten leicht ersehen kann, wie: azin neben azin = A. har : Bräutigam; ginbit neben genbüt = 771 : ein Monatsname; ki neben kü und kü = dein; qerbi, qirbi neben qürbi und qürbi Haut; qişel und qüşel binden; siq neben süq und suq trinken; süyánā neben suqánā (vgl. §. 71) Getränke; žitil neben žitil (zunächst aus ziūtil, G. no-ta:, §. 15) = A. 742: Dolch.
- 21) Zu o, u (jenes meist im Anlaut, u mehr im Inlaut) färbt sich i, e vor folgenden u-haltigen Gutturalen, wie: ogug neben güigüs donnern; okül (d. i. hha) gleich sein, Denom. von Ti. hha: gleich, entsprechend; og (ha) = Bil. ungüi (h?) Brustwarze; bukúrtā = A. nch: eine bestimmte Brodsorte; doges (für digües, A. R?) zusammenpressen; duk (Rh:) sprechen; duklá (A. Rha: Antilope decula; dongür und dungür (A. Rha:) taub sein; zohón (A. nu?) Elefant u. s. w., obwohl im Chamir für o, u ebenso häufig i, e erscheint, abweichend vom Bilin, das in diesen Fällen beinahe ausnahmslos i, e zu o, u färbt (Bilīnspr. §. 10 f.)
- 22) Ebenso färbt sich i, e zu u vor folgendem w, wie: aruwá (Saho arabá) Dorfrath, Gemeinderath; giluwá Mann; ciçuwá Meerkatze; cuwá Salz; jiluw umdrehen; kuw tödten; liluw heucheln; luwá Kuh; mìluwá Kind; màyuwá Kalb; tuw eintreten u. s. w. Im Bilin verdumpft sich i, e zu u auch vor m (Bilinspr. §. 19 a), was im Chamir selten vorkommt, doch hört man häufiger statt i, e vor m ein u, wie: delúm und delüm, dilím Schlauch; dumdumát und dümdümát (A. P. 17 1) Tragbalken; dümená Reibstein; gümená Ecke, Winkel; seküm und sikím (Bil. sikúm, happa, G. happa) Gerste u. s. w.
- 23) Gänzlich abgefallen ist (ein aus a gekürztes) e bei drei- und mehrradicaligen Verben in der Flexion in Folge stärkerer Betonung der folgenden Silbe, wie arm-ún ich jätete, aber drem-rú du jätetest (wo e zum Vorschein kommt, um der übermässigen Consonantenanhäufung auszuweichen), arím jäte! (vgl. §. 14), drem-s-ún ich liess jäten. Ebenso im Nomen, wie:

amrá, aber plur. amít (§. 14) = Bil. àmará Jahr; adógür = Bil. adángüal Bohnen; aržá = Bil. arasá Bauer; aûr = Bil. ağüar Kopf; gebá und gbā, güā = Bil. gabá Seite; sibrá = Bil. sabará Schlange; wirbá = Bil. wārabá Fluss u. s. w. Ebenso: absá = A. han: Löwe; abtá = A. han: Heuschrecke; armí = A. han: Heide; gelbá = A. an: Stroh; qümtá = A. an: Herd; qürmbí = A. ali Lein; trbá = A. an: Lein; trmás = A. ali Conn: Glasflasche u. s. w. In esín (aus e-sin) = A. han: Nase, zeigt sich sogar Abfall von ā.

- 24) Das i kommt grammatisch vor in der Endung der tertia sing. fem. generis des Futurums: wás-tī sie wird hören; ferner im Adjectiv fem. generis, wie: lib-t (masc. lib-u) klug; han-i dumm; hayl-i stark; ligm-i träge; lislis-i zart u. s. w. In den meisten Fällen ist i aus e und au hervorgegangen, wie: īr neben ayir Vater (īr also zunächst aus ēr); baritā = A. 165: Nachttopf; balgi = 1112 : Bauer; baltit = A. 1111 : Witwe; bìreli = A. ACA: Krystall; qubi (nur in abba-qubi Schildkröte) = Ti. Դև der Schild; gurbit = A. ጎረቤት : Nachbar; gumári = A. 7-76: und 196: Flusspferd; giñi-rā = Bil. gehē-rā, G. **76.** Klippschliefer;  $k\bar{\imath}s$  (neben  $c\dot{\imath}s$ ) = Ti. 180., G. 190. besser sein; qogmin = A. \*? - ?? επαγόμεναι; līs (aus lays =  $lages, \S. 71) = A$ . Aph: wehklagen;  $riz\bar{a} = A$ . Ah: Leichnam; sif (neben sif) = A. ACC: Schwert;  $zil\bar{a} = Quara jėl\bar{a}$  (aus jáylā = Bil. jägalá, vgl. §. 71) Vogel; silin = 11.3: Strohmatte; sītán = A. A. A. Teufel; šamí = A. T. Glasperle; šemín, šimin = A. 193: Nord u. s. w. Ueber die Verkurzung von ī zu i vgl. §. 17.
- 25) Der Vocal  $\bar{e}$  ist ein Mischlaut aus a+i und kommt im Chamir grammatisch nur im Relativ der dritten Person sing. fem. generis für ay vor, wie: waz-r- $\dot{e}$  neben waz-r- $\dot{a}$  (= Bil. was-r- $\dot{a}$ -r $\bar{i}$ , vgl. §. 51) welche hört. In allen übrigen Fällen hat sich früheres  $\bar{e}$  (und ay) in  $\bar{i}$  und i verkürzt, vgl. §. 24 und oben §. 18.
- 26) Langes  $\bar{u}$  kommt grammatisch nur vor im Singular des Verbaladjectivs masc. generis, wie hayl- $\hat{u}$  stark, lib- $\hat{u}$  klug, ligm- $\hat{u}$  träge u. s. w., ferner in der Endung der dritten Person sing. masc. generis des Futurums, wie: was- $t\bar{u}$  (fem.  $-t\bar{\imath}$ ) er wird-hören. In diesen beiden Fällen vernahm ich stets lang gedehntes  $\bar{u}$ . Zweifelhaft erscheint mir  $\bar{u}$  in der Perfectendung,

sowie in den Fällen, in denen u nach Ausfall eines u-haltigen Gutturals übrig geblieben ist. Bindu schrieb mir zwar von waz hören, das Perfect also auf: ዋውን: (Bil. ዋስ ዀን፤) ich hörte, ዋሥሩ፣ (Bil. ዋስር ዀ፣) du hörtest, ዋው፣ (Bil. ዋስ ዀ፣) er hörte u. s. w., demnach waz-ūn (nicht wāz-ūn, §, 9 d), waz-r-ū, waz-ū, er sprach aber diese Formen ganz deutlich: waz-un, waz-r-ú, waz-ú; ebenso, kurz und betont, wurde die Perfectendung von Birru aus Soqota gesprochen, er schrieb aber auch dieselbe genau so wie Bindu aus dem Wag. Ebenso schrieb Birru: - ich trug, sprach es aber: mutún (d. i. mű-t-ùn = Bil. ምቅር ዀን፣ muqu-r-qun), desgleichen በ-ሬ። (Bil. ብቅ-ሬ። bujrá) Mehlgrütze, sprach es aber deutlich: burá mit kurzem u. Bedenkt man nun, dass in der äthiopischen Schrift keine Möglichkeit geboten ist, kurzes u (ausser nach K-Lauten und mittelst . aber dieses letztere nur im Anlaut) graphisch auf andere Art als durch die Länge des u darzustellen, so scheint es sicher sehr wahrscheinlich, dass das Chamir in den genannten Perfectendungen nicht  $\bar{u}$ , sondern nur u besitzt; demgemäss umschreibe ich dieselben mit u (nicht  $\bar{u}$ ).

- 27) Langes  $\bar{u}$  in den genannten Perfectendungen vernahm ich nur in Wurzeln mit schliessendem w, wie von hasuw lügen, Perf. hasun (neben hasunun) ich log u. s. w., ferner bei Verben mit schliessendem u-haltigen Guttural, z. B. von  $k\bar{u}$  sein, Perf.  $k\bar{u}n$  (aus  $k\bar{u}$ -u) ich war,  $k\bar{u}$  (aus  $k\bar{u}$ -u) ich war,  $k\bar{u}$  (aus  $k\bar{u}$ -u) er war, aber  $k\bar{u}$ -u-u du warst.
- 28) Langes  $\bar{u}$  entspricht auch früherem  $\bar{o}$ ,  $\hat{o}$ ,  $a\hat{u}$ , wie:  $y\bar{u}$  = Bil.  $ya\hat{u}$  und  $y\hat{o}$  Hüfte;  $||sin\hat{u}||$  = Bil.  $san\hat{o}$ , A.  $\hbar \gamma$ : (doch G.  $\hbar \gamma$ .) Montag; žúrā (Bil. zúrā, aus zôt, zaût, vgl. §. 43 e) = G., Ti.  $\mu \gamma$ : Aehre;  $ed\hat{u}$  = G.  $\delta \gamma$ : aus  $\delta \gamma \sigma$ : Schuld;  $ham\hat{u}t$  =  $\hbar \gamma$ : Galle;  $tab\hat{u}t$  =  $\hbar \gamma$ : Bundeslade.
- 29) Lexikalisch steht ü ziemlich häufig einem ü verwandter Idiome gegenüber, wie: qalúnā = Bil. kaģalúnā Ei; ţelúsā = Bil. ţalqúsā, ṭalqūúsā ficus lutea, wie in den Lehnwörtern: búdā Wehrwolf, būn Kaffee, barád Pulver, mafúdā Geldbörse, nugúz König u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Umgekehrt steht Bilīn  $\bar{u}$  = Cham.  $\hat{o}$ ,  $a\hat{n}$  in:  $\hat{u}$ sár $\bar{i}$  — Cham.  $\hat{o}$ sráy,  $\hat{o}$ sr $\bar{e}$  weiblich;  $s\bar{u}k$  = Cham.  $s\hat{o}q$  und  $s\hat{u}$ q schlachten;  $s\bar{u}w\bar{a}$  und verkürzt  $s\hat{u}$ uv $\hat{a}$  = Cham.  $s\hat{o}$ u $\bar{u}$  Regen;  $s\hat{u}$ u = G.  $s\hat{u}$ 000 • Frühling.

588 Reinisch.

- 30) Viel häufiger wird aber im Chamir früheres ü zu u gekürzt, wie: diruna = Bil. dargúnā ficus bengalensis; ûnat = Bil. ánar Woche; dgištā = A. hhat: (Abbadie, Dictionn. pag. 545; mir wurde dieses Wort aber: hat: und han: aufgeschrieben und aqóstā ausgesprochen) Fischotter; bulad = A. har: Feuerstahl; gümárī = A. har: Flusspferd; küfdā = A. har: rothe Kappe; gügüyā (neben gügiyā) = A. rat: Eule.
- 31) Ebenso entspricht Cham. u in nicht seltenen Fällen einem frühern  $\bar{o}$ , wie: àmurá = A. hpl. Geier; güjá = 1%. Hütte; gürbít = 1/A+. Nachbar; gübí = Ty. 1A. Schild; mešzút und meszót = A. mhl: Fenster u. s. w. Und da ua im Tig. und Amh. häufig wie o gesprochen wird (vgl. auch §. 7), so steht auch Cham. u = früherem ua, wie: güsá = A. 7-7: Büffel; qürmbí = 4/71. Kitzlein; sagüná = 177: und 17-7: Vogel Strauss u. s. w. Diese letzteren Fälle erklären sich leicht nach §. 23. So steht güsā zunächst für güesā aus früherem güasā, und thatsächlich hat sich bei einsilbigen Wörtern auch noch eine völlere Form erhalten, wie bei: qüíb (4-1:, í für e wegen der Betonung, §. 14) Kappe, küir = 1/2: hol: stolz sein; bei dreiradicaligen Stämmen fällt aber e ab, wie: külü y (aus küelü y) = A. hola: ha: trippeln u. s. w.
- 32) Abgefallen ist u (= früherem  $\bar{u}$ ,  $\bar{o}$ ) in felt $\dot{a}$  = Bil. fil $\dot{u}$ t $\bar{a}$  Floh;  $krbr\dot{a}$  = Bil.  $kalanb\dot{u}r\bar{a}$  Trommel;  $agd\dot{n}$  = A. htt. Heuschrecke;  $gal\dot{u}mt\bar{a}$  =  $2\Lambda T$ . Hure. Ebenso in der Flexion, z. B. cikl- $\dot{u}n$  ich eilte, aber noch  $cik\ddot{u}l$ - $d\dot{u}$  du eiltest,  $cik\ddot{u}l$  eile! (A. Tha) u. s. w. In  $dukl\dot{a}$  (aber noch. plur.  $duk\ddot{u}il$ ) für  $dek\ddot{u}l\bar{a}$  aus A. Lilope decula, und ähnlichen Fällen ist die Existenz eines früheren u,  $\bar{u}$  nur noch in der dunkeln Färbung des dem u-haltigen Guttural vorangehenden Vocals ersichtlich.
- 33) Ueber die o-Laute und die verschiedene Bezeichnung derselben: o, o, ō, ō vgl. §. 6 und 7. Langes ō kommt nur lexikalisch im Gebrauch vor, und zwar meist blos in Lehnwörtern, wie: qōqáyā = Ty. \*\*PI: das Frankolinhuhn, hōdám = A. \*\*IPAF\*\*: gefrässig, mōlál = \*\*TAA\*\*: schmal u. s. w. Das ô erscheint grammatisch neben aû in der Masculinform des Relativs tertiae singularis, als: waz-aû und waz-ô (Bil.

was-ἀνχ) welcher hört, ebenso ziemlich häufig lexikalisch, wie: lô neben laû (Bil. lāuχ, Δης) komm! zôq neben zaûq opfern, schlachten, fô-t athmen (Reflexivform von faû blasen) u. s. w. Ueber ôsráy, ôsré weiblich, zôw regnen, vgl. §. 59; in aûzánā Palmsonntag = A. [ ) hat sich umgekehrt ō in aû gedehnt.

### B) Die Consonanten.

### a) Die T-Laute.

- 34) In der Regel entspricht einem Cham. t auch im Bilīn der gleiche Laut, wie: bit = Bil. bit Staub;  $bett\acute{a} = Bil$ .  $bit \acute{a}$  Laus;  $felt\acute{a} = Bil$ .  $fil\acute{u}t\ddot{a}$  Floh; iet, et = Bil. int kommen; litaq = Bil. lataq besiegen;  $sohot\acute{a} = Bil$ .  $saguat\acute{a}$  acht; sasat = Bil. satat (aus satsat) ausgleiten; tak = Bil. tak gleichen;  $tell\acute{a} = Bil$ .  $till\acute{a}$  Arznei;  $t\ddot{a} = Bil$ .  $t\ddot{u}$  allein; tuw = Bil. tuw eintreten; tayir = Bil.  $te\dot{g}r\dot{t}$  Tante u. s. w. Zu erwähnen ist, dass mein Gewährsmann Birru aus Soqota in Lasta anlautendes t stark explosiv wie t (P) sprach, woftir Bindu aus dem Wag gewöhnliches t und auch da einsetzte, wo in den verwandten Idiomen t erscheint, wie: tab (Bil. ta'anb) = tab (bei Bindu) schlagen;  $tel\dot{u}s\ddot{a}$  (Bil.  $talq\dot{u}s\ddot{a}$ ) =  $tel\dot{u}s\ddot{a}$  ficus lutea; takat (Bil.  $ta\dot{g}at$ ) = takat Nähe;  $talik\ddot{a}$  (A.  $talik\ddot{a}$  Zinnbecher;  $til\dot{z}\acute{a} = til\dot{z}\ddot{a}$  Feuerfunke;  $timba\chi\ddot{u}\acute{a} = timba\chi\ddot{u}\ddot{a}$  Tabak u. s. w.; vgl. auch Prätorius, Amharische Sprache, S. 88, §. 62 a.
- 35) Ebenso erscheint Cham. d in den meisten Fällen = Bilīn d, wie: dad = Bil. dād treten; dib = Bil. dibb bedecken; dig = Bil. dāg über, auf; deģrá = Bil. daģrá Dreck; dīgūrá = Bil. dangūrá Fels; dikū = Bil. dauk, dāk vorüberschreiten; duzárā = Bil. duģárā Esel; dīruná = Bil. dargánā Sykomore; adógūr = Bil. adangūal Schminkbohnen; aderá = Bil. adará Herr; qadd = Bil. qadad zerreissen; zárdā = Bil. sárdā Rasirmesser.
- 36) Selten zeigt das Chamir ein d für früheres t, so z. B.  $adr\dot{a}$ , plur. adir = Ti.  $\mathbf{0} + \mathbf{C} \cdot \mathbf{K}$ üchenerbse;  $agd\dot{a} = \text{Ti.}$   $\mathbf{h} + \mathbf{h} \cdot \mathbf{h}$  Heuschrecke; dik neben tik = Bil. tik gut, schön; diküs neben tiküs = A.  $+ \mathbf{h} \mathbf{h} \cdot \mathbf{h}$  anzünden;  $disi\hat{n}$  Gewohnheit,  $disi\hat{n} \cdot t = G$ .  $+ \mathbf{h} \cdot \mathbf{h} \cdot \mathbf{h}$  sich gewöhnen;  $g\ddot{u}id = A$ .  $\mathbf{h} \cdot \mathbf{h} \cdot \mathbf{h}$ . Ty. in Hamasen  $\mathbf{h} \mathbf{h} \cdot \mathbf{h}$  aufgraben;  $k\ddot{u}fd\dot{a} = A$ .  $\mathbf{h} \cdot \mathbf{h} \cdot \mathbf{h} \cdot \mathbf{h}$ . Kappe;  $la\hat{n}d\dot{a}$  (in Soqota)  $= la\hat{n}at\dot{a}$  (in Wag, Bil.  $la\hat{n}at\dot{a}$ ) sieben, septem. Derselbe Wechsel zwischen t und d erscheint im Genetivexponenten,

indem nach n, l, r statt des sonst üblichen t ein d gebraucht wird, wenn das folgende Nennwort mit einem Vocal beginnt, z. B. zin-d uqur Bruders Sohn (dagegen z. B. Birrū-t nin Birru's Haus) u. s. w. Für t erscheint d in: dadid y trübe, durchwühlt sein (Wasser) = A. ARm:; duw (zunächst aus diqew, diquw, §. 69) = G. man: nähen; xūdá = Bil. qit pudendum muliebre; dábā und tábā der Tef = A. man:

- 37) Die beiden stark explosiven Laute t ( $\Phi$ ) und s (R), sowie das z ( $\delta$ ), obwohl dieselben sehr häufig im Chamir vorkommen, sind doch vermuthlich nicht ursprüngliche Laute des Agau, weil dieselben, wenigstens nach dem mir vorliegenden Sprachmateriale zu schliessen, nur in Wörtern, die dem Semitischen entlehnt sind, sich vorfinden. Ueber die Aussprache derselben vgl. Bilinspr. §. 4.
- 38) Lautübergang von t zu s ist im Chamir ziemlich selten zu beobachten, so z. B. sabes = Ty. 2011: Diarrhoe haben; cibes = G. hat, verbergen; sikel = G. that nageln; ebenso ist mus-ánā aus myks-ánā (Verschneidung, nur concret gebraucht in der Bedeutung: castrirter Bock) zu A. ah- castrare, zu beziehen (vgl. §. 69). Hieher gehört wohl auch kuarz (Bil. kŭarad) Arm, Armlänge, Elle = G. 计CSO[十]:. zwischen t, s, z und s zeigen: ames = A. amon, Ti. amon(cf. DDA) ungehorsam sein; azün Bräutigam = A. App ;, zu G. ABC: gehörig; basbes = A. Anna:, Ti. 1812: in Wasser auflösen (z. B. den Kalk); hanses = A. hann: drechseln; gires = A. 鬼との:, G. 鬼との: schneiden; xàresmá = A. 中に不可す: Rheumatismus; gemsá Kamellaus, vgl. A. 4.342. G. 4.32: (cf. Ar. قيص) pulex; qiser (neben χáser Dornenzaun, A. አτς:, Ti. hbC: = A.  $\phi mC:$ , G.  $\phi RC:$  einhegen; nas und naz (Bil. naš) Knochen; sig = A. man zerstossen.
- 39) Uebergänge von t zu c, t zu c und d zu j, meist in Folge eines dem t-Laut folgenden  $\bar{i}$ , i bewirkt, sind ersichtlich:

<sup>1</sup> Zweifelhaft ist es, ob birkes ein Ehrengeschenk geben, hieher gehört; es scheint mir eine Causativform = A. **Ancht**: und aus birket-s (vgl. §. 88), daraus birkes-s und verkürzt birkes entstanden zu sein; ebenso milkes bezeichnen, anzeichnen = A. **Apphit**: d. i. ein Zeichen (Pant) machen, milket-s.

- a) In der dritten Person sing. fem. generis des Präsens wie des Präteritums, wie: waz-á-c = Bil. was-á-tī sie hört; wáz-ec (vgl. §. 42, Note 2) = Bil. wás-tī sie hörte.
- b) In der zweiten Person der Einzahl des Imperativs bei den auf t, t, d auslautenden Verben, wie: kinic = Bil. kin-ti lerne! (vgl. §. 133); šagŭic verstecke! von šagŭiet-û er versteckte (A. 77-m:); daj (doch auch dad) = Bil. dadī trete!
- c) Lexicalisch zeigt sich derselbe Lautwandel in: címtā = Bil. tímtā junger Stier; fiçerā = Bil. fintírā Ziege; in der Postposition -cik neben -tik bei, neben; jirbā neben dirbā Rücken; jirwā = Bil. dīrwā das Huhn; menjūl = A. angla: Handtuch; vgl. auch cicuwā und A. nag: (vielleicht aus nag:) Cercopithecus griseo viridis (§. 40); ciq-nā Genauigkeit = G. pro:, cf. ciqhā kūarešā (G. pro: pp:) er wurde sehr zornig (ciqnā Accusativ = in hohem Grade).
- 40) Aus diesen genannten Quetschlauten hat sich š, ž entwickelt in: qimes (wohl zunächst aus qimec, qinec) sich gürten, vgl. G., A. 454: und in hamážā (zunächst aus hamášā) Schwager = A. 1971 (wohl aus amat-i zur Schwägerschaft gehörig); harbásā = A. hann: Termitenhügel; sallā = ma:, Bier. Dem Bilin &, ž gegenüber hat das Chamir häufiger die früheren Laute c, ç, j bewahrt, wie cefqá und sefqá (cf. A. முத்து, G. ஜத்து dicht sein), Bil. und Quara šibká Haar; caġ viel, zahlreich sein, aber Bil. šīg; caq, Bil. šaġ pissen; cinkir, Bil. šinkār Nugel; ceçánā, Bil. žinžā (aus šinšā), Agau von Agaumeder sinsā, Ti. PIOL:, G. RIRS: Fliege; caw, Bil. šīw, A. a. bitten; cuwá, Bil. šuwá, A. a. G. 2. Salz; gŭaçîr-tā (A. 74-91), Bil. grášā Stachelschwein; nicir, Bil. nišír Schwärze; jin, Bil. žin rufen, nennen u. s. w. Ebenso gegenüber dem Quara, wie: cicuwá, Quara śiśuwa (A. ሰጣ፣) Cercopithecus griseo viridis; cegár (A. ችጋር፣), Quara šigār Noth; cikul, Quara šikol eilen u. s. w.
- 41) Wie Zischlaute aus den T-Lauten entstanden (§. 38), diese aber auch in Quetschlaute übergegangen sind (§. 39), so zeigen sich auch Uebergänge von den Zischlauten zu den Quetschlauten, wie: querca Schnitt und que schneide! von ques schneiden (§. 38); ebenso: waj (in Lasta) und waz (in Wag) = Bil. was hören. Gegenüber dem Bilin hat übrigens das Chamir häufiger die Zischlaute bewahrt, wie: suq, süq und siq, sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. II. HR.

aber Bil. ji (**F.6**:) trinken; zilā, im Quara jēlā (zunāchst aus jaylā, vgl. §. 71), Bil. jāgalá Vogel; ziruwá (aus zirgūā), Bil. Quara jargūá! Weizen; zilil, Bil. jilil Eingeweide u. s. w.

- 42) Ebenso zeigt sich Uebergang von s, z zu š, ž im Imperativ bei den auf s. z auslautenden Verben. durch Einfluss eines folgenden ī, wie: kin-íš 2 = Bil. kin-sí lehre, zeige! naš bringe, reiche! von nas (Causativ von nag, für nag-s = Bil. nāq-s, im Imperativ náq-sī!) u. s. w. Innerhalb des Chamir erscheint  $\delta = s$  in:  $\delta ib$  (Wag) =  $\delta ib$  (Lasta, im Bil.  $\delta ab$ ) stechen; žyň (Wag) = zyň (Lasta, im Bil. žiň) Name, vgl. jiň und jyň rufen, nennen. Der gleiche Lautwandel zeigt sich in es == Bil. is machen; kaž = Bil. kajas (Ti. 740:) gähnen; kišth = Bil. kasín Morgen; šakūá = Bil. sagūá drei; žánā = Bil. zánā Höcker; žúrā = Bil. zúrā Aehre (cf. Ty. 791 und G. 1991); žitil, žitil (A. 7+A:) = Bil. sôtal (G., Ti. 10-+A:, vgl. §. 20) Dolch; šišáy = A. A. R. Nahrung; šimín = 1923: Nord (vgl. die athiop. Nebenform 1.23:, die im Chamir nach §. 18 zu sīmīn wurde, woraus šemin und šimin nach §. 14); šozūnā = ስኩና፣ Huf; aġŭštá = አኩስታን፣ (vgl. §. 30) Fischotter; rižā = 20: Leichnam u. s. w. In manchen Fällen hat jedoch das Chamir noch s bewahrt, wo dasselbe z. B. im Bilin in s übergegangen ist, wie: nas neben naz, Bil. nas Knochen; gazgaz, Bil. gažgaž kalt sein; gisá, Bil. gišót Dorf; gázā, Bil. gánšā (Ti. **少3四**1) Strohhalm.
- 43) Ungemein häufig findet im Chamir Uebergang statt von t zu r; regelmässig tritt derselbe ein:
- a) Von der dritten Person der Einzahl an in den Tempora und Modi gegenüber dem t der ersten und zweiten Person singularis und der zweiten pluralis, und zwar in der Reflexivform des Verbs, wofür im Bilīn bereits durchgehends r erscheint. Der Anschaulichkeit wegen soll das Schema selbst angeführt werden; vgl. z. B. lam-t, Bil. lām-r für sich in Empfang nehmen:

<sup>1</sup> Sicher im Zusammenhang stehend mit G. RTC: Haar; vgl. MCGR: und MCGR:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aus kinš, i ist eingeschoben, wie oben in kinic §. 39 b und e in wáz-ec = Bil. wás-ñ, §. 39 a.

|                                                   | Chamir      |           | Bi                                        | līn                 |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------|
|                                                   | Präsens     | Perfect   | Präsens                                   | Perfect             |
| Sing. 1)                                          | làm-t-åkůn  | làm-t-ún  | làm-r-akún                                | làm-r- <u>u</u> ỷún |
| 2)                                                | lám-t-rauk  | lam-t-rú  | làm-ṛ-dáuk                                | làm-r-dúχ           |
| 3) \ \begin{aligned} \frac{\m m}{c} \end{aligned} | lám-r-auk   | làm-r-ú   | lám-r-ayk                                 | lám-r-ux            |
| <sup>3)</sup> \ f.                                | lám-r-ac    | lám-r-ec  | $lar{a}m$ - $m{r}$ -á $m{t}ar{m{\imath}}$ | lām-ŕ-tī            |
| Plur. 1)                                          | lam-?-nākun | lam-ŕ-nun | lām- <b>?-nāk</b> ún                      | lām-ṛ-nuġún         |
| 2)                                                | lam-t-rnauk | lam-t-ŕnu | lām-ṛ-dinauk                              | lām-ŕ-dinux         |
| 3)                                                | lam-ŕ-nayk  | lam-r-ún  | lām-ŕ-nauk                                | lām-t-nux           |

Daneben bildet das Bilīn noch eine Reflexivform auf -t, welche durch alle Personen hindurch gleich bleibt (Bilīnspr. §. 43 ff.), vgl. z. B. gŭad (Cham. gŭis) pflügen, Reflexiv gŭad-it (Cham. gŭis-t) für sich pflügen, das eigene Feld bestellen:

|                        | Bilīn                                                                  |                                                                 | Chamir                                                           |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sing. 1) 2) 3) { m. f. | Präsens<br>gudd-it-akiin<br>guad-it-rayk<br>gudd-it-dyk<br>gudd-it-dti | Perfect gŭad-it-ugún gŭad-it-rux gŭád-it-ux gŭad-it-ti u. s. w. | Präsens<br>giùs-t-akún<br>giùs-t-ráyk<br>giùs-r-áyk<br>giùs-r-ác | Perfect güls-t-ún güls-t-rú güls-r-ú güls-r-ec |

Hieraus ist klar zu ersehen, dass in den Agausprachen das Reflexiv ursprünglich nur mittelst t gebildet wurde und der Reflexivcharakter -r sich erst später durch Lautübergang aus t entwickelt hat.

Anmerkung 1. Folgt diesem reflexiven t ein anderes Bildungselement, z. B. das causative s, wie lam-t-es entgegennehmen lassen, so bleibt das reflexive t durch alle Personen hindurch gleich, ohne in r überzugehen, vgl. §. 99.

Anmerkung 2. In meiner Schrift: Die Bilinsprache, Wien, 1882, S. 10 (Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften, Bd. XCIX, 590), wird folgendes Paradigma in der Perfectform angeführt:

Sing. 1) 
$$m\acute{u}$$
-r- $\ddot{u}$ n plur.  $m\acute{u}$ -r- $n\ddot{u}$ n 2)  $m\acute{u}$ -r- $d\ddot{u}$   $m\acute{u}$ -r- $d\dot{u}$  3)  $\begin{cases} m. m\acute{u}$ -r- $\ddot{u}$   $m\acute{u}$ -r- $u\acute{n}$ .

Mir wurde dieses Schema von einem Lasta-Agau, der bereits seit vielen Jahren unter den Bogos gelebt hat, angegeben. Zufällig habe ich gerade dieses Wort auch nach dem Dictat Birrus aus Soqota, und es lautet nach diesem im Perfect: Sing. 1) mu-t-ún, 2) mu-t-rú, 3) masc. mu-r-ú, fem. mú-r-c u. s. w. genau so flectirt wie oben das Wort lam-t. Es scheint hieraus zweifellos erschlossen werden zu dürfen, dass mein Lasta-Agau zu Keren im Bogos nach Art der Bilin flectirt hat, welchen Umstand ich hier demnach zu erwähnen mich für verpflichtet halte.

- b) Im Conditional II in der zweiten Person beider Zahlen und in der tertia sing. fem. gen., wo Cham.  $r = \text{Bil.}\ t$ , wie:  $w\acute{az}-ri-\check{s} = \text{Bil.}\ w\acute{as}-ti-d$  du würdest, sie würde gehört haben;  $waz-r-ni\check{s} = \text{Bil.}\ was-ti-nid$  ihr würdet gehört haben. Dagegen hat in der tertia sing. masc. gen. des Subjunctivs das Chamir t gegenüber r bewahrt, wie:  $w\acute{as}-t\bar{a} = \text{Bil.}\ w\acute{as}-ro$  damit er höre; ebenso in der gleichen Person und Zahl des Futurums, als:  $w\acute{as}-t\bar{u} = \text{Bil.}\ w\acute{as}-r\bar{a}$  er wird hören.
- c) Im Genetivexponenten, welcher im Chamir regelmässig -t. im Bilīn aber -r und nur nach l, r, n noch d lautet (vgl. §. 36); z. B. ûná-t oq = Bil. ogina-r ungut Brust der Frau; jená-t īr = Bil. ganá-r egir der Vater der Mutter u. s. w.
- d) Die Nominalendung -rā (vgl. Bilīnspr. §. 135) lautet im Plural noch -t, z. B. giñi-rā, plur. giñi-t der Klippschliefer (G. 746:); giç-rá, plur. -it eine bestimmte Getreidesorte (A. 7-76:) u. s. w. Vereinzelt kommt für -rā noch die ältere Form -tā in gleicher Bedeutung vor, z. B. gŭaçir-tā, plur. -t Stachelschwein (A. 76-72:, Bil. grášā); vgl. das Sahosuffix -tā mit gleicher Bedeutung.
- e) Ausserdem zeigt sich Uebergang von t zu r in vereinzelten Fällen, wie: amrå plur. amát (Bil. amarå plur. ámar) = A. Kort:, G., Ti. Fort: Jahr: aybir (Bil. abir) = A., Ti. Kort: Getreideschlauch; gibbir (Bil.  $gib\acute{a}r$ ) = A. Interpolation Holzschüssel;  $g\breve{u}ry\acute{a}$  (zunächst aus  $g\breve{u}ty\~{a}$ ,  $g\~{u}et\~{a}$ ) = A. Interpolation Herr;  $f\ddot{y}er\acute{a}l$  (aus fijelar) = A. Fint: Schale;  $cirg\acute{a}$  ( $cigr\~{a}$ ), Bil.  $s\'{i}nkr\acute{a}$ , plur.  $s\'{i}nkit$  = Ti. Rot: Rate: Stock, Stab;  $sef\acute{a}r$  (Bil. cinbi) = Ti. Rot: Finger;  $z\'{u}r\~{a}$  (Bil.  $z\'{u}r\~{a}$ ) = Ti. Tet:, G. p Ti. Aehre. Gegenüber dem Bil. r zeigt das Chamir noch t in:  $aqet\acute{a}$  plur.  $aq\acute{u}t$  = Bil.  $akar\acute{a}$  plur.  $ak\acute{a}r$  und  $ak\acute{a}t$  graues

Haar; anat = Bil. anar Woche. Ferner gehört hieher das Bilinsuffix -nar (Bilinspr. §. 119) = Cham. -nat, A. -ナナ, Ti. -ナナ, G. ナナ, und -ケナ.

- 44) Uebergang von d zu r zeigt sich in der zweiten Person plur. im Präsens und Präteritum. wie: waz-r-nauk == Bil. wás-di-nayk ihr höret; waz-r-nu = Bil. wás-di-nuy ihr hörtet. Ferner im Perf. subordinatum, wie: waz-r-ná = Bil. was-di-ná als ihr hörtet, und im Relativ, als: waz-r-nák = Bil. was-di-náder die ihr höret. Ausser diesen Fällen steht noch r = früherem d in: araya (zunächst aus aragā, vgl. §. 71) = Tv. 182:, Saho. 'Afar adagā der Markt, Bazar; ayer (Bil. ašar), Quara ašed = A. LOLL: Ti. OBL: mahen, und mayir (Bil. māšar) = A. 722:, Ti. 7662: die Sichel (vgl. §. 48); ner (Quara niyar, Bil. langar) = Agaum, lingid (aus ligid, nigid), A. 572: Handel treiben; roguá = Quara dagua, Bil. daragua (mit eingeschobenem r, vgl. Bilinspr. §. 27) Thon, Lehm, vgl. G. \$32.3: und A. The Lehm; im Kaffa lautet dasselbe Wort dengó (vielleicht aus dengon). Ebenso: samer (Bil. šamar) = Quara šamad, G. **Book:** verbinden, einjochen (Ochsen);  $sar = Bil. \ ca^{r}d$ , G. 2420: weiss sein; wirbá (Bil. warabá) = A. OLA: Fluss; warná (Bil. waraná) = Ti. ars. Tenne, Dreschplatz.
- 45) Uebergang von s zu r liegt vor in: mar (Bil. mār) = A. 771, Ti., G. 771: Schlauch aus Ziegenhaut, und gebár, Quara gebár = A. 771: Hälfte (von 7001); analog Quara: gebrá plur. gebír = A. 711: Gerste. Ausserdem scheint noch Cham. ayír neu (zunächst aus ajir) auf A. = 451:, G. 421: bezogen werden zu müssen. Dem Bilin gegenüber hat das Chamir s bewahrt in: Bil. kôr-it-rā = Cham. kawás (aus Lumpen geflochtener) Spielball für Kinder, A. 71: (vgl. G. 711: und 722), ferner Bil. erúñ = Cham. zuná, Agaum. esíñ Geheul, Todtenklage.
- 46) Uebergang von s zu h erscheint in han dumm, thöricht, das wohl mit G. H770: (A. H77:) und hher: zusammenhängt; ebenso in hicic y = A. hm. T: ha: neben hff: und hff: und hff: ha: einen schrillen Ton geben. Dem Biltn gegenüber hat das Chamir s bewahrt in: Bil. hab (Saho und 'Afar ab) = Cham. sab und zab, Demb. und Quara šab, Agaum. saw machen, thun, ferner Bil. hinb, himb = Quara sembī, Cham. sib bleiben (vgl. §. 52).

- 47) Wie die T- und Zischlaute durch Mouillirung in c. c. j und von diesen aus in š, ž übergehen, so kann man einen weiteren Lautwandel in y beobachten; so zeigt z. B. das Chamir die beiden Formen wedaj und waday Freund = A. ORF: (Stamm OLLI); ayir neu = A. AFAI, AZAI. Hiernach dürfte wohl auch A. S.P.A. Ziege (in Gaffat fajala, nach Beke) zu Cham. ficerá, Bil. fintira Ziege (cf. G. ogna: caprea, δορχάς, über w zu f vgl. §. 76, und y zu n §. 53) bezogen werden können. Lehrreiche Aufschlüsse gibt zu dieser Frage das Agau von Quara, we so häufig y = früherem t und t steht. Dieser Uebergang kann natürlich nicht als ein unmittelbarer angesehen werden, sondern hat gewiss nur stattgefunden durch Mouillirung von t, t, d zu c, c, j, von da über  $\tilde{s}$ ,  $\tilde{z}$  zu y, wenn auch in einzelnen Fällen solche Uebergänge nicht mehr nachgewiesen werden können; so Quara; faray-ā der Richter = A. LLF: (Stamm LLL:); mory-ā die Feile = A. PLE: u. s. w., vgl. §. 51. Wechsel zwischen j und y zeigt auch fijerál (nach §. 43 e aus fijelar) = A. F. A. Kaffeeschale, cf. G. FIA I.
- 48) Uebergang von š zu y zeigen im Chamir: yim in ein Amt einsetzen, neben šim Gouverneur = A. 1691 (aus 1999) von 19, máylā (in Quara milā) = A. 1714: das Sorghum und báher máylā = A. 1116: 1714: der Mais. Ferner: ayer mähen = Bil. ašar und mayír = Bil. māšar Sichel (§. 44); teyá = Agaum. tišā = A. 171:, G. 181: Rauch, ebenso qey = Quara, Dembea kez, Bil. kid verkaufen, also qey zunächst = qež oder qej; ebenso qiñ-ô (aus qiny-ô) Gürtel neben qimeš (aus qineš sich gürten, §. 51).

### b) Die Liquiden und die Nasale.

49) Zwischen r und l findet häufig Wechsel statt in der Pluralbildung, so:  $bir\bar{a}$  (A. AZ) plur. bil Stier;  $du\chi dr\bar{a}$  plur.  $du\dot{q}dl$  (Bil.  $du\dot{q}dr\bar{a}$  plur.  $du\dot{q}dl$ ) Esel;  $sibr\dot{a}$  plur. sibil (Bil.  $sabar\dot{a}$  plur.  $saf\dot{a}l$ ) Schlange u. s. w. Ausserdem zeigt sich zwischen diesen beiden Lauten Wechsel in:  $adog\ddot{u}r\dot{a} = Bil$ .  $addag\ddot{u}al\dot{a}$  (Ti. h277-A3, Ty. h277-A3, A. h277-A3) Bohne;  $gir\dot{b}$  (Bil., Agaum., Quara  $gir\dot{b}$ ) = Dembea  $g\ddot{u}lb\ddot{c}$ , A. T4A13; Knie, Ellenbogen;  $krbr\dot{a} = Bil$ .  $kalanb\dot{u}r\ddot{a}$  Trommel;  $sab\acute{u}r$  (Bil.  $sib\acute{u}r$ ) Asche = Ti. a1A3. Asche, G. a1A4. Staub; a1a4 Lein = A.

- TAN: Andererseits steht wieder Cham. l einem r gegenüber in: axilá Mist, Koth = Bil. aquara, Saho akuar, Ty. in Hamasen hh-C:; bilā Thüre = A. nc:; giluwá Mann = Bil. giruwá, Quara garwa; kil (Quara kal) = Bil. kar zerbrechen; laq-tā (Bil. laq) Gespei = G. 2:; litaq = Bil. rataq (neben lataq), A. laq: (G. laq) gewinnen den Process; laq Nasenloch, cf. G. laq: sonum emittere per nares; laq Darm = Bil., Quara laq: (plur. laq), Agaum. laq: laq segluwá = Bil. laq singruwá Stern.
- 50) Wechsel zwischen r und n kann ich nur in einem Beispiel nachweisen, nämlich in herbir Nabel = G., Ti. λγαςτι. Vielleicht hängt auch niû (in Agaum. naû) Kalb, zusammen mit Saho rigüā, auch rugā (Kalb) gesprochen, vgl. §. 69. Mit l wechselt n in: el, iel (Bil. 'il, in Dembea, Quara und Agaum. il, el und iel) Auge = G., Ti. of γι; lexán (Bil. lagán, Quara, Agaum. lagin) = Dembea nagin Wunde; malgūsā und malūsā = A. σγηλι und σολητι, G. σογηλι μοναχός; talikā = A. γχη Zinnbecher; vgl. auch lal (Bil. láqil) Bienen und 🚉; auch dürfte misgál Wohnsitz, wohl einer Form σοληγι (cf. 1707, ) entsprungen sein. In eqan, ieqan lieben = Bil. inkal, Dembea, Quara ekal, dann in winim oder = G. σολισι (A. σργι); win (Bil. wān) = A. σρι, G. σολι bleiben, sein, zeigt Chamir n = l.
- 51) Mouillirung von r zu y tritt im Chamir regelmässig ein in der dritten Person sing. fem. generis des Relativs, als: waz-rá-y (häufig zusammengezogen zu wazré, wie im Quara) = Bil. was-rá-ri welche hört, demnach Cham. y = früherem  $r\bar{\imath}$ ; dann: waz- $\bar{\imath}$ -rá- $\gamma$  (und waz- $\bar{\imath}$ -ré) = Bil. was- $\gamma$ -rá-r $\bar{\imath}$  welche nicht gehört hat. Die gleiche Mouillirung findet statt in dray = Bil. dirár (G., Ti., A. ELC:) Abendessen, und in wáykā, auch wákā (Quara wuyyā) in Wag, neben wuragô-t in Lasta = Bil. wurikaû wie viel? Im Agau von Quara und Dembea kann vielfach y nur durch Mouillirung aus r entstanden erklärt werden; so: amyá = Cham. amrá Jahr; away (in Dembea agŭy) = Cham. aûr, Bil. ağüar Kopf; aymiya = Cham. aymird Silber; ayā = Cham. aráyā Bazar; guyá = Cham. guryá Herr; bay, bē = Cham. bar, Bil. bār lassen; biyá = Bil. birá Erde; güyáb und gueb = Cham. gurábā, Bil. guráb Morgen; may = Cham. mar, Bil. mār Schlauch; sayā, in Dembea sagiyā = Bil. sagārā,

Cham. sárā Honig u. s. w. Der Charakter der zweiten Person des Verbs im Präsens und Perfect lautet im Quara v. i = Cham... Bil. r, z. B.  $was \bar{\imath} \cdot \hat{u} = \text{Cham. } waz - r \cdot \hat{u}$ , Bil.  $was - r \cdot yz$  du hast gehört; was-yá-r = Cham. waz-rá-r, Bil. was-rá-ger der du hörst u. s. w. Ebenso lautet der Reflexivcharakter im Quara v =Bil. r, Cham. t; z. B. izŭa-y (und izŭ $\bar{e}$ ) = Bil. ingŭa-r, Cham. oga-t lachen; inga-y (und ingē) = Bil. ingā-r, Cham. ega-t sich waschen; ki-y und  $k\bar{\imath} = Bil$ . ki-r, Cham. ki-t sterben u. s. w. Es steht also hier y = r = einstigem t (vgl. auch §. 164) und so begreift man Formen des Quara wie: aráy = Cham. arát. Bil. arát (Ti.) Bett; beleyá = Cham. feltá, Bil. filútā Floh; méyā und māyā = A. A. Steppe; teyā = Cham. tetā, A. A. Baumwolle; jiráy = A. አርራት: Giraffe; qilbáy = A. ቀለበት: Ring;  $\delta \bar{a}y = \text{Cham. } \delta ar$ , Bil.  $c\bar{a}'d$  weiss sein u. s. w. Wenn diesem y ein a vorangeht, so wird dieses ay gewöhnlich in ē zusammengezogen, so z. B. regelmässig im Nominalsuffix -nē (aus nay) = Bil. -nār, Amh. -57: (Cham. -nat), G. -57: (vgl. §. 43 e), wie: bār-nė = A. ACIT: Sclaverei; dez-nė = A. LIT: Armuth u. s. w.; ferner in: laway und lawē = A. hom: wechseln; sagē = A. 118: anbeten; ménā = Agau in Dembea matanā, Bil. matán wegen; gűrbé, in Dembes gűrbáy = A. + CA+: Haut u. s. w. Im Chamir lautet dieses Wort qurbi  $(\bar{\imath} = \bar{e}, \S, 24)$ , im Wag qurbir (aus qurbat, r = t, §. 43); vgl. auch Agau in Dembea: quilbé (Cham., Bil., Agaumeder, Quara qirb) = A. TANT: Knie, Ellenbogen. Hiernach steht wohl auch Cham. qŭqŭyά, plur. qŭqŭy = A. 7-7: Eule, und qiñ-ô (aus qiny-aû. Relativform, vgl. §. 167) Gürtel, im Zusammenhang mit G. +5+1, vgl. qimeš (aus qineš) sich gürten, §. 40 und 48.

vgl. auch Prätorius, Amharische Sprache, S. 84, §. 58. Ebenso der Abfall von r, z. B. ugá (12) Gipfel, Spitze, neben aûr Kopf = Bil. ağŭar Kopf (§. 51); kistiyán neben kristiyán Christ (im Bil. auch mit Ausfall von y in: bēkistán aus a.+ncats?: Kirche).

- 54) Abfall von mouillirtem l dürfte vorliegen in:  $\chi \dot{a}s\bar{a}$  plur.  $\chi as$  (Bil.  $as\bar{a}$ ), im Agau von Agaumeder noch  $\chi as\bar{s}$  = Ty. **Exa.**; G. **Exa.** Blatt. Hieher gehört auch es (Quara, Agaum. es = Bil. isī) schmähen, lästern, fluchen, aus est und dieses aus e-siy = G. χολ: maledicere; vgl. die analoge Ableitung von A. λη: aus  $\eta \Lambda s$  = G. ΛλΛ: bei Prätorius, Amharische Sprache, S. 89.
- 55) Abfall von y liegt vor in: ayá (aus agā, §. 71, und dieses aus agāy) = G. h.R. Sommer, ganz ebenso: siyá (Quara: cegá) = G. R.R. Blume; bárā = A. ACS: Sclave; bírā = G. Abl. R., A. Al. Stier; mázā = Ti. 7112., A. Th. Gefährte des Bräutigams; siná = G. Al. R., A. M. Montag; timen = A. +m7: wollen; tínnā = A. +775: Mücke u. s. w. Auch cimá eine bestimmte Getreidesorte (A. Ampé: genannt), erkläre ich mir als entstanden aus cimay und dieses aus A. Ampé:, auch mani. Die hiezu angegebene Form Ty. R. A. und R. (Abbadie, Dictionn. Amar., pag. 908) hängt zweifellos mit einer vorauszusetzenden Amharaform m. L. zweifellos m. zweifellos m. L. zweifellos m. zw

600 Reinisch.

- 56) Vor folgenden Consonanten geht y in  $\bar{\imath}$  tiber, so: adi-su er liess theilen, aber adiy- $\hat{u}$  er theilte u. s. w. Uebergang von y zu w liegt vor in: eduwá Theil, von adiy (aus adel) theilen, eine Nominalform auf -ā, wahrscheinlich vom passiven Particip **harri** (= har) gebildet, woraus das Nomen edūyā, und y an  $\bar{u}$  assimilirt: edūwā und verktirzt eduwā. Ebenso steht biūsā Feigenbaum = A. IMM:; vgl. auch au wer? = Agaumed. ay.
- 57) Gegenüber dem Bilin, welches ungemein häufig ein secundares n in den Wortstamm einzustigen liebt, zeigt das Chamir regelmässig die kürzere Form; z. B. aġáy = Bil. angáy Inneres, Loch; qq, qq = Bil. qq Brustwarze; qq = Bil. qqlösen; equa-t, oga-t = Bil. inqua-r lachen; equ-t = Bil. inqu-r sich waschen; iesaq, esaq = Bil. insaq senden; iecuwá, = Bil. inšuwa (G. 13241, Ty. 13441, Ti. 13281) Maus; ezuw = Bil. inšaû binden; ete-t = Bil. inta-r kommen; akŭá = Bil. ankūá funf; bábā = Bil. bámbā Maulbeerbaum; ficerá = Bil. fințiră Ziege; gib = Bil. gimbi Stock; kib = Bil. kanb Kälte empfinden; krbrá = Bil. kalambárā Trommel; quaselá = Bil. quanšálā Fuchs; qázā = Bil. qánšā Halm, Strohhalm; lag, lag = Bil. långi Zunge; mazif = Bil. wånsib Schleuder; saaib = Bil. šangáb linke Seite; segluvá = Bil. šingruvá Stern; tab = Bil. ta'anb dreschen; wager = Bil. wangar fragen; water = Bil. wantar umkehren u. s. w. Diesem Zuge folgend hat das Chamir n im Inlaut auch da abgeworfen, wo das n organisch zum Stamm gehört, wie: eblaû = Bil. emblaû, Ti. 370A0A: warm werden; tetgá = G. +3+9: Feuerbrand; wibír = Bil. wanbar, G. 030C: Stuhl; watib = Bil. wantaba, G. 03057: Sieb u. s. w. Vgl. auch abá = A. han Berg; absá = h300: Löwe; abta = \$300: Heuschrecke; bitla = \$3+6: Hase; kifir = h34C: Lippe; sib = 1990: Lunge u. s. w. Secundares n zeigt sich aber in: gini-rā = Bil. geht-rā (G. 74. Klipp-

schliefer; giñī steht für ginhī aus gihī, h und Hamze werden im Chamir häufig durch y, i ersetzt, vgl. §. 71.

- 58) Bisweilen hat sich inlautendes n dadurch erhalten, dass es sich an den folgenden Consonanten assimilirt hat; z. B. giffá (Quara gümfá) = A. 774.7: Katarrh; kiff = A. 1774: Flügel; eggá = Bil. inká (G. 0447:) Blutegel; zágga = Bil. šánkā Gras; vgl. The aus yingaš, find aus natanta u. s. w. Mit folgendem Guttural- oder Hauchlaut hat sich n aber häufiger zu n vereinigt (n zu sprechen wie ng in unserm lang); z. B. disen = G. 11740: sich gewöhnen; han dumm, blöde = A. 1171:, G. 11710: verdummen; e-sín (Agaumed., Saho, 'Afar san, mit abgefallenem Guttural) = A. 1171: Nase; jün und jin (Bil. žin) rufen, nennen, und žun Name, vgl. A. (1111) rufen; sun stehlen, Bil. suw stehlen, suw-ánā Dieb, aber plur. syku-án (Stamm syk, 1111).
- 59) Vocalisirt hat sich inlautendes n nach vorangehendem a in: ôs-ráy weiblich, Bil. ūs-árī weiblich, ū aus ô verdumpft, vgl. §. 28, zu welcher Form im Bilin noch das Masculinum nas-áux männlich, vorhanden ist, Stamm hin; vgl. auch Prätorius, Amharische Sprache, S. 73, §. 83. Ebenso in zôw (Bil. zuw) regnen, aus Ti. #700: und #200:
- 60) Im Auslaut ist n abgefallen in:  $a\ddot{q}\ddot{u}\dot{s}\dot{t}\dot{a}=A$ . And  $\ddot{q}\ddot{r}\dot{r}\dot{r}\dot{r}$  (vgl. §. 30) Fischotter;  $giff\dot{a}$  (Quara  $g\ddot{u}mf\dot{a})=A$ . 974.7: Katarrh;  $ecuw\dot{a}$  (aus  $e-cuq\ddot{u}\ddot{a})=A$ . 97.: Scorpion;  $k\ddot{u}$  (Quara  $k\ddot{u})=G$ . 17.:, A. 17.:, Bil.  $k\ddot{u}n$  (archeistische und wenig mehr übliche Form) neben gin, Saho, 'Afar kin und ki sein, werden;  $mayuw\dot{a}=A$ . 18. Kalb.
- 61) Das  $\bar{n} = Amh$ .  $\gamma$  mit dem Lautwerth des spanischen  $\bar{n}$  entsteht aus der innigen Verschmelzung von n mit folgendem y, i. Häufig führt im Chamir  $\bar{n}$  auf ein früheres na zurück; z. B.  $\bar{n}ar$  in Misscredit stehen = A.  $\gamma \omega z$ . Das a geht im Chamir in i über (§. 15), also niar und mouillirt  $\bar{n}ar$ . Ebenso  $\bar{n}er$  Handel treiben, zunächst aus niyer, im Quara noch niyar (vgl. §. 44); dann:  $\bar{n}u\bar{n}$  heuer, in diesem Jahre = Bil.  $nau\bar{n}i$ . In  $\bar{n}er$ , sowie  $gi\bar{n}ir\bar{a}$  (Bil.  $geh\bar{e}r\bar{a}$ , G.  $\gamma_{ab}$ .) Klippschliefer, führt der Mouillirungslaut y auf einen frühern Guttural zurück, vgl. §. 71.

### c) Die K-Laute.

- 62) In der Regel entsprechen einem Cham. k, g in den verwandten Idiomen die gleichen Laute, und nur sehr selten steht für k ein g und umgekehrt; z. B.  $girk\acute{a}$  Tag, im Bil.  $girg\acute{a}$ ;  $k\grave{a}bben \acute{a}$  (in Lasta) lautet im Wag  $g\grave{a}bben \acute{a}$  Eidechse. Ebenso erscheint g=k in:  $a\acute{g}\check{u}\acute{s}t\acute{a}=A$ . And F: Fischotter;  $agd\acute{a}=G$ . And Heuschrecke;  $egg\acute{a}=Bil$ .  $ink\acute{a}$  (A. And F:) Blutegel;  $g\check{u}id=A$ . And graben u. s. w.
- 63) Wie die t-Laute, so gehen unter gleichen Umständen auch die k-Laute in c, c, j über; so z. B. cis neben kīs (Ti. 18Λ1, G. 17Λ1) besser sein; cisin neben kisin Feld, Acker; ci = Bil. ki die Nacht zubringen; cil = A. 17Λ1. Antimonium (kūl ist in kūl und kūl und von da in cil übergegangen, §. 20); nic = Bil. niki heute; cibes (zunächst aus kibes) = G. 10Λ1. werbergen (§. 38); cal (A. 7Λ1) = G. 10Λ1. mächtig sein. Für Uebergang von q zu c liegt mir nur ein Beispiel vor in biçic y = A. 17Λ1. blassgelb sein. Dagegen steht j = g in: ji neben gī = Bil. gīx Horn; ejir = Bil. egīr Mensch; jirmā neben girmā Klippschliefer; jīruwā neben gīrucā Huhn; jenā (zunächst aus ginā) = Bil. ganā Mutter; jis neben gīs = Bil. gasas (G. 1ΛΛ1, τος) reinigen, fegen; gan (A. 271) Krug, in Lasta, neben jīn (Wag) = Bilīn jān.
- 65) Uebergang von den k-zu den Hauchlauten findet im Chamir ungemein häufig statt; vgl. z. B.  $\chi ird\acute{a}d = A$ . hcsc: lolium temulentum;  $\chi et\acute{a}b = h$ . Buch;  $\chi ater = Ty$ . htt: Strassenraub treiben;  $\chi \grave{a}tem\acute{a} = A$ . hter: castrum;  $ma\chi en =$

- **This** unfruchtbar sein; maxer = mhi: rathen; naxer = hi: einweichen u. s. w.  $(\chi = k)$ . Ebenso:  $\chi \bar{u} = Bil$ .  $q\bar{u}i$  essen;  $\chi \bar{u}d\hat{a} = Bil$ . qit pudendum muliebre;  $\chi ar = Bil$ .  $q\bar{u}r$  Nacht;  $\chi dr\bar{a} = Bil$ .  $qir\bar{a}$  Wohlgeruch u. s. w.  $(\chi = q, vgl. \S. 55)$ . Ferner lexán und lehán = Bil. laján plur. lakān Wunde; sohotá = Bil. sajuatá acht u. s. w.  $(\chi, h = k, g)$ .
- 66) Daneben zeigt das Chamir in vereinzelten Fällen wiederum k und besonders oft q gegenüber den rauheren Hauchlauten anderer Sprachen; so z. B. kidem (auch Ti. hrow) und dienen; kis und Ti. 181: besser sein; sinek bleiben und sanaq zögern, gegenüber G., Ti. 274: und so auch: emuq und G. 491: küssen; qebrá und G. 11C: Strick; qabez und G. 111: kochen; qadaq und G. 484:, A. 48: schöpfen; zilaq und Ti. 744: abmagern; siqaw und G. 8741: schwer sein; zaûq, zôq und G. 1114: schlachten, opfern; nizeq und G. 1114: spritzen u. s. w.
- 67) Ein weiterer Schritt der Abschwächung von k zu h ist der gänzliche Abfall von Hauchlauten, wie: aden = Saho hadan, A. ARS: und ARS: jagen; acend = G., Ti. 18.3: der Speer; ayā (aus agā, agāy, §. 71) = G., Ti. ሐጋይ: Sommer; as = Ti. 10: enge sein;  $a\hat{u}n = A$ . 10-7: jetzt; ji, gi= Bil. gix Horn; xim, him = Ty. ከλ. Βart (analog A. = ተም  $\mathbf{r} = \mathbf{G}$ . ጽሕም  $\mathbf{r}$ );  $\mathbf{l}\hat{\mathbf{o}}$ ,  $\mathbf{l}a\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{Bil}$ .  $\mathbf{l}a\mathbf{u}\mathbf{r}$  komm!  $\mathbf{s}a\mathbf{r} = \mathbf{Bil}$ .  $\vec{a}'d$ , G. **362.0**: weiss sein; zar = Bil. jahar, Ty. **642.**, A. und 42: die Gluthkohle aus dem Feuer holen u. s. w. Ebenso im Relativ I, wie: qids-ar = Bil. qaddas-āģer, vgl. §. 159.1 Derselbe Vorgang findet bekanntlich auch im Amharischen statt, doch geht in diesem Punkte das Chamir noch einen Schritt weiter. Denn während das Amharische zum Ersatze eines abgefallenen Hauchlautes den Vocal der dem Hauchlaute unmittelbar vorangehenden Silbe dehnt, wird im Chamir derselbe noch gekurzt, und zwar nach der in §. 11 angegebenen Norm, z. B. bal aus A. A = G. A = G. Fest; fag aus A. A = G. ፈተቀ፡ gerben; kad aus A. ከደ፡ = G. ከሕደ፡ verleugnen; mazín aus A. 9713: = G. 9613: die Ecke; กละ aus A. รกะ = G. ናሕስ፣ Mauer; zag aus A. ሣቀ፣ = G. ሥሐቀ፣ verspotten;

Dagegen hat das Chamir gegenüber dem Bilin k bewahrt in qids-auk (qids-a-kü) = Bil. qaddas-aû (§. 159).

sat aus A. 47: = G. 197: Stunde; tasás aus A. 711 = G. 7411 i der vierte abessinische Monat; was aus A. 711 = G. 5411 i der vierte abessinische Monat; was aus A. 711 = G. 5411 i der vierte abessinische Monat; was aus A. 711 = G. 5411 i der vierte abessinische Monat; was aus A. 711 = A. 6411 i der vierte abessinische Monat; was aus A. 711 = A. 6411 i der vierte abessinische Monat; was aus A. 6411 = A. 6411 i der vierte abessinische Monat; was aus A. 6411 = A. 6411 i der vierte abessinische Monat; was aus A. 7411 i der vierte abessinische Monat; was aus A. 7411 = G. 7411 i der vierte abessinische Monat; was aus A. 7411 = G. 7411 i der vierte abessinische Monat; was aus A. 7411 = G. 7411 i der vierte abessinische Monat; was aus A. 7411 = G. 7411 = G

68) Dagegen hat im Anlaut das Chamir häufig die Hauchlaute beibehalten, wo das Amharische dieselben eingebüsst hat; z. B. habášā = A. hann: (G. 1011) eine bestimmte Brodsorte; hàdegá = A. hl.): Ueberfall; hedér = A. hl.: Depot; hafer = A. hall (G. -14.1) sich schämen; hagér = A. hall (G. -14.1)(G. U1C:) Land; hicicy = A. APP: An einen schrillen Ton geben; hakes = A. hind: (G. hinken; halegá = A. おみず: (Ty. よみず:) Fürst; halángā = A. よろうつ: (Ty. ሐሳንጋ፣) Peitsche; ḥamážā = A. አማች፣ (G. ሐም፣) Verschwägerter; harbášā = A. han: Termitenhügel u. s. w. zwischen h und o im Amharischen kein lautlicher Unterschied besteht, so erklärt sich auch im Chamir, besonders im Anlaut, der häufige Wechsel zwischen o und den Hauchlauten des Chamir; z. B. xaruw = Bil. 'arab, Ty. ool:, G. 94: blind sein; xázā = A. 041, G. 941 Fisch; xay (sus xawy) = G. 0-181 gross sein u. s. w. (vgl. auch Dillmann, Grammatik der äthiop. Sprache, S. 37); während in- oder auslautendes & und o im Chamir spurlos verschwindet, z. B. zil = G. wan: malen: sifér = Bil. cinb'ir (Ti. **2-901-1**) Finger; san = Bil. ca'an (G. **201-1**) beladen; sar = Bil. çā'ed (G. Abko:) weiss sein; tab = Bil. ta'anb dreschen, schlagen; tam = G. ?ba: kosten u. s. w.; doch in areq = Bil. ar' (d. i. hch:) wissen; litaq (Bil. lataq und rataq) = A. 47:, G. 470: gewinnen; suq (Nebenformen silq, siq) = Bil. ji' (Dembea, Quara jax, Agaum. seku, cf. שׁקה, vgl. A. مسقى, wohl aus früherem مسقى, momo) trinken u. s. w., zeigt das Chamir q für Hamza und Ain.

69) Auf demselben Wege ist im Chamir auch der Abfall von k-Lauten zu erklären; z. B. aûr (zunächst aus ahūr¹) = Bil. ağūar Kopf; eçuwá (zunächst aus e-çiwuā, §. 22, und dieses aus e-çiqūā) = Bil. šiqūá, A. (1) \$7: Scorpion; eduwá (G. 68:,

i cf. aûn = Amhar. 19-7: jetzt.

d. i. d? = Bil. adaģījā aes alienum; elé = Bil. egalė (G. 1241) ein gewisser; baur jungfräulich, zu G. Ah-Z: gehörig (cf. כבר); burá = Bil. bugrá, d. i. begűrő Mehlsuppe; dôső (Quara dādšā) = A. 32-A: Eleusine dagussa; diruná = Bil. dargánā Maulbeerbaum; duw (zunächst aus digew) = Ti. mali nähen; ji,  $g\bar{i} = Bil$ .  $g\bar{i}\chi$  plur. gikik Horn; gizu = Bil.  $g\bar{u}adug$ plur. guázug Bauch; kalánā = Bil. kadalánā Ei; kaž = Bil. kajas gähnen; lálā = Bil. lájlā plur. lágel Biene; mi-t = Bil. medi-r vergessen; mû-t = Bil. mydŭ-r tragen; malúsā Nonne, neben malgásā Mönch = A. σογη-η, G. σογηή: μοναγός; mizen-s  $= A. \lambda - \sigma d \gamma : lob preisen (noch <math>y = g$  in miziyánd = A. mh 25: Lob. §. 71); mus-ánā Verschneidung, speciell: castrirter Bock (für myks-and) von mikus = A. ah + 1 (§. 38) castrare; miser neben älterem misker = A. chha: bezeugen; miba-t = Bil. nebāg-r traumen; nas = Bil. nāg-s bringen; nuwa plur. nû = A. 3-7: (Ty. 31-7:, Bil. lahynguá, Quara lynguá) Guizotia oleifera; sárā = Bil. ságará Honig; zrī = Bil. syrqut Braut; ziruvá, zirvá = Bil., Quara jarguá (§. 41) Weizen; sôrinin (zunachst sus saûrinin) = Bil. saquaranin dreissig; sôtrhin = Bil. sağŭataráfin achtzig; sôtā (neben sohotā) = Bil. sağŭatá acht; zawá = Bil. saguá Fett; zawá = Bil. šaguá Kuhfladen; suwi-t = Bil. šudi-št erkranken; tas rosten, braten = A. +h-h: (dabtas eine bestimmte Brodsorte, A. 30: 46: genannt); talásā = Bil. talquisa ficus lutea; war-t = Quara wager-t spielen; wasa (sus wasaa = wasaa noch in wasaa un ich bereitete das Lager d. i. breitete die Haut auf, auf der man schläft) = Bil. wašaġá Leder, Haut; with (aus quitu) = Bil. ogtur, d. i. ++ h. quituz wenig (G. عطيط , وحطيط ); yū (Bil. yaû, yô, Quara yawī, zunächst aus yaqui) = G. A. Hüfte (über y = h, vgl. §. 71). Desgleichen halte ich cicuwá cercopithecus griseo-viridis (A. ரு ) für entstanden aus cicykua (vgl. Kaffa šako der Tota-Affe); die Kunama, welche einst Nachbarn der Agauvölker waren,1 nennen dieselbe Affenspecies tatakā. In manchen Nennwörtern ist der abgefallene Guttural noch in der Pluralform erhalten, wie: giluwá Mann, aber noch plur. gilyk (9AH1); jiruwá plur. jíruk, jírku Huhn; luwá plur. lúkue Kuh; li plur. lik (Bil. lájā plur. lak) Feuer; ûná plur. ykŭn (Bil. odinā plur. ykŭin)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Reinisch, Kunamasprache, S. 13.

606 Beinisch.

Frau u. s. w. Grammatisch hat das Chamir im Perfect g,  $\chi$  in den Pronominalsuffixen eingebüsst, wie nachfolgendes Schema von  $waz = Bil. \ w\bar{u}s$  hören, zeigt:

| Chamir             | Bilīn                       |
|--------------------|-----------------------------|
| Sing. 1) waz-ún    | wds-uġún ich hörte          |
| 2) waz-rú          | wás-ryχ du hörtest          |
| 3) waz-ú           | <i>wás-u</i> χ er hörte     |
| Plur. 1) waz-nún   | <i>wàs-nuỷún</i> wir hörten |
| 2) waz-ŕnu         | wás-dinux ihr hörtet        |
| 3) waz- <u>ú</u> n | <i>wás-ny</i> χ sie hörten. |

- 70) Nur in sehr sporadisch vorkommenden Fällen zeigt das Chamir noch den k-Laut, wo derselbe in den verwandten Idiomen ausgefallen ist, z. B. dyk und dyg gegenüber Bil. duw sprechen; daqüsá gegenüber Quara daüsā Frosch; dikü (Bil. dakü, dayk) gegenüber Quara daü vorbeiziehen.
- 71) Haufig gehen im Chamir k-Laute in y über. Die Erklärung für diese Erscheinung liegt in §. 63, vgl. auch §. 47; Beispiele hiefür sind: ayír = Bil. eġir plur. ikil Vater; tayír = Bil. teġri Tante; aráyā (aus adagā) = Saho, 'Afar adágā, Ty. kg.: Markt, Bazar; griyá (neben girká) plur. girke = Bil. girgá plur. girik Tag; jiriyánā (aus jiyranā) = Bil. jigránā (A. 1176.1) Perlhuhn; kiyán = Bil. keġán Hochzeit; qabez neben iebez (G. 1111., §. 66 und 72) kochen; qōqáyā = G., Ti. \$\difta\_111.\$ Frankolinhuhn; kīs (aus lēs, lays) = A. A\difta\_11.\$ wehklagen; miziyánā = A. adajā; lab; zilā (aus zēlā, zaylā, Quara jēlā) = Bil. jāġalá Vogel; ziyá = Bil. zeġá (G., Ti., A. \difta\_121.\$ Sommer (§. 55); wáyā = A. \difta\_121.\$ Werth, Preis u. s. w.²

<sup>1</sup> Aehnliche Lautvorgänge im Quara, z. B. daw = Bil. dakŭ, Cham. dikŭ vorübergehen; deŭrā, dewrā (vgl. Somali daber Esel, cf. A. 11-16-18 Waldesel) = Dembea dequárā, Bil. dugárā, Cham. duyárā Esel; môzt (zunächst aus mońst) = A. arti 1-18 Amme; wā = Cham. gāā, gbā, Bil. gabá Seite, Richtung; hin, zu, bei u. s. w.

Im Quara kommen die gleichen Lautübergänge vor; vgl. z. B. ay = Bil., Cham. ay werden; aday = Cham. ieday, G. ¬R¬; verlassen; ayir = Bil. egir Vater; aray und arē = A. h. p. versöhnen; bayrā = Bil. bayirā Kette; bēlā (aus baylā) = Bil. baylā Maulthier (G. n h.); dayā = A. R¬; Hochland; lsy = Cham. naq, Bil. nāq geben; lēš

In der Flexion zeigen solche Lautübergänge die Verba mit schliessendem q und  $\dot{q}$ ; vgl. z. B. von naq = Bil.  $n\bar{a}q$  geben:

|                  | Char                                           | Chamir                                      |                                                       | Bilīn                                  |  |
|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Sing. 1) 2) 3) { | Präsens nàg-âkŭn náy-rayk m. náy-ayk f. náy-ac | Perfect naq-ún nay-rú nay-rú nay-c u. s. w. | Präsens<br>nàq-ākún<br>náq-rayk<br>náq-ayk<br>nāq-átī | Perfect nàq-uỷữn náq-rux náq-ux náq-ti |  |

a) Diese Verkürzung geht bei anderen auf q,  $\dot{q}$ , g,  $\dot{g}$  auslautenden Verben, wie:  $a\dot{g}$  werden, iedag verlassen, zurückbleiben,  $ba\dot{q}$  flüssig werden,  $ie\bar{g}aq$  senden, haq siegen, qadaq schöpfen, saq nähen, zaq verspotten u. s. w. noch einen Schritt weiter, indem der k-Laut spurlos ausfällt; dagegen erscheint bei diesen in der tertia singul. masc. generis im Perfect statt der obigen Endung -u (Bil.  $-u\chi$ ) ein  $w\bar{\imath}$ , dessen  $\bar{\imath}$  entweder aus früherem  $-u\chi$  (also  $\bar{\imath}$ ,  $y=\chi$ ) zu erklären ist, oder aber es trat hier eine Lautumstellung von u ein; vgl.:

| Sing. | 1)         | aġ-ún | iedag-ún  | haq-ún | qadaq-ún |
|-------|------------|-------|-----------|--------|----------|
| _     | 2)         | a-rú  | ieda-rú   | ha-rú  | qada-rú  |
|       | , (m.      | a-wi  | ieda-wi   | ha-wi  | qada-wi  |
|       | 3) { m. f. | áġ-ec | iedág-ec  | háq-ec | qadáq-ec |
|       |            | _     | 11. 8. W. | _      |          |

neben den regelrechten, doch seltener gebrauchten Formen: aġ-rú, aġ-ú u. s. w.; awi¹ dürfte entweder für aġ-uy oder für ay-u stehen.

<sup>(</sup>aus layš) = Cham. nas, Bil. nāq-s bringen; layā = Bil. láyā Feuer; salañā (vgl. §. 72), in Dembea salayā (A. ΜΛ :, βΛ :) = Bil. sallaqā Bier; wušañā (aus wušanqā) = Bil. wašaġά Leder; sắwā, sīwā (aus saywā) = Bil. saġūā, Cham. šakūā drei; wáyā = Bil. wákā, Cham. wikā Hyāne; wayā = A. Ψ𝔰: Werth, Preis u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die Adjectivbildung auf -āwī, -āy, -ī in den semitischen Sprachen. Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. II. Hft. . . 39

fällt als solches auch häufig ganz ab; wegen dieser Lautung umschreibe ich daher an dieser Stelle auch nur i, nicht y; vgl. z. B. ieduwá und eduwá = G. 68: (aus 680-1) Schuld; iedefá und edefá = G. L.C., A. L.C. Schmutz; iedüm und edüm = G. ዕድሚ: Lebensalter; ieggá und eggá = G. በለቅት: Blutegel; iefín und efín = G. +n.3: klein; jedoch iecuvá und auch yecuwá (nie ecuwá, welches Scorpion bedeutet, §, 69) = G. λ329: Maus u. s. w.; vgl. jecur und ηπαρ u. s. w. Wir haben in §. 9 a und b gesehen, dass bei den mit Hauchlauten beginnenden Verbis sich helles a behauptet, wie: aden jagen, hafer sich schämen u. s. w. (für grammatisch zu erwartendes iden, hifer); wenn aber der Hauchlaut durch i ersetzt wird, dann lautet der darauf folgende Vocal stets e, nie i, wie: iebez (neben gabez) = G. 1011: Brod backen; iedem = OR ... einladen; iedag = 187: verlassen; iemug = 187: küssen; iegan (Saho kahan, Bedauie kehan) lieben, iezuw (G. 0301) binden, ies verfluchen, ieš machen, iuw (aus iew wegen §. 22) = Ti. Un: geben u. s. w.; und da i im Anlaut, wie oben bei den Nominibus, häufig abfällt, so finden sich im Chamir auch neben den eben angeführten auch folgende Formen: ebez, edem, edag, emug, egan, ezuw, eş, eš u. s. w. Nur in diesem éinen Falle zeigen Verba im Anlaut e.

73) Hinsichtlich der u-haltigen Gutturale ist das Wesentlichste bereits in §. 3 berührt worden. Mit Vocalen verbunden habe ich im Chamir folgende Gruppen beobachtet:

| kйa             | <b>k</b> ùā                            | $k$ ŭ $\bar{\imath}$                                      | kŭe (kŭ)         | kŭē                      | kйй (kū)                           | kŭô  |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|------|
| дйа             | дйā                                    | дŭī                                                       | gŭe (gu)         | дйē                      | дйй (gū)                           | дŭô  |
| qŭ $a$          | $qreve{u}ar{a}$                        | $qreve{u}ar{\imath}$                                      | qйе (qй)         | $qoldsymbol{ar{u}ar{e}}$ | qйй (qū)                           | qйô  |
| ġйa             | ġйā                                    | $oldsymbol{\dot{g}}oldsymbol{ar{u}}oldsymbol{ar{\imath}}$ | <b>ġ</b> йе (gй) | ġйē                      | <b>ġ</b> йй (ġū)                   | ġйô  |
| $\dot{q}$ й $a$ | фйā                                    | $oldsymbol{\dot{q}}oldsymbol{u}oldsymbol{ar{\imath}}$     | фйе (фй)         | фйē                      | $\dot{q}$ йй ( $\dot{q}$ $ar{u}$ ) | ġŭδ  |
| 'nйа            | пйā                                    | กันัเ                                                     | 'nŭe ('nŭ)       | 'nйē                     | ក់ជ័ជ ( <b>កំ</b> ū)               | 'nŭô |
| χйа             | $oldsymbol{\chi}$ й $ar{oldsymbol{a}}$ | χй፣                                                       | χŭe (χū)         | χŭē                      | χŭü (χū)                           | χŭô. |

Graphisch bezeichnete mir Birru diese Laute also: h. kūa, h. kūā, h. kūī, h. kūī, kūē (kŭ), h. kūē, h. kūū und h. kū,²

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur in der Flexion zusammengezogen aus kŭay, z. B. in tertia sing. fem. gener. des Relativs: kūē welche existirt, kūē = kŭay aus kŭ-rá-ri.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Z. B. **11-0-3**: und **11-3**: ich war, vgl. §. 27.

Hh: kũô. In derselben Weise - gũa, - qũa, - gũa, - gũa, - qũa, - gũa, - gũa, - qũa, - gũa, - qũa, - qũa, - qũa, - qũa, - qũa, - qũa u. s. w. Für den Laut n schrieb Birru bald 7 n, bald auch 7 d. i. 7 mit zwei diakritischen Punkten versehen, und demnach auch 7 n nũa u. s. w., wofür die Bilīn die Charaktere 7 und - anwenden. In den Tabellen acceptire ich der Deutlichkeit und typographischer Gründe wegen für die genannten Laute die Bilīnzeichen 7 und - die ja doch auch aus 7, - entstanden sind.

74) Das Chamir weist eine Reihe von Fällen auf, in welchen das u des Kehllautes entweder ganz abgefallen oder wenigstens im Schwinden begriffen ist; so z. B. bağ = Bil. bajū, bayg fliessig werden, aber noch bu-rá = Bil. byg-rá Mehlsuppe: dik neben dikŭ = Bil. dakŭ, dauk vorüberziehen; dàquisa neben dagsa Frosch; cikel neben cikul (A. Fhan) eilen; yal, gal neben qual = Bil. qual sehen; gas = Bil. quas salben; galemá und gualemá (A. A. ) Wampe; kar neben kŭar (Ty. h-19:) zürnen u. s. w., über die Verdünnung des u zu i, e vgl. §. 19 und 20. Umgekehrt kommen aber auch wieder Fälle vor, in welchen Kehllaute ein u zeigen, das in den verwandten Idiomen fehlt; z. B. azyna = Quara anjinī Bil. anjáy gestern; emqūá = Bil. amág (cf. G. A144) Schmutz, iemaŭ-t = Bil, amāg-r sich beschmutzen; emug = G. አምኅ küssen; gŭacír-tā = Bil. grášā (A. ግራጫ) Stachelschwein; xŭdå = Bil. qi! pudendum muliebre; kŭas = A. ha: abmagern; lilqu = A. A+A+: mit Farbe anstreichen; sug = Bil. ji trinken u. s. w. Auf dieser letztern und der im §. 69 berührten Erscheinung beruht wohl auch der Wechsel zwischen k- und Hauchlauten mit w; wie z. B. aus dágsā Frosch (vgl. die Nebenform daqusā) im Quara daūšā geworden; so haben wir: bíwā = G. 1.4: Flusspferd; laû = Agaumed. laġā rechte Seite; maw-au (Relativform, wörtlich: das Fliessige) die fliessige Butter, das Schmalz, vgl. G. onlos; kilas mager werden, aus kahas (oder zunächst kŭahas) vgl. プロス, Ti. われる: allo-ánā Katze = Amh. トンチ・(Gurague) vgl. トスプチ・(Agau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. B. †† λ neben †† λ m- 1 (ohne Hiatus zwischen kŭ und δ, aû) welcher existirt, vgl. §. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. im Mahra: māḥ Butter (Zeitschr. der deutsch. morgenl. Gesellsch. XXVII, 265).

von Agaumed.) und G. hyhn: felis aethiopica; sesawá = A. hny: und hn: Antilope saltatrix; šéwā = Bil. šakā (aus šékā, šaykā, G. R.h., vgl. §. 12) Ebene.

# d) Die Lippeniaute.

- 75) Gleich dem Bilīn besitzt das Chamir, wie es scheint, kein p. Den Laut p finde ich in meinen Materialien in folgenden Wörtern vor: kippená (Lasta), aber gibbená (Wag) Eidechse; pábā (Lasta) = bábā (Wag) Maulbeerbaum; pullimtā (Lasta) Kuh von schmutzig weisser Farbe, das, was A. A-A:. Birru schrieb diese Formen mit A und sprach diesen Laut stark explosiv wie im Amharischen aus (vgl. auch A. d'Abbadie im Journal asiatique, sér. III, tom. XI, 1841, pag. 390).
- 76) Die regelmässig vorkommenden Lippenlaute sind b, f, w und m. Das b (1) wird im Anlaut wie unser b in Bad, böse u. s. w., nach einem Vocal aber wie unser deutsches w gesprochen, während Cham. w der Laut des englischen w zukommt. Im Chamir wechselt bisweilen b, w mit f; z. B. habtam und haftam (A. Unff) reich; nifs und nibis (A. 1961) Wesen, Seele; mazif plur. mazbit (G. 1964) Schleuder; mayuwa junger Stier, das wohl zu A. Offi) (aus offi) zu stellen ist, vgl. §. 60; aqeb = A. hali (G. hali) umarmen; sefir (Bil. cinbir) = Ti. Radi Finger; sabir (Bil. šabir) = A. Offi Riemen; fut y = Ty. Af Sabir Heiratsbündniss, zu G. offi gehörig; sefqa = Bil. šibkā (Quara šebkā, Agaumed. sifhā) Haar, Wolle.
- 77) Häufig lässt sich Lautübergang von b zu w und u beobachten; z. B. wa (Postposition) bei, in = G., Ti., A. (Präposition); iuw, ûw = Ti. Un; G. OUN: geben; duw = G. MAN: (A. MAO: (S. 36 und 69) nähen; güā (Lasta) neben gebá (Wag) = gabā (Bil.) Seite; giûr = Quara gibrá, Bil. gürbá Nacken, Rücken; güiy = A. An: (S. 53) nehmen; qiçuw (im Imperativ qeçû) = G. An: zwicken; lawín = G. An: Weihrauch; miûrd feilen, Denominat. von A. Onler. Seile, zunächst wohl aus der jüngeren amharischen Form Plr: (gleichsam maûrd, woher nach §. 15: miûrd, im Quara móry-ā, y = d wie in §. 51); zôw = A. Hin: (§. 59) regnen;

- zôq und zaûq = G. HAA: (§. 66) schlachten, opfern; siqaw = G. SAA: schwer sein u. s. w.
- 78) Sehr selten steht im Chamir m = b, f, w; mir sind hiefür nur folgende Fälle bekannt:  $mir\bar{a}$  neben  $bil\bar{a}$  Thüre, vgl. A. nc:; mirmir (A. mcmci) = burbur y (A. ncnci) ausspähen, spioniren; qilim und qalim (A. pagin) = Bil. qalab (Saho, 'Afer  $q\bar{a}l\bar{i}b$ , Ty. pagin) die Wasserpfeife, Nargile; qiimta=A. pagin: Herd; qamera=Bil.  $k\bar{u}arab$  Joch.
- 79) Häufiger zeigt das Chamir b, w, û für m in den übrigen Idiomen; vgl. z. B. bisrá plur. bisír = A. onc., Ti. onc. (doch G. ach?) Linse; bitlá = A., G. onc. Hase (§. 57); gebár (Quara gebār) Hälfte, zu A. ron. gehörig, woher amár (aber Ti. ac.) Strick; sab = A. anc. Holle; gebrá = Bil. gamár (aber Ti. ac.) Strick; sab = A. anc. Fusssohle, Sandale; sagíb = G., A. b. r. linke Seite; wibír (Bil. wanbar, A. onc.) = G. onc. Stuhl; wules = A. onc. umrühren; ûnet, ûnet (A. ho.). G. hrit. Wahrheit. Auch scheint mir ûnát (Bil. únar, aber noch plur. únat) Woche, zunächst aus haûnat (vgl. auch §§. 28 und 30), auf den Stamm hon. (vgl. §. 46) zurückgeführt werden zu sollen; vgl. auch qaw vorangehen, und qaû früher, einst, in §. 52.
- 80) Das w geht im Auslaut oder vor folgenden Consonanten in û über; vgl. z. B. jilw-ûn ich drehte um, aber Imperat. jilû drehe um! ebenso jilû-rû du drehtest um, jilû-s-ûn ich liess umdrehen. Abfall von Labialen liegt vor in: grā (nach cf. giûr) = Bil. gŭrbà Rücken; gŭlášā (zunächst aus gŭlwášā, §. 79) = A. 74: Jüngling; xay (zunächst aus xawy, xaûy, §. 68) = G., Ti. 017: gross sein; mìrqá (zunächst aus mūrqā, mūrqā) = A. 11. 12. Merkwürdig sind die beiden Formen: yis (wohl zunächst aus yiwes) trocken sein, und wis trocknen etwas (transit.), welche beide wohl zu G. 711: gehören dürften, wenn nicht vielleicht yis (Bil. īd) eher zu G. 066: zu stellen ist, wovon 06: oder 46: Dürre, Trockenheit.
  - 3) Metathesis und Assimilation von Consonanten.
- 81) Metathesis kommt im Chamir nur bei r und vereinzelt auch bei t und l vor:

- a) Metathesis von t: fárze Pferde (aus fars-te, von firzá Pferd); fárze steht für fardze, d aus t vor folgendem z erweicht und zu z (dz) zusammengezogen. Ferner gehört hieher: mita-kūá = Bil. mākūatá, Ti. ph-t. Teig.
- b) Metathesis von l kenne ich nur in sileq neben siqel = A. At aufhängen, und in tilk $\bar{u}$  neben tik $\bar{u}$  und tikel = A. The pflanzen.
- c) Metathesis von r in: bázrā, plur. baríz, barís-te = A.

  1116: Pferdstute; bukúrtā = A. 1164 : eine bestimmte
  Brodsorte; dīgūrá und dīrgūá, Bil. dāngūrá Fels, Stein; egríb
  und ergíb = A. 1671: Taube; fijirál (aus fijilar und dieses
  aus fijilat) = A. 1671: Schale (§. 43 e); gefrá Schaum, vgl.
  A. 1662: schäumen, neben 1664: Schaum; griyá neben girká
  = Bil. girgá Tag; gūaçír-tā = Bil. grásā, A. 1661: Stachelschwein; çirgá = Bil. šinkrá plur. šinkít (Ti. 171:) Stock,
  Stab; jiriyánā = Bil. jigránā, A. 1196: Perlhuhn; xaruw (Bil.
  'arab) = A. 1662: blind sein (§. 68); kūrmá = A. Chf.,
  1661: Achf.; der Hornrabe; qamerá = Bil. kūaráb Joch (übrigens
  scheint qamerā, wohl aus qaberā, bezüglich der Stellung des rursprünglicher zu sein als kūarab, vgl. A. 1661:, G. 1662:,
  Galla qambarī).
- 82) Assimilation von n an folgende Consonanten haben wir bereits in §. 58 kennen gelernt. Nicht zu den Assimilationen gehören Fälle, wie: abis-se Löwen; axis-se (von axsá) Knoblauch; ficir-re (von ficerá) Ziegen; qücir-re (von qücerā) pudendum viri; qüacil-le (von qüacelā) testiculi; xicil-le (von xicelā) Krallen u. s. w.; vgl. hierüber §. 195. In ammitā (= A. habis, nur in der directen Anrede gebraucht) Hausfrau, hat sich b an vorangehendes m assimilirt.

# 4) Der Accent.

83) Da die Abessinier ähnlich den romanischen Völkern im Allgemeinen die Stimme nur wenig moduliren, so war es mir beim Niederschreiben meiner Texte und Sätze nach dem Dictat meiner Lehrer oft nicht leicht, sofort die richtige Tonstelle aufzufassen, und bei der Revision meiner Texte finde ich daher nicht selten verschiedene Accentbezeichnungen an ein und demselben Worte, und zwar in derselben Beziehung und

Stellung. Im Allgemeinen können jedoch hinsichtlich des Accentes folgende Normen zur Richtschnur dienen:

- a) Der Hauptaccent geht nie auf die drittletzte Silbe zurück, sondern ruht auf der letzten oder vorletzten Silbe.
- b) Bei zweisilbigen Wörtern ruht der Accent auf der letzten Silbe, wenn der Vocal derselben an Quantität den der vorangehenden Silbe überwiegt; z. B. agdå Heuschrecke, amrå Jahr, bidlå Schaden, burå Mehlsuppe, degrå Unrath, dyklå Steinbock, amt Dorn, lib-å fem. lib-å klug, baråd Pulver, fetål Leibtuch, etån Weihrauch, hedår der dritte abessinische Monat; kiyån Hochzeit.
- c) Der kurze Vocal einer (einfach oder doppelt) geschlossenen Silbe im Auslaut überwiegt einen kurzen Vocal der vorangehenden offenen Silbe, z. B. alib Fussspange, arib Freitag, hagir Land, meqbir Grab; adint Wildpret, gesin Hund, kisin Feld, medrix Thürschwelle.
- d) Auf der vorletzten Silbe ruht der Accent, wenn der Vocal derselben durch Natur oder Position lang ist; z. B. būdā Wehrwolf, būnā Kaffeebohne, dosā Eleusine, līnā Deichsel; būzrā (aber plur. barīz, nach §. 83, c) Stute, fūrze (von fīrzā) Pferde, būrre Zollplatz, hūrre Seide, dūrbe Stockwerk, cīmtā junger Stier.

Anmerkung. Der Vocal a, a, wenn aus ā hervorgegangen, gilt für den Accent als lang; z. B. bábā (Bil. bánbā) Maulbeerbaum, bárā (A. ACF:) Sclave, fánā (A. 4.7:) Fackel, gážā (A. 77: gáššā) Schild, xázā (G. 44:) Fisch.

e) Bei dreisilbigen Wörtern ruht der Ton in den sub b und c angegebenen Bedingungen auf der letzten, in den sub d berührten Fällen auf der vorletzten Silbe; zugleich erhält die drittletzte Silbe einen Nebenaccent, wenn die letzte Silbe den Hauptton trägt; z. B. birberá Pfeffer, bàraxá Wüste, bànderás Marschalk, digürá Fels, fiçerá Ziege, gibbená Eidechse, Hàbešá Abessinien, mikerá Kummer u. s. w.; biúsā Feigenbaum, barttā Nachttopf, duxárā (Bil. duģárā) Esel, jiriyánā (Bil. jigránā) Perlhuhn, qalúnā Ei; bukúrtā eine Brodsorte, dugúlšā ebenfalls eine Brodsorte, galímtā Hure, güaçírtā Stachelschwein, jiráffā Peitsche, mikiddā Polster.

### Formenlehre.

### I. Das Verbum.

# 1) Eintheilung des Verbs; Wurzelformen.

84) Die Verba im Chamir sind entweder ein- oder zwei-, drei- und mehrradicalige. Sie theilen sich ein: a) in primitive, b) in denominative Verba.

### A) Primitive Verba.

- 85) Von den primitiven Verben sind folgende einradicalig: bi entbehren, fi ausgehen, gi reif werden, gü aufstehen, ci die Nacht zubringen, zü essen (vgl. Bilinspr. §. 24), kü sein, yi sagen. Auch mi und mu, nur in der Reflexiv-, Causativ- und Passivform, nie aber in der Grundform gebräuchlich, demnach z. B. mi-t vergessen, mu-t tragen, erscheinen jetzt einradicalig, sind dies aber nicht von Haus aus, wie die Bilinformen: megi-r vergessen, müqu-r tragen, ersichtlich machen. Auch von den übrigen angeführten einradicaligen lassen sich die meisten auf zwei- und dreiradicalige zurückführen, doch soll der Beweis hiefür an einem anderen Orte erbracht werden.
- 86) Die weitaus grösste Anzahl der Chamirverba besteht wie im Bilin aus zwei Radicalen, wie: ağ werden, bar lassen, bir warm werden, biz öffnen, dib bedecken, dad treten, dikü passiren, fiz säen, gab sprechen, güid graben, güis ackern, gün herabsteigen, gin altern, jib kaufen, lib fallen, şaq haben, win sein u. s. w. (vgl. Bilīnspr. §. 25).
- 87) Die dreiradicaligen Verba sind der Mehrzahl nach aus dem Semitischen entlehnt, wie: aqeb umarmen, bidel schädigen, biqel wachsen, doges pressen, dakar verstossen, fiqed wollen, cikel eilen, hakes hinken, hayel stark sein, qides heiligen, liluw heucheln, mirez vergiften, nifeg geizen, rigef herabfallen, siqel aufhängen u. s. w., oder aus zweiradicaligen durch Reduplication entstanden, wie gigeb (Bil. gab) verhindern, titek (Amh. +h+h:) sprudeln, auf welche Art auch die vierradicaligen gebildet sind, wie: birbir auf Raub ausgehen, mirmir untersuchen, niknik zudringlich betteln u. s. w.

### B) Denominative Verba.

- 88) Denominative Verba werden gebildet, indem man an den Nominalstamm -s zur Bildung activer, -t zur Bildung reflexiver und -8 zur Bildung passiver Verba anfügt; z. B. von eduvá Schuld: edû-s borgen Jemandem, edû-t sich ausborgen etwas, edú-š ausgeliehen werden (Geld); von oklá Gleichheit: okül-s gleich machen, okül-t gleich werden, - sein; von oda Gelächter: oga-s lachen machen, oga-t lachen, oga-s verlacht werden: von emauá Schmutz: emaŭ-s beschmutzen. emaŭ-t sich beschmutzen, emqu-s beschmutzt werden; von esín Nase: esin-s schneuzen, ssin-t sich schneuzen, ssin-s geschneuzt werden; von dishá Gewohnheit: disin-s gewöhnen, disin-t sich gewöhnen, disin-s gewöhnt werden; von gidir Hunger: gidir-s hungern lassen, gidir-t hungern; von gízū Bauch: gizu-s schwängern, gizu-t schwanger werden; von cil Spiessglanz: cil-s mit Spiessglanz färben, cil-t sich färben; von han dumm: han-s verdummen Jemanden, han-it verdummt (selbst), dumm werden u. s. w.; vgl. auch Bilinspr. §. 28.
- 89) Eine andere Kategorie abgeleiteter Verba wird gebildet, indem an die abstracte Nominalform eines Verbs oder an Partikeln, Interjectionen und schallnachahmende Wörter das Verb y sagen, angefügt wird; z. B. embi y sich weigern, ogúg y donnern, etiš y niesen; búbū y bellen, biçiç y blass sein, bak y hinaufsteigen, da y sich verspäten, dadid y trübe sein (Wasser), dis y froh sein, fig y blasen, ciq y gerade sein, hiçiç y einen schrillen Ton geben, haû y verbrennen, xar y die Nacht zubringen, kad y verleugnen, külil y trippeln, qiss y leise sprechen, lib y lau sein, lil y weich sein, laû y winken, malif y schön sein, mir y hinüberhüpfen, sa y fliehen, suq y schweigen, sitiq y bescheiden sein, tif y ausspeien, wit y laufen, ier y verläumden u. s. w., vgl. Bilīnspr. §. 74.

## 2) Stammformen des Verbs.

90) Gleich dem Bilm bildet das Chamir aus der Grundform des Verbs eine Reihe von Ableitungs- oder Stammformen, welche bestimmte Modificationen der Grundform des Verbs ausdrücken. Hieher gehören folgende Formen:

# A) Der Steigerungs- oder Wiederholungsstamm.

91) Derselbe wird mittelst Wiederholung des Grundstammes oder auch mittelst Reduplicirung der zwei letzten Radicale desselben gebildet und drückt eine Verstärkung der Grundbedeutung aus, wie:

akebkib eifrig sammeln
emqümqü abküssen
aremrim fleissig jäten
dağdağ abgreifen
miselmisel haarscharf gleichen
rirebrib massenhaft aufschichten
sigsig fein stossen
zilzil ausmalen, beschreiben

von akeb sammeln

- " emqŭ küssen
- " arem jäten
- " dağ berühren
- " misel ähnlich sein
- " rireb aufschichten
- " sig stossen
- . zil malen.

Indessen kommt diese Stammform im Chamir nur mehr sporadisch vor und scheint gegen das Bilin, noch mehr aber gegen das Saho, in welchem dieselbe fast von jedem Verb gebildet werden kann, im Verschwinden begriffen zu sein (vgl. Bilinspr. §. 30 und 31).

# B) Der Causativstamm.

92) Das Causativ wird gebildet mittelst -s, welches an die Grundform des Verbs angestigt wird; z. B.

aden-s jagen lassen
akeb-s sammeln lassen
bidel-s schädigen lassen
bir-s wärmen
dad-s treten lassen
ieqan-s Liebe bewirken
emqü-s küssen heissen

von aden jagen

- " akeb sammeln
- " bidel beschädigen
- " bir warm werden
- , dad treten
- " ieqan lieben
- " emqŭ küssen.

u. s. w.

- 93) Dreiradicalige Verba mit ultima y verwandeln dasselbe vor -s in  $\bar{\imath}$ , wie:  $ad\bar{\imath}$ -s theilen lassen, von adiy theilen (§. 56); zweiradicalige aber bilden das Causativ regelmässig, wie: hay-s bewachen lassen, von hay bewachen; qey-s verkaufen lassen, von qey verkaufen u. s. w.
- 94) Verba mit ultima w verwandeln dasselbe vor -s in a; z. B. ezû-s binden lassen, von ezuw binden; jilû-s umdrehen

lassen, von jiluw umdrehen; kû-s tödten lassen, von kuw tödten; siqaû-s schwer machen, von siqaw schwer sein.

- 95) Verba mediae geminata setzen im Causativ -es an, wofür aber der Vocal der vorletzten Stammsilbe des Verba ausfällt; z. B. azz-es befehlen lassen, von azez befehlen; ebb-es räuchern lassen, binn-es Heimweh verursachen, kibb-es belagern lassen u. s. w. Dieser Regel folgen auch Verba mit auslautendem t, s, z, š, ž; z. B. alt-es nähern, von alet nahe sein; baş-es spalten lassen, von baş spalten; marz-es wählen lassen, von marez wählen; qimš-es gürten lassen, von qimeš gürten u. s. w.
- 96) Verba mit schliessendem g, å, q, å, wenn diesen Charakteren ein a vorangeht, werfen jene genannten Consonanten vor dem causativen s ab; z. B. ba-s gerinnen machen, von bad fliessen, gerinnen; iesa-s senden lassen, von iesag senden; ebenso die Causativa von dag berühren, iedag verlassen, cag uriniren, hag siegen, litag gewinnen, gadag schöpfen, sag haben, sag nähen, zaq verspotten u. s. w., als: da-s, ieda-s, ca-s, ha-s u. s. w. Man wurde erwarten, dass in solchen Fällen für q, q, q wenigstens ein Hamze eintreten sollte, also ba'-s (für baġ-s) u. s. w. Meine Gewährsmänner liessen jedoch nie ein solches hören; es ist aber noch zu bemerken, dass neben den angeführten kürzeren Formen auch noch die ursprünglichen gehört werden. so: baġ-s, ieṣaq-s u. s. w. Das Verb naq geben, bildet das Causativ na-s (statt nag-s), welche Form auch insofern interessant ist, als hier nach Abfall von q auch a in a übergegangen ist (vgl. §. 9 c). Das Verb sug (auch sug, sig) trinken, lautet ebenfalls im Causativ sü-s zu trinken geben, neben sug-s, süg-s; vgl. auch §§. 69 und 71.
- 97) Das zweite Causativ wird gebildet, indem an den ersten Causativstamm -es angesetzt wird, als: aden-s-es, adt-s-es, ezû-s-es u. s. w.; vgl. Bilīnspr. §. 40 42. Das Causativ des Wiederholungsstammes (§. 91) wird regelmässig auf -s gebildet, als: akebkib-s eifrig sammeln lassen; das zweite Causativ davon aber wieder auf -es, als: akebkib-s-es veranlassen, dass man eifrig sammeln lasse. Uebrigens kommt das zweite Causativ im Allgemeinen selten in Anwendung.

### C) Der Reflexivatamm.

- 98) Das Reflexivum wird gebildet, indem man an die Stammformen sub §. 92 94 statt -s ein -t, und an den Stamm in §. 95 statt -es ein -et ansetzt, als: akeb-t für sich sammeln, hay-t sich in Acht nehmen, kû-t sich tödten, azz-et gehorchen u. s. w. Von den Verben in §. 96 ist mir keine Reflexivform untergekommen. Ueber den lautlichen Uebergang von t zu r im Reflexiv vgl. oben §. 43 und Bilinspr. §. 43 45.
- 99) Das Causativ des Reflexivs erhält man durch Anfügung des Causativscharakters ·s an den Reflexivstamm, als: fô-t-s zu Athem kommen lassen, von fô-t athmen; gô-t-s Furcht einflössen, von gô-t sich fürchten; ka-t-s sich übersetzen lassen (über den Fluss); mi-t-s vergessen machen, von mi-t vergessen; mu-t-s sich tragen lassen; si-t-s sich ankleiden lassen; sujan-t-s dürsten lassen, von sujan-t dürsten; tam-t-s süss machen, von tam-t süss sein, werden; war-et-s spielen heissen, von war-t spielen u. s. w., vgl. auch Bilinspr. §. 46. Zu bemerken bleibt noch, dass in diesen Fällen reflexives t nie in r übergeht, sondern unverändert bleibt, wie z. B.

### Perfect

| Sing. | 1) <i>fô-t-s-ún</i> | Plur. fô-t-s-nún                                 |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------|
| _     | 2) fô-t-s-rú        | fô-t-s-rnú                                       |
|       | 3) fô-t-s-ú         | $f\hat{o}$ - $t$ - $s$ - $\check{u}$ $\hat{n}$ . |

### D) Der Passivstamm.

- 100) Das Passivum erhält man, indem man an die Stammformen sub §. 92 94 und §. 96 statt -s ein -š, und bei den Verben sub §. 95 ein -sš ansetzt, als: aden-š gejagt werden, adī-š getheilt werden, ezū-š gebunden werden, ieṣa-š und ieṣaq-š gesendet werden, baṣ-eš gespalten werden u. s. w.
- 101) Auf s, z auslautende Verbalstämme assimiliren diese Charaktere an folgendes š des Passivzeichens; z. B.: bileš-š ausgebohrt werden, von biles bohren; dikūš-š angezündet werden, von dikūs anzünden; fireš-š angepackt werden, von fires anpacken; biš-š geöffnet werden, von biz öffnen; fiš-š gesäet werden, von fiz säen u. s. w.
- 102) Ebenso häufig wird in diesen genannten Fällen das reflexive -t zur Passivbildung verwendet, vor welchem t aber

vorangehendes s, z in š sich verwandelt; z. B.: cigešt fortgeprügelt werden, von ciges fortprügeln; hakešt (von hakes) geholfen werden, neben hakeš-š; qašt (von qas) neben qaš-š gesalbt werden; qirešt und qireš-š (von qires) geschnitten werden u. s. w.

- 103) Verba mit auslautenden u-haltigen Gutturalen bilden das Passiv entweder regelmässig wie in §. 100 oder auf -št; z. B. emqū-š und emqū-št gektisst werden; xū-š oder xū-št gegessen werden; duqū-š oder duqū-št gesprochen werden; dikū-š oder dikū-št vorūbergebracht werden u. s. w.
- 104) Der Passivcharakter -š kommt auch vereinzelt mit reflexiver Bedeutung vor; z. B.: gadem-š sich hinstrecken, ausgestreckt liegen = A. + P. (= A. + L.); ebenso: areq-š (= A. + L.) sich aussöhnen; disin-š sich gewöhnen u. s. w. (vgl. auch §. 108), wie andererseits das reflexive -t in einigen wenigen Fällen mit passiver Bedeutung gebraucht wird; z. B.: bin-t gebrannt werden (der Kaffee, von būnā gebrannte Kaffeebohne); bi-t (Bil. bi-st) beraubt, ledig werden, von bi entbehren; dib-t neben dib-š (Bil. dib-t) geschlossen werden, von dib verschliessen; qūaš-t (Bil. baš-ir) gemolken werden, von qūaš melken.
- 105) Passiva aus Causativstämmen kommen nur vereinzelt, und zwar blos bei intransitiven Verben vor; z. B. bir-š-š erwärmt werden, von bir-s erwärmen, bir warm sein, werden; fi-š-š fortgeschickt werden, von fi-s entlassen, fi-t fortgehen; gŭi-š-š aufgerichtet werden, von gŭi-s aufrichten, gŭ aufstehen (gūn ich stand auf, gŭ-rú du standest auf) u. s. w.
- 106) Passiva aus Reflexivstämmen sind ebenfalls nur sehr selten im Gebrauche; z. B. gô-t-š in Furcht gesetzt, eingeschüchtert werden; ka-t-š hinübergesetzt werden (über den Fluss); mi-t-š in Vergessenheit gerathen; tam-t-eš süss gemacht werden. Das reflexive t bleibt wie bei den Verben in §. 99 durch alle Personen hindurch in der Flexion gleich und geht nicht wie in §. 43 in r über.
- 107) Causativa aus Passivstämmen werden im Chamir nicht gebildet, sondern es wird diese Stammform durch Verba, wie: bar lassen, azez befehlen u. s. w. umschrieben; das von diesen abhängige Verb wird in den Subjunctiv gesetzt (vgl. Bilīnspr. §. 56); z. B. an Birrú-t cigištetá azzún ich liess Birru fortprügeln (= ich gab den Auftrag hinsichtlich Birru, dass er fortgeprügelt werde).

# E) Der reciproke oder Gegenseitigkeitsstamm.

108) Das Reciprocum bildet das Chamir mittelst Anfügung des Passivcharakters -š (vgl. §. 104) an die reduplicirte Form des Grundstammes; z. B.

emqümqü-š sich gegenseitig küssen eqaneqan-š sich wechselseitig lieben jiñjiñ-š sich gegenseitig erzählen qüalqüal-š einander sehen naqnaq-š einander verachten ninqninq-š einander drohen zilezil-š einander Fabeln erzählen safsaf-š sich gegenseitig schreiben waqerwaqer-š einander ausfragen

I. Grandform

von *emq*ŭ küssen

- , eqan lieben
- " jiň erzählen
- " qual sehen
- " naq verachten
- " nineq drohen
- " zil malen
- " saf schreiben " wager fragen.
- 109) Indem man an die vorangehenden Formen -es anfügt, erhält man das Causativ des Reciprocums; z. B. eqane-

II. Wiederholnugustamm

- qan-š-es gegenseitige Freundschaft stiften, jiñjin-š-es den Anlass geben, dass einer nach dem andern eine Geschichte erzähle u. s. w.
- 110) Hiernach erhalten wir nachstehende Tabelle der im Chamir gebräuchlichen Verbalstämme:

|                | I. ALTIMITALM                   | TI MIGGERANTINE                                     |  |  |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| $\int_{1}^{1}$ | dib akeb u. s. w.               | dağdağ miselmisel akebkib                           |  |  |
|                | III. Ca                         | usativstamm                                         |  |  |
|                | A) Erstes Causativ              | B) Zweites Causativ                                 |  |  |
| aden-s         | adī-s ḥay-s kû-s azz-e          | aden-s-es adī-s-es u. s. w.                         |  |  |
|                | C) Causativ des V               | Wiederholungsstammes                                |  |  |
|                | a) Causativ I                   | b) Causativ II                                      |  |  |
| d              | aĝda(ĝ)-s akebkib-s             | daĝda(ĝ)-s-es akebkib-s-es                          |  |  |
|                | IV. Rei                         | lexivstamm                                          |  |  |
|                | A) Einfaches Reflexiv           | B) Causativ des Reflexivs                           |  |  |
| a              | 1 2 8 4 keb-t hay-t kû-t azz-et | $\widehat{f\hat{o}}$ -t-s $mi$ -t-s $azz$ - $et$ -s |  |  |

### V. Passivstamm

# A) Passive Grundform aden-š adī-š kū-š zŭ-št B) Passiva aus Causativen C) Passiva aus Reflexion 1 2 3 3 gô-t-š ka-t-š tam-t-eš VI. Gegenseitigkeitsstamm A) Einfaches Reciprocum B) Causativ des Reciprocums 1 2 1

Dieser Tabelle zufolge werden im späteren Verlaufe die verschiedenen Verbalstämme des Chamir einfach durch die Ziffern: II, III A, III Ca u. s. w. bezeichnet werden.

eganegan-š-es.

emqiimqii-š eqaneqan-š

111) Aus dem Semitischen werden oft Verba in verschiedenen Stammformen herübergenommen und an diese die Chamirendungen wie an einheimische Stämme angesetzt; z. B.: abreš-ú er demolirte = Ty. hf. (Causativ von L. 1) in Ruinen zerfallen. An diese entlehnten Stammformen werden auch noch stammbildende Elemente des Chamir angesetzt; z. B. abriš-es-ú er liess demoliren, àbreš-r-ú er trug sein eigenes Haus ab. Ebenso timen wollen, timn-ú er wünschte = A. † 7: (von 7:), davon timen-s Wünsche erregen, timen-t für sich Wünsche hegen; oder tismam Gefallen finden an Jemand = A. † 7: (von 1), davon Causativ tismam-s eine gute Meinung für Jemand verursachen u. s. w.; vgl. auch Bilīnspr. § 61.

### 3) Tempora des Verbums.

112) Im Chamir werden drei Zeiten unterschieden und zwar: Präsens, Perfect und Futurum, als: wáz-a-uk er hört, waz-u er hat gehört, wáz-tü er wird hören. Da diesen einfachen Zeitformen zumeist aoristische Bedeutung zukommt, so wird, um ein duratives Präsens, Perfect oder Futurum auszudrücken, das Verbum entweder in der Participial- oder Relativform mit einem Auxiliarverb verbunden, worüber sub §. 183 ff. zu vergleichen ist.

622

113) In der Flexion kennt das Chamir Singular und Plural, ferner drei Personen, von denen in der tertia sing. eine masculine und eine feminine Form unterschieden werden. Die Personalpronomina können in der Abwandlung dem Verb entweder vorgesetzt (zumeist wohl nur dann, wenn auf dieselben ein besonderer Nachdruck gelegt werden soll) oder auch weggelassen werden. Die an den Verbalstamm anzusetzenden Temporalsuffixe sind folgende:

|       |         | Präsens                 | Perfect     | Futurum   |
|-------|---------|-------------------------|-------------|-----------|
| Sing. | 1)      | -å-kŭn                  | -un         | -jir      |
|       | 2)      | -r- $a$ - $uk$          | -r-u        | -tir      |
|       | 3) {m.  | -a- $uk$                | -u          | $-tar{u}$ |
|       | 9) 1 f. | - <b>а</b> -с           | -c          | -tī       |
| Plur. | 1)      | -n-å-kŭn                | -n-un       | -n- $ak$  |
|       | 2)      | -rn-a-yk                | -rn-u       | -ten-ak   |
|       | 3)      | $-\dot{n}$ - $a$ - $uk$ | $-y\dot{n}$ | -inta-uk. |

Anmerkung. Vergleicht man diese Pronominalsuffixe mit denen des Bilīn (Bilīnspr. §. 64), so bemerkt man für das Präsens im Singular, wie in der prima plur. eine vollständige Uebereinstimmung, nur in der tertia fem. steht -c = Bil. tī (vgl. oben 8, 39 a). In der secunda plur, haben wir im Chamir für Präsens und Perfect r = Bil. d (vgl. §. 44). In der tertis plur. des Präsens zeigt das Chamir ein -n gegenüber Bil. -an; über den Abfall von a vgl. oben §. 23. Das n wird man als ältere Form, als Bil. n anzunehmen haben, wie auch das Chamirpronomen der tertia plur.: nāy, auch nāy-tāy und ná-tāy sie, gegenüber Bil. nāû sie. Im Perfect hat das Chamir in allen Personen den im Bil. noch vorhandenen Gutturallaut eingebüsst (vgl. §. 69), nur in der tertia plur. hat sich in Cham. -un = Bil. -nuy der abgeschwächte Guttural erhalten (vgl. §. 58 und Bilīnspr. §. 16). Im Futurum zeigt das Cham. durchwegs ältere Formen als das Bilīn. Die erste Person -jir und -jer scheint mir mit dem Bilinrelativ -ger (vgl. Bilinspr. §. 194, Anmerk.) gleich zu sein, i = d, wie in §. 63. Die Bilinform: wás-rī (= Cham. waz-jir) dürfte demnach auch für was-īr (aus was-jir, was-ger, vgl. oben §. 71) stehen. In der zweiten Person: wastir du wirst hören, würde dem Gesagten zufolge -tir für t-ger stehen, wie ja auch im Relativ Cham. waz-rá-r = Bil. wās-rá-der

der du hörst, worin  $r\bar{a}^{\, 1}$  aus ra (= früherem ta, Zeichen der zweiten Person) + a (Präsenszeichen, das auch im Indicativ  $y\dot{a}s$ -ra-yk du hörst, gegenüber  $w\dot{a}s$ -r- $y\chi$  du hast gehört, erscheint); Bil.  $w\dot{a}s$ - $t\bar{a}$  stünde demnach für  $w\bar{a}s$ - $t\bar{a}$ -ger = Cham.  $w\dot{a}s$ - $t\bar{i}$  (aus was-t-ger). In der dritten Person sing.: Cham.  $w\dot{a}s$ - $t\bar{a}$  sie wird hören, ist Cham.  $u\dot{a}s$ - $t\bar{a}$  sie wird hören des Verbaladjectivs, wie: ligm- $u\dot{a}$ , fem.  $u\dot{a}s$ - $t\bar{a}$  sie wird hören des Präsens auf, nach Analogie im Singular dürfte aber wohl auslautendes  $u\dot{a}s$ - $t\bar{a}s$ -t

114) Diese oben in §. 113 angegebenen Pronominalsuffixe werden mit dem Verbalstamm verbunden zur Bezeichnung der positiven Aussage, als: wàzākūn ich höre, waz-ūn ich hörte u. s. w. Ausser diesen Elementen besitzt das Chamir noch bestimmte Formen für die Negation und die Frage. Für die Negation werden die negativen Formen des Relativs (vgl. §. 161 ff.) in Anwendung gebracht, abweichend vom Bilīn, das auch für die directe Rede ein Negativum besitzt (vgl. Bilīnspr. §. 65). Die Frage aber wird im Chamir mittelst der Partikel -ma (Bil. -mā) bezeichnet, z. B. wazākūn-má höre ich? wazāker-má höre ich nicht? wàzru-má hast du gehört? wazīyar-má hast du nicht gehört? Näheres hierüber vgl. in §. 188 f.

### 4) Die Conjugationen.

115) Gegenüber dem Bilīn, welches drei Conjugationen unterscheidet, deren charakteristischer Unterschied darin besteht, dass in gewissen Hauptzeiten und Modis zwischen dem unveränderlich bleibenden Verbalstamm und den Personalsuffixen ein -ī- zum Vorschein kommt oder nicht (vgl. Bilīnspr. §. 66), zeigt das Chamir allerdings nur eine einzige Conjugation, indem dasselbe das Bil. ī der zweiten und dritten Conjugation bereits eingebüsst hat. Da auch die Quarasprache jenes ī noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ā für a durch den Einfluss des Tons gedehnt. Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. II. Hft.

besitzt, über dessen Ursprung später bei Behandlung des Quara die Rede sein wird, so ist der Gedanke wohl abzuweisen, dass jenes i nur ein secundärer, blos verbindender Laut des Bilin sei. Dagegen kommen im Chamir hinsichtlich der Vocalisation der Verbalstämme in der Flexion sehr nennenswerthe Veränderungen vor, welche das Bilin nicht kennt. Denn während dieses die Pronominalsuffixe entweder mittelst i oder unvermittelt einfach mit dem Verbalstämm verbindet und in diesem letzteren keinerlei Vocalveränderungen zu Tage treten, weist dagegen das Chamir verschiedentlichen inneren Vocalwechsel in den Verbalstämmen auf, den wir im Nachstehenden kurz zur Darstellung bringen wollen.

- a) Die in §. 85 aufgeführten einradicaligen Verba: bi, fi, gi, ci, yi zeigen vor vocalisch anlautenden Suffixen, wie auch vor r nur den einfachen Consonant b, f, g, c, y, vor consonantischen aber tritt das kurze i des Stammes wieder zum Vorschein, als: b-akūn, b-rauk, b-un, b-ru u. s. w., aber: bì-nakūn, be-nun, bi-jir, bi-tir u. s. w.
- b) Die Verba  $g\bar{u}$ ,  $\chi\bar{u}$ ,  $k\bar{u}$  (§. 85) bleiben dem Stamme nach unverändert, nur mit folgendem u wird  $\bar{u}$  des Stammes in  $\bar{u}$  zusammengezogen (§. 27), als:  $g\bar{u}$ -åk $\bar{u}$ n,  $g\bar{u}$ -ráuk,  $g\bar{u}$ n (für  $g\bar{u}$ -ún),  $g\bar{u}$ -rú,  $g\bar{u}$  (für  $g\bar{u}$ -ú) u. s. w.
- 116) Zweiradicalige Verba bleiben wie im Bilīn vor allen Pronominalsuffixen unverändert; z. B. von gab sprechen: gàb-ākún, gab-ráuk, gab-un, gab-rú u. s. w.
- a) Nur die Verba mit auslautendem w verändern dasselbe vor consonantischen Suffixen in û; z. B. von kuw tödten: kuw-ăkün, aber kû-rauk, kuw-ún, aber kû-rú u. s. w. Ebenso verändern Verba mit schliessendem y, wenn diesem y nicht der Vocal a vorangeht, jenes y in ī; z. B. von güiy nemen: gŭiy-ākūn, aber gŭi-rauk, gŭiy-ún, aber gūi-ru. Dagegen bleibt y z. B. in ḥay bewachen: ḥāy-ākūn, háy-rauk, hay-ún, hay-rú u. s. w. Ueber die auf l, r, n auslautenden Stämme, wie: bin aus dem Schlaf auffahren, bar lassen, bir fliegen, dil bestimmen, kil brechen u. s. w. vgl. §. 118.
- b) Verba mit schliessendem g,  $\dot{g}$ , q,  $\dot{q}$ , wenn diesen Lauten ein a vorangeht, wie:  $a\dot{g}$  werden,  $ba\dot{q}$  fliessig werden,  $da\dot{g}$  berühren, haq siegen, saq nähen, zaq verspotten (vgl. §. 71 a),

werfen diese Gutturale mit Ausnahme in der prima sing. präs. und präteriti, in den Hauptzeiten und Modis also ab; vgl. z. B. ag werden:

|       |                    | Präsens                         | Perfect       | Futur            |
|-------|--------------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| Sing. | 1)                 | àġ-åkún                         | aġ-ún         | á-jir            |
| _     | 2)                 | á-rayk                          | a-rú          | á-tir            |
|       | 2\∫m.              | á <b>ġ-a<u>u</u>k</b>           | ર્વ-ાળૉ       | á-tū             |
|       | <sup>3)</sup> { f. | á <b>ġ-auk</b><br>áġ <b>-ac</b> | áġ-ic, ac     | á-tī             |
| Plur. | 1)                 | à-nàkún                         | a-nún         | á-nak            |
|       | 2)                 | á-rna <u>u</u> k                | á-rnu         | à-tenák          |
|       | 3)                 | á-nauk                          | a- <u>ú</u> ň | á-ntayk, á-tayk. |

- c) Im Präsens wie im Perfect sollen, wie mir versichert wurde, von Frauen noch die volleren Formen ág-rauk, ag-rauk; ag-ru, ag-u, ag-un ag-un gesprochen werden, dagegen auch von diesen bereits: a-naukun, á-nauk, ferner a-nun und so auch das ganze Futur: á-jir u. s. w., wie bei der jüngeren männlichen Generation gebildet werden. Ueber die Verba naq geben, und saq haben, beide ganz gleichmässig construirt, vgl. §. 71. Ein Analogon zu diesen lautlichen Vorgängen bietet im Bilin das Verb šāq haben; vgl. Bilīnspr. §. 75.
- d) Das Verb suq (auch suq, siq) trinken, wird folgendermassen flectirt:

|       |                    | Präsens             | Perfect   | Futur      |
|-------|--------------------|---------------------|-----------|------------|
| Sing. | 1)                 | sùq-åkún            | syq-ú $n$ | 8นี-jír    |
|       | 2)                 | sii-ráuk            | sil-rú    | sii-tír    |
|       | 9) [m.             | süy-áuk             | sily-ú    | sil-tá     |
|       | <sup>3)</sup> { f. | stiy-áyk<br>stiy-ác | sii- $c$  | કાંદ-tર્દ  |
| Plur. | 1)                 | sù-nakún            | sil-nún   | sü-nák     |
|       | 2)                 | stiy-ŕnauk          | stiy-†nu  | sii-tnák   |
|       | 3)                 | sii-náuk            | süy-úñ    | sii-ntayk. |

117) Dreiradicalige Verba haben in der Regel in der ersten Stammsilbe den Vocal i, in der zweiten e, wie: bidel schädigen, biles ausbohren, fiten versuchen, cibes verstecken, jimer probiren, mirez vergiften, nifeg geizen, rigef herabfallen, siqel aufhängen u. s. w. Diese Vocalisation erklärt sich aus Ty. A. N. A., Ti. N. A. u. s. w., wonach dann im Chamir zufolge §. 15 betontes a zu i und unbetontes a zu e übergeht. Ueber davon abweichende Vocalisation, wie aden jagen, hafer

sich schämen, dakar verstossen u. s. w. vgl. §. 9; über Verba mit anlautendem e neben ie, wie: ebez, iebez Brod backen, vgl. §. 72. Formen, wie oper oder ioper deponiren, boqes ausraufen, doges zusammenpressen u. s. w. stehen für ieqüer, biqües, digues, vgl. §. 21. In der Flexion nun bleibt der Vocal der ersten Silbe unverändert, der der zweiten Silbe aber fällt unter Umständen ab, wie aus folgendem Schema selbst am besten zu ersehen ist; z. B. von biles:

|       |                    | Präsens             | Perfect  | Futur        |
|-------|--------------------|---------------------|----------|--------------|
| Sing. | 1)                 | bìls-ākún           | bils-ún  | bìles-jír    |
| ŭ     | 2)                 | bìls-ráuk           | bils-rú  | bils-tír     |
|       | "∫m.               | bìls-áuk            | bils-ú   | bils-tá      |
|       | <sup>3)</sup> { f. | bìls-áuk<br>bils-ác | bíls-ec  | bils-ti      |
| Plur. | 1)                 | bìls-nākún          | bils-nún | bìls-nák     |
|       | 2)                 | bils-tnayk          | bils-†nu | bils-tenák   |
|       | 3)                 | bìles-nayk          | bils-ún  | bils-íntauk. |

Anmerkung. Verba, welche in der zweiten Silbe einen anderen Vocal als e haben, wie: dakar verstossen die Frau, ieqan lieben, diküs anzunden u. s. w., behalten denselben in allen Personen bei, wie dakar-akun, dakar-un, diküs-akun, diküs-akun, diküs-akun, diküs-akun, duksun, vgl. §. 3) u. s. w.

118) Verba mit auslautendem *l*, *r*, *n* zeigen in der zweiten Person des Präsens wie des Perfects eine Abweichung im Suffix (vgl. Biltnspr. §. 72), zugleich bietet auch die Vocalisation des Stammes einige Verschiedenheiten vom vorangehenden Schema, wie aus folgendem zu ersehen ist; wir wählen als Beispiel das Verb *fiten* versuchen, aus:

|                   | Präsens             | Perfect          | Futur        |
|-------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Sing. 1)          | fitn-åkún           | fiţn-ún          | fiten-jír    |
| 2)                | fiten-dáuk          | fiten-dú         | fiten-tir    |
| <sub>2\</sub> fm. | fitn-áuk            | fitn-ú           | fiten-tá     |
| 3) \ f.           | fìtn-áuk<br>fìtn-ác | fítn-ec          | fiten-ti     |
| Plur. 1)          | fiten-nakún         | fìtne-nún        | fìtn e-nák   |
| 2)                | fiten-drnauk        | fiten-drnu       | fiten-tenák  |
| 3)                | fitne-náuk          | fitn- <u>ú</u> n | fitn-íntauk. |

Ebenso flectiren die auf l und r auslautenden, wie bidel schädigen, hater rauben, nur in der tertia plur. präsentia,

dann in der prima plur. perfecti et futuri tritt der Wurzelvocal der zweiten Silbe vor auslautendes l, r, wie: bidel-náyk sie schädigen, hàter-náyk sie rauben, bidel-nún, bidel-nák u. s. w. Zweiradicalige Stämme, wie bar lassen, di bestimmen u. s. w. lassen den Stamm unverändert und verändert einfach die mit r beginnenden Suffixe in d, wie: bár-dayk, bar-dinayk u. s. w. Ueber die Verba mediae geminata auf l, r, n vgl. §. 120.

- vor consonantischen Suffixen, vgl. von adiy theilen: àdy-âkún, ady-ún, aber adi-rayk u. s. w. Ebenso verwandeln die auf w auslautenden dasselbe in û, wie von jiluw umdrehen: jilu-akún, jilu-ún (und jilūn), aber: jilū-rayk u. s w., vgl. §. 116 a. Die auf g, ġ, q, ġ auslautenden Triliterae, wenn jenen Lauten ein a vorangeht, wie: iedag verlassen, iesag senden, qadag schöpfen, qaşaġ züchtigen, litag gewinnen, folgen dem Schema in §. 116 b.
- 120) Die Verba mediae geminata werden wie zweiradicalige Stämme flectirt, indem der zweite Wurzelvocal in den Hauptzeiten und den meisten Modis ausfällt, dagegen wird vor consonantischen Suffixen und dem Verbalstamm ein e eingeschoben; vgl. z. B. von qaded scheiden: qàdd-ākûn, aber qàdderāyk u. s. w. Dieser Regel folgen auch die Stämme auf l, r, n, wie qalel leicht sein, marer bitter sein, binen Heimweh haben, als: qàll-ākûn, aber qàlle-rāyk nicht -dayk, wie bei den Verben in §. 118.
- 121) Das Chamir kennt keine Objectssuffixe am Verb, welche im Bilin eine so grosse Rolle spielen (Bilīnspr. §. 76 ff.); statt dieser Suffixe wird hier der Dativ oder Accusativ des persönlichen Fürwortes gesetzt; z. B. an kü-t eqanún = Bil. an inkalugún-kā ich habe dich geliebt, ayír liná qūrš yi-cis iewú = Bil. y'egér laná qūrš uwúgū-la der Vater gab mir zwei Thaler; vgl. unten im Abschnitt über das Pronomen. Dass das Chamir die genannten Objectssuffixe einst ebenfalls besessen und erst später dieselben eingebüsst habe, dafür spricht wohl auch der Umstand, dass die Agaudialekte in den Landschaften um den Tzanasee die genannten Suffixe ebenfalls gleich dem Bilin noch besitzen.

### 5) Die Modi des Verbs.

122) Das Chamir unterscheidet gleich dem Bilm folgende Modi: 1) Indicativ, 2) Subjunctiv, 3) Consecutiv, 4) Imperativ, 5) Jussiv, 6) Conditional I, 7) Conditional II, 8) Optativ, 9) Modus der Gleichzeitigkeit, 10) Perfectum subordinatum, 11) Causalis, 12) Objectmodus, 13) Participium, 14) Relativa,

15) Verbalnomen.

# A) Der Indicativ.

123) Die Formen desselben sind bereits in den vorangehenden Schemata §. 115 ff. angegeben worden. Der Indicativ wird, wie im Bilin, nur in Hauptsätzen gebraucht, in allen Nebensätzen dagegen werden je nach der Art der Abhängigkeit die nachfolgenden Modi in Anwendung gebracht.

### B) Der Subjunctiv.

124) Der Gebrauch desselben beschränkt sich auf die Nebensätze der Absicht und des Zweckes. Hinsichtlich der Vocalisation der Stämme gelten hier dieselben Normen, welche oben §. 115 ff. angegeben worden sind, namentlich stimmt die Vocalisation der Triliterae durchaus mit der des Futurums überein, wie ja auch die grammatischen Formen des Subjunctivs augenscheinlich sich von denen des Futurums abgezweigt haben. Als Schema wähle ich von den dreiradicaligen das Verb qides heiligen, aus und stelle der größeren Anschaulichkeit wegen dem Chamir-Schema das Bilmische gegenüber.

# Subjunctivus positivus.

|          | Chamir      | Bilin                |
|----------|-------------|----------------------|
| Sing. 1) | qìdes-já    | qadd <b>as-í</b> yā  |
| 2)       | qìdes-tá    | qaddás-tō            |
| 3) {     | m. qìdes-tá | qaddás-rō            |
| ا (د     | f. qides-tá | qaddás-tō            |
| Plur. 1) | , qìdes-ná  | qadd <b>ás-n</b> ō   |
| 2)       | qìdes-tená  | qadd <b>às</b> -tino |
| 3)       | qids-íntā   | qaddàs-dinó.         |

Beispiele: Kŭ qal-t wazjá ietetún (Bil. kŭ qålsī wasiyā intuĝún) ich bin gekommen, um deinen Befehl zu hören. Wurát

Birrūt tas-tā fiqedrāuk-ma (Bil. wurā-d Birrūt ša'di-tō faqadrāuģu-n) warum beabsichtigst du Birru zu schlagen? Qírše iū begā jibū, nīr şimūr-dī quāltā ṣayū (Bil. qirš uwō baggā jibūu, nīr šimārsī qūāltō šāqūģū-lā) einen Thaler gebend kaufte er ein Schaf; um es zu besichtigen, fasste er es am Schwanze an. lūnā wālsāna ṣayīr wulestā wirbī-l tūc (Bil. oginā malasāna-s šāqro malāstō wārabīl tūtī) die Frau den Rührstock genommen habend, ging um umzurühren in den Fluss hinein. İeçuwā ārī-s suntā firec (Bil. inšuwā ār-sī sūtō fītī) die Maus ging hin, um Korn zu stehlen. K'īr-n ewaū qūrše qūālnā naq (Bil. kū eģēr uwā qirš qūālnō nāqī-nā) gib her das Geld, das dir dein Vater gegeben hat, auf dass wir es ansehen! Yi-t kūtenā etetīnu (Bil. kūtinō-la intidinux) ihr seid gekommen mich zu tödten. Zrī nasīntā fīrūn (Bil. zurgūt nāqsidinō fīnux) sie zogen aus, um die Braut zu holen.

125) Grössere Abweichungen in den beiden Idiomen treten im Negativ zum Vorschein, wie das nachfolgende Schema zeigt:

|       |                    | puplanenans negamans   |                      |
|-------|--------------------|------------------------|----------------------|
|       |                    | Chamir                 | Bilin                |
| Sing. | 1)                 | qidə-t-kā              | qadd <b>às</b> -g-in |
|       | 2)                 | qids-i ·rā             | qaddàs-gi-r-in       |
|       | 9, ∫m.             | qids-t-ya              | qaddàs-g-in          |
|       | <sup>3)</sup> ( f. | qids-i-yā<br>qids-ī-rā | qaddàs-gi-r-in       |
| Plur. | 1)                 | qids-t-nā              | qaddàs-gi-n-tn       |
|       | 2)                 | qids-t-rnā             | qaddàs-gi-dn-in      |
|       | 3)                 | qids-i-nā              | qaddàs-gi-n-in       |

Beispiele: Šišet-ikā lib-ikā ni nán-dī yi-t iewú (Bil. šatát yi-gīn lab-gin nī nánsī uwúgŭ-la) damit ich nicht ausgleiten und fallen möge, gab er mir seine Hand. Ederá-cik kū-t şàr-s-ākún yi-t kuw-trā (Bil. jár-id šár-id-ākún-kā kū-girin-ila) ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht tödtest. Sunátā kū ár-dī sun-iyā kū nín-dī hay (Bil. suwántā kū ár-sī sū-gīn kū línen-si takáwī) bewache dein Haus, auf dass nicht ein Dieb dein Korn stehle! Kū jená kir-irā ederá-cik çaû (Bil. kū ganá kir-girin jár-sī šiwī) bete zu Gott, dass deine Mutter nicht sterbe! Nī-t ṭas-inā yiná-t tiksá çuwú (Bil. šā'di-ginin-ilū tiksá šīwūúgū-nā) er bat uns sehr, wir möchten ihn nicht schlagen. Fetná-l tuw-irnā çaûten (Bil. fitná-l tû-gidnín šiwā)

betet, dass ihr nicht in Versuchung eintretet! Sájit na ár-dī χũ-inā cisintī ḥayūn (Bil. jáuggut nā ár-sī qũ-ginin kisin-sī takáûnuχ) sie bewachten den Acker, damit nicht die Paviane ihr Korn fressen möchten.

Anmerkung. Der Zusammenhang der Chamirformen mit denen des Bilin leuchtet ein für den positiven Subjunctiv, zugleich kann man aus den Schemata den Zusammenhang des positiven Subjunctivs mit den Futuralformen (vgl. §. 113) er-Im negativen Subjunctiv entspricht Cham. -- dem negativen gi, g des Bilīn, indem dieses im Chamir zu y und i sich mouillirt hat (vgl. §. 71), wie dies aus den negativen Formen der folgenden Modi ganz deutlich hervorgeht. Mit -kā in qids-i-kā vgl. G. h., Pronominalsuffix der ersten Person sing. Zur Form qids-t-yā fem. qids-t-rā vgl. §. 164. In den negativen Bilinformen ist nur das auslautende -in fraglich; ich halte dasselbe ebenfalls für eine Negativpartikel (vgl. 178, ..., ha:), so dass das Schema für das Bilin wäre: Verbalstamm + Negation + Pronomen + Negation; vgl. die Negation des Verbs im Amharischen und Tigray mittelst: ha - 9:, he - 3:, d. i. Negation + Verb mit Pronomen + Negation.

126) Statt der obigen Subjunctivformen kann auch der Objectsmodus gebraucht werden, wenn das Verb des regierenden Satzes ein transitives ist; z. B.: an Birrūt tās-je-ñā māxerū er rieth mir an, dass ich Birru schlage. An Birrūt tās-ì-ka-ñā māxerū er rieth mir, dass ich Birru nicht schlagen sollte; vgl. §. 155.

# C) Der Consecutivus.

127) In der Bedeutung und Construction stimmt derselbe vollständig mit dem gleichen Modus im Bilin überein (Bilīnspr. §. 83). Er bezeichnet den Zielpunkt oder die Zeitgrenze, bis wohin die Dauer oder Wirkung einer Handlung sich erstreckt, und wird gebildet, indem man den Futurformen in §. 113 die Partikel sik (Bil. sīk = sī-k, Objectssuffix sī + k ganz, durchaus) anfügt, wie: qìdes-jír-sik bis ich heiligen werde, geheiligt habe, qìdes-tír-sik u. s. w.; vgl. G. h. L. + h. h. h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. + h. L. +

Beispiele: An etet-jír-sik ení-l guáy (Bil. an intiri-sīk nat çàbbari) warte hier, bis ich komme! Yár-dī wis-tír-sik

kử luwá žán-tĩ sàqàkán (Bil. y'ár-sĩ wanz-rá-sìk kử luwít sàqàkán) ich behalte deine Kuh, bis du mein Korn zurückgestellt haben wirst. Ni nín-dĩ wiqer-tú-sik entl guáytū (Bil. nī līnen-si gabbar-dá-sīk nat çabbárdā) er wird hier bleiben, bis er sein Haus gebaut hat. Tú-š-ti-sik nir īr-t nín-il guayír sibác (Bil. tú-si-tá-sīk nur eġér-d línen-il cabbardó hinbátī) bis sie heimgeführt (d. i. geheiratet) sein wird, bleibt sie in ihres Vaters Haus. Kǔ nín-dī qual-nák-sik guìdená līgzaw-á (Bil. kǔ līnen-si quāl-ná-sīk daríb lagadáuġu-n) bis wir dein Haus erblicken, ist bis dahin der Weg noch lang? Lìgez-tenák-sik kūtá-tis laû-sí-k qazáû àçená iû-jir (Bil. lagat-tiná-sīk intá-lid láux-sī-k wārká mardáy-t ûri-lkūm) bis ihr erwachsen sein werdet, gebe ich jedem von euch eine schöne Lanze. Sunát kir-intáuk-sik táb-š-uň (Bil. sukūán kir-diná-sīk ţa'anbístinux) die Diebe wurden geschlagen, bis sie starben.

### D) Der Imperativ:

128) Der Imperativ der positiven Form zeigt im Singular bei den ein- und zweiradicaligen Verben die reine Stammform, nur die Verba mit ultima w verändern dasselbe in  $\hat{u}$ ; im Plural wird an diese Stammformen -ten! angesetzt, als:

```
gũ, gũe! plur. gử-ten! von gũ aufstehen
ci , ci-ten! , ci übernachten
gab , gáb-ten! , gab sprechen
kû , kû-ten! , kuw tödten
ñer , ñér-ten!² , ñer reisen.
```

Das Verb xũ essen, bildet davon abweichend: xũai! plur. xũá-ten und xó-ten!

129) Triliterae, welche in der zweiten Silbe den Vocal e haben, verwandeln diesen wegen des Accentes in i; Verba mit ultima y, w verwandeln selbes in  $\bar{\imath}$ ,  $\hat{u}$ ; z. B.:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Dialekt von Wag habe ich öfters die Form -tan verzeichnet: gàbe-tán sprechet! kû-tan tödtet! u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ausser den in §. 72 angeführten Verben mit anlautendem ie, wie iequn lieben u. s. w., ist ner das einzig mir bekannte Beispiel, dass e den Ton annimmt; vgl auch §. 130 s. v. iébbe!

```
adín! plur. adín-ten! von aden jagen iedím! " iedím-ten! " iedem einladen maxír! " maxír-ten! " maxer raten adi! " adi-ten! " adiy theilen qaçû! " qaçû-ten! " qaçuw zwicken.
```

130) Die Verba mediae geminata werfen das e vor dem letzten Stammconsonanten aus und setzen dasselbe im Auslaut an; das Pluralsuffix lautet hier tin (statt ten wegen des auf dieser Silbe ruhenden Accentes, vgl. §. 14); z. B.

```
ázze!
                            von azez befehlen
         plur. àzze-tín!
                             , iebeb räuchern
iébbe!
               ièbbe-tín!
kíbbe!
              kìbbe-tín!
                                kibeb belagern
                             , qaded schneiden
gádde!
               gàdde-tín!
látte!
              làtte-tín!
                             , latet den Bogen spannen
likke!
              lìkke-tín!
                                likek messen
lígge!
              lìgge-tín!
                                ligea fortgehen
mízze!
              mìzze-tín!
                              mizez das Schwert ziehen.
```

Anmerkung. Vom Verb nibeb lesen, habe ich folgende zwei gleichbedeutende Formen verzeichnet: nibbe! plur. nibbetin! und nibib! plur. nibib-ten! ebenso sidid jage fort!

131) Die auf -ag, -aġ, -aq, -aġ auslautenden Verba werfen vor dem Pluralsuffix den Guttural häufig ab; z. B.

```
aġ!
       plur. á-ten
                       und áð-ten!
                                       von ad werden
                        " iedág-ten!
iedág!
             iedá-ten
                                           iedag verlassen
iesáq!
           iesá-ten
                        " ieşág-ten
                                           iesaq senden
gadág!
             gadá-ten
                          gadág-ten
                                           qadaq schöpfen
                                           naq geben.
naq!
             náy-ten
                           nág-ten
```

Anmerkung. Das Verb saq haben, festhalten, bildet: saq! plur. say-ten! Ebenso das Verb suq trinken: suq! plur. si-ten und saq-ten! vgl. §. 116 c.

132) Die übrigen Verba mit auslautenden u-haltigen Gutturalen (vgl. z. B. duq sprechen, emqü küssen, joq processiren, lilqü anstreichen) bilden also den Imperativ:

```
duq! und díque! plur. dúq-ten oder dique-tín!

emuq , iémque , emuq-ten , ièmque-tín!

joq , jíque , jóq-ten , jique-tín!

liluq , lílque , liluq-ten , lilque-tín!
```

133) Verba mit schliessendem t, t, d, s, z verändern diesen Laut im Singular meist in c, ç, j, š, ž. Der Plural wird wie oben regelmässig gebildet; vgl. z. B. von abit festhalten, güit ziehen, šišet ausgleiten, qatqat verschneiden, šagüt verstecken, wat verschlucken, dad treten, güid graben, qas salben, wires erben, waz hören, wiz zurückgeben:

```
abíc!
       plur. abit-ten!
                                  daj!
                                         plur. dàde-tín!
σŭίc!
             qŭít-ten!
                                  quid!
                                               gŭide-tin!
šišíc!
             šišít-ten!
                                  gaš!
                                               gás-ten!
             gatgát-ten!
                                  wiríš!
                                               wiris-ten!
qatqáç!
šagŭíc!
             šagŭit-ten!
                                  waż!
                                               wás-ten!
                                  wiž!
waç!
             wát-ten!
                                               wis-ten!
```

Anmerkung. Doch wird der Singular ebenso häufig ganz regelmässig nach §. 129 gebildet, wie: abit, gütt u. s. w.

134) Nach dem vorangehenden Schema erfolgt die Imperativbildung der reflexiven und causativen Verba; vgl. z. B. von azz-et gehorchen (azez befehlen), gidir-t hungern, gidir-s hungern lassen (gidir Hunger), girb-et niederknieen, girb-es knieen heissen (girb Knie), ka-t (Bil. kā-r) übersetzen den Fluss, ka-s übersetzen Jemanden, kin-t lernen, kin-s lehren, ki-t sterben (Bil. ki-r), lam-t in Empfang nehmen (Bil. lām-r), ayer-s erneuern (ayer neu sein), qüal-s zeigen (qüal sehen), nas (§. 69 und 96) bringen:

```
azz-íc!
          plur. azz-it-ten!
                                    ayr-íš!
                                              plur. ayr-is-ten!
qidir-c!
                qidr-it-ten!
                                    gidír-š!
                                                " gidr-is-ten!
            " girb-it-ten!
airb-ic!
                                    girb-íš!
                                                  girb-ís-ten!
ka-c!
               ká-t-ten!
                                    ka-š!
                                                    ká-s-ten!
kin-íc!
               kin-ít-ten!
                                    kin-íš!
                                                    kin-is-ten!
kí-c!
                kí-t-ten!
                                    qual-íš!
                                                    qŭal-is-ten!
lam-ic:
                lam-it-ten!
                                   na-š!
                                                    ná-s-ten!
```

Anmerkung. Vereinzelt habe ich auch Fälle verzeichnet, in denen c statt t auch vor der Pluralendung erscheint, so: kin-ce-tin, kin-c-ten lernet! làm-ce-tin empfanget! und im Dialekt von Wag: arqicitáni (von arq-et) söhnt euch aus!

135) Imperative des Passivstammes sind nicht im Gebrauch; in den Fällen, in welchen solche in Anwendung kommen

634 Reinisch.

sollen, wird dafür das Causativ-Reflexiv gesetzt; z. B. ezû-t-tš lass' dich binden! von ezû-t-s sich binden lassen.

136) Der Imperativ der negativen Form setzt an den Verbalstamm im Singular -tā, im Plural -tená an; z. B.

> gáb-tā rede nicht! plur. gàb-tená! kû-tā tödte nicht! kû-tená! adin-tā jage nicht! adin-tená! liqiq-tā gehe nicht fort! ligig-tená! á-tā, áġ-tā werde nicht! à-tená, àg-tená! lilgue-tá bestreiche nicht! lilùq-tená! šišít-tā strauchle nicht! šišit-tená! azz-ít-tā gehorche nicht! azz-it-tená!

Anmerkung 1. An eine Respectsperson von hohem Range wird nie die Einzahl angewendet, sondern dafür die tertia plur. des Jussiv gebraucht; z. B. dahná-s ci schlaf wohl! dahná-s citen schlafet wohl! dahná-s ciñá schlafen Sie (= du) wohl!

Anmerkung 2. Vergleicht man den Imperativ der positiven Form mit dem des Bilīn, z. B. gab (Bil. gáb-ī) sprich! plur. gáb-ten (Bil. gáb-ā), so besteht anscheinend kein Zusammenhang der Formen in den beiden Idiomen. Doch entspricht 1) im Singular Cham. xũa-t genau dem Bil. qũ-t iss! 2) Die mouillirten Formen des Chamir in §. 133-134 setzen die Existenz eines früheren i gleich wie im Bilin voraus, wie: qatqáç = Bil. qatqát-ī, daj = Bil. dád-ī, waž = Bil. wás-ī, ebenso in den Reflexiv- und Causativformen, wie: kin-ic = Bil. kin-tt, kin-tš = Bil. kin-st, naš = Bil. naģ-st u. s. w. (vgl. §. 39 und 42, und Isenberg, Amhar. Gramm. pag. 19). Hiezu kommt noch 3) der Umstand, dass auch die Quarasprache, von welcher sich vermuthlich das Chamir zunächst abgezweigt hat, und zwar weit früher, als das Bilin sich vom Chamir getrennt hat, den positiven Imperativ genau in der Weise des Bilīn bildet; z. B. šáb-ī mache! plur. šáb-ā = Bil. háb-ī plur. háb-ā. Aus diesen drei Thatsachen ist wohl zu erschliessen, dass das Chamir im Singular ebenfalls einst auslautendes ī besessen, selbes aber entweder spurlos abgeworfen oder aber durch Mouillirung absorbirt hat. In derselben Weise wie im Chamir scheint auch im Saho i des Singulars abgefallen zu

sein; wie z. B. ab mache! plur. ab-ā! vgl. dagegen Galla: ged-ī sage! plur. ged-ā! — Im Plural ist Chamir -ten, im Wag-tan, augenscheinlich das Pronominalsuffix der zweiten Person pluralis. Im Negativ stimmt das Chamir genau mit dem Dembea und Quara überein, indem beide Idiome -tā plur. -tenā ansetzen, während im Bilīn z. B. von was hören, der negative Imperativ was-i-g (aus was-g-ī) plur. was-g-ā lautet; g ist die Negativ-partikel. Der äusseren Form nach ist der negative Imperativ des Chamir gleich mit der positiven Form des Subjunctivs (vgl. §. 124), und wahrscheinlich sind die beiderlei Formen auch dem Sinne nach identisch; vgl. z. B. zāb-tā dass du machst! (drohend — negativ).

### E) Der Jussiv.

137) Im Wesentlichen stimmen die Chamirformen mit den des Bilm überein. Hinsichtlich der Vocalisation gilt hier die in §. 124 angegebene Norm. Das Schema lautet:

|       |                                     | Jussivus positivus   |                     |  |
|-------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|--|
|       |                                     | Chamir               | Bilin               |  |
| Sing. | 1)                                  | qìdes-já             | qàdd <b>as-í</b> n  |  |
|       | 2)                                  | _                    |                     |  |
|       | $3)$ $\begin{cases} m. \end{cases}$ | qìdes-ná             | qùddas-ín           |  |
|       | <sup>3)</sup> \ f.                  | qìdes-ná<br>qids-ṛnā | qadd <b>ás-ri</b> n |  |
| Plur. | 1)                                  | qids-ín-nā           | qaddás-nin          |  |
|       | 2)                                  |                      | -                   |  |
|       | 3)                                  | qìds-iná             | qaddas-i-nīn.       |  |

Beispiele: K'ánā aģe-jā, dúq-tā (Bil. kǔ oġinā áġ-in, duw-ig) ich soll (will) dein Weib werden, sag' aber nichts! Fiqdán yi-cík ieter-ná (Bil. járaban intín-ila) wenn er will, soll er zu mir kommen! Yi qal-t wáz-nā (Bil. yi qál-sī wás-in) er soll auf mein Wort hören! Girká sájrā xŭ-rnā, xar cìçuwá xŭ-rnā (Bil. gárik jàggúrā qŭ-in, qīr wá'ágā qŭ-in) bei Tag soll der Pavian, Abend aber die Meerkatze essen! Gibbená-l miser-dená! yiñ firún (Bil. betűra-l maskár-din yinó fárnux) sie gingen zur Eidechse, indem sie sprachen: sie soll Zeugniss

<sup>1</sup> Suffix denā = rnā wegen vorangehenden r, vgl. §. 118.

ablegen! Hagir liqqin fir-nā (Bil. birá-s bárnō fár-nin) wir wollen das Land verlassend fortziehen (lasst uns auswandern)! Yiná mesá-t záb-nā (Bil. yiná medá-s medás-nin) lasst uns unsere Mahlzeit zubereiten! Birekít yi-cík nàs-iná (Bil. diru-wá-s naqs-īnin-ila) sie sollen mir das Ehrengeschenk bringen! Ukün kiû-l iedàg-iná (Bil. ykūin kô-l hinb-inīn) die Frauen sollen in der Stadt zurückbleiben!

138) Für den negativen Jussiv lauten die Formen also:

Inssivus nagativus

|       |                    | anama negamana           |                          |  |
|-------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|       |                    | Chamir                   | Bilin                    |  |
| Sing. | 1)                 | qids-t-kā                | qaddás-g-in              |  |
| _     | 2)                 |                          | <del>-</del>             |  |
|       | "∫m.               | qids-t-nā                | qadd <b>ás-</b> g-īn     |  |
|       | <sup>3)</sup> { f. | qids-t-nā<br>qids-t-r-nā | qaddàs-gi-r-ŧn           |  |
| Plur. |                    | qids-t-nā                | qaddàs-gi-n-tn           |  |
|       | 2)                 |                          | _                        |  |
|       | 3)                 | qids-ī-ni-ná             | qadd <b>às-gi-n-i</b> n. |  |

Beispiele: Wittik kǔ tin-il tuw-tkā (Bil. wārt-ti-k kǔ līnen-il tū-g-īn) niemals soll (will) ich dein Haus betreten! An ien-il àġan-di iejir wurôrā ieter-i-nā (Bil. an nat aġū lā eġir inti-g-in) während ich hier bin, soll Niemand kommen! Yi gaṣ qūal-i-rnā (Bil. yi gaž qūāl-gi-r-in) sie soll mein Antlitz nicht schauen! Mindir-il tuw-i-nā (Bil. mandar-il tū-gi-n-īn) lasst uns nicht in die Stadt einziehen! Gūrit na ykūn-t mixir waz-i-ni-nā (Bil. rāntit nā ykūn-id kūadninā-s wās-gi-n-in) Gatten sollen nicht auf den Rath ihrer Frauen hören!

Anmerkung. Der Zusammenhang dieser Formen mit denen des Subjunctivs liegt klar zu Tage. Für die erste Person pluralis im positiven Jussiv besitze ich für das Chamir zwei Formen, nämlich wie: qids-in-nā auch noch die Formen: wiqr-in-nā lasst uns bauen! ferner šint-in-nā wir wollen, lasst uns verachten, hassen! und ieqan-in-nā lasst uns lieben! Dagegen besitze ich ausser den oben §. 137 angeführten Beispielen: fir-nā lasst uns gehen! und zāb-nā lasst uns machen! noch die Fälle: xũ-nā lasst uns essen! sū-nā lasst uns trinken! sāf-nā lasst uns schreiben! tās-nā lasst uns schlagen! qabīz-nā wir wollen kochen! übereinstimmend mit der tertia sing. masc. gen.

Vergleicht man qids-in-nā mit Bil. qaddis-ni-n, wornach in = Bil. ni (Zeichen der prima plur.), so muss man wohl dieser volleren Form den Vorzug geben vor den kürzeren: fir-nā, xū-nā u. s. w. Doch ist auch bei diesen letzteren, namentlich bei fir-nā, zāb-nā und allen, welche vor -nā einen Consonanten haben, an eine blosse Verschreibung oder einen Gehörfehler kaum zu denken. Dazu kommt, dass auch die prima plur. der negativen Form äusserlich ganz mit der tertia sing. masc. gen. übereinstimmt. Hiernach dürfte die Annahme kaum abzuweisen sein, dass im lebenden Gebrauch das plurale in eben im Schwinden begriffen sei.

### F) Der Conditional I.

139) Dieser Modus kommt, wie im Bilin, zur Anwendung in einfachen Bedingungssätzen, von denen eine Folge abhängig gemacht wird. Die Uebereinstimmung der Formen mit denen des Bilin ist eine ziemlich vollständige, wie das Schema (Verbalstamm + Pronomen + an, vgl. , hops) zeigt:

Conditionalis I positus

|       |                    | Chamir               | Bilin                |
|-------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Sing. | 1)                 | qids-án              | qàdd <b>as</b> -án   |
| _     | 2)                 | qids-r-án            | qadd <b>ás-r-a</b> n |
|       | 2) m.              | qids-án              | qàddas-án            |
|       | <sup>3)</sup> \ f. | qids-án<br>qids-r-án | qaddás-r-an          |
| Plur. |                    | oids-n-án            | gaddás-n-an          |

o) f. qids-r-án qaddás-r-an
Plur. 1) qids-n-án qaddás-n-an
2) qids-fn-an qaddàs-ran-án
3) qids-h-án qaddàs-an-án.

Beispiele: An kit-án yi cisín diruná-t sugí-l yi-t díb-ten (Bil. an kir-án yi kidín dargúna-r soquáy-sī dafaná-la) wenn ich sterbe, so begrabt mich unter dem Maulbeerbaum meines Gartens! Iû-ran lámtrayk! (Bil. 'û-ran lāmtrayk) wenn du gibst, wirst du empfangen. Waqŕ-dan² kū-ší wātsínayk (wān-qár-dan wāntasanākŭ-lkā) wenn du fragst, wird man dir antworten. Iederá dexná yi-cís náy-an, yi kiû-l wāterjir (Bil. jār daḥná nāġ-án-ila yi kaû-l wāntárdī) wenn mir Gott das Leben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Präsens statt des Futurs, von lam-t, Bil. lām-r, §. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ∇gl. §. 118.

schenkt, so werde ich in meine Heimat zurückkehren. Kü jenä nis qüál-dan, wurá gabti-ma (Bil. kü ganá nīs qüáldan, wurá gábta-ná) wenn das deine Mutter sieht, was wird sie sagen? Yiná hagiril wātṛ-nan, kut ku ti-t endl iedatīr-ma (Bil. yiná kaūl wāntárnan, inti nat ku tū hinbráugū-n) wirst du denn allein hier zurückbleiben, wenn wir in unsere Heimat zurückkehren? Kitá hagiril wāter-d†n-an, Gündiril fitākun (Bil. intā kaūl wāntárdanan, Güandarīl farākun) wenn ihr in eure Heimat zurückkehrt, so gehe ich nach Gondar. Lerín qūrš yiš nay-rn-án, ien firzán kita-cís iūtir (Bil. lanaránin qirš nāḍ-ranánila, iná fardá-s ūrí-lkūm) wenn ihr mir zwanzig Thaler gebt, so gebe ich euch dieses Pferd. Yi xūr á-n-an, yit wazīntauk (Bil. yi qūr àġ-an-án, wasdiná-la) wenn sie meine Kinder sind, so werden sie auf mich hören.

140) Ebenso stimmt die negative Form mit der des Bilīn überein mit dem Unterschiede, dass von der zweiten Person an negatives g des Bilīn im Chamir in y, beziehungsweise  $\bar{\imath}$  vor Consonanten (§. 71) übergeht.

#### Conditionalis I negativus Bilin Chamir qids-t-k-an 1 qaddàs-ag-án Sing. 1) qids-t-r-an qaddas-ág-r-an 2) (m. qids-t-y-an qaddàs-aq-án f. qids-i-r-an qaddas-ág-r-an qids-t-n-an gaddàs-ge-n-án Plur. 1) 2) qids-t-rn-an gaddas-àg-dan-án qids-t-n-an qaddas-ág-n-an. 3)

Beispiele: An kŭt ezuw-i-k-an, yi-tis fitrayk (Bil. an in šàw-ag-án-kā yi-lid fárdayk) wenn ich dich nicht binde, so gehst du von mir. Genzib jin-i-r-an, kŭ firzá-d qay (Bil. aḍráš arar-ág-r-an, kŭ fardá-s kidi) wenn du kein Geld bekommst, so verkaufe dein Pferd! Yit waz-i-y-an, nit tábjir (Bil. wàs-agán-ila ṭa'anbri-lū) wenn er nicht auf mich hört, so werde ich ihn stäupen. Nir-t daqár k'iánā küt ieqan-iran (Bil. kǔ oʻgʻinat inkal-agrán-kā daqari-lā) entlasse deine Frau,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> und qids-i-y-an wie in der dritten Person, z. B. on ienil a g-iy-an hàsnâ-kun wenn ich nicht hier bin, so trauere ich. Ueber k in qids-i-k-an vgl. §. 125 Anmerkung; über obiges y vgl. §. 71.

wenn sie dich nicht liebt! Fiz-inan aû-tis mī xũ-nak-má (Bil. fad-genán aut-lid zánz'ā qǔnágū-n) wenn wir nicht säen, woher sollen wir Brod essen? Ar-is ḥay-irnan sajít xǔintauk (Bil. ársī takaw-ágdanan jāggūt qūdinā) wenn ihr das Korn nicht bewacht, so werden es die Paviane fressen. Kū-t xǔ-s-inan wurát sibrauk-má (Bil. qūīsagnán-kā, wurá-d hinbrágū-n) wenn man dir nicht zu essen gibt, warum bleibst du?

141) Derselbe Modus wird im Chamir auch dadurch ausgedrückt, dass man an die obigen Formen statt des conditionalen -an die Postposition -š anfügt, analog der Conditionalbildung im Amharischen mittelst der Präposition ¶; im Bilīn sind diese Formen nicht in Gebrauch. Das Schema lautet:

# Conditionalis I.

|       |       | Positivus                 | Negativus    |
|-------|-------|---------------------------|--------------|
| Sing. | 1)    | qid <b>sí</b> -š          | qids-t-ki-š  |
| _     | 2)    | qids-rí-š                 | qids-t-ri-š  |
|       | 9) (I | n. qidsi-š<br>f qids-ri-š | qids-t-yi-š  |
|       | o) {  | f. qids-ri-š              | qids-t-ri-š  |
| Plur. | 1)    | qids-ní-š                 | qids-t-ni-š  |
|       | 2)    | qids-rní-š                | qids-i-rni-š |
|       | 3)    | qides-'ní-š               | qids-t-ni-š. |

Beispiele: An ku-t quali-š wurát gôtrayk-má (Bil. an aŭālán-kā wurád aŭītrájū-n) warum fürchtest du dich, wenn ich dich anblicke. Yit iegan-dí-š tûš (Bil. yit inkáldan kejanti-la) wenn du mich liebst, so heirste mich! Libû a-ri-š an yô zábtir (Bil. 'ágaluy ágran an yáyy-sī habítā) wenn du klug bist, wirst du thun, was ich sage. Ni-t yi nin-û tûš ietri-š (Bil. intar-án yi linen-il túsí-lū) wenn er kommt, so führe ihn in mein Haus! Nir-t nin-û tûš ietr-dí-š (Bil. intárdan linen-û tûsí-lā) wenn sie kommt, so führe sie ins Haus! Nit kibr-s-ní-š kŭírtū (Bil. kabar-di-nán-ilū fawáš yirá-lnā) wenn wir ihm Ehre erweisen, so wird er übermüthig werden. Iederá-t mizn-rní-š giûršitenák (Bil. jár-sī músā ûranán, gawirsitná) wenn ihr Gott dienet, werdet ihr Segen finden. Yit iegan-drní-š aníz kutá-t iegánjir (inkaldanán-ila anír inkaldi-kum) wenn ihr mich liebt, werde auch ich euch lieben. Turák ietr-ní-š na-cík gibrtená (Bil. Turúk intaranán gibír gūšá-lom) wenn die Türken kommen, gebt ihnen keine Steuer! Nit ezuw-iki-š yi-tis firayk (Bil. inšaw-ag-án-ilū yí-lid fárayk) wenn ich ihn nicht binde, so geht er von mir. Yit ieqan-i-ri-š küt daqárjir (Bil. inkalagrán-ila daqardí-kū) wenn du mich nicht liebst, werde ich dich verstossen. Nit tab waz-iyiš (Bil. wàsagán ta'anbi-lū) schlage ihn, wenn er unfolgsam ist! Nirt daqár küt ieqan-iriš (Bil. inkalagrán-kū daqari-lā!) verstosse sie, wenn sie dich nicht liebt! Nit kibṛsiniš kūàršetú (Bil. kabardignán-ilū fáf yirá-lnā) wenn wir ihm nicht Ehre erweisen, wird er ergrimmt werden. Xayô sinbút qidsirniš iederá-t kūar kūtá-t tábtū (Bil. sanbár qaddáux-sī qaddasàgdanán jár-id išná ta'anbirá-lkūm) wenn ihr den Sonntag nicht heiligt, so wird Gottes Zorn euch treffen. Kūt xūsiniš sibtā (Bil. qūīsagnán-kā hinbíg) bleib eben nicht, wenn man dir nicht zu essen gibt!

142) Der Conditional des Perfects wird ausgedrückt, indem man der Participialform des Verbs im Conditionalsatz das Verbum substantivum win in der Conditionalform nachsetzt; z. B. an Gündiril ağ win-án, genzib jin-já winún (Bil. Güandaril hinbó sanán ağrüs araráger gin) wäre ich in Gondar gewesen, so hätte ich Geld bekommen. Gündiril ag-r windán, genzib jin-tá win-dú (Bil. Güandaril hinbó sanrán ağrüs arardáger gin) wärest du in Gondar gewesen, so u. s. w. Ebenso in Negativsätzen; z. B. Gündiril ağ win-k-án y'ir-ti qüdl-ja win-ker (Bil. Güandaril hinbó sanagan, y'eğir-si qüälgäger gin) wäre ich nicht in Gondar gewesen, so hätte ich meinen Vater nicht gesehen.

Anmerkung. Die Formen win-k-an wie win-ker stehen für: win-ī-k-an, win-ī-ker, vgl. §. 164, Anmerk.

# 6) Der Conditional II.

143) Dieser Modus wird nur im conditionalen Nachsatz und zwar dann angewendet, wenn ausgedrückt werden soll, dass ein Ereigniss nicht stattfinden kann oder konnte, weil die hierzu erforderliche Bedingung nicht eingetreten ist. Formell wird dieser Modus mittelst Anfügung der Postposition -s an die verkürzten Futuralformen gebildet, wie im Bilīn.

<sup>1</sup> Vgl. §. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. §. 151.

# Conditionalis II positivus

|       |                    | Chamir                   | Billn                   |
|-------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| Sing. | 1)                 | qìdes-jí-s               | qadd <b>ás</b> -rī-d    |
| -     | 9)                 | qides-tí-s               | qadd <b>ás</b> -ti-d    |
|       | <sub>2\</sub> ∫m.  | qides-ti-s<br>qides-ti-s | qadd <b>ás-ri-d</b>     |
|       | <sup>3)</sup> \ f. | qìdes-tí-s               | qadd <b>ás</b> -ti-d    |
| Plur. | 1)                 | qìdes-ní-s               | qaddás-nī-d             |
|       | 2)                 | qìdes-tní-s              | qaddàs-tint-d           |
|       | 3)                 | qides-ní-s               | qadd <b>às</b> -dini-d. |

Beispiele: An Gündiril ağán, dis yijis (Bil. Güandaril hinbán fárhrīd) wäre ich in Gondar, so würde ich glücklich sein. Genzib jinrán, süyir distis (Bil. ağrūš arárdan jiró dihistid) bekämest du Geld, so würdest du es vertrinken. Yit ieqanán tüstis (Bil. yit inkalæ-dólik, keġāndid-ila) liebte er mich, so würde er mich heiraten. Yit ieqandán ietertis (Bil. inkaldán-ila intártid) liebte sie mich, so käme sie. Hašūran kūt ṭābnis (Bil. bynīdran ṭa'anbnīd-īkā) würdest du lügen, so schlügen wir dich. Šellá kūta-cis naynán, rakšetnis (Bil. silláġsī nāġnán-ilkūm, sakirtinid) gäben wir euch Bier, so würdet ihr betrunken werden. Kistiyán ánan, sinbít qidesnis (Bil. kistán a'ánan, sanbár qaddàsdinid) wären sie Christen, so würden sie den Sonntag feiern.

144) Während das Bilīn für die Negation des Verbs im conditionalen Nachsatz eigene Verbalformen besitzt (vgl. Bilīnspr. §. 90), umschreibt dieselben das Chamir durch das Verbum substantivum im Conditionalis II posit., welchem das Hauptverb des conditionalen negativen Nachsatzes in der negativen Relativform (vgl. §. 161) vorangesetzt wird; z. B. an Gündiril ağıkan, dis yeker ajis (Bil. Guandaril agagán, farih-g-id) ware ich nicht in Gondar, so wurde ich nicht glücklich sein. Genzib jintran, suyir diz-ar-im atis (Bil. agras araragran, ji'ro dihisg-r-īd) bekämest du kein Geld, so würdest du es nicht vertrinken. Yit ieganiran, tûs-ar atis (Bil. inkalagrán-ila kegānq-rid-ila) liebtest du mich nicht, so würdest du mich nicht Yit ieganiran ieter-áy-im atís (Bil. inkàlagrán-ila intar-g-rid oder inti-grid) liebte sie mich nicht, so käme sie nicht. Haswiran kut tab-ày-nak-im anis (Bil. bunidagran ta'ànbi-q-nid-ilka) lögest du nicht, so schlügen wir dich nicht.

Šellá kūta-cís nayi-nan, rak-š-àyrnak-ím atnís (Bil. Silláq-st nāqignán-ilkūm, sakir-gi-dníd) gäben wir euch kein Bier, so würdet ihr nicht betrunken werden. Kistiyán ağinan, sinbít qids-ákū-m anís (Bil. kistán a'ágnan sanbár qaddasginid) wären sie keine Christen, so würden sie den Sonntag nicht feiern.

Anmerkung. Für das Perfect werden die Formen in §. 142 in Anwendung gebracht.

# H) Der Optativ.

145) Dieser Modus wird im Chamir, abweichend vom Bilin (Bilinspr. §. 86 — 87), durch den Conditional in Verbindung mit bestimmten Partikeln des Wunsches oder der Frage bezeichnet; z. B. wínā (oder wāyánī) Habešá áğ-an o wäre ich in Habesch! wind Habesa agran (oder aran) o wärest du in Habesch! d. i. o wenn ich wäre u. s. w. Ebenso: au wurá Habešá à g-an-á o ware ich in Abessinien! ay wurá Habešá à g-ran-à o warest du in Abessinien! d. i. ach, was (wie schön) ware es, wenn ich in Abessinien ware u. s. w. Im Negativ: wínā Habešá a ġ-ik-an o wäre ich nicht in Abessinien! Perfect wird den Verben ag sein, werden, win gewesen sein, das Hauptverb in der Relativform vorangestellt, z. B.: ay wurd Birrūt tas-ár à g-an-á o hätte ich Birru geschlagen! au wurá Birrút tas-rár àg-ran-á o hättest du Birru geschlagen! Ebenso im Negativ: ay wurá Birrút tas-ther à q-an-á o hatte ich Birru nicht geschlagen! av wurd Birrut tas-t-var do-ran-d o hättest du Birru nicht geschlagen!

#### i) Der Modus der Gleichzeitigkeit.

146) Auch dieser Modus wird, verschieden von der Bildung im Bilīn (Bilīnspr. §. 93 ff.) im Chamir dadurch ausgedrückt, dass man an die Formen des ersten Conditional die Postposition-di bei, während, ansetzt; z. B. an iend àg-an-di wurôrā ieter-t-nā während ich hier weile, soll Niemand kommen! Doch wird dieser Modus auch für gewöhnliche Temporalsätze in Anwendung gebracht; z. B. ien migū-t ién-tī ien màl-an-di, ni-t

<sup>1</sup> Oder ist hier vielleicht an G. **\\ \711** zu denken? cf. **\(\) \(\) (Matth.** 26, 40) er fand sie schlafend = er kam zu ihnen, während sie schliefen.

tasác, ish lìb-an-dí isquarác so oft er jenen Mörser umwirft, schlägt sie ihn; so oft er selbst fällt, höhnt sie ihn aus. Ebenso wird die Gleichzeitigkeit auch nach Art der übrigen Temporalsätze durch das Perfectum subordinatum ausgedrückt; z. B. an tayit-á-t okuár Birrú isterú während ich geschlagen wurde, kam Birru; vgl. §. 148.

#### K) Das Perfectum subordinatum.

147) Dieser Modus wird in allen Temporalsätzen gebraucht und stimmt in seiner äusseren Form durchwegs mit dem Bilin überein.

|       |             | Perfectum         | subord. | positivum           |
|-------|-------------|-------------------|---------|---------------------|
|       |             | Chamir            |         | Bilin               |
| Sing. | 1)          | qids-á            |         | qadd <b>as</b> -æ   |
|       | 2)          | qids-rá           |         | qaddas-ræ           |
|       | $3)$ ${m.}$ | qids-á            |         | qadd <b>as</b> -æ   |
|       | 3)\ f.      | qids-rá           |         | qaddas-ræ           |
| Plur. | 1)          | qids-ná           |         | qaddas-næ           |
|       | 2)          | qid <b>s</b> -ŗná |         | qaddas-dinæ         |
|       | 3)          | qidse-ná          |         | qadd <b>as</b> -næ. |

- 148) Diese Zeitformen werden mit bestimmten Postpositionen verbunden, je nach Art des Temporalsatzes. Wir unterscheiden demnach:
- a) Gleichzeitigkeitssätze oder Sätze, in denen die Handlung des Nebensatzes mit der des Verbs im Hauptsatze zu gleicher Zeit vor sich geht. Solche Sätze werden ausgedrückt, indem man dem Perfectum subordinatum das Wort küar Zeit (eigentlich: Tage) nachsetzt; zwischen dieses Nennwort und das Perfectum subordinatum wird das Genetivzeichen -t, -te eingefügt; z. B. an ienil aġ-á-t qkŭár¹ Birrá ieterú (Bil. an nat aġá Birrú intux) während ich hier war, kam Birru. Das Wort kūar kann auch weggelassen werden, z. B. ienil aġ-á-t Birrá ieterú. Ebenso kann an das Perfectum subordinatum -tik (= te + k, vgl. Bilīnspr. §. 192, Anmerk.) angesetzt

Weil k in kusr unmittelbar dem t folgt, so wird der Hilfsvocal e eingeschoben und dieser durch das ŭ in kusr zu ρ gefärbt, für ags-te kusr-

werden; z. B. fira-tík zaggá yajó sibá júnu als er so dahin wanderte, kam er auf grasloses Land. Firna-tík báher júnun wie sie auf dem Wege waren, trafen sie einen Fluss. Ien zohón-ne jim-a-tík giñít dádu während der Elefant tanzte, trat er die Klippschliefer nieder. Ueber eine andere Form dieses Modus vgl. §. 146.

- b) Temporalsätze, in denen die Action des Verbums bereits abgeschlossen ist, wenn die Thätigkeit des Verbs im Hauptsatze in Wirksamkeit tritt. Formell wird dieser Modus ausgedrückt, indem man statt des obigen küar die Postposition grā (vgl. A. An) anfügt; z. B. an ṭayit-á-t-grā Birrú ièterú (Bil. an ša'istæ dambi Birrú intux) nachdem ich geschlagen worden war, kam Birru. An fit-á-t grā nachdem ich fortgegangen war; küt fit-rá-t grā nachdem du u. s. w.
- 149) Die negative Form stimmt, von einigen geringen phonetischen Veränderungen abgesehen, ebenfalls mit der im Bilin überein. Das Schema lautet also:

# Perfectum subord. negativum

|       |                    | Chamir                 | Bilin                  |
|-------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Sing. | 1)                 | qids-i-kā              | qadd <b>ás</b> -g-ā    |
| _     | 2)                 | qids-i-rā              | qadd <b>ás</b> -g-rā   |
|       | 9\∫m.              | qids-t-yā              | qaddás-g-ā             |
|       | <sup>3)</sup> \ f. | qids-t-yā<br>qids-t-rā | qadd <b>ás</b> -g-rā   |
| Plur. | 1)                 | qids-i-nā              | qadd <b>às</b> -gi-ná  |
|       | 2)                 | qids-t-rnā             | qadd <b>às-gi-</b> dná |
|       | 3)                 | qids-t-nā              | qadd <b>às</b> -gi-ná  |
|       |                    |                        |                        |

Anmerkung. Auslautendes -ā im Chamir geht vor Postpositionen in a, a über; als: qidsika-t, qidsira-t u. s. w.

Beispiele: An ieníl ag-ikā (oder ag-ika-t und ag-ika-t okūár) Birrú iéteru (Bil. an nat ag-gí Birrú intux) während ich nicht hier war, kam Birru. Yit ṭas-ira-t bôgā¹ waž (Bil. ša'digri-la wasi-la) höre mich an, bevor du mich schlägst! Kir-iya-t bôgā ni genzíb gŭiyitir-má (Bil. kir-gi nī ganzáb adráugū-n) wirst du sein Vermögen nehmen, ehe er stirbt? Qal y-irat firce (Bil. gāb yi-gri fitī) ohne ein Wort zu sagen, ging sie hinaus.

<sup>1</sup> Wortlich: vor dem, da du mich noch nicht geschlagen hast.

- 150) Die Negation dieses Modus kann auch ausgedrückt werden, indem man dem Verbalstamm die Partikel -inka-t (vgl. Bil. engá-d bei Nichtexistenz) anfügt; z. B. jim-inká-t fitejamá soll ich fortgehen ohne zu tanzen? Nir zin: "kü jená krce' y-inká-t giná say iðteru er brachte nur ihren Bruder mit, ohne ihr zu sagen: deine Mutter ist gestorben. Nir zin yi-duqu-in-ká-t layá iejír yir wince nachdem er ihr nichts gesagt und mitgetheilt hatte, dass er ihr Bruder sei, so hielt sie ihn für einen fremden Menschen.
- 151) Eine Abart des Perfectum subordinatum ist die künftig vergangene Zeit, welche gebildet wird, indem man in den verkürzten Futurformen die vocalischen Ausgänge des Perfectum subordinatum ansetzt. Im Bilin sind analoge Bildungen nicht im Gebrauch. Das Schema lautet:

# Futurum exactum

| Sing. | 1)     | qides-já             | Plur. | qides-ná   |
|-------|--------|----------------------|-------|------------|
|       | 2)     | qides-tá             |       | qides-tená |
|       | 2) Jm. | qides-tá             |       | qids-intá. |
|       | 3)\ f. | qides-tá<br>qides-tá |       |            |

Ich kenne diese Verbalform nur in Verbindung mit dem Verb win sein; z. B. an Gündirîl ağ winán, genzîb jin-já winán wäre ich in Gondar gewesen, so würde ich Geld bekommen haben. Küt Gündirîl ar windán, genzîb jin-tá windá wärest du in Gondar gewesen, so hättest du Geld bekommen. len genzîb jin winán, firzá jib-tá winú hätte er Geld bekommen, so würde er ein Pferd gekauft haben. Nir genzîb jin-îr windán, fiçerá jib-tá wînce hätte sie Geld bekommen, so würde sie eine Ziege gekauft haben. Yin genzîb jin-în winnán, fárze jib-ná winnán hätten wir Geld bekommen, so würden wir Pferde gekauft haben. Kütentáy genzîb jin-îrne windinan, fárze jibtená windinu hättet ihr Geld bekommen, so würdet ihr Pferde gekauft haben. Náytāy genzîb jin-în winnán, fárze jibintá winnán hätten sie Geld bekommen, so würden sie Pferde gekauft haben.

152) Die Negation dieses Modus wird mittelst der negativen Form des Verbum substantivum ausgedrückt; z. B. an Gündiril ağ win-k-án y'ir-ti qüal-já win-ker wäre ich nicht

in Gondar gewesen, so würde ich meinen Vater nicht gesehen haben. Küt Gündiril ar win-i-ran, k'ir-ti qüal-tá win-i-yar wärest du nicht in Gondar gewesen, so hättest du deinen Vater nicht gesehen. Iien G. ağ win-i-yan, n'ir-ti qüal tá win-iy-aû wäre er nicht in G. gewesen, so hätte er seinen Vater nicht gesehen. Nir G. ar win-i-ran, nir ir-ti qüal-tá win-iy-ay wäre sie n. s. w.

Anmerkung. Der negative conditionale Vordersatz kann auch so ausgedrückt werden, dass das Verbum substantivum in der positiven Form stehen kann, wofür aber an den Stamm des Hauptverbs -inkā oder inkát angesetzt wird; z. B. an G. ağ-inká winán wäre ich nicht in G. gewesen; küt G. ağ-inká winán wärest du nicht in G. gewesen; ien G. ağ-inká winán wäre er nicht in G. gewesen; nir G. ağ-inká windán wäre sie nicht in G. gewesen u. s. w.

# L) Der Causalis.

153) Dieser Modus wird dadurch ausgedrückt, dass man dem Perfectum subordinatum die Postposition maţán weil, mittelst der Genetivpartikel -t anfügt; z. B. an genzib jin-á-t maţán, laû firzá jibjir weil ich Geld bekommen habe, so werde ich ein Pferd kaufen. Küt genzib jin-rá-t maţán laû firzá jibtir weil du Geld bekommen hast, wirst du u. s. w. Ebenso im Negativ, als: genzib jin-ika-t maţán yi firzá-d qijir weil ich kein Geld bekommen habe, werde ich mein Pferd verkaufen. Genzib jin-i-ra-t maţán weil du kein Geld bekommen hast.

Anmerkung. Das Wörtchen matan kann auch weggelassen werden; als: an genzib jin-á-t laû firzá jibjir weil ich kein Geld bekommen habe, so u. s. w.

154) Derselbe Modus kann auch dadurch bezeichnet werden, dass man an die Relativform des causalen Satzes die Postposition wā bei, weil, anfügt; z. B. an Birrūt tas-ár wā lisauk weil ich Birru geschlagen habe, weint er. Birrūt tas-rár wā suwit kū weil du Birru geschlagen hast, ist er krank. Ebenso für das Negativ; z. B. Birrūt tas-i-ker wā dis yi kū weil ich Birru nicht geschlagen habe, ist er froh. B. tas-i-yar wā weil du B. nicht geschlagen hast.

# M) Der Objectsmodus.

- 155) Derselbe wird gebildet, indem man an die Formen des Perfectum subordinatum das Nominalsuffix -nā anfügt (vgl. Bilīnsprache §. 118, Anmerkung 2); z. B. an Birrût ţās-a-nā Amān jīnsu Aman hat erzählt, dass ich Birru geschlagen habe (oder hätte). B. ṭas-ra-nā A. jīnsu A. hat erzählt, du habest B. geschlagen. Ebenso für das Negativ; als: an B. ṭas-ì-ka-nā A. jīnsu A. hat erzählt, ich hätte B. nicht geschlagen. B. ṭas-ì-ra-nā A. jīnsu A. hat erzählt, du habest B. nicht geschlagen.
- a) Die gleiche Partikel -na kann unter Umständen auch an die verkürzten Futurformen angesetzt werden; z. B. an Birrüt tàs-je-ná Amán màxerú Aman rieth mir, dass ich Birru schlagen möge. B. tàs-te-ná A. màxerú A. rieth, dass du B. schlagen mögest. Im Negativ werden aber die obigen Formen gebraucht; als: B. ṭas-ì-ka-ná A. màxerú A. rieth, ich möge B. nicht schlagen.
- b) Der gleiche Modus wird auch ausgedrückt, indem man an das Perfectum subordinatum das Objectssuffix -t ansetzt; z. B. an B. țas-á-t A. jinsu A. hat erzählt, ich habe B. geschlagen.
- c) In bedingenden Objectssätzen werden die Formen in §. 146 in Anwendung gebracht; z. B. gibbená-d ien daqüsá žán-tī: ,ieçuwā žan k'ár-dī xŭ-ran-dí qŭal-i-ker' yu die Eidechse nun sagte zum Frosch: ,ich sah es nicht, dass (oder ob) die Maus dein Korn gefressen hat'.

### N) Das Participium.

156) Gegenüber dem Bilin haben sich die Ausgänge dieses Modus bereits sehr reducirt, so dass im Chamir das Particip nur mehr aus dem Verbalstamme mit folgenden verkürzten Personalpronomina besteht. Das Particip lautet:

# Participium positivum

|       |        | Chamir                 | Bilin                   |
|-------|--------|------------------------|-------------------------|
| Sing. | 1)     | qidis                  | qàdda <b>s-</b> ó       |
| _     | 2)     | qids-ír                | -<br>qadd <b>ás-</b> rō |
|       | 2) ( m | . qidis                | q <b>àddas</b> -ŏ       |
|       | ³){ f  | ı. qidis<br>i. qids-ir | qaddás-rō               |
| Plur. | 1)     | qids-ín                | -<br>qadd <b>ás</b> -nō |
|       | 2)     | qids-rne               | qaddàs-dinó             |
|       | 3)     | qids-in                | qadd <b>ás-n</b> ō.     |

648 Reinisch.

Anmerkung. Statt qids-tr, qids-tn kommen auch noch die Formen qids-ri, qides-ni im Gebrauche vor. Die Verba von §. 116, b), wie z. B. ağ werden, bilden: ag, ar, ag, ar, an, arne, an.

Beispiele: Y'ir-ti em úq mizenzún (Bil. y'eger-st salam o amasqanduğun-ilū) meinen Vater küssend, dankte ich ihm. Wättb zay-ir aya naš (Bil. wantaba šaqro 'aya nagsi) das Sieb nehmend, hole Wasser! Nir wedáy-de-t bàrezá fis kúwu (Bil. nir mamán-si baragá fi-d-ó kuwúgū-lū) er führte ihren Geliebten in die Wüste und tödtete ihn. Ar-iz synu-r fisec (Bil. ar-sī  $s\hat{u} - r\bar{o}$  fitti) i sie stahl das Korn und nahm es fort. diruná qual-ní kuartenún (Bil. bànba-di dargàna-di-d quál-nō wāġitnuġun) auf den Maulbeer- und den Feigenbaum sehend, geriethen wir in Streit. Wur' a-rní kuartínaû yir táygec (Bil. wur' ağ-dino wağıtidinaux yiro wangarti-lom) ,was habt ihr, worüber ihr in Streit geriethet?' sagend, fragte sie dieselben. Qaû-s nagin winayk iek inki sadeg yin amenun (Bil. immanā qābab-no-lū sanau ik inki sadig yino amennugu-lū) alle Leute, die ihn früher missachtet hatten, glaubten nun an ihn, indem sie sprachen: er ist ein Heiliger. led gurše ien fizô-d ni samde liqmín fisún (Bil. injá agráš nī fadáyy-sī nī māz lagámno fidnux) jenes Geld, das er ausgesäet, hatten seine Kameraden aufgelesen und fortgenommen.

157) Das Negativ kann entweder nach §. 150 oder nach §. 149 gebildet werden; z. B.  $\chi \ddot{u}$ -nká-t (oder  $\chi \ddot{u}$ -i-rnā) yi nin-tis firtená (Bil.  $q\ddot{u}$ -gi-dní yi linen-tilid fígā) nicht gegessen habend ziehet nicht fort aus meinem Hause! Nit qual-inká-t (oder  $q\ddot{u}al$ -i-nā) dikún (Bil.  $q\ddot{u}al$ -gi-ni-lū dáyknyx) sie zogen vorüber ohne ihn anzusehen. Nāt ir-tī bar-inkát (oder bar-inā) mindiril sibūn (Bil. nā eģer-si bār-gi-ni mandaril hinbinyx) ihren Vater nicht verlassend, blieben sie in der Stadt.  $\chi$ atratit jin-inkát (oder jin-i-nā) nā kiūl wātrūn (Bil. daūrāt arar-gi-ni nā kaū-l wāntārnux) ohne die Räuber gefunden zu haben, kehrten sie in ihren Wohnsitz zurück.

Anmerkung. Das negative Particip wird häufig durch das Verb bi entbehren, umschrieben, welchem dann das eigentliche Verb des participialen Nebensatzes im Infinitiv beigegeben

<sup>1</sup> Aus fi-d-ti.

wird; z. B. xatratít jinána bíň wätrún (Bil. daűrát arár-nā binó wäntárnux) wörtlich: die Räuberfindung entbehrend kehrten heim.

vird auch im Chamir das Particip in Verbindung mit dem Verbum substantivum win sein, kū sein, ağ werden, sein, sib sein, bleiben, gebraucht um die Dauerzeit auszudrücken, doch weicht das Chamir vom Bilin darin ab, dass dieses in der eben angegebenen Weise die Dauer für das Präsens, Futurum und Perfect ausdrücken kann, während das Chamir für das durative Präsens das erste Relativ benützt und nur das Perfect und Futurum in der besagten Art bildet; z. B. an şuwit-ár (§. 159) = Bil. šuģištō himbākūn ich bin krank; şuwit winūn = Bil. šuģištō himbuğūn ich war krank; şuwit sibjir = Bil. šuģištō himbiri ich werde krank bleiben. Ueber das Futurum exactum vgl. die Beispiele in §. 151.

# 0) Die Relativa.

#### a) Die Relativa der directen Casus.

159) Während für diese im Bilin besondere Formen für das Präsens (Futurum mit inbegriffen) und das Perfect bestehen, besitzt das Chamir hiefür in positiven Relativsätzen nur eine einzige Form, so dass eben aus dem Sinne des Satzes allein ersichtlich werden muss, welchem Tempus das Relativ angehören soll (vgl. jedoch unten Anmerk. 3). Wie das Bilin unterscheidet auch das Chamir eine positive und eine negative Form des Relativs. Das Schema lautet:

# Relativum I positivum

|       |                    | Chamir                | Biltn                                      |
|-------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Sing. | 1)                 | qids-á-r              | gaddas-á-ģer                               |
| Ü     | 2)                 | qids-rá-r             | qaddas-rå-ger                              |
|       | 2) m.              | qids-á-û<br>qids-rá-y | qaddas-ά- <u>u</u> χ                       |
|       | <sup>3)</sup> { f. | qids-rá-y             | qaddas-rá- <b>rī</b>                       |
| Plur. | 1)                 | qìdes-ná-k            | -<br>qaddas-ná-ġer                         |
|       | <b>2</b> )         | qids-ṛna-k            | qadd <b>as</b> -d <b>a</b> n <b>á</b> -ġer |
|       | <b>3</b> )         | qids-á-uk             | qaddas-aû.                                 |

Anmerkung 1. In der tertia masc. wird -aû oft in -ô und im fem. -ay in -ê zusammengezogen. Folgt auf das Relativ

650 Reinisch.

unmittelbar ein Nomen, so kann die Endung -aû zu -ā gekürzt werden; z. B. y' iûná lislis-á nan zayráy meine Frau hat zarte Hände; vgl. auch Bilīnspr. §. 110.

Anmerkung 2. Wie bereits in §. 158 erwähnt worden ist, dient dieses Relativ zur Bezeichnung des durativen Präsens; z. B. an lina gimlan zaq-ar ich besitze zwei Kameele. Waka gimlan zay-rar-a wie viele Kameele besitzest du? Birra šakua farze zay-au Birru besitzt drei Pferde. Nir akua ficir zay-ray sie besitzt fünf Ziegen. Genzib zay-nak wir haben Geld. Genzib zay-rnak-a habt ihr Geld? Farze zay-auk sie sind Pferdebesitzer.

Anmerkung 3. Da, wo der Sinn unbedingt eine Perfectform erheischt, um eine Undeutlichkeit zu vermeiden, wird das Relativum perfecti dadurch bezeichnet, dass man dem Particip des Verbs im Relativsatz das Auxiliar win sein, in der Relativform nachsetzt; z. B. ien hagír-d iek inkí-t gis bijíq genzíb zay win-aû Birrú nan abín áwī (Bil. iná birá-r ik inkí-tilíd aģrūš bajágux šágō saniux Birrú nān abín águx) Birru, der einst mehr Vermögen hatte als alle Bewohner dieses Landes, ist nun ein Bettler geworden.

Beispiele: Yi nifsít wir-ár adán an, kutá lyku-t wizjis (Bil. an yi laûd warar-áger agæ-dólik, intá was wanzirid) wäre ich derjenige, der geraubt hat, so würde ich eure Kühe zurückgeben. Yitis sunur win-dar' fit (Bil. yilid sürö ağ-rağer fart) packe dich fort von mir. du der du mich nur bestohlen hast! Gin-ô giñirā, gin-de giñirā nita ti-t iedayn (Bil. gan-aux gehērā gan-dárī gehērā nā tú hínbinuχ) ein alter Klippschliefer und eine greise Klippschlieferin blieben allein zurück. Ni jnd kr-dé-žan zílā a-r nis quálec (Bil. nī ganá kir-dárī jágalá agrö nīs qualtī) seine Mutter, welche verstorben war, hatte sich in einen Vogel verwandelt und sah das (alles, was vorging). Kũ kiû yŭr a-nák inki kũ-cik genzib naynún (Bil. kũ kaû gŭr a g-n á ger inki agras nagnugún-ilka) wir alle, die wir deine Landsleute sind, haben dir Geld gegeben. Gidirt-rnak inki yicík láûten (Bil. tigiri-d kir-danáger yitíl láygā) kommt alle zu mir, die ihr in Bedrängniss seid! Karán-sī oyuršauk mi yur inki Rayel-d ugur Yosif iefera winu (Bil. karan-til oguar-

<sup>1</sup> Vgl. §. 118.

saû nī qùr-lid inki Raxél-d uqur Yōséf suguáux sáñauk) von allen seinen Söhnen, die ihm in Charan geboren worden, war Josef der Sohn der Rachel, der jüngste. Bijiq zibin win áuk qurše-t iûn (Bil. gariux uwan sanáû aqráš 'ûnúgu-lū) sie gaben ihm Thaler, die sehr alt waren. Liqin firáuk iék-et inki ni abist-et şan jûnu (Bil. bārnó-lū fiû ik inki nī gamán-sī ça'anó arúgū-lom) seine Löwen beladen habend traf er auf alle jene Leute, welche ihn verlassen habend fortgezogen waren.

160) Für die tertia singularis und pluralis existiren neben den oben in §. 159 angegebenen Suffixen -aû fem. -rav. -rē plur. -auk in folgenden mir bekannt gewordenen Fällen kürzere Suffixe auf -ū fem. -ī plur. -yk und zwar in: br-ú rüstig, gesund, frisch (von bir warm, lebhaft sein), dahn-ú heil, unversehrt, gab-á zanksüchtig (gab, Bil. gab sprechen), ginet-á roh, ungeschlacht, gayn-á Tranzer, habt-á reich geworden, hayl-á stark, kibb-á abgerundet, rund, kŭn-á Nacht geworden, finster (dann auch Nomen: Abend), lib-á klug, liqm-á träge, lilm-á saftig, grun, lis-ú sanft, nifq-ú geizig, rigs-ú billig, sûs-ú krank, tisf-á hasenschartig, wird-á breit, wit-á klein, gering. Diese Suffixe können auch an Nennwörter angefügt werden, so: bin-ú verschuldet (bin Schuld, debitum), bir-t Frau in der Menstruation (bir Blut, bir warm sein, wovon bru rustig), iedm-u bejahrt (iedím Alter), iomq-ú schmutzig (aus iemqŭ-ū von iemqŭ-á Schmutz) auch in der Reflexivform iomq-r-a schmutzig, beschmutzt, brind-a roh, ungekocht (brind rohes Fleisch), Birr-u n. pr. m. (wörtlich: der Zöllner, von birre, A. AC: Zollplatz), gizuw-i schwanger (gizū = Bil. quadyq Bauch, quadqu-rt schwanger), harr-u von Seide, seiden (A. UC: Seide), sümr-á geschwänzt, mit einem Schwanz versehen (zimír Schwanz), tel-ú Arzt (tel-á Arzenei). Auch können diese Suffixe an Nominalelemente angefügt werden, wie: kr-n-ú todt (kr-ná der Tod, ki-t, Bil. ki-r sterben) ças-n-ú Farzer (vgl. §. 176), dis-t-\u00ed erfreut, lil-t-\u00ed schlammig (vgl. §. 172), dekám-ū (von A. Phr:) oder auch dekm-û (von Show:) = A. Singer: schwach. In der ersten und zweiten Person sind die Ausgänge wie in §. 159, als: an br-ar ich bin rüstig, küt br-dar du bist rüstig. Uebrigens ist dieses Suffix -ū bereits im Erstarren begriffen und kann auch für die erste und zweite Person gebraucht werden, als: an br-ú an ich bin rüstig, kitt brû kitt du bist rüstig. Im Bilin lautet dasselbe Suffix: -uχ (fem. -rī, plur. -û, vgl. Bilīnspr. §. 104 und 155 a) aus -χū, ursprünglich -χū entstanden, wie wir noch deutlich im Quara ersehen können; mit Cham. -ū vgl. infigirtes ū in den Formen G. 70-C, Hebr.

161) In negativen Relativsätzen aber unterscheidet das Chamir gleich dem Bilin ebenfalls zwei Formen, die eine für das Präsens und Futurum gemeinschaftlich, die andere für das Perfect. Das Schema lautet:

# Relativum I präsentis negativum

|            | Chamir                                   | Bilin                      |
|------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Sing. 1)   | qids-é-ker                               | qaddas-a-gá-ģer            |
| 2)         | qids-á-r                                 | qaddas-a-grá-ġer           |
| a√∫ m      | ı. qids-á-û                              | qaddas-a-g-á-uz            |
| •)}        | r. <i>qids-á-û</i><br>f. <i>qids-á-y</i> | qaddas-a-g-rá-rī           |
| Plur. 1)   | qids-a-y-ná-k                            | qadd <b>as-a-g-ná-</b> ġer |
| 2)         | qids-a-y-rná-k                           | qaddas-a-g-danå-ger        |
| <b>3</b> ) | qids-á-yk                                | qadd <b>a</b> s-á-g-a-û.   |

Anmerkung. In der prima und secunda plur. wird bisweilen statt des auslautenden -k noch  $-k\bar{u}$  gehört, gleich der tertia, als: qids-a- $yn\bar{a}$ -k und qids-a- $yrn\bar{a}$ -k. Der Vorgang der Verkürzung in den Chamirformen ist noch überall gut zu verfolgen. Das negative y (= Bil. g, vgl. §. 71) ist im Singular in allen Personen und im Plural in der tertia verschwunden, dafür aber mit Ausnahme der prima sing. das vorangehende ursprüngliche a zu  $\bar{a}$  gedehnt worden, ebenso hat sich inlautendes r zu y mouillirt (vgl. §. 51) und fiel dann aus.

162) Die obigen Chamirformen können auch noch mit negativem -m versehen werden, und zwar in folgender Art:

| Sing. | 1)       | qids-è-ker-ím              | Plur. | qids-a-y·ná-k-em²  |
|-------|----------|----------------------------|-------|--------------------|
|       | 2)       | qids-å-r-em                |       | qids-a-y-rná-k-em³ |
|       | 2\∫m.    | qids-å-w-um<br>qids-å-y-im |       | qids á-kŭ-m.       |
|       | ورون الم | qids-a-y-im                |       |                    |

¹ Vgl. im Mahra das Adjectiv verbale passiv. auf -k, wie: šafay-k geheilt (gegenüber šafone heilend), dares-k verheiratet (daresone verheiratend), hōže-k aufgeladen (hōžone aufladend) u. s. w., Zeitschr. der Deutschen morgenländ. Gesellsch. XXVII, 278.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> selten: qidsaynákům, vgl. §. 161 Anmerk.

<sup>3</sup> selten: gidsayrnákům.

Beispiele: Kŭ-št gab dugŭ-ėker vit wura: "vi zin!" junrauk-má (Bil. gāb duw-agáger-ilká vit wurá: "vi dān!" šunrāuờú-n-ilá?) der ich mit dir nicht rede, warum rufst du mich: mein Bruder! Yit iegan-ar kut wurd ieganakun-ma (Bil. Inkalagrager-ilá wurd inkalāujún-kā) warum sollte ich dich lieben, der du mich nicht liebst? Wurá-m zab-áû xuínā (Bil. warát hab-agáux qugin) wer nicht arbeitet, soll nicht essen! iegan-áy-im iûná-t dagárjir (Bil. inkal-agrárī ogina-t dagárdī) eine Frau, die mich nicht liebt, werde ich verstossen. Genzib zay-aynákem tûsnā calnākun-má (Bil, agráš šāģ-agnáger kejāntino kahalnaugū-n) konnen wir denn heiraten, die wir kein Vermögen haben? Genzíb zay-ayirnák tűstená caldrnaykmá (Bil. agráš šāg-agdanáger kegantitinó kahaldanáygŭ-n) könnt ihr denn heiraten, die ihr kein Geld habt? Waz-aku-m jinintayk (Bil. was-agaû ardinā) welche nicht hören, werden es fühlen (finden).

163) Die Negation eines Adjectivs erfolgt durch die negative Form des Verbs ağ werden, sein; dem vorangehenden Adjectiv wird zugleich die Negativpartikel -m angefügt, z. B. für: ,ieh bin nicht reich'.

Anmerkung 1. Ebenso die Negirung der in §. 160 angegebenen Adjectiva; z. B. ligm-uw-um ağtker ich bin nicht träge, ligm-uku-m ağaynuk wir sind nicht träge u. s. w. Auch die Formen in §. 159, wie: qids-ur-em ağtker u. s. w.; in der Regel aber wird in solchen Fällen nur die tertia des positiven Relativs angewendet, als:

Anmerkung 2. Noch ist zu bemerken, dass die eben angegebenen Formen selten für das negative Präsens, sondern viel häufiger für das negative Futurum stehen, denn habtám-im

agëker ist wörtlich: nicht reich werde ich = ich werde nicht reich sein oder werden. Für das eigentliche Präsens negativum wird ag in der negativen Perfectform gebraucht: habtám-im ák-ker ich wurde nicht reich = ich bin nicht reich; vgl. §. 165.

164) Im Perfect tritt die merkwürdige Erscheinung zu Tage, dass in der zweiten Person sing. noch zwei Genera unterschieden werden, in denen das Masculinum durch Modillirung von r zu y sich vom Femininum auszeichnet. Das Schema lautet:

# Relativum I perfecti negativum

|       |                    | Chamir                       | Bilin                            |
|-------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Sing. | 1)                 | qids-i-ker                   | qadd <b>as</b> -g- <b>á</b> -ġer |
| _     | 2)∫m.              | qids-t-ya-r<br>qids-t-ra-r   | qaddas-g-rá-ġer                  |
|       | <sup>2</sup> )\ f. | qids-i- $ra$ - $r$           | n                                |
|       | 3) ∫ m.            | qids-ty-a-û<br>qids-t-ya-y ' | qaddas-g-ά- <u>uγ</u>            |
|       | 6) { f.            | qids-t-ya-y 1                | qaddas-g-rá-rī                   |
| Plur. | 1)                 | qids-i-na-k                  | qaddas-gi-ná-ģer                 |
|       | 2)                 | qids-t-rna-k                 | qaddas-gi-dná-ger                |
|       | 3)                 | qids-iy-a-uk                 | qadd <b>ás-g-a-û</b>             |

Anmerkung. Das Feminin der zweiten Person sing. wird jedoch häufig schon durch die mouillirte masculine Form ausgedrückt. Das -īy- in der tertia ist nur als eine Zerdehnung von ī wegen eines darauffolgenden Vocals anzusehen. Das negative ī der ersten Person sing. fällt häufig ab, und zwar regelmässig dann, wenn dem Verb die Negativpartikel -m angefügt wird, als: qidis-ker-im; ebenso: win-i-ker und win-ker, win-ker-im ich war nicht, tas-i-ker und tas-ker oder tas-ker-im ich schlug nicht, xū-i-ker und xŭe-ker oder xū-ker-im ich ass nicht u. s. w.

165) Die in §. 163 erwähnten Adjective werden im Perfect in der dort erwähnten Weise negirt und es steht dann das Verb ag eben in der Perfectform; statt ag kann auch win sein, gebraucht werden, als:

<sup>1</sup> auch: qids-i-ra-y, jedoch selten mehr gebraucht.

166) Die vorgegangenen Formen in §. 161 ff. werden im Chamir überhaupt auch gebraucht, um die Negation für die drei Haupttempora: Präsens, Futurum und Perfectum auszudrücken. Im Bilin existirt hiefür eine eigene Negativform (vgl. Bilinspr. §. 65), welche, wie aus dem Quara zu erschliessen ist, auch im Chamir einst bestanden haben muss.

Beispiele: Aug mu-t-ár-em? a j-é-ker aníz, kūcík aug mu-r-dáy lā giríd jib (Bil. 'áug muğ-r-áger á g-lī aná, 'āug mud-rari-lkā ganjinā jibi-lā) ich bin ja kein Wasserträger; kaufe dir eine Sclavin, die dir Wasser tragen wird. Fiztran ayr-å-r-em (Bil. fadágran ašr-álla) wenn du nicht säest, wirst du nicht ernten. Iuw-áû lam-r-áû oder lam-r-áw-um (Bil. 'uw-agaux lām-r-allā) wer nicht gibt, empfängt nicht. Qazaû zabré iûna dagar-š-ay-im (Bil, tikeræ habrárī oginā dagar-s-állā) eine Frau, die sich gut aufführt, wird nicht verstossen. Kũ hagir qũal-t-nak-im (Bil. kũ kaû qũāl-innī) wir haben deine Heimat nicht gesehen. Wurd vit wagr-irnakmá (Bil. wurd wangar-dinni-ma-lá) warum habt ihr mich nicht gefragt? Amenauk dan-š-á-kŭ-m (Bil. aminágaû da'an-s-ánnī) welche nicht glauben, werden nicht errettet werden. Amenáyk inki ginnitíl tuw-ákŭ-m (Bil. aminagaû gannatil tuw-ánnī) alle die, welche nicht glauben, werden nicht ins Paradies eingehen.

### b) Die Relativa der obliquen Casus.

167) Während das Bilīn hiefür ebenfalls besondere Formen für das Präsens und Futurum einerseits, wie für das Perfect

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch winiker; ák-ker aus ag-i-ker entstanden, woraus ag-ker, ákker, ist mir nur in dieser letzteren Form vorgekommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch: a-y-ré-y und wintrey.

<sup>3</sup> Auch mu-r-aw-um nach. §. 163 Anm., von mu-t sich auflasten, vgl. §. 43. Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. II. Hft. 42

anderseits besitzt, hat das Chamir nur eine Form für alle diese Tempora, die sich äusserlich zunächst an die Perfectform des Bilīn anschliesst. Da, wo der Sinn absolut ein Perfect erheischt, wird dasselbe mittelst des Hilfsverbs win in Verbindung mit dem Particip des eigentlichen Verbs umschrieben. Das Schema lautet:

|       |                    | Relativum II positivum |                                  |  |  |
|-------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--|--|
|       |                    | Chamir                 | Billn                            |  |  |
| Sing. | 1)                 | qids-áîl               | qaddas-āu <u>y</u>               |  |  |
|       | 2)                 | qids-r-áû              | qaddas-r-άμχ                     |  |  |
|       | $3)$ ${m.}$        | qids-áû                | qaddas-άυχ                       |  |  |
|       | <sup>3)</sup> 1 f. | qids-r-áû              | qaddas-r-άψχ                     |  |  |
| Plur. | 1)                 | qìdes-n-áû             | qaddas-n-άψχ                     |  |  |
|       | 2)                 | qids-rn-áû             | qadd <b>as</b> -din-ά <u>u</u> χ |  |  |
|       | 3)                 | qids-in-áû             | qaddas-n-ά <u>υ</u> χ.           |  |  |

168) Für das Feminin und den Plural besitzt das Chamir die Suffixe: -ráy (Bil. -árī) und -auk (Bil. -aû aus -auk). Diese Suffixe werden in folgender Weise an den Stamm angesetzt:

| Sing. | 1)          | qids-áû                         | Fem. | qids-ráy    | Plur. | qids-áyk     |
|-------|-------------|---------------------------------|------|-------------|-------|--------------|
|       | ,           | qids-r-áû                       |      | qids-r-dáy  |       | qids-r-áuk   |
|       | $3)$ ${m.}$ | qids-all<br>q <b>ids-r-</b> áll |      | qids-ráy    |       | qids-áuk     |
|       |             | -                               |      | qids-r-dáy  |       | qids-r-áyk   |
|       |             | qids-n-áû                       | n    | qids-en-dáy | n     | qids-n-áyk   |
|       | 2)          | qids-rn-áû                      | n    | qids-rn-dáy | n     | qids-rn-áuk  |
|       | 3)          | qids-in-áû                      | 27   | qids-in-ráy | n     | qids-in-áuk. |

Anmerkung. Die Endungen  $-a\hat{u}$ , -ray (day) werden häufig zu  $-\hat{v}$  und  $-r\bar{v}$   $(d\bar{v})$  zusammengezogen, und zwar regelmässig dann, wenn denselben eine Postposition angefügt wird.

Beispiele: An kũ-cík iuw-áû fetál qazáû fetál (Bil. an 'uw-áugũ-lká sàraná tik yáux gin) das Kleid, das ich dir geben werde, ist schön. Ien küt iedíl qũal-d-áû giluwá-n y'īr ien (Bil. iná intí nírā qũāldáux girũwá y'egér gin) der Mann, den du dort siehst, ist mein Vater. Ien küt iedíl qũal-d-ré iûná-žan yi jená nir (Bil. iná intí nírā qũāldárī oginā yi ganá gin) die Frau, welche du dort siehst, ist meine Mutter. Ien küt iedíl qũal-d-áuk gilkũ-n yi zin nāy (Bil. iná intí nírā qũāldaû gurû yi žán gin) die Männer, die du dort siehst, sind meine

Brüder. Xŭrá kut gaus ieganir win-d-ré-žan kŕci (Bil. injá quira inti immana inkal-d-arī krtī) das Mädchen, welches du einst geliebt hast, ist gestorben. Iedil nit gudltenák küta-cík duqũ-ô nā (Bil. nɨrā qũāldanākŭ-lá duw-áyy-di-kum saná) dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Esti k-ir-n iuw-aû gürš-et guálna nag (Bil, eski ku egér 'uw-augu-lka qirš-ší quálno nagi-na) gib uns her den Thaler, den dir dein Vater gegeben hat, damit wir denselben besichtigen! Ien junáû mìkerá-di-k quálec (Bil. iná ar-áuy makará-si-k quáltī) sie bemerkte alle Bekümmerniss, welche er erfahren hatte. Yiná jená kû-r-ô-š inki hagir ligin firnā (Bil. vina gana kû-r-aux ina birá-si-k bárnō fárnin) wir wollen dieses Land, in welchem überall unsere Mutter uns tödten kann, verlassen und fortziehen! Nir nir gur-cík win-d-áû (oder win-ir-áû) sifrá-t báru (Bil. nir nir qur-di wandaux sifrá-t bárux) er verliess den Ort, in welchem sie mit ihren Kindern weilte. Nic zab n-aû amír vinát cigirsáyim (Bil. niki habnáuy amari jibdalla-ná) was wir heute verrichtet, macht uns morgen keine Mühe, Wur'arní kŭartrn-aû (Bil. wur'addino wadīti-dan-auy) was habt ihr, worüber ihr streitet? Iû-rn-áû gürš-ed gináû hwī (Bil. injá ûtindux qirš yanaux gin) jener Thaler, den ihr gegeben habt, war alt. Ligin firáyk ieke-t inki jújiu nāy fir-nô sifrá-l (Bil. bārnó-lū fiû ik inkt arûju-lom naû farnaux sifrá-l) er fand alle Leute, die ihn verlassen habend fortgezogen waren, an dem Orte, wohin sie ausgewandert waren.

169) Das Schema für die negativen Formen dieses Relativs lautet also:

|       |         | Relativum II negativum        |                                |  |  |
|-------|---------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
|       |         | Chamir                        | Bilīn                          |  |  |
| Sing. | 1)      | qids-iy-aû                    | q <b>a</b> ddas-g-ά <u>u</u> χ |  |  |
|       | 2)      | qids-t-r-aû                   | qaddas-g·r-άυχ                 |  |  |
|       | 2) Jm   | . qids-íy-aû<br>. qids-í-r-aû | qa <b>gdas</b> -g-ά <u>u</u> χ |  |  |
|       | 3) ( f. | . qids-t-r-aû                 | qaddas-g-r-άυχ                 |  |  |
| Plur. | 1)      | qids-t-n-aû                   | qaddas-gi-n-άψχ                |  |  |
|       | 2)      | qids-i-rn-aû                  | qaddas-gi-dn-άμχ               |  |  |
|       | 3)      | qids-i-n-aîi                  | qadd <b>as</b> -gi-n-άψχ.      |  |  |

Anmerkung. Die Bildung des Feminins und des Plurals erfolgt genau nach §. 168.

Beispiele: Giluvá an arg-ty-ô-t yi nintl tûsta (Bil. giruwá an ar'agáyysī yi lineníl tûsig) lasse keinen Mann, den ich nicht kenne, in mein Haus eintreten! Qura iegan-i-r-de-t tûstā (Bil. a'i inkal-agrárīt keģántīg) heirate kein Mädchen, das du nicht liebst! Zabinô-t qual sinbit iejfr ies-ty-ôt (Bil. habanáuysi quali sanbar egir isagáuysi) siehe an, was sie machen, eine Sache, welche ein Mensch an einem Sabat nicht verrichtet! Sugu-t-nô aguá-l viná-t liberú (Bil. 'aguā ja'agnáyġŭ-l labdirù ġŭ-na) du brachtest uns zu einem Wasser, das wir nicht trinken. Ösré duyárā iek-tís laû şan-š-t-rē-t nitenák (Bil. ūsárī duģárī ik-tilíd lāuy ca'ansigrárīt arárdanauk) ihr werdet eine Eselin finden, auf welcher noch Niemand gesessen ist. Na hrím-t bardrnô-k báršayk, nā hrímt bar-t-rnô-t baršáwum (Bil. nā harám-sī bārdināugū-k bāristākŭ-lom, nā harám-sī bārgidnàuguga bāristálla-lom) ihr jegliches Vergehen, das ihr erlasset, ist ihnen erlassen, was ihr aber nicht erlasset, ist ihnen nicht erlassen. Nay yŭ-i-n-ô-t yŭtená (Bil. naû qŭagnáuzsī quiga) esset nicht, was sie nicht essen!

# P) Das Verbainomen.

170) Bei den zweiradicaligen 'Stämmen fällt das Nomen (Collectivum) mit dem Verbalstamm zusammen; z. B. bil Motten und bil zernagen, fressen; bir Blut und bir warm sein, — werden; ies, es Fluch und fluchen; duq Rede und sprechen; fis Saat, Samen und säen; caq Urin und pissen; jim Tanz und tanzen; xar Geruch und riechen; xŭr Kinder, Nachkommenschaft und zeugen, gebären; kib Kälte und Kälte empfinden; kür hochmüthiges Benehmen und stolz sein; ner Handelsleute und Handel treiben; līs Thränen und wehklagen; sil Schneidinstrumente und schärfen; zar Schwüre und schwören u. s. w. Indem man solchen Stämmen ein -ā anfügt erlangt man die Bezeichnung einer concreten Handlung oder eines speciellen Falles genereller Bezeichnungen, wie: bel-á die Motte, ber-á ein Blutstropfen; ies-á der Fluch, duqŭ-á das Wort, xŭr-á das Kind, kib-á der Frost (Anfall eines Schüttelfrostes), kūir-á ein

<sup>1</sup> Zweiradicalig vom Standpunkt des Chamir, indem ich hier davon absehe, dass viele solche Stämme aus Triliteris hervorgegangen sind, z. B. bil fressen, von Apas, is wehklagen, von Apas (§. 71), sil schärfen, von Ahas u. s. w.

abstossendes Wort, ñer-á eine einzelne Handelskarawane; lts-ā der Klageschrei, sel-á das Messer, zar-á der Eid. In Folge des Tones auf -ā wird vorangehendes i oft zu e gekürzt oder fällt auch ganz ab, wie: belá und blá Motte, berá und brá Blutstropfen.

171) Bei den drei- und mehrradicaligen Stämmen gilt die gleiche Norm, nur mit dem kleinen Unterschiede, dass der letzte Stammvocal, wenn derselbe ein e ist, wegen der Betonung sich in i verwandelt (§. 14); z. B. adin Wildpret, von aden jagen; bidíl Schaden, von bidel schädigen; bigúl Pflanzen, von bigül wachsen; distn Sitten, von disen sich einleben, Gebräuche annehmen; fitin Versuchungen, von fiten auf die Probe stellen; cinkír Nägel, von cinker nageln; ieság Botschaft, von iesag senden; hakis Succurs, von hakes helfen; milkis Linien, von milkes mit dem Lineal Linien ziehen; minzir Hurenvolk, von minzer huren u. s. w. Bei Anfügung von -ā fällt der vorangehende Vocal ab. wie: adn-á ein (erlegtes) Jagdstück, bidl-á eine Beschädigung, fitn-a die Versuchung, cinkr-a Nagel, disn-a eine bestimmte Gewohnheit, haks-å ein Hilfsact, milkes-å (seltener milks-á, wegen Anhäufung von Consonanten) Linie u. s. w. Diese Verkürzung erstreckt sich auch bisweilen auf den drittletzten Vocal, wie brg-á Blitz, von bireg blitzen; bugl-á (14-1). für biquil-a) Pflanze; qrf-a (neben garf-a, von garef abschälen) Rinde; quer-a die Zahl, von quaser zählen u. s. w. Bei den Verbalstämmen II, III u. s. w. (vgl. §. 110) gilt die gleiche Norm; z. B. faû-t (IV, A) Athem und athmen, faû-t-á, fô-t-á Athemzug, jib-š-á (V, A) gekaufter Gegenstand plur. jibíš, von jib kaufen; laût-š-á plur. laût-íš 2 veränderte Verhältnisse, Zeiten, von laût wechseln u. s. w.; vgl. Bilīnspr. §. 112 und §. 113; Dillmann, Grammatik der äthiop. Sprache, S. 217; Prätorius, Amhar. Sprache, S. 23, e.

172) Die in §. 89 angeführte Verbalclasse kann Singularnomina in der oben angegebenen Weise bilden; z. B. fig y-å der Wind, von fig y blasen; bek y-å der Anstieg, von bek y

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus Formen wie filn-á (aus filen-ā), aber collect. filin u. s. w. scheint hervorzugehen, dass der Accent in filin (statt filen) nur der geschlossenen Silbe zuzuschreiben sei, vgl. z. B. liku-á plur. likue.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In reflexivem Sinne kommt laût-eš vor in laût-eš-réy das Chamäleon, das sich Verändernde', vgl, §. 159.

660 Reinisch.

hinaufsteigen; dis y-à Freudensäusserung, von dis y sich freuen u. s. w. Im Plural sind Formen wie fig y u. s. w. nicht im Gebrauche, sondern es erscheint hiefür -t, als fīg-t Winde, dis-t Freuden u. s. w., und davon auch die Singularnomina: bek-tà Anstieg (auf den Berg hinauf); ogug-tà Donnerschlag, von ogug y neben dem regulären Verbum güigü) donnern; dis-tà die Freude; lil-tà der Schlamm, von lil y schlammig sein; susuy-tà das Geflüster u. s. w.; vgl. die gleiche Bildung im Amharischen, wie first. Freude, von first. has sich freuen u. s. w. Nach derselben Weise sind Thiernamen geformt, wie: güaçîr-tā Stachelschwein (A. 12-1) qüūçîl-tā Herpestes gracilis, Ichneumon; lazîr-tā und lazrā-tā ein im See lebendes Thier, das von Form eines Schildes sein soll und im Amharischen

- 173) Dem Ursprunge nach gleich mit diesem Suffixe -tā scheint -rā zu sein (vgl. 43 d), welches jedoch im Chamir nur mehr vereinzelt vorkommt; ich kenne nur folgende Fälle: hāšwe-rā Lügner, von hašuw (G. hāo:) lügen; gāwet-rā Feigling, von gaū-t sich fürchten; kāžne-rā Gähnen, von kaž athmen, gähnen. Ausserdem noch in den Nennwörtern: iefe-rā (Bil. infā) Knabe, Mädchen, Kind; giç-rā (A. 7-76:) eine bestimmte Getreidesorte; giñi-rā (Bil. gehē-rā, G. 74:) der Klippschliefer. Vielleicht gehört auch hieher: sib-rā (Bil. sābarā) die Schlange, falls dieses Nomen von sib (Bil. sab) stechen, abzuleiten ist; ferner dürfte açō-rā Ratte, wohl mit ieçuwā (Ty. hapa) Maus, zusammenhängen. Der Plural lautet -t, als: hašwūt, gawūt, kašin-t u. s. w.
- 174) Die Suffixe -ū und -ī kenne ich nur in den sub §. 160 namhaft gemachten Adjectivendungen (Relativ perfecti). Ebenfalls Relativformen sind die Nomina auf -aû, zusammengezogen -ô, fem. -ráy, -rē plur. -auk; wie: aqet-aû der junge Löwe (wegen der lichtgelben Farbe, von aqet lichthaarig sein), arg-aû, arg-ô Greis, ôs-ráy, ôs-rē Weibchen (bei den Thieren, vgl. §. 59), ieṣaš-ô Brief, Sendung (für ieṣaq-š-aû, vgl. §. 69), bl-ô Brühe (von bil, A. LALA: aufwallen, sieden), b-aû, b-ô Gesicht, Vorderseite, didn-ô Schmerbauch (das, was umfang-

Meist postpositionaliter gebraucht, wie: laû giryá-s bô vor einem Tage, sezá girkí-s bô vor vier Tagen, auch mit der Postposition l verbunden,

reich, vgl. A. LILIII, xarnát fô Freigelassener (von fi herausgehen), faq-aû Lohgerber (A. 4.4:), gilgil-gũy-ô eine Adlersorte, xar-aû, -ô Aas (,stinkend'), kũir-ô fem. -day plur. -auk (A. 1.1) stolz, von kũir (A. 1.2) stolz sein; kũas-ô fem. -ray (A. 1.1) für hâh:) mager, von kũas (A. 1.1), G. 1.11 (vgl. 8.42), qiñ-ô Gürtel (vgl. 8.48), qasen-š-aû (,gestohlenes' von qasen) unrechtmässig erworbenes Eigenthum, laûṭ-eš-ráy Chamäleon (§. 171, Note 2), micist-ráy² trächtiges Weibchen (von Thieren), maw-ô Butter (§. 74), niçir-ô eine Affenspecies (,der schwarze', A. 4.48: genannt) u. s. w.

175) Ein weiteres Nominalsuffix ist -nā, welches an jeden Verbalstamm angesetzt und von jedem Verb gebildet werden kann; wie im Bilin (Bilinspr. §. 118) wird durch dieses der Infinitiv ausgedrückt, wie dad-na treten, das Treten, dad-es-na treten lassen, dad-es na getreten werden. Der Plural lautet: -in, wie dad-in (vgl. §. 14) Schritte. Solche Bildung ist auch vorhanden in: qut-in Nässe (nasse Zeiten, Felder), qis-in Trockenheit, Dürre u. s. w. Die negative Form lautet -nkå (Bil. -qi-nā), als: dad-enká (Bil. dad-qi-na) nicht treten, dad-s-enká nicht treten lassen u. s. w. Es werden diese Formen wie abstracte Nennwörter gebraucht, z. B. kũ hàzen-ná wurá vìrauk-má was bedeutet deine Traurigkeit? und können auch mit Postpositionen verbunden werden; z. B. nugúz-te hag-ná-s (oder ha-ná-s) dis yèker-im aniz über den Sieg des Königs bin ich wenigstens Im Bilin können zwischen den Verbalstamm nicht erfreut. und die Endung -nā auch Personalsuffixe eingeschoben werden

wie: ari-r  $b\acute{a}uu-l$  vor, im Angesichte des Kornes u. s. w. Dieses relative  $b-a\hat{u}$  steht wohl für  $ab-a\hat{u}$  (Bil. ab plur. af Mund, im Chamir sonst nicht im Gebrauch, sondern dafür  $mik\bar{a}$  gesagt, §. 23), wörtlich: ,(Ding) welches bei dem Gesichte ist'. Im Tigré habe ich dafür hag: im Satze:  $g'abb\bar{a}$  nin-is  $ba\hat{u}-l$  winu = Ti. hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag: hag

<sup>1</sup> Wörtlich: "welcher Junge anpackt, anfällt", Adler, welcher junge Schafe, Ziegen fortnimmt, A. 7878: 1374: (Junge aufhebend) genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Etymologie nicht ganz klar; vielleicht vom Amh. Infinitiv appli: ein passives Relativ: mi-cis-t-ray?

(Bilīnspr. §. 118, Anmerk. 2), ein Gebrauch, den ich im Chamir bei Nominalbildungen mittelst  $-n\bar{a}$  nicht kenne, wohl aber bei dem folgenden Suffix auf  $-n\bar{a}$ .

176) Das Suffix -nā kennen wir bereits als Objectssuffix in §. 155. Es nimmt Personalsuffixe an, z. B. hazen-da-ná-s dis věker ich bin nicht fröhlichen Muthes ob deiner Traurigkeit. Das Negativ wird mittelst v,  $\bar{v}$  (= Bil. q) gebildet, als: haznī-ra-ná-s cigná i digcár über deine Nichttraurigkeit (dass du nicht traurig bist, darüber) bin ich sehr erstaunt. Zur Bildung von Nennwörtern finden wir dieses -nā verwendet in: ogrina Zeugung, zŭršina Geburt plur. ozŭršin Familie, Nachkommenschaft, Stamm, Tribus, kin-te-ná Lernstoff, was man zu lernen hat, plur. kin-tín Wissenschaft, kin-s-ená Lehrstoff, Disciplin (Gegenstand, den der Debtera seinen Schülern beizubringen hat), kr-ná der Tod, kaše-ná meist pluraliter: kašín der Morgen (Morgenstunden), kŭnin der Abend, duydre-na Störrigkeit (duyarā Esel). Vielleicht gehört hieher auch lina (Bil. lana) zwei, vgl. A. AC., G. AAC., cf. §. 12 und §. 18. An solche Nomina kann auch das Adjectivelement -ū (fem. -ī, plur. -uk, vgl. §. 160) angefügt werden, wie: cas-n-u Farzer (cas-na Farzerei, cas farzen), kr-n-ū todt (von ki-t sterben), duyar-en-ū störrig, kinten-ú Student.

Anmerkung. Dieses nā kommt auch selbstständig in der Bedeutung Ding vor, z. B. wurá nā hàsebrú woran (an welche Sache) dachtest du? An Gündiríl ağikan wur'nā dis yicís wie (in welcher Art) froh wäre ich, wenn ich nicht in Gondar wäre! Es wird auch postpositionaliter mit der Bedeutung von Bil. sanā wie, gebraucht; z. B. yi nā wie ich, kǔ nā wie du, ni nā wie er; y'īr gin-aû k'īr-te nā (Bil. y'eġér ganāyy kǔ eġér-d sanā) mein Vater ist so alt als dein Vater. Vgl. auch àtrenā, Bil. atarsanā eine Hülsenfruchtsorte, wörtlich: ,der O+C: ähnlich'. Hieraus darf vielleicht gefolgert werden, dass nā (aus nhā für hnā) aus sanā entstanden ist; vgl. §. 46.

177) Das Suffix -ánā bildet Nomina actionis, wie: adn-ánā Jagd, amn-ánā Glaube, arq-ánā Kunde, buql-ánā Wachsthum, birbir-ánā Raubzug, bitn-ánā Verschwendung, duqŭ-ánā Redeweise, Dialekt, dunqŭr-s-ánā Trotz, fis-ánā Aussaat, fitn-ánā

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für cig-ne-s in hohem Grade, Bildung mittelst -nā.

Versuchung, qiûr-ánā Segen, çaw-ánā Bettelei, jim-ánā Tanzweise, haks-ánā Hilfe, kibb-ánā Belagerung, kin-t-ánā Studium. kin-s ánā Unterricht, kŭir-ánā hochmüthiges Betragen, ligm-ánā Augendienerei, mirz-ánā Vergiftung, kūára f-ánā Sonnenaufgang, Ost, kuára tuw ánā Sonnenuntergang, West, emqu-ánā Kuss, emgümgű-š-ánā gegenseitige Umarmung, ieşag-ánā Auftrag (Sendung), den man Jemandem zur Bestellung gibt, iesag-š-ánā (iesa-š-ánā) Auftrag, der ausgeführt wird durch einen beordeten Boten, gasn-ánā Diebstahl, timn-ánā Wille u. s. w. In übertragener Bedeutung dient es auch zur Bezeichnung von Concreta, z. B. iel-qual-ánā Augenglas, Brille (Augenschauung), dibánā Deckel, Riegel (Verschliessung), degr-ánā Abort, Abtritt (diger cacare), iezw-ánā Stall (Anbindung, wo die Thiere angebunden werden), filfil-ánā Abzugscanal, jiriy-ánā (Bil. jigránā, A. 194.) Perlhuhn, kars-ánā Furt (ka-t übersetzen den Fluss, Causativreflex. ka-r-s übersetzen lassen), qimš-ánā Gürtel, musánā Castrat (Verschneidung, §. 69), rb-ánā Pflugschar, sib-ánā Spiess (sib stechen), ziiy-ánā die Wasserpfeife, Nargile (Trinkung, von sug trinken, §. 71), si-r-ánā Bekleidung, Kleid (si-t sich bekleiden), tay-t-ánā Krieg, Schlacht u. s. w., vgl. Bilīnspr. \$. 123.

- 178) Das Suffix -átā (Bil. -ántā) bildet Nomina agentis, wie: adn-átā Jäger, amn-átā gläubig, arq-átā Weiser, birbir-átā Räuber, bitn-átā Verschwender, duqŭ-átā Sprecher, dunqŭr-s-átā trotzig, fis-átā Seemann, fitn-átā Versucher, gibir-átā Steuerzahler, gibir-s-átā Steuereinnehmer, gŭat-átā Zusprecher, gŭat-eš-átā dem zugeredet wird, giûr-átā Segner, çaw-átā Bettler, jib-átā Käufer, jīm-átā Tänzer, Tänzerin, zŭr-š-átā adelig (geboren), kin-t-átā Schüler, kin-s-átā Lehrer, ieṣaq-átā Absender, ieṣaq-š-átā (und ieṣa-š-átā) Bote, qasn-átā Dieb u. s. w.
- 179) Das Suffix -nat (Bil. -nār), ursprünglich die feminine Form zu -nā in §. 175, bildet Abstracta nach Art unserer Formen auf heit, keit u. s. w., wie: arge-nát Alter, arq-nát Weisheit, giữr-nát Segnung, haketim-nát Faulheit, har-nát Freiheit, hazen-nát Betrübniss, lib-nát (schon seltener libbe-nát) Klugheit, lislis-nát Zartheit, minzer-nát Hurerei, màrre-nát Bitterkeit, nìfge-nát Geiz, wáj-nát Aufmerksamkeit, wuror-nát Werthlosigkeit, iû-nát Gabe u. s. w.

180) Die Endungen -iñā (aus -añā) und -ám (aus -ām) kommen lediglich nur an Lehnwörtern aus dem Amharischen vor, wie: ams-iñā (A. hamī) ungehorsam, anṣer-iñā (hīmī) Silberschmied, balj-iñā (hrī) zum Handwerkerstand gehörig, belhat-iñā (nau-i) Handwerker, bult-iñā (na-i) Spötter, hašw-iñā und hašû-ñā (hh-i) Lügner, maxl-iñā (nu-i) giftig u. s. w. Solche Bezeichnungen werden nach §. 164 negirt, z. B. ams-īyaû nicht ungehorsam, hašw-iyaû nicht falsch, mirz-iyaû unschädlich. Adjectiva auf -am (plur. -am-án) sind: hod-ám (A. IPAP1) gefrässig, habt-ám (un-i) reich, hàket-ám (un-i) träge, lib-ám (anp1) Schmied; böser Zauberer, Werwolf u. s. w.

### 6) Das Verbum substantivum.

- 181) Wenn das Prädicat kein eigentliches Verbum, sondern ein Nomen ist, so verbindet das Chamir dasselbe mit dem Subject:
- a) Durch einfache Anfügung desselben an das Subject, wie: y'īr qasaû mein Vater (ist) gesund; yi xūrā qasrāy meine Tochter (ist) gesund; an míqā ich (bin) ein Hirt. Sāqūetā ligzô hagir Soqota (ist) eine grosse Stadt.
- b) Ist das Subject ein Substantivum und das Prädicat ein Adjectiv, so wird diesem in der Regel das Substantiv ebenfalls noch nachgesetzt; z. B. ien hagir-ne ligsô hagir diese Stadt ist gross (diese Stadt eine grosse Stadt). Statt des Adjectivs kann auch ein Substantiv im Constructus das Prädicat ausdrücken; z. B. ien kizá-n nicir kizā dieser Sack ist schwarz (ein von Schwärze Sack).
- c) Am häufigsten wird die Verbindung des Subjects mit dem Prädicat vermittelt, indem man diesem das Personalpronomen nachsetzt; z. B. an míqā an ich bin ein Hirt, küt míqā küt du bist ein Hirt, ien míqā ien er ist ein Hirt, y'īr míqā ien mein Vater ist ein Hirt. Ien ṣafá-n yū ien dieses Buch ist mein. K'īr aû ien wer ist dein Vater (dein Vater wer er)? Birrû aût ien wo ist Birru? Wurá nā ien was ist das (was für eine Sache sie)? Enin witáder-t sifir ien das hier ist ein Soldatenlager. Dieses ien (er) kann auch als Copula gebraucht werden,

wenn ich das Subject ist; z. B. an qasár ien, kut jegá kut ich bin ordentlich, du aber bist schlecht.

d) Ausserdem besitzt das Chamir noch drei Verba, welche als Copula verwendet werden, nämlich: ağ eigentlich werden, doch auch für sein gebraucht; dann kü und win beide sein bedeutend. Der Gebrauch dieser Verben ist folgender:

#### A) Kŭ sein.

182) Dasselbe dient zur Bezeichnung des Präsens in der positiven Aussage, erscheint aber formell nur mit den Endungen des Perfects. Es wird also flectirt:

| Sing. | 1)                 | kūn    | oder | ok-ún   | auch | iok-ún ich bin                 |
|-------|--------------------|--------|------|---------|------|--------------------------------|
|       | 2)                 | kŭ-rú  | n    | ok-rú   | 77   | iok-rú du bist                 |
|       | 2) Jm.             | kū     | n    | ok-ú    | n    | igk-ú er ist<br>iók-ec sie ist |
|       | <sup>9)</sup> \ f. | kŭ-c   | 77   | ok-ec   | n    | iók-ec sie ist                 |
| Plur. | 1)                 | kŭ-nún | , ,, | ok-nún  | 27   | iok-nún wir sind               |
|       | 2)                 | kŭ-rnú | "    | gkŭ-rnú | , ,, | iokŭ-rnú ihr seid              |
|       | 3)                 | kū'n   | n    | ok-ún   | n    | iok-ún sie sind.               |

Beispiele: An dayná i kūn (oder okún) ich bin gesund. Küt yi wedáj kŭrú (oder okrú) du bist mein Freund. Y'īr nin-il kū (oder okú) mein Vater ist zu Hause. Yi zin dayná kūc (oder ok-ec, such okŭ-c) meine Schwester ist gesund. Yinne dayna kŭnún wir sind gesund. Kitentáy ñer kūrnú ihr seid Händler. Yina duġál-de aûl okún wo sind unsere Eseln?

183) Mit dem Particip verbunden drückt kử das durative Präsens aus (vgl. den sogenannten Constructivus im Amharischen bei Isenberg, Gramm. of the Amh. Lang., pag. 70); z. B. an kibír kūn ich stehe in Ehren, küt kibír-d kŭrú du stehst in Ehren. Aw' ay-ír² kŭrú wie befindest du dich? Kü zin yit ieqán kū dein Bruder liebt mich, kü zin yit ieqán-d kūc deine Schwester liebt mich. Y'īr şuwít³ okú mein Vater ist krank (siecht hin), y'iñá şuwit-ír kūc meine Mutter leidet, yínne şuwit-ín kūnún wir sind krank. Kitentáy kibṛ-dṛne kūrnú ihr steht in Ehren, kitentáy yinát kiber-s-ṛne kūrnú ihr ehret uns.

<sup>1</sup> für dayna-e mit Gesundheit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bil. aw' ag-ró inti wie dich befindend du?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Von suwit, im Quara šuwis-t, Bil. šuqis-t (cf. G. non) Reflexivform, krank werden.

Yi zín-de kibr-in kūn meine Brüder stehen in Ehren. Yi xŭr nin-d baûl war-t-in okun meine Kinder spielen vor dem Hause. Gilyk cisinil zabin okun die Männer arbeiten auf dem Felde.

184) Die Negation des Prädicats in den sub §. 181 und §. 182 behandelten Fällen erfolgt nach §. 165 (vgl. §. 163, Anmerk. 2), nämlich mittelst aß in der negativen Perfectform, als: an miqá-m ákker ich bin kein Hirt. Y'īr qasáwu-m áyyaû mein Vater ist nicht gesund. Yi xŭrá qasráy-im áyyaû Soqota ist keine grosse Stadt. Ien hagír-ne ligzáwu-m áyyaû diese Stadt ist nicht gross. Ien kizán nicht-em áyyaû dieser Sack ist nicht schwarz. Küt miqá-m ayyár du bist kein Hirt. Ien safán yū-m áyyaû dieses Buch ist nicht mein. Enín sifir-ím áyyaû das hier ist kein Lager. An daxnás ákker ich bin nicht gesund u. s. w. Die Negation der Fälle in §. 183 erfolgt nach §. 161 und §. 162, als: an kibréker oder kibréker-im ich stehe nicht in Ehren, küt kibrár du stehst nicht in Ansehen, kü zin yit iequnáwum dein Bruder liebt mich nicht u. s. w.

# B) Win sein.

185) Es dient zum Ausdrucke der Copula für das Perfect in der positiven wie negativen Aussage. Sein Gebrauch beschränkt sich nur auf das Perfect, die Flexion ist folgende:

|       | •                  | Positiv             |        | Negativ             |
|-------|--------------------|---------------------|--------|---------------------|
| Sing. | 1)                 | win-ún              |        | win-ker²            |
|       | 2)                 | win-dú              |        | win-i-y <b>ar</b> ³ |
|       | "∫m.               | win-ú               | •      | win-t-yaû           |
|       | <sup>3)</sup> { f. | win-ú<br>win-ce und | win-ec | win-t-yay 4         |
| Plur. |                    | win-nún             |        | win-i-nak           |
|       | 2)                 | win-drnu            |        | win-t-rnak          |
|       | 3)                 | win-ún              | •      | win-t-yauk.         |

<sup>1</sup> Quara wager-t sich ergötzen, spielen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch noch, jedoch nur mehr selten win-i-ker; i ist die Negation, die in der ersten Person häufig abfällt, ker ist Personalendung der ersten Person des Relativ I.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Für das Feminin win-i-rer (= Bil. wan-g-ra-ger, commun. generis).

<sup>4</sup> Und win-i-ray (Bil. wan-g-ra-ri).

Beispiele: Y'ir qasaû winú mein Vater war gesund; Negat. qasawu-m winiyaû er war nicht gesund. Yi xŭra qasray wince meine Tochter war gesund; Negat. qasray-im winiyay sie war nicht gesund. An miqā winún ich war ein Hirt; Negat. miqá-m winker ich war kein Hirt. Ien hagír-ne ligzaû winú diese Stadt war gross; Negat. ligzawu-m winiyaû sie war nicht gross. Ien kizan niçir winú dieser Sack war schwarz; Negat. niçir-im winiyaû er war nicht schwarz. Ien safan yū winú dieses Buch war mein; Negat. yū-m winiyaû es war nicht mein. An daxna winún ich war gesund; Negat. daxnas-im winker ich war nicht gesund u. s. w.

186) Die in §. 183 berührten Fälle werden in der gleichen Weise in das Perfect gesetzt, indem man die Participialform mit win verbindet; z. B. an kibir winún ich stand in Ehren; Negat. kiber-im winker ich stand nicht in Ansehen. Küt kibir-d windú du standest in Ehren; Negat. kiber-d-im wintyar du standest nicht in Ehren. Kü zin yit ieqán winú dein Bruder hat mich geliebt; Negat. ieqán-im wintyaû er hat mich nicht geliebt u. s. w.

### C) Ağ werden.

187) Die Flexion dieses Verbs ist der von Ap: auf Tabelle II gleich. Es dient im Futurum zum Ausdrucke der Copula, z. B. an kŭ míqā ájir ich werde dein Hirt sein (eigentlich: werden). Negirt wird dieses im Futur nach §. 163, als: kŭ miqá-m aġéker ich werde dein Hirt nicht sein. Ueber den Gebrauch von aġ, um die Copula für das Präsens zu negiren, vgl. §. 184.

# 7) Die Frage.

188) Fragepartikeln hat das Chamir folgende: -má, -ní und -á. Sie können ausgelassen werden, wenn im Satze bereits ein bestimmtes Fragewort vorhanden ist, wie: wurá küt gábru was hast du gesagt? Ist ein solches Fragewort nicht vorhanden, dann muss die Frage durch die obigen Partikeln gekennzeichnet werden. Im Gebrauch dieser Partikeln macht jedoch die Sprache einige Unterscheidungen, welche wir kurz erörtern wollen.

189) Die Fragepartikel -má i ist die weitaus am häufigsten gebrauchte und kann an jedes beliebige Wort im Satze, auf welches der Nachdruck der Frage gelegt werden soll, angefügt werden; z. B. kiit yamrá-t gab arýrauk-má verstehst du die Agausprache? Gisá i dynak-má sind wir denn nicht Landsleute? Ieníl-ma ájir werde ich hier bleiben? Dayná cìru-má hast du gut geschlafen? Saqüetá eqasaû hàgir-má ist Soqota eine schöne Stadt? Ni ûnàt-is-má ist es wahr? Kü zin dyyaû-má ist er denn nicht dein Bruder? An-má (und am-má) ṭasún habe ich geschlagen?

190) Nach und neben -ma am häufigsten im Gebrauche ist -ā.3 Es kann an jedes beliebige, besonders zu betonende Wort im Satze angestigt werden; im Verb wird es, so weit meine Materialien dies zeigen, nur in den Modis und ausserdem an das Futurum angesetzt gesunden; z. B. ien iejír-ne aû ien-á wer ist dieser Mann (wer — er)? Ien ûna-žán aû nir-á wer ist diese Frau (diese Frau wer sie)? Ien iefír-ne aû-tāy-á wer sind diese Knaben? Kũ żunút aw-á wie heisst du? Xamrá-t hagír aû iokú hàbtam-á wer ist der reichste Mann in Agau? Aûl okún yiná duḍal-d-á wo sind unsere Esel? Kũ nínde aûl-á wo ist dein Haus? Küt aûl gŭayìtir-á wo wirst du dich ansiedeln? Kũ yũr aûl gŭayìtiw-á wo wird sich dein Sohn niederlassen? Wákā gimlán zùyrar-á wie viel Kameele hast du? Xamrá-t hagír wákā bahrán zùyaw-á wie viele Flüsse hat das Agauland? Kũ nin wuragôtā xùyaw-á wie gross ist dein Haus?

191) Beide genannten Fragepartikeln können auch im gleichen Satze gebraucht werden; z.B. yi nin-is-má kũ nin xàyaw-á ist dein Haus grösser als meines? xamrá-t hagir ábbe bùjiq-má zàyaw-á hat das Agauland viele Berge? Küt arqìrayk-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bil. -mā (Bilinspr. §. 127), Quara -mā.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wörtlich: vom (selben) Dorfe.

Saho ay was, aû, ā welcher? und dem fragenden ha im Ge'es, auch schon in dieser Form im spätern Aegyptisch in aa-pa, aa-pa, wer, welcher? Es entspricht: Ti. -Ys, Ty. -Ys, G. -y-s, Amh. -ū, Hebr. 17, Ar. -1 (entstanden aus de? woraus durch Mouillirung von l sich die Formen hay, hū, hah, hô, hū erklären würden); vgl. §. 231.

má Xamrát gab-á verstehst du die Agausprache? Ginzib-má zàyrar-á hast du Geld? Ginzib-má yàjrar-á bist du ohne Geld? Ginzib-má jìntir-á wirst du Geld bekommen? Negat. ginzib-má jinár-ā? wirst du kein Geld bekommen? Ienil-má winiyar-á warst du nicht hier?

192) Die Fragepartikel -nī! fand ich fast nur vor nach den Perfectendungen der positiven Aussage, sehr selten nach Präsensformen. Fast immer kommt sie mit -ma im gleichen Satze vor; z. B. ienil windu-ni oder ienil-má windu-ni warst du hier? Ginzib-má zayrár windu-ni hast du Geld bekommen? Ien-má aîl winu-ni wo war er? Kǔt ṭas-má winun-ni habe ich dich geschlagen? Negat. kūt ṭàsker-má winun-ni? habe ich ihn nicht geschlagen? Ienil-má àrayk-ni bleibst du hier? Xamrát gab-má gàbrayk-ni sprichst du die Agausprache?

#### II. Das Nomen.

193) Der bei weitem grössten Mehrzahl der Nennwörter im Chamir liegt eine verbale Radix zu Grunde, aus welcher sie nach §. 159—180 abgeleitet worden sind. Nur von verhältnissmässig wenigen Nennwörtern ist eine verbale Radix nicht mehr erweisbar, wie ayir Vater, jená Mutter, zin Bruder, ejir Mensch, giluwá Mann u. s. w. Nähere Erörterungen erheischen das Geschlecht, die Zahl und Casusbildung der Nennwörter.

## 1) Das Geschlecht.

194) Das Chamir unterscheidet männliches und weibliches Geschlecht. Die Ermittlung des Genus ist eine sehr einfache: alle Nennwörter, welche nicht ihrer Natur nach Feminina sind, wie: jená Mutter, luwá Kuh u. s. w., gehören unter die Masculina. Den femininen Nennwörtern werden auch beigezählt die Deminutiva und überhaupt die Nomina, denen der Begriff von Kleinheit, Schwäche, Verächtlichkeit zukommt; vgl. z. B. arát das Angareb (masc. gen.), wie: y' arát xayô árat mein Angareb ist

<sup>1</sup> Vgl. Bilinspr. §. 126 und G. 7.1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Allerdings ein verneinender Satz, aber winún ich war, ist eine positive Perfectform; wörtlich: war ich's der ihn nicht geschlagen hat?

gross; aber y' arát žan etín nir dieses mein Angareb da ist klein.¹ Aeusserliche Merkmale des Genus am Nomen, wie solche das Bilīn wenigstens an vielen weiblichen Nennwörtern noch besitzt,² kennt das Chamir nur noch im Worte tayír (Bil. t-eġr-t) die Tante väterlicher Seite, Schwester des Vaters, vgl. ayír (Bil. eġér) der Vater.

#### 2) Die Zahl.

196) Das Chamir unterscheidet Singular und Plural. Die ursprüngliche Bildung des letzteren scheint in den Agausprachen in der Wiederholung des Singularstammes bestanden zu haben (also eigentlich ein Dual), wofür noch zahlreiche Belege in sämmtlichen Agau-Idiomen vorliegen; so in der Sprache von Agaumeder: aki der Mensch, plur. ak-aka; xarin der Stein, plur. xarina-xarina; xūna Weib, plur. xūna-xūna u. s. w. Ebenso im Dembea: zen Bruder, plur. zene-zen; yir Mensch, plur. yir-yir; kirina Stein, plur. kir-kirina, vgl. auch Bilinspr. §. 138. Im Chamir

<sup>1</sup> nir pron. tert. sing. fem. generis, §. 219. Vgl. Bil. ar durra (masc. gen.), aber ar-á ein einzelnes, kleines Durrakörnchen (gen. femin. Billntexte pag. 212, 6), analog dem Ge'ez, cf. A. Wort, masc. gen., aber hht: A. ein Wort. Auch im Tamaschek wird das Deminutiv durch die Femininform ausgedrückt, z. B. ajerem Stadt, aber t-ajerem-t Städtchen. Vgl. auch Amh. h7C: Stadt, aber h764: das Städtchen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bilinspr. §. 131-133.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bil. nas-ūux männlich, fem. ūsárī weiblich, vom Stamm ħħn, vgl. §. 28, Note 1 und §. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Th. Waldmeier, Wörtersammlung, S. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> J. Halevy, Actes de la soc. philol. III, 165.

kenne ich eine solche Bildung blos im Worte arib Freitag, plur. aribrib; in den übrigen Fällen weist nur mehr die Wiederholung des letzten Radicals vom Singularstamm auf eine einstige Reduplication des ganzen Wortes hin, wie:

```
agŭál plur. agŭál-le Bach
                                  ûnát plur. ûnát-te Woche
amzá
           amíz-ze Kuchen
                                  laġ
                                             lág-ge Zunge
           arján-ne Nileidechse
arján
                                  luk
                                              lyk-úk Bein
           awij-je Proclamation
                                             galim - me Tabaks-
awij
                                  galim
                                                pfeife
ig
           iq-qe Oheim
                                  qis
                                             qís-se Priester
iel
           iél-le Auge
                                             náz-ze Knochen
                                  naz
        " erkúk (erkŭyk) Zahn
                                             zír-re Wurzel
erúk
                                  zir
```

197) Stoff- und Gattungsnamen, da ihnen der Begriff von Menge innewohnt, gelten bereits als Pluralia. Das Einzelnwort wird hieraus gebildet durch Anfügung von -ā an das Stammwort; so z. B. bir Blut, daher ber-a ein Blutstropfen; bil Motten. daher bel-a eine Motte; fiz Samen, daher fez-a ein Samenkorn: līs Thränen, daher lís-ā eine Thräne u. s. w. Dieselbe Formation zeigt sich bei den Verbalnomina, wie bidil Schaden (bidl-ún ich schädigte), daher bidl-á eine Beschädigung; cikil Nägel und nageln (cikl-ún ich nagelte), daher cikl-å ein Nagel u. s. w.<sup>2</sup> Diese Stoffnamen gestatten übrigens eine Pluralbildung nach Art von §. 196, wie: bil-le Mottenhaufen, fiz-ze Samenmassen, lál-le Bienenschwärme (lal Bienen, lál-a eine Biene, Bil. lágla plur. lágel). Solche Plurale sind: áb-be Gebirge, von ab-á (Amh. Apa:) Berg; abís-se Löwen, von áhs-ā (G., A. **\\$300**; abit-te Heuschreckenschwärme, von abit Heuschrecken, ábtā (G., A. 33001) Heuschrecke; agíd-de Heuschrecken kleinerer Sorte, von ágd-ā (G. hh+1); şíl-le Sonnenschirme, von selá (aus sellá, G. 21); axúl-le, axul Rindermist, sing. axul-á Kuhfladen; míq-qe, miq, sing. miq-ā Hirt; síb-be, sib, sing. sib-ā Ortschaft u. s. w.

<sup>1</sup> Ueber den Vocalwechsel bir und ber-å vgl. §. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. §. 170; Billnspr. §. 139; Dillmann, Gramm. der äthiop. Sprache, S. 227. Die Nominalbildung in bidü, cikü entspricht der im Aethiopischen 541: u. s. w. (vgl. Dillmann, S. 173, §. 105), der Accent auf ultima nur wegen der oben §. 83c erwähnten Ursache.

- 198) In lautlicher Hinsicht tritt im Chamir gleich dem Bilīn ebenfalls die Erscheinung zu Tage, dass in Folge von Anfügung des singularen -ā häufig der letzte oder vorletzte Radical des Stammes eine Veränderung erleidet; so geht:
- a) t und d bisweilen in r über, wie: amít (G. ዓመት ., A. አመት .) Zeit, Jahr, davon amr-á ein Jahr; samíd oder sámde (G. A. ልምድ ., ጉኃኔኔ) Genossenschaft, Kameraden, davon samr-á der Gefährte. Diesem Zuge folgend zeigt sogar das Wort zejrá (A. ዘንድር .) der Affe, im Plural zejít. In giñít die Klippschliefer, sing. giñí-rā (Bil. gehé-rā, G. ၁ሔ .) ist das individualisirende rā ebenfalls = früherem -tā, vgl. §. 43 d.
- b) Auslautendes l geht vor singularem -ā ebenfalls oft in r über, so:  $du\dot{q}\acute{a}l$  die Esel, davon  $du\dot{q}\acute{a}r$ -ā der Esel; von  $sib\acute{i}l$  (auch  $sib\acute{i}l$ -le) lautet der Singular sibr-á (Bil.  $s\grave{a}bar\acute{a}$  plur.  $s\acute{a}fal$ ) Schlange;  $\acute{n}i\dot{c}\acute{i}l$  Schwärze, lautet im Singular  $\acute{n}i\dot{c}r$ -á ein schwarzer Gegenstand. Dieser Analogie folgt  $b\bar{i}l$ , im Singular  $b\acute{i}r$ - $\bar{a}$  der Stier, obwohl dieses zweifellos = G. 106-E,  $\ddot{c}$
- c) K-Laute zeigen vor singularem -ā Abschwächungen zu y und fallen bisweilen ganz ab; so hat dirkün im Sing. dirun-å (zunächst aus dirhun-ā, Bil. dargúnā) Sykomore; okün (AH71, H71) Weiber, im Sing. ûnā (aus uhūn-ā, Bil. oʻgʻinā plur. ukūin); gʻiluk (AH11) Männer, im Sing. gʻiluká (aus gilkū-ā, Bil. gʻiruká plur. gurû, aus girhū); gʻiruk (ACH1) Hühner, im Sing. gʻiruká (aus girhū-ā, girkū-ā, Bil. diruká plur. diruk); gʻirke Tage, im Sing. griy-á neben girk-á; lik Feuer, im Sing. liy-á (zunächst aus lih-á, Bil. láǧā plur. lak); zilk (für zikl) Vögel, im Sing. zil-ā (Bil. jaǧalá plur. jákal); mic Brod, im Sing. miy-á Brodstück; vgl. §. 69 ff.

199) Sämmtliche consonantisch auslautende Singularstämme (die auf  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{u}$  mitbegriffen) können den Plural mittelst Anfügung von -t oder -te (nach Doppelconsonanten) bilden, wie z. B.:

| abín  | plur | . abín-t Gast | çin pl      | ur. | cin-t Männchen     |
|-------|------|---------------|-------------|-----|--------------------|
| iel   | 27   | iel-t Auge    | kiff        | 77  | kíf-te und kiff-ít |
| īr    | n    | ir-t Vater    | -           |     | Flügel             |
| iesín | 77   | iesín-te Nase | kisin       | n   | kisin-te Feld      |
| gizín | n    | gizíň-te Hund | $ki\hat{u}$ | n   | kiû-t Tribus       |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bilīnspr. §. 140 ff.

ninplur.nin-tHaussinú plur.sinú-tMontagsif ir,sif ir-tLagerwali,wali-tAntilopezin,zin-tBruderyū,yū-tHüfte.

200) Diese Endung -t kann auch an Gattungsnamen nach Beschaffenheit der in §. 197 beschriebenen Plurale angefügt werden und bildet sodann neue Plurale aus Pluralen, wie:

dder Erbsen, sing. adr-a Erbse; adir-t Erbsenhaufen arf Monate, " arb-a Mond; arb-it viele Monate fendi Mist, " fendiy-a Rossknödel; fendi-t Misthaufen iefir Kinder, " iefer-a Kind; iefir-t Kinderschaaren til Arzenei, " tel-a ein Heilmittel; til-t Arzeneien.

201) Mit diesem pluralen -t wechselt constant -tan und verkürzt -tan ab (in der Quarasprache regelmässig -+7:), so dass sich unwillkürlich die Vermuthung aufdrängt, es sei obiges -t, -te aus -tan, -tan verkürzt. Anfänglich war ich der Ansicht, dass dieses -tan eine feminine Pluralform zu masculinem -an (äthiop. -ān) sei, weil z. B. von yūrá Kind, der Plural gür Söhne, aber yur-tan Töchter, Mädchen; von zin Bruder und Schwester, der Plural zin-t Brüder, aber zin-tan Schwestern, gebildet wird. Doch diese Unterscheidungen sind nebensächlich und wirklich nur zufällig, indem man ja effective Masculina im Plural ebenfalls mit -tan versieht, so ir Vater, plur. ir-t und ír-tān; azín Schwiegervater, plur. azín-tān; cin Männchen bei Thieren, plur. cín-te und cín-tān; qušá plur. quš-tán Buffel; prkuh plur. jirkŭ-tan Kind; hamaza plur. hamas-tan Schwager; telu plur. telá-tān (neben tel-úk, vgl. §. 160) Arzt; yim plur. yím-tān der Schech, Schulze. 1 Ein Zusammenhang zwischen den zwei Elementen -an und -tan, -tan besteht aber doch, was aus folgender Thatsache zu ersehen. Birru aus Sogota in Lasta übersetzte mir eines Tages den Satz: "meine Taschen sind schwarz' mit: yi kis-tān niçir-tān nāy. Bindu aus dem Wag aber übersetzte den folgenden Tag den gleichen Satz mit vi kīz-án-ne 2 niçir-án

Vgl. den Plural auf -ten im Mahra, Zeitschr. d. Deutschen morgenländ. Gesellsch. XXVII, 284.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Demonstrativ in kīzán-ne (auch kīzán-en) ist hier erforderlich, um den Plural kīz-an von kīzan = kīza-n dieser Sack, zu unterscheiden; vgl. §. 227 und 230.

nāy. Auf meine Bemerkung, dass Birru wie oben angegeben construirt habe, entgegnete er mir, ja in Soqota sage man so, auch in Wag würde man das gut verstehen, gewöhnlicher aber sage man kīz-an statt kīs-tān. Dieselbe Pluralform -an habe ich auch einige Male von Birru aus Lasta gehört, so in: giml-án Kamele, sing. gimíl; nifg-án Geizhälse, von nifíg; nibiy-án Träume, von nibi Traum, ferner in den Lehnwörtern: hōd-ám plur. hōdam-án gefrässig, haketám plur. haketam-án träge u. s. w. Ohne hieraus an diesem Orte einen weiteren Schluss zu ziehen, will ich hier nur die Identität der beiden Pluralelemente -ān (-an) und -tān (-tan) constatiren. Aus jenem -ān ist wohl der Plural im Bischari auf -ā mit Abfall des Nasals entstanden.

202) Aus dem Plural auf -ān (-an) kann mittelst Anfügung von -t ein Abstractum gebildet werden, z. B. von hast Lüge, die Form hast-ánt Lügengewebe; ieslámā ein Muslim, plur. ieslam-án, davon ieslam-ánt die muselmännische Welt, alle Bekenner des Islams; barúd Pulver (barúd-ā ein Pulverkörnchen), davon barūd-ánt Pulvervorräthe.

Anmerkung. Vereinzelt kommt -tāy als Pluralelement vor in ena-táy Mütter (ená Mutter), okŭn-táy Frauen, dann in: kìten-táy ihr, náy-tāy sie, aû-tāy welche?, womit wohl auch im Zusammenhange steht -zāy in: ien-záy diese (plur. von ien dieser) und iez-záy jene (plur. von ied jener); vgl. im Quara: en dieser, plur. en-zō, und yin jener, plur. yin-zō; im Agaumeder: en dieser, ani jener, plur. eni-sa.

#### 3) Die Casusbildung.

203) Das Chamir unterscheidet: Subject (Nominativ), Object (Dativ und Accusativ), den Abhängigkeitscasus (Genetiv) und die verschiedenen Casus, welche mittelst Postposi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. den äthiop. Plur. auf -āt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A 7: plur. A 7H: und £ 7: plur. £ 7H: M. Flad, descript. of the Falascha pag. 25 schreibt en plur eneo und yin plur. yinso. Die Form -zō ist wohl aus zaû = zay; vgl. z. B. Bil. nāû sie = Cham. nāy u. s. w. Die Endungen: -tāy, -zāy sind gewiss aus -tān, -zān; vgl. §. 53 und 59.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Th. Waldmeier, Wörtersammlung, S. 26.

tionen näher bestimmt werden, um die Richtung nach oder von einem Orte, das Verharren an demselben u. s. w. (Locativ, Instrumentalis u. dgl.) zu bezeichnen.

#### 1) Der Nominativ.

204) Das Subject ist durch kein besonderes Casuszeichen charakterisirt, sondern der nackte Wortstamm erscheint als Nominativ. Die Stellung desselben ist eine ziemlich freie, in der Regel aber steht das Subject vor dem Satzverbum; z. B. Yōsifti ni zin qiyun den Josef verkauften seine Brüder. Karán-sī oxuršauk ni qur inki Raxél-d uqur Yosīf ièfera winu, Binyam Kenaan oxuršu unter allen seinen Söhnen, welche in Haran geboren worden, war Josef der Sohn der Rachel der jüngste, denn Benjamin ward in Kanaan geboren. Yāqōb n' uqur-is inki Yōsifti ièqanáû winu unter allen seinen Söhnen liebte Jacob den Josef.

## 2) Der Genetiv.

- 205) Die kürzeste Art, den Genetiv auszudrücken, wird dadurch bewerkstelligt, dass das Nomen rectum einfach dem regens vorangestellt wird; z. B. báher digüra Klippe (Meeresfels), gezín lálā Hundsbiene (Wespe), nin mirā Hausthüre, xar zilā Nachtvogel (Fledermaus) u. s. w. Diese Art Genetivbildung kann mit dem semitischen Constructus verglichen werden, da bisweilen das Wort in der Genetivstellung verkürzt wird, indem Nomina auf -ā dieses im Genetiv abwerfen, z. B. iûn gūriyā Ehemann (Herr einer Frau, iûnā), amír bal Neujahr (Fest des Jahres, amrá) u. s. w. Bisweilen wird auslautendes -ā, ohne abgeworfen zu werden, nur zu a gekürzt, wie: kūára fená Sonnenaufgang, Ost (kūárā die Sonne), kūára twánā und kūar twánā West, mirbá il Nadelöhr u. s. w.
- 206) In der Regel wird der Genetiv jedoch gebildet, indem zwischen das Nomen rectum und regens ein te oder t eingeschoben wird; auslautendes -ā des Nomen tectum geht vor te in a und a über, z. B. Abrahím-te nin Abrahams Haus, īr-t iûnā des Vaters Frau (die Stiefmutter), xamrá-t hagír das Agauland, witadrá-t dănkūán das Zelt eines Soldaten, bára-t žun der Name des Sklaven (bárā), iûná-t oq die Brüste eines Weibes, xūrá-t īr der Vater des Mädchens u. s. w.
- 207) Lautet das Nomen rectum auf l oder n aus, so schwächt sich der obige Genetivcharakter in de, d; bisweilen

erscheint d auch nach vorangehendem r; z. B. Razél-d uqur Sohn der Rachel, quasil-de simirt Schwänze von Füchsen, zin-d uqur Neffe, Bruders Sohn, k' ir-de hagir aul-ā wo ist dein Vaterland? Vgl. Bilīnspr. §. 152.

208) Vereinzelt steht -s. -is als Genetivzeichen in einigen Fällen, wie: yur-is yur Enkel (Sohnes Sohn), sará-s haṣā Honigwabe. Im Beispiel: an Birrū-s ni salát-um á-ker ich bin nicht Birru's Feind, ist Birrū-s wohl eher Dativ, wörtlich: ich dem Birru sein Feind bin ich nicht. Ebenso: ien ieferá-s n' īr suwitaû ien der Vater dieses Knaben ist krank (wohl: diesem Knaben sein Vater u. s. w.) Ferner: nin-is gŭriya Hausherr und nin-is iûnā Hausfrau, wohl = Herr, Frau über das Haus, also ein Ablativ, vgl. §. 242 und Bilinspr. §. 156. Im Idiom von Agaumeder wird der Genetivcharakter übereinstimmend mit dem des Dativs als -s angegeben, in der Quarasprache erscheint H als Genetivzeichen nach Masculinen, 7 (vielleicht ž, aus zī) nach Femininen, z. B. መሳፍንተንዝ፡ አሥራኤልስ፡ ስራውዝ፡ ጊዜ፡ (Rut. 1, 1) zur Zeit der Richter, welche über Israel herrschten. LO-211: 244: PH: 244: (Genes. 27, 27) meines Sohnes sein Geruch ist Ackerduft. አሊሚለከሪ፡ รอนก: วัก : ๘๐: h.๑๐-: (Rut 1, 3) und Elimelech, der Naomi ihr Gatte, starb. Dass dieses genetivische 11 mit dem gleichlautenden Ablativcharakter identisch sei, ist wohl zu erschliessen aus: ኪሽንዝ፣ አደራይ፣ 1 ኪን፣ ሁርሪ፣ ኩዝ፣ ሰኔድና፣ (Genes. 27, 29) werde ein Herr deiner Brüder (über deine Brüder) und deiner Mutter Söhne sollen sich vor dir neigen! 4 Ebenso vereinzelt kommt im Chamir -r statt -t im Genetiv vor; ich finde von diesem Gebrauche in meinen Materialien nur vor: ár-ir báw-ul 5 im Antlitz des Korn's, dann: kitá-r gis mehr als ihr, natá-r qis mehr als sie, dagegen: yi-t qis mehr als ich, kŭ-t qis mehr als du, ni-t qis mehr als er, nir-te qis mehr als sie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Th. Waldmeier, Wörtersammlung, S. 26-28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für 7-111: von 7-11:, Cham. guiz, Bil. guad Ackerbestellung; pflügen, ackern, aufgraben. In Chamir würde der Satz lauten: yi xurá-t ñi xárā guis-te xárā, Bil. y' ugrá-r girā guad-ir girā.

<sup>3</sup> Für KRA: KR:, Bilin: adará aģi.

<sup>4</sup> Bibelmanuscript in der Quarasprache vom Falascha Debtera Beru, mir durch Herrn M. Flad gütigst besorgt.

<sup>5</sup> Doch habe ich auch verzeichnet: laû giriyá-s bô vor einem Tage, seká girk-is bô vor zehn Tagen, arát-is báwu-l vor dem Bette.

Anmerkung. Reste eines veralteten Genetiv pluralis sind noch vorhanden in: farz-à equorum von fărze Pferde (Sing. firzā plur. firz-de aus firz-te geschwächt und per metathes. firdze, der Vocal a in fărze noch aus früherem & la erhalten), farz-à şabtān Pferdehufe. Ferner in xàmir-à die Agausprache, selten für xamir gab und einfach: xamir. Vgl. auch Bilīnspr. §. 153, Almkvist, Bischarisprache I, 68, §. 69.

209) An diese Genetivformen kann auch die Adjectivendung -ū fem. -ī plur. -uk (§. 160; Bilīnspr. §. 155) angefügt werden; die syntaktische Stellung ist bei diesen Adjectiven vor dem Nomen regens, abweichend vom Gebrauch im Bilīn, wo diese Adjectiva dem Nennwort nachgesetzt werden; nur in prädicativer Bedeutung werden auch im Chamir dieselben dem Nennworte nachgesetzt; z. B. Birrū-tū zin Birrus Bruder, Birrū-tī zin Birrus Geschwister, aber ien iūnā žan Birrū-tī nir diese Frau ist die Birrus.

#### 3) Der Dativ.

210) Dativ und Accusativ waren wie im Bilin als Objectscasus ursprünglich gleich construirt, wie noch jetzt das Zeichen -s auch für den Accusativ gebraucht erscheint. In der Regel wird gegenwärtig aber -s (nach Vocalen), -es und -sī (nach Consonanten) in Lasta, -š in Wag für den Dativ angewendet; z. B. yi-s (yi-š), kū-s (kū-š), Birrū-s (Birrū-š), Yimām-es (Yi-mām-šī) iuwu er gab mir, dir, dem B., dem J. Syntaktisch geht dem Dativ der Accusativ voran, z. B. zajerā nir qūrā-t cicuwā-s iūwec (oder iūc) der Pavian gab seine Tochter dem Nesnas.

Anmerkung. Im Agaumeder wird der Dativ mittelst -s, -is (Waldmeier, S. 26 ff.), in der Quarasprache mit -š gebildet, z. B. 2777: RO-0: (Genes. 27, 13) er gab es seiner Mutter. 864-17: RO-1: (ibid. 27, 17) sie gab es Jakob. 77Ch.: h-7: (ibid. 27, 29) alle Völker werden dir dienen. In der Sprache von Dembea -ši, aber auch -si und -s (J. Halevy, Actes de la soc. philol. III, 173 ff.).

#### 4) Der Accusativ.

211) Das Zeichen für den Accusativ ist -t (nach Vocalen), -et, in Wag -tī (nach Consonanten); auslautendes -ā geht vor diesem Suffix in a, α über; z. B. yi-t, kŭ-t, nir-et (nir-tī),

Birrú-t, Yōsif-et (Yōsif-tī), Abdálla-t sisú er hat mich, dich, ihn, sie, den B., J., A. bekleidet. an kirbrú-t tasún ich schlug die Trommel. Yo ûnát-et duq sag' mir die Wahrheit!

- 212) Nach *l, r, n* lautet der Accusativcharakter häufig -dī neben tī; z. B. y' il-dī tasú er schlug mein Auge. Y' ár-dī syňrú du hast mein Korn gestohlen. nir nin-dī quálda nir ár-dī bice als sie ihr Haus besichtigte, fand sie ihr Korn nicht.
- 213) Im Idiom von Wag begegnete mir einige Male der Gebrauch von -s für den Accusativ; z. B. ár-es suntá fírce sie ging um Korn zu stehlen. ár-es suntir físec sie stahl das Korn weg (Korn stehlend sie trug fort).

## 5) Der Vocativ.

214) Er steht wie der Nominativ ohne Casuszeichen, wie: yi güriya o mein Herr! ayı́r lô komm' mein Vater! Häufig wird dem Nennwort im Vocativ das Wort quaday, qoday (vielleicht im Zusammenhange mit Amh. IPLI) nachgesetzt; auslautendes ā des Nennwortes geht vor diesem in a über; z. B. kit libám quaday o du Menschenfresser! kitin şümrük quaday o ihr Schwänze! duxara quaday du Esel! yi güriya quaday o mein Herr! y' imméta quaday o meine Herrin! y' adera quaday o mein Gott!

#### 6) Der Abiativ.

215) Die verschiedenen Fälle, welche die Richtung nach oder von einem Gegenstande oder Orte, das Verweilen an demselben, die Zeit, Absicht, das Mittel u. s. w. bezeichnen, werden durch Postpositionen ausgedrückt, vgl. §. 242 ff.

# III. Das Adjectiv.

216) Das Chamir besitzt keine ursprünglichen, sondern nur von Verben oder Nennwörtern abgeleitete Adjectiva, <sup>1</sup> demnach nur Relativa auf -aû fem. -ray plur. -auk (§. 159) und denominative Adjectiva auf -ū fem. -ī plur. -uk (§. 160). Die Stellung derselben ist vor dem Nennwort, nur wenn sie prädicativ gebraucht werden, stehen sie nach dem Nennworte und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einige scheinbar ursprüngliche Adjectiva, wie nicht schwarz u. s. w. sind Substantiva, nicht qamis ein schwarzes Hemd (Hemd von Schwärze), oder sie sind semitische Lehnwörter, wie iehn klein, Ty. ‡ 1. s. w.

zwar vor dem Verbum. Zu bemerken ist noch, dass die Endungen -aû fem. -ray vor einem folgenden Nennworte oder einer Postposition fast immer in -ô fem. -rē zusammengezogen werden; z. B. tik yô zin Birrû ien (Bil. tik yāux dān B. gin) ein guter Bruder ist B.; aber B. tik yaû ien B. ist gut. Ni krdē¹ jená-t lísu (Bil. nī kir-dárī ganá-t láqesux) er beweinte seine verstorbene Mutter. Ligzáuk gilūk yi zín-te nāy (Bil. lagadáû gūrû yi žān gin) meine Brüder sind erwachsene Männer.

217) Der Comparativ wird mittelst is, tis, gis bezeichnet, welche dem verglichenen Worte, das meistens die erste Stelle im Satze einnimmt, nachgesetzt wird; z. B. yi farze is yi duğâl bijiğ meine Esel sind zahlreicher als (über) meine Pferde. Abrahim-te hin-is Birrū-te hin kistā Birrus Haus ist schöner als das von Abraham. Yi hin-is-ma kü hin xayaw-à ist dein Haus grösser als meines? Yi hin xayaû kü hin-is ehà mein Haus ist ebenso gross als deines. Bega witû duxarâ-is das Schaf ist kleiner als der Esel. Big witûk duğâl-is die Schafe sind kleiner als die Esel. K' arât žan-tis y' arât qazrây mein Angareb ist schöner als deines da. Yi-t-gis küt bijiğ ginzîb zayrâr du hast mehr Geld als ich. küt-gis an bijiğ ginzîb zaqâr ich habe mehr Geld als du.

218) Der Superlativ wird bezeichnet, indem man den mit -k (alle) versehenen Gattungsnamen die obigen Postpositionen anfligt; z. B. arat-ik-is y' arat kista mein Angareb ist das schönste (über alle Angareb ist mein Angareb schön). Dem Gattungsnamen kann auch, inki (alle) nachgesetzt und an dieses die Comparationspartikel angefügt werden, als: arat inki-tis y' arat kista.

#### IV. Das Pronomen.

#### 1) Das persönliche Fürwort.

219) Für den Nominativ des persönlichen Fürwortes bestehen folgende Formen:

an ich yinne, yin wir
kŭt, küt, kit du küten, kiten, küten-táy ihr
ieñ er ñāy, ñáy-tāy sie
ñir sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. §. 168 Anmerk. und §. 118.

Vor den Verben werden diese meist weggelassen und nur dann gesetzt, wenn ein besonderer Nachdruck auf dieselben gelegt werden soll, z. B. an fitán kŭt gŭayi-tir wenn ich weggehe, wirst du bleiben. Ueber den Gebrauch der kürzeren Formen als Verbum substantivum vgl. §. 181, c.

220) Im Constructus lautet das Personalpronomen also:

yi mein yiná, yiná unser
kŭ, kū, ki dein kūtá, kūtá, kitá euer
ni sein nā, natá, natá, nitá ihr.
nir ihr

Diese Formen treten unmittelbar vor das folgende Nennwort, als yi nin mein Haus, y' ar mein Korn, kŭ nin dein Haus, k' ir dein Vater, k' iña deine Mutter, ni zin sein Bruder, n' īr sein Vater, nir zin ihr Bruder, yiná nin unser Haus, kütá nin euer Haus, kütá qūrā eure Tochter, nā wedáj ihr Freund, natá nin ihr Haus, natá gimlán ihre Kamele.

221) Werden diese Possessiva prädicativ gebraucht, so erhalten sie die Adjectivendungen -ū fem. -rī plur. -uk für die Singularpronomina, und die Relativendungen -aū fem. -ray plur. -auk für die Pluralpronomina, als:

plur. yūk mein fem. *yi-ri* k- $ar{u}$ kŭ-ri kŭ-kŭ, kūk dein ni-ri " 'n-ū nūk, nukŭ sein "yin-dáy " yin-auk unser yin-aû " kŭt-ráy kŭt-aû kŭt-auk euer " nat-ráy nat-auk ihr nat-aû

Beispiele: Ien firzá-n yú ien dieses Pferd ist mein. Ien bàra-žán yiri nir diese Sklavin ist mein. Birrú-t-uk fárz-is yūk bijíg meine Pferde sind zahlreicher als die Birrus. Ien firzá-n kú ien dieses Pferd ist dein. Ien bàra-žán kŭri nir diese Sklavin ist dein. Ienzáy bár-en kūk diese Sklaven sind dein, kŭkŭ-m-āīyauk sie sind nicht dein u. s. w.

Anmerkung. Für yiri, kuri und niri kommen auch die verkurzten Formen yi, kui und ni in Anwendung, wie: ien iûna-zán yi nir diese Frau ist die meine.

222) Die Formen in §. 220 werden auch gebraucht vor sämmtlichen Postpositionen, demnach:

- a) für den Dativ, mittelst -cis, als: kūt yi-cis iûrû du gabst mir; an kū-cis iuwûn ich gab dir; ien ni-cis iuwû er gab ihm; nir nir-cis iûc sie gab ihr; kütentây yinâ-cis iuwînu ihr gabt uns; yinne kütâ-cis iûnûn wir gaben euch; nâytāy natâ-cis iuwûn sie gaben ihnen.
- b) Für den Accusativ, mittelst -t, als: kŭt yi-t eqándu du liebtest mich; an kü-t eqanún ich liebte dich; ien ni-t eqanú er liebte ihn; nir-t eqanú er liebte sie; yiná-t eqandrnu ihr liebtet uns; kütá-t eqanún sie liebten euch; yinne natá-t eqánnun wir liebten sie.
- c) Dieselben Formen auch vor allen übrigen Postpositionen, wie: yi-l zu mir, kŭ grā hinter dir, ni-tik bei ihm, nir dig ausser ihr, yiná bô vor uns, kūtá-tis von euch, natá-t matan ihrer wegen.
- 223) Als pronominale Substantiva werden am häufigsten gebraucht: šū, šū (Bil. šū), und nibis, nifis Seele, beide mit den possessiven Pronomina verbunden zu Bezeichnung unsers: selbst; z. B. ni šū firú er ging selbst, kū šū fiš flüchte dich! ni šū-t kūwú oder ni nifs-et kuwú er tötete sich selbst. Die reduplicirte Form šūšū hat die Bedeutung: gegenseitig, einer den andern, šūšū qadmūn sie liefen einer dem andern vor. Dieselbe Bedeutung hat qares, wie: ni qares (auch qàres-is mit Postposition -s) xūn ich ass neben ihm; ebenso reduplicirt: qàres-is qáres qarun sie liebten sich gegenseitig.
- 224) Wie šū wird auch tti, ti (Bil. tū) allein construirt, wie: yi ti ich allein, kŭ ti du allein, ni ti er allein u. s. w. Dieselbe Bedeutung hat ellá, 3 ebenso construirt, als: an yi 'llá ien ich bin allein, kūt kū 'llá kūt du bist allein, ien ni 'llá ien er ist allein, nir nir ellá nir sie ist allein, yinne yina 'llá yin wir sind allein, kūtentáy kūta 'llá kūten ihr seid allein, náytāy nata 'llá nāy sie sind allein.
- 225) Als unbestimmte Pronomina sind im Gebrauch: mánman, màne-mán oder auch mínmin und mìne-mín i irgend einer,

<sup>1</sup> Dem Semitischen entlehnt = h + hCh 1 oder wahrscheinlicher qares = Amh. hCh 1, über q = h, h, vgl. §. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Amh. አርሱ፣ በርሱ፣ und እሱ፣ በሱ፣.

<sup>3</sup> Nach §. 69 dürfte ellá Einsamkeit, Alleinheit, wohl zusammenhängen mit Amh. 7 1 sich absondern, 2 Einsamkeit; adj. einsam, allein.

<sup>4</sup> Amh. 775 2, cf. men, Jemand; vgl. auch Zeitschr. d. Deutschen morgenländ. Gesellsch. XXVI, 259.

jemand, und elé i jemand; z. B. elé 'terú es ist jemand gekommen. Míne-mín-em etertyaû niemand (nicht irgend einer) ist gekommen.

## 2) Die deutenden Fürwörter.

226) Gleich dem Bilīn besitzt das Chamir je zwei Formen des Demonstrativs, d. i. ein adjectivisches und ein substantivisches sowohl für nähere (dieser) als auch für fernere Objecte (jener). Sie lauten:

Adjectivische

Substantivische

ien, en <sup>2</sup> plur. ien, en-záy ienín, enín <sup>4</sup> plur. ienenzáy dieser ied, ed <sup>3</sup> , iez, ez-záy iedín, edín <sup>5</sup> , iedenzáy jener.

227) Die adjectivischen Deutwörter werden dem Nennwort zugleich vor- als auch nachgesetzt. Auslautendes ā des Nennwortes geht vor folgendem -n, -d in a über; endigt das Nennwort auf einen Consonanten, so lautet das folgende Demonstrativ entweder -en, -ed oder auch -ne, -de. Vor pluralen Nennwörtern kann die plurale Endung -zāy des Demonstrativs entweder gesetzt oder auch weggelassen werden; z. B. ien áqū-n lib yaû ien, ied áqū-d qazqazáû ien (Bil. iná 'āuq lam yāux, injá 'āuq qazqazáux gin) dieses Wasser ist lau, jenes kalt. Ien simáy-en niçiráû ien (Bil. iná samáy niširáux gin) dieser Himmel ist schwarz.

¹ G., Ty., A. **\??** , vgl. §. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bil. in und inά, ená, letztere Form adjectivisch und verkürzt aus enaux, vgl. Bilinspr. §. 110. Dasselbe ist auch der Fall in lάμχ einer, aber lā vor einem Nomen, z. B. lā giruwá ein Mann. Quara λγ: plur. λγμ: Agaum. en plur. eni-sa dieser. Vgl. G. λγ- (Γ), α, α, da, hier.

<sup>3</sup> Bilin injá aus in-j-ā (dieser dort), auslautendes ā wie oben in in-ā; j entspricht dem Cham. ed (G. 71, 15, 711); im Bilin übrigens noch vorhanden in eda-rá und inda-rá = Cham. ied-rá, ed-rá dort, eigentlich: jener Ort. Im Idiom von Dembea entspricht dem Bil. inj-ā die Form sin aus si-n worin -n dem Bil. in- und si dem Bil. -j entspricht; Quara \$7: yin jener, aus yi-n = Demb. si-n. Agaumed. ani jener (vielleicht = ha-ni).

<sup>4</sup> Aus en-in dieser-dieser, Bil. nin aus ni-in er-dieser.

<sup>5</sup> Aus ed-in Bil. in-ja-han.

<sup>6</sup> Ganz wie im Kunama, inā kēna (inā ka-ina) dieser Manu; vgl. meine Kunamasprache §. 23.

len abá-n ligzáû ien, ied (oder iez-záy) áb-ed (oder áb-de) ligzákũ-m aíyayk (Bil. ind girā lagadáyy gin, injá gīt lagad-a-g-áû gin) dieser Berg ist hoch, jene Berge nicht. Ien gimil-ne yi gimil, ied gimil-de ku gimil (Bil. iná gimmilá yuy gin, injá gimmila kuux gin) dieses Kameel ist mein, jenes dein. Ien (oder ienzáy) gimilán-ne yiná gimilán, ied (oder iezzáy) gimilán-de kütá gìmilán (Bil. iná ginfil yinaû, injahan-nāû intáû gin) diese Kameele sind unser, jene euer. Ien bará-n yū ien, ied (oder iezzáy) bár-de yúkŭ-m aiyayk (Bil. iná ganjinā yyz gin, injá ganžín yū ağınnı) dieser Sklave ist mein, jene sind nicht mein. Ien iejir-ne aû ien-á (Bil. iná egir awi nī) wer ist dieser Mann? Ien (oder ienzáy) ik-en aû-táy-ā (Bil. iná ik aû nāû) wer sind diese Männer? led iejír-de jener Mann, iezzáy ík-ed jene Männer. Ist das Nennwort mit einer Postposition versehen, so folgt dieser ien, ied nach; z. B. ien migú-t ién-tī málu er warf diesen Mörser um. Ied iejír-t ién-tī tasu er schlug jenen Mann.

228) Die substantivischen Demonstrativa bieten im Gebrauche nichts besonders Beachtenswerthes dar; vgl. ienín waywa-tū kū, iedin waywatū-m ayyaû das hier, dieses da ist gelb, jenes nicht. Ienín (enín) tágemauk das nützt. Enín witadír-t sifir ien das ist das Lager der Soldaten. Enin ûndt ien das ist wahr. Edin ûnát-um aiyaû jenes ist nicht wahr. Ienenzáy yi zínte nay diese da sind meine Brüder. Iedenzáy bar nay jene dort sind Sclaven.

229) Für das Feminin des adjectivischen Demonstrativs existirt im Singular eine besondere Form; es wird nämlich dem ien die Form -jan, dem ied die Form žan und dem weiblichen Nennwort -žan oder auch -žan-zā angefügt; als:

ien-ján efera-žán-zā dieses Mäd- iež-žán efera-žán jenes Mädchen. chen

ien-jan iûna-žán-zā diese Frau, iež-žan iûna-žan jene Frau ien-ján aba-žán-zā dieser Hügel, iež-žan aba-žan jener Hügel ien-ján bara-žán-zā diese Sklavin, iež-žan bara-žan jene Sklavin ien-ján gī-žan-zā dieses Hörnchen, iež-žan gī-žan jenes Horn.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das ienjan = ien-ja + en, Bil. in-ja, vgl. auch injandin = in-ja-n-di-n jener. Cham. žen besteht aus ž $\bar{a} + n$  worin ž $\bar{a} = \text{obigem } z\bar{a}$ ; vgl. §. 226, Note 3. Im Quara H: mit der abgeschwächten Bedeutung aber, wie 47: H: Ruth aber (Ruth 1, 14), ALAH: die Diener aber (Joh. 2, 9), እንተዘ : du aber (Joh. 2, 10), 2 ዘ : er aber (ib. 2, 21) u. a.

Obwohl in diesen Formen grammatisch kein Geschlechtsunterschied ausgedrückt ist und im Bilin die Form injá für
beide Genera gebraucht wird, so werden doch die eben genannten ien-ja-n und iež-žan (selten ied-žan und ied-jan gesagt)
im Chamir zum Ausdrucke des Feminins verwendet; vgl. z. B.
ien ièferá-n jejá, ienján iefera-žán qazráy dieser Knabe ist hässlich, dieses Mädchen aber schön. Ien abá-n ligzaú, iež-žan abažán-zā ligzráy-im¹ aiyay dieser Berg ist hoch, jener nicht. Ien
gī-n ligzô gī, iežžán gī-žán-zā ligzráyi-m aíyay dieses Horn ist
lang, jenes kurz.

230) Die Demonstrativa ien, en, dann ied, ed, din (= de + ien), ferner zā werden häufig in der kurzen Form n, d, z einem Nennwort angefügt, wenn auf dasselbe im Satze ein gewisser Nachdruck gelegt werden soll; z. B. ayír-en dayná, iñá sási der Vater ist wohl, die Mutter (aber) krank. An gibbená-d yu ich bin die Eidechse, sagte er. Zohon-tan-de: ánīl yun die Elefanten nun sagten: recht so! Yi nin-de aûlā wo ist denn mein Haus? Yi duzára-d aûl iókŭ wo ist mein Esel? Yiná nín-din aûl iókŭ wo ist unser Haus? Kŭ nin-din yayaû ien dein Haus ist gross. Kŭ zŭrá-z aûl ni gŭayená-d-ā dein Sohn, wo ist denn sein Aufenthalt? Ien-iz ien-il-iz quáyayk er wohnt ja hier. An-iz synkuár ich bin doch kein Dieb. Finá-z yiná-t eganeganšinákun wir lieben uns gegenseitig. Y' arát-žan-íz eqazráy-im aíyay mein Angareb da ist nicht schön. K' īr-zi-me k' iñá-z kü-t nagun dein Vater und deine Mutter haben dich missachtet. Iecuwá-zi-me dagusá-z gibbená-l firui die Maus und der Frosch gingen zur Eidechse.

231) Als demonstrative Adverbia sind im Gebrauche: ien-il hier, ienján-t-il hier, an dieser Stelle, ien-is von hier weg, ien-il aš bis hieher; ied-il, ed-il dort, iedil-aš dorthin, ied-rá dort.

#### 3) Die fragenden Fürwörter.

232) Die Frage: wer, welcher wird ausgedrückt mittelst au plur. au-tay; 2 es wird fast immer mit dem fragenden -á 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man beachte aba grosser Berg, masc. gen., dagegen als kleiner Berg gen. fem. So auch ien gi-n dieses Horn, ien gi-ien dieses Hörnchen u. s. w., §. 194.

<sup>2</sup> Bil., Quara, Demb. aû, Agaum. ag, Bischari aû, a, Saho, 'Afar ā, cf. G.

<sup>3</sup> Vgl. §. 190, Note 3.

verbunden, das aber auch an ein anderes Wort im Fragesatz angefügt werden kann; z. B. küt aû oder aw-å wer bist du? Ien ieferå-n aw-å wer ist dieser Knabe? Ied giluwå-d aw-å wer ist jener Mann? Ienjån iûna-žán aw-å wer ist diese Frau? Ien iejír-ne aû ien-å wer ist dieser Mensch? Ienjån iûna-žán-zā aû nir-å wer ist diese Frau? Ienzáy ef ír-ne aû-táy-ā wer sind diese Knaben? Ied gilkū-de-zá aûtáy-ā wer sind jene Männer? Ied iokūn-de aûtáy-ā wer sind jene Frauen? xàmerá-t hagir-il aû iokū habtam-å wer ist der reichste Mann im Agau? Aû ien eterô-d-å wer ist jener, der gekommen ist? Aûtāy nāy ien iken-å wer sind diese Leute? Aû-jan iûna-žan eterdē-n-ā wer ist diese Frau, die gekommen ist?

233) Die Frage: wann? lautet aûn, awu-n, lals: dwun ayîr-en ièterû wann kam der Vater? Kũ zin dwun krû wann starb dein Bruder? Mit Postpositionen verbunden, dient dasselbe aû zur Bezeichnung der Fragen: wohin, wo, woher, wie: kũ nin aû-l iôkũ wo befindet sich dein Haus? Kũ hagîr áû-l-ā wo ist deine Heimat? Kūt aû-l gũayìter-à wo wohnst du? Aûl iokūn yiná duṇāl-d-ā wo sind unsere Esel? Birrû aû-t ien wo ist Birru? Aû-t firû wohin ist er gegangen? Aû-ti-s ièterû woher kam er? Die Frage: wie? wird mittelst awá y² ausgedrückt; z. B. awá yi kû wie geht es ihm (wie sich befindend ist er)? Awá yir kūc wie geht es ihr? Awá yir kūrû wie geht es dir? Awá yīrne kūrnû wie geht es euch? Awá yin kūn wie geht es ihnen?

234) Das sächliche Fragewort ist wurá 3 was? z. B. wurá awī was ist geschehen? wurá yu was sagte er? wur' árne 4 küartírnaû was habt ihr worüber ihr streitet? wurá-t matan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. §. 89; awa ist Accusativ vom sonst ungebräuchlichen Nomen awá; vgl. Bilīnspr. §. 182.

<sup>3</sup> Bil. wurá (العالم عن المستخدة عن المستخدة عن المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدم المستخدة المستخدم المستخدم المستخدة المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم

aus was Ursache? warum? Häufig wird im Chamir für was? auch: wurand gesagt = von was (wura) Sache (nā), z. B. wurand ien-a was ist das? wurand oku was gibt es? wurand yiru was sagtest du? wurand takayk was für eine Sache ist diese (welchem Ding gleicht es)? wurand zaqar-ā was geht mich das an (= was habe ich)? wurand jin oku was gibt es Neues? wurand-t warum?

235) Die Frage: wie viel? lautet wurágô (Bil. wurī-kaû); z. B. wurágô-t xǔrú wie viel hast du gegessen? kǔ nin wurágô xayaw-á wie gross ist dein Haus? wurágôt iûrú wie viel hast du gegeben? In Lasta wird für dieses der Ausdruck wáykā und wákā auch wáqā (vgl. §. 51) gebraucht, wie: wákā fárze ṣayrár wie viel Pferde hast du? wákā ik okún wie viel Leute sind es?

# V. Das Zahlwort.

#### 1) Die Grundzahlen.

236) Die Zählmethode ist in sämmtlichen Agausprachen die gleiche, in den Einheiten nach dem quinaren, von zehn an nach dem decimalen System. Im Chamir lauten die Grundzahlen:

| 1 láwā         | 6 wal-tá          |
|----------------|-------------------|
| 2 liná         | 7 lane-tá, lan-dā |
| 3 šakŭá        | 8 soho-tá, sôtá   |
| 4 sezá         | 9 saycá           |
| 5 akŭá         | 10 șeká           |
| 11 şeká láwā   | 16 seká waltá     |
| 12 seká linā   | 17 şeká laňetá    |
| 13 seká šakŭá  | 18 seká sohotá    |
| 14 seká sizá   | 19 seká saycá     |
| 15 seká akŭá   | 20 láren          |
| 21 láren lô    | 31 sôrínen lô     |
| 22 láren liná  | 32 sôriñen lihá   |
| 23 láren šakŭá | 33 sôrínen šakŭá  |
| 24 láren sezá  | 34 sôrinen sezá   |
| 25 láren akŭá  | 35 sôrinen akŭá   |
| 30 sôrinen     | 40 sizerinen      |

| 50   | akŭrnen   | 80     | sôtárnen      |
|------|-----------|--------|---------------|
| 60   | waltárnen | 90     | saycárňeň     |
| 70   | landarnen | 100    | lah           |
| 101  | lahŭ lô   | 300    | šakŭā lah     |
| 102  | lah lihá  | 400    | sezá lah      |
| 103  | lah šakŭá | 401    | sezá lahŭ lô  |
| 104  | lah sezá  | 500    | akŭá lah      |
| 200  | lina lah  | 1000   | šīχ           |
| 1001 | šīx lawā  | 10.000 | şeká šīx      |
|      | šīx lina  |        | lah šīχ       |
|      | linά šīχ  |        | şeká lah šīx. |
|      |           |        |               |

237) Die Form lawá eigentlich: Einheit, ist ein merkwürdig gebildetes Nennwort aus dem Relativ laa (Bil. lάνχ) fem. lay (Bil. láνῖ); auch im Quara: ΔΦ: eins, Einheit, Δδ: einer, fem. ΔΔ: eine, vor Postpositionen: ΔΛ: fem. ΔΔΛ: einen, eine u. s. w. Vor Nennwörtern wird laû oder lô auch lā gebraucht, laû in ein Haus u. s. w. Doch habe ich auch lā alleinstehend in: iejír inkt ni lā, ni lā keráuk jedermann einer wie der andere stirbt. Wie im Bilīn stehen diese Zahlwörter vor den Substantiven, lina gimlán zwei Kameele, šakūā zinte drei Brüder, waltā bar sechs Sklaven, láren amít zwanzig Jahre u. s. w.

## 2) Die Ordnungszahlen.

· 238) Für erster, erste fand ich stets laū-din fem. láy-žan im Gebrauch, d. i. die Grundzahl mit dem Demonstrativ versehen, y' uqŭr-tis laūdin Birrū yenáū, láy-žan Birrūtū yenáy von meinen Kindern heisst der erste (Sohn) Birru und die erste (Tochter) Birrutu. Die übrigen Ordinalia werden mittelst Anfügung von -trā an die Cardinalia gebildet, als lina-trā der zweite, šakūa-trā der dritte, sìza-trā der vierte, akūa-trā der fünfte u. s. w., ṣekā-laūdin der eilfte. Das Suffix -trā ist wohl = t-rā wovon t Genetivzeichen und -rā das individualisirende Element ist (vgl. §. 173). Im Bilīn ist r in lina-r zweiter, sigūa-r dritter u. s. w. ebenfalls Genetivelement für līna-r-ux (vgl. Bilīnspr. §. 155, b). Das Feminin im Chamir wird mittelst des demonstrativen -žan bewerkstelligt; das Schema lautet:

1 ter láû-din fem. láy-žan Bha-trá lìna-trá žan šàkŭa-trá-žan 3. šàkŭa-trá sìka-trá-žan sìka-trá

10.

11. seká laû-din şeka láy-žan

seká lina-trá-žan 12. seká lina-trá

u. s. w.

#### 3) Die Theilungszahlen.

239) Wie im Bilin werden dieselben gebildet mittelst Anfügung des Nominalsuffixes -h an den Ordinalstamm, wie: linatrá-n 1/2 (häufiger bei dieser Zahl gebár Hälfte gesagt, vgl. §. 45), šakŭatrán 1/3, sekatrán 1/10, šakŭá akŭatrán 3/5 u. s. w.

# 4) Die Vervielfältigungszahlen.

240) Wie im Bilin wird an den Cardinalstamm das Suffix n angesetzt, als linan zwei Mal, šaknán drei Mal, sezán vier Mal, akŭán stinf Mal u. s. w. Für ein Mal sand ich lô zerá im Gebrauch (wohl = Amh. אמין Handlung, Werk).

# 5) Die Umfangszahlen.

241) Für den Ausdruck: alle beide, alle drei, - vier u. s. w. wird wie im Bilīn -k (alle) an das Cardinale angesetzt; das auslautende  $\bar{a}$  der Grundzahl geht vor k in a und a über, als: liná-k alle beide, šakŭá-k alle drei, sezá-k alle vier, akŭá-k alle fünf. waltá-k alle sechs u. s. w.

# VI. Die Postpositionen.

242) Eigentliche nur als Postpositionen vorkommende Elemente besitzt das Chamir nur sehr wenige, die meisten Verhältnisse der Nennwörter werden durch Verbindung mit anderen Substantiven näher bestimmt. Zu den einfachen Postpositionen gehören: t, te, tī; d, dī; s, sī; l und wā. Den Gebrauch von t zur Bezeichnung des Abhängigkeitsverhältnisses und des Objectes haben wir bereits in §. 206 und 211 kennen gelernt. Vereinzelt wird t auch verwendet für locale Bezeichnung in aû-t wo und wohin, aû-ti-s woher, §. 233. Die Postposition d,  $d\bar{\imath}$  an den Conditional angefügt, ist sicher = t,  $t\bar{\imath}$  (vgl. §. 146),

da im Chamir vorangehendes n auf folgendes t erweichend wirkt (vgl. §. 207).

243) Ueber s, sī vgl. §§. 208, 210 und 213. Ausserdem wird es wie t local gebraucht, wie: Karán-sī in Hauran, Meṣāwa-s in Massaua, Hoṭumblū-s in Hotumlu. Auch zur Bezeichnung der Richtung woher, z. B. Hamasien-is iètetūn ich komme aus dem Hamasen. Birrū-s ekiltūr ich weile fern von Birru. Ferner für Zeitangaben, wie: qaū-s ehemals, giriyā-s bei Tage u. s. w. Auch instrumental: wāṭb-is auq naš hole Wasser mit dem (im) Siebe! Ueber den Gebrauch von s beim Comparativ vgl. §. 217.

244) Die Postposition l bei, drückt sowohl das Verweilen an einem Orte, als auch die Richtung nach demselben aus; z. B. ied häger-il bijig zibin güáyu in jenem Lande blieb er lange Zeit. Aû-l wo? ien-il hier, ied-il dort u. s. w. Minder-il tûn sie zogen ein in die Stadt. led häger-il ièterű er kam in jenes Land. Ien iejír-n-il lanatá abiste ieterun zu dem (besagten) Mann kamen sieben Löwen.

245) Die Postpositionen tis und til sind zusammengesetzt aus ti + s und l und werden mit s, l gleichbedeutend gebraucht; z. B. y' ir-tis y' ina-tis sena nas bring' mir Butter von meinem Vater und meiner Mutter (= von meinen Eltern)! Vgl. auch  $\S. 217. \ \dot{N}'$  ir-til n'ina-til fira er ging zu seinen Eltern. Ienjantil güayijir ich werde hier bleiben.

246) Die Postposition wā wird im Chamir, soweit meine Aufzeichnungen reichen, stets als synonym mit matán wegen gebraucht, vgl. §. 154. Im Quara finde ich  $\mathbf{P}$  (Halevy schreibt -wo, Dembea) gebraucht zur Bezeichnung der Richtung nach, wie:  $\mathbf{nn}_{\mathbf{r}}$  : (Genes. 27, 3) geh in die Wüste!  $\mathbf{nn}_{\mathbf{r}}$  (sic!)  $\mathbf{ln}_{\mathbf{r}}$  (ibid. 27, 5) er ging in die Wüste.  $\mathbf{ln}_{\mathbf{r}}$  :  $\mathbf{ln}_{\mathbf{r}}$  : (ibid. 27, 18) er trat zu seinem Vater.  $\mathbf{ln}_{\mathbf{r}}$  :  $\mathbf{ln}_{\mathbf{r}}$  : (ibid. 27, 43) ziehe zu meinem Bruder Laban nach Haran!

247) Die Postposition aš i bis, drückt den Zielpunkt einer Action aus, z. B. ien-is Hamasién aš von hier bis Hamasen;

<sup>1</sup> Es ist fraglich, ob dieses as mit G. hh: (hh + h) usque ad, zusammenhängt. Im Quara finde ich hierfür die Form hon: in: he: hon: (Joh. 2, 7) bis oben, ferner einmal hon: in hh: hce: mother: kon: (Genes. 27, 44) bis deines Bruders Zorn sich

<u>Unkŭllū</u> aš bis nach Mukullu, *Meşuw* aš bis nach Massaua u. s. w. Das vorhergehende Nennwort kann auch noch mit -l verbunden werden, wie: *Selliya-l* aš bis nach Tigré, ien-il aš bis hieher, ied-il aš bis dorthin.

- 248) Tik und cik i nahe bei, bei, an; z. B. yi tik (yi-cik) iéteru er trat zu mir. Y' eqanánā kŭ-cik xayaû ien meine Liebe zu dir ist gross. Es wird diese Postposition auch gebraucht zur Bezeichnung der Gesellschaft: mit; z. B. nir qŭr-cik firec sie zog fort mit ihren Kindern. Sie dient auch zur Bezeichnung des Mittels: wuraná-cik-á tásru womit hast du geschlagen?
- 249) Cis zu, hin wird mit cik gleichbedeutend gebraucht; z. B. yi šiktán kŭ-cis xayaû ien mein Hass gegen dich ist gross. Häufig ist es im Gebrauch zur Bezeichnung des Dativs, wie: kū-cis iuwún ich gab dir; yi-cis iûrú du gabst mir, yiná-cis naq gib uns!
- 250) Gbā und gūā bei, neben, yi gūā bei, neben mir, kū gūā neben dir, yiná gūā neben uns; yi gūā lô komm zu mir! Das vorangehende Nennwort erhält in der Regel das Genetivzeichen; z. B. Birrū-t ugūā neben Birru, arat-īs ugūā neben dem Angareb; vgl. auch ik-il ugūā zu den Männern hin, iukūn-il ugūā zu den Frauen.3
- 251) Baû, bô, auch báwu-l<sup>4</sup> im Angesichte, vor, ar-ir báwul im Angesichte des Korns, vor dem Korn, arát-is báwu-l vor dem Angareb, ni báwul iéterec sie kam zu ihm; lā giriyá-s bô vor einem Tage, ṣekā girk-is bô vor zehn Tagen, y' aûr-is bô in meiner Gegenwart (bei meinem Haupte, cf. A. 12-12:).
- 252) Grā 5 hinter, nach, z. B. yi grā hinter mir, kŭ grā hinter dir, nin grā hinter dem Hause. Auch mittelst t, s mit

gewendet hat. Diesem entspricht in Dembea (bei Halevy, Actes de la soc. phil. III, 178) aỳen¾ in: kien agen¾ bis in den Tod = aỳen (das Sein, die Existenz) + ¾ Objectszeichen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gehört zu tak nahen, daher noch taká-t in der Nähe, taka-tis aus der Nähe; cf. G. **Tå: 17å:** proxime, juxta; vgl. Bischari deh zu, Almkvist, Bischari-Sprache, §. 127 und 153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eigentlich: Seite, wie aftr gbā Kopfseite, luk guā Fusseite, Bil. gabā; vgl. Amh. 2, cf. Bischari gēb bei.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eigentlich: Birrū-te gūā u. s. w., wo dann e durch den folgenden u-haltigen Guttural zu u verdumpft wird.

<sup>4</sup> Vgl. §. 174, Note 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. §. 148b.

dem Nennwort verbunden, wie: arat-is grā hinter dem Angareb, šakūā girk-is grā hinter, nach drei Tagen, amir-te grā übermorgen (hinter dem morgigen Tag), azuūā-te grā vorgestern.

- 253) Será i nach (zeitlich), edí será nach jenem, hierauf, nan será nach diesem, von jetzt an, amír será von morgen an, liná girk-is será nach zwei Tagen.
- 254) Ugá 2 auf, über, arát ugá (und uga-s) güáyu er sass auf dem Angareb. Zilā nin ugá güáyu der Vogel sass über dem Hause (auf dem Dache). Y ugá aw-á wer ist über mir?
- 255) Sugá 3 unter, arát sugá unter dem Angareb; meist sugá-s, sugá, sugí-l gebraucht, gizín arát sugá guáyu der Hund lag unter dem Angareb.
- 256) Dig (Bil. dāg) neben, über, ausser; wegen, z. B. nir gūriya dig lan wedaj zabec sie hielt neben ihrem Gatten einen Freund. Babā dig kŭartún wegen des Feigenbaumes geriethen sie in Streit.
- 257) Mațán (Bil. mațān) wegen, ginzíb mațán wegen des Geldes. Meist mittelst t und s mit dem Nennworte verbunden, wie: firzá-t mațán wegen eines Pferdes, en-is mațán desswegen.

# VII. Die Conjunctionen.

- 258) Die Verbindung zweier coordinirter Ausdrücke erfolgt mittelst -m, -me 'und; z. B. ñ' ir-tī-m ni jná-tī-m ṣayaû winu er hatte Vater und Mutter. Ieçuwá-ze-me daqúsá-z lawántuk gisá winún die Maus und der Frosch lebten beisammen als Nachbaren. Yi xūr-iz-me kū xūr-iz laû nāy natá xūršin-de mein und dein Sohn sind gleich alt. Iná-z-me ayir-iz daxná nāy meine Mutter und mein Vater sind gesund.
- 259) Unser oder wird mit winim 5 ausgedrückt; z. B. an winim küt ich oder du, yinne winim kütentäy wir oder ihr. Für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Saho, 'Afar sará Hintertheil, Schweif, yi sará-kö dawá yána er steht hinter mir.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dembea agūē Kopf, y' agūē-s über mir u. s. w., Agaum. agūī-s oben, über, Bil. agūar Kopf, daher linen agūār-lī über dem Hause, doch meist dafür die Form away und -sī, wie: y' away-sī über mir; über away = agūar vgl. §. 51, 52 und 74.

<sup>3</sup> Bil. suguā, Agaum. saki-tā.

<sup>4</sup> Amh. 90 1.

ኔ G. ወለአም ፡, ወአም ፡, Amh. ወይም ፡.

unser aber, sondern kenne ich im Chamir keinen besonderen Ausdruck, meist stehen die zu trennenden Begriffe unvermittelt neben einander, wie: yi zin aiyaû, yi güriya ien er ist nicht mein Bruder, (sondern) mein Gatte. Der hervorzuhebende Begriff kann durch Deutewörter noch besonders bezeichnet werden, als: yi zin aiyaû, yi güriyá-z ien oder yi güriya ien-iz.

# VIII. Die Adverbien.

- 260) Adverbien der Zeit: nic (Bil. niki) heute, nan (Bil. nān) jetzt, aûn (A. hu-71) jetzt, amir (Bil. amari) morgen, amir-te grā (Bil. amari engrá) übermorgen, azunā, azunā (Bil. anjāy) gestern, azun zar gestern Nachts, azunā-te grā vorgestern, qaû-s einst, ehemals, früher, nun (Bil. nauni) heuer, dieses Jahr, witrik (Bil. wārtik) immer, stets.
- 261) Adverbien des Ortes: ien-il (Bil. en-il, na-rá) hier, hieher, ied-il dort, dorthin, ied-rá, ed-rá (Bil. indará) dort, ugá (Bil. awá-t) oben, sugá (Bil. sugüá-t) unten u. s. w., vgl. §. 247 ff.
- 262) Adverbien der Bejahung und Verneinung: yô, yay (Bil. yawā) ja, ánē, ánay ja, recht so, gut, aiyaû, aiyô nein (= es ist nicht), embi (A. **\?10.**2) nein, durchaus nicht, ich will nicht.

# IX. Die Interjectionen.

263) Qŭadáy, qodáy o! (in der directen Anrede, §. 214), āy o, ach, ach so (āy duwī awy-ā o, krank ward er!), wāy (A. **P£**:) o weh! asáy (A. **hh£**:) o wie gut, wie schön, hoi! ski pst! stille! qis (A. **hh**:) pst! leise! qasi rasch, schnell! esti (Saho eski, A. **hhh**:, G. **hhh**:) gefälligst! ich bitte! astán siehe da!

# INHALTS-VERZEICHNISS.

| Lautlehre                                             | §. | 1  | Uebergang von ü zu u                     | §.  | 30 |
|-------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------|-----|----|
| 1) Die Sprachlaute des Chamir                         | _  | _  | Das u aus $\bar{o}$ und u $a$            |     |    |
| Uebersichtstabelle der Con-                           | n  |    |                                          |     | 32 |
| sonanten                                              |    | 2  | Die Vocale $\bar{o}$ und $\hat{o}$       | m   | 33 |
| Aussprache der Consonanten                            |    | 3  | B) Die Consonanten .                     | _   | 34 |
| Die Vocale im Allgemeinen                             |    | _  | a) Die T-Laute                           |     |    |
| Die Vocale a, a, å, ā                                 |    |    | 1                                        |     |    |
| Die Vocale e und i                                    |    |    | Der Laut t                               |     |    |
| Die Vocale $\varrho$ und $u$                          |    |    | Der Laut d                               |     |    |
| Die Vocale $o$ , $\hat{o}$ , $\bar{o}$                |    |    | Der Laut d aus t                         |     |    |
| Die Vocale $u$ , $\bar{u}$ , $\hat{u}$ , $\ddot{u}$ . |    |    | Die Laute !, ., z                        |     |    |
| Die vocale u, u, u, u                                 | ** | 0  | Uebergang von t zu s                     |     |    |
| 2) Lautveränderungen                                  | n  | 9  | Von $t$ , $t$ , $d$ zu $c$ , $c$ , $j$ . | *   | 39 |
| A) Die Vocale                                         | _  | _  | Uebergang von c, ç, j zu š, ž            |     |    |
| Helles, reines a                                      |    |    | , , s, z zu c, j                         |     |    |
| Der Vocal a                                           |    |    | " " s, z zu š, ž                         |     |    |
| Ursprung von $a$ , $a$ aus $\bar{a}$ .                |    |    | " "tzur                                  | ••• |    |
| Ursprung von $a$ , $a$ aus $\bar{e}$ .                |    |    | , , d zu r                               |     |    |
|                                                       |    |    | " "szur                                  |     | 45 |
| Vorkommen von ā                                       |    |    | " "szuh                                  | 77  | 46 |
| Vorkommen von e, i                                    |    |    | ", ", c, c zu y .                        | 77  | 47 |
| Ursprung von e, i aus a .                             |    |    | " "šzuy                                  | n   | 48 |
|                                                       |    |    | b) Die Liquiden und Nasale               |     | 40 |
| " "e, i aus ī                                         | "  |    | · -                                      | "   |    |
| *                                                     | "  |    | Wechsel zwischen r und l                 | "   | _  |
| " "iausu                                              |    |    | Wechsel zwischen r und n                 |     | 50 |
| " "üausu                                              |    |    | Uebergang von $r$ zu $y$ .               |     |    |
| Färbung von $i$ , $e$ zu $\varrho$ , $u$ .            |    |    | Abfall von t und d                       |     |    |
| Färbung von i, e zu u                                 |    |    | Uebergang von $l$ zu $j$ und $y$         |     |    |
| Abfall von e                                          | "  | 23 | Abfall von $l$                           |     |    |
| Vorkommen und Ursprung                                |    |    | Abfall von $y$                           |     |    |
| von i                                                 | 77 | 24 | Uebergang von y zu ī                     |     |    |
| Der Vocal $\tilde{e}$                                 |    |    | Abfall von n im Inlaut                   |     |    |
| Der Vocal $\bar{u}$                                   |    |    | Assimilation von $n$                     |     |    |
|                                                       |    | 27 | Vocalisirung von n                       |     |    |
| Der Vocal $\bar{u}$ aus $\hat{o}$ , $\alpha \hat{u}$  | ,  | 28 | Abfall von n im Auslaut .                | 77  | 60 |
| Das ū in verwandten Idiomen                           | 77 | 29 | Herkunft von ñ                           | 77  | 61 |

| Nomina auf -rā                         | e  | 173 | 1 ON Dec 10 - 42                      | _     |       |
|----------------------------------------|----|-----|---------------------------------------|-------|-------|
|                                        | _  | 174 | C) Der Dativ                          |       | . 210 |
| -                                      | •• |     | D) Der Accusativ                      | n     | 211   |
|                                        | 77 | 175 | Accusativ auf -ti                     | 77    | _     |
| , _                                    | "  | 176 | Accusativ auf -di                     | ,     | 212   |
|                                        | 77 | 177 | Accusativ auf -s                      | .,    | 213   |
|                                        | 77 | 178 | E) Der Vocativ                        | ,,    | 214   |
|                                        | *1 | 179 | F) Der Ablativ                        |       | 215   |
| , , -i $nalland$ -am.                  | "  | 180 |                                       |       | 0     |
| 6) Das Verbum substantivum .           | 77 | 181 | III. Das Adjectiv                     | 77    | 216   |
| A) Das Verb kŭ sein                    | n  | 182 | Der Comparativ                        |       | 217   |
| Gebrauch zur Bezeichnung               |    |     | Der Superlativ                        | n     | 218   |
| des Durativs                           | 27 | 183 | IV. Das Pronomen                      | •     | 210   |
| Die Negation des Prädicats             | 77 | 184 |                                       | "     |       |
| B) Das Verb win sein .                 | ,  | 185 | 1) Das persönliche Fürwort.           | **    | _     |
| Gebrauch zur Bezeichnung               | "  |     | Der Constructus desselben             | 77    | 220   |
| des Durativs                           | _  | 186 | Die prädicativen Possessiva           | 77    | 221   |
| C) Das Verb ag werden                  | n  | 187 | Das persönliche Fürwort               |       |       |
|                                        | 77 | 101 | vor Postpositionen                    | 77    | 222   |
| 7) Die Frage                           | ,  | 188 | Die pronominalen Substan-             |       |       |
| Die Fragepartikel -ms                  | ,, | 189 | tiva šū und nibis                     | 77    | 223   |
| Die Fragepartikel $-\bar{a}$           | 77 | 190 | Das pronominale Substan-              |       |       |
| Vorkommniss von -ma und                |    |     | tivum tii                             | 77    | 224   |
| $-\bar{a}$ im gleichen Satze .         | 77 | 191 | Unbestimmte Pronomina .               | 77    | 225   |
| Die Fragepartikel -nī                  | 71 | 192 | 2) Die deutenden Fürwörter.           | *     | 226   |
| II. Das Nomen                          |    | 193 | Die adjectivischen Deut-              |       |       |
|                                        |    |     | wörter                                | 77    | 227   |
| 1) Das Geschlecht                      | 77 | 194 | Die substantivischen Deut-            |       |       |
| Bezeichnung des natür-                 |    | 40- | wörter                                | "     | 228   |
| lichen Geschlechtes                    |    | 195 | Das Feminin der adjecti-              |       |       |
| 2) Die Zahl                            | ,, | 196 | vischen Deutwörter                    | 77    | 229   |
| Das Nomen unitatis                     | 77 | 197 | Die suffigirten Deutwörter            | "     | 230   |
| Phonetische Veränderungen              | "  |     | Demonstrative Adverbia .              | 77    | 231   |
| in der Pluralbildung .                 | ,  | 198 | 3) Die fragenden Fürwörter.           | n     | 232   |
| Plurale auf -te, -t                    | ,, | 199 | Die Frage wer?                        | 77    | _     |
| Plurale aus Pluralen                   | ,, | 200 | Die Frage wann?                       |       | 233   |
| Plurale auf $-t\overline{a}n$ , $-tan$ | 77 | 201 | Die Frage was?                        | <br>m | 234   |
| Plurale auf $-\bar{a}n$ , $-an$        |    | 202 | Die Frage wie viel?                   | 22    | 235   |
| 3) Die Casusbildung                    | ,, | 203 | V. Das Zahlwort                       |       | 236   |
| A) Der Nominativ                       |    | 204 |                                       | ΄.    | 200   |
| B) Der Genetiv                         | "  | 205 | ´                                     | 71    |       |
| Genetiv auf -t                         |    | 206 | •                                     | r     |       |
| Genetiv auf -d                         | 77 | 207 | 2) Die Ordnungszahlen                 |       |       |
| Genetiv auf -s                         |    |     | 3) Die Theilungszahlen                | 79    | 239   |
| Adjectiva aus Genetivfor-              |    |     | 4) $m{Die}$ Vervielfältigungszahlen . | 19    | 240   |
| men                                    |    | 209 | 5) Die Umfangszahlen                  |       |       |

| VI. | Die          | Postpositio  | nen .                     | ĝ. | 242 | o) Die Postposition -dig .                         | §. | 256 |
|-----|--------------|--------------|---------------------------|----|-----|----------------------------------------------------|----|-----|
| a   | Die          | Postposition | -e, -eī .                 | ,  | 243 | p) " " -maten                                      | 77 | 257 |
| c)  | ) "<br>) "   | n<br>n       | -l<br>-tie, -til<br>-wā . | 77 | 245 | VII. Die Conjunctionen .  Die Conjunction -m und . |    |     |
|     | ) ,.<br>) ,, | 77<br>19     | -aš<br>-tik, -cik         | •• |     | Die Conjunction winim oder                         | n  | 259 |
|     | , ,          | 77           | -cia .                    | •• |     | VIII. Die Adverbien                                | "  | 260 |
|     | ) "          | 77           | -gbā,-gŭā<br>-baû, -bô    | •  |     | Die Zeitadverbien                                  |    |     |
|     | , ,          | <b>7</b>     | -grā .                    | 77 | 252 | Die Ortsadverbien Die Adverbien d. Bejahung        | •• | 201 |
|     | "<br>1) "    | 71<br>21     | -serú :<br>-ygá .         |    |     | und Verneinung                                     | ,  | 262 |
|     | ) <u> </u>   | _            | -มนสน์ .                  | •• |     | IX. Die Interjectionen                             |    | 263 |

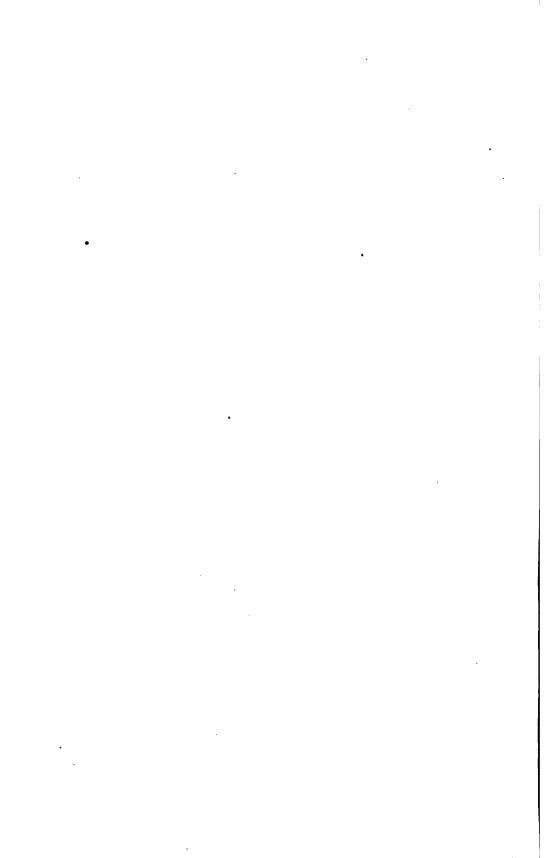

# ersicirve

| atis                                         | Cond trum ex                  | delativum II<br>Perfecti                                                                                          | In-<br>finitiv | Objectsmodus                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3:<br>23:<br>3:<br>23:<br>23:<br>16:<br>173: | ቅ ፡ ዋን፡<br>ቅ ፡ ዋን፡<br>ቅ ፡ ዋን፡ | ቅድስ ፡ ዊነው ፡<br>ቅድስር ፡ ዊንደው ፡<br>ቅድስ ፡ ዊነው ፡<br>ቅድስር ፡ ዊንደው ፡<br>ቅድስን ፡ ዊነው ፡<br>ቅድስርን ፡ ዊንድርነው ፡<br>ቅድስሻ ፡ ዊንሻው ፡ | <b>ቅድስና</b> ፦  | ቅድሰጛ፡<br>ቅድስረጛ፡<br>ቅድሰጛ፡<br>ቅድስረጛ፡<br>ቅድስነጛ፡<br>ቅድስርነጛ፡<br>ቅድስርነጛ፡ |
| Lh7:<br>L27:<br>L27:<br>L27:<br>L27:         | ቅ : ዋን የ                      | ቅድስ ፡ ዊኒየው ፡<br>ቅድስር ፡ ዊኒረው ፡<br>ቅድስ ፡ ዊኒየው ፡<br>ቅድስር ፡ ዊኒረው ፡<br>ቅድስን ፡ ዊኒነው ፡                                   | <b>ቅድስን</b> ክ፡ | ቅድሲከጛ፣<br>ቅድሲረጛ፣<br>ቅድሲየጛ፣<br>ቅድሲረጛ፣<br>ቅድሲረጛ፣                     |



Taf. II.

g de

| Condit                                         | Präsentis               | Relativum II Perfecti                                                                                            | In-<br>finitiv | Objects-<br>modus                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| (Causa ) 74   74   75   75   75   75   75   75 | ንቀው- ፡                  | ነቅ ፡ ዊነው ፡ ነይር ፡ ዊንደው ፡ ነይ ፡ ዊነው ፡ ነይ ፡ ዊነው ፡ ነይር ፡ ዊንደው ፡ ነይር ፡ ዊንደው ፡ ነይን ፡ ዊነው ፡ ነይርን ፡ ዊንድርነው ፡ ነይሻ ፡ ዊንሻው ፡ | 1545           | ነቀኝ ፡ ነይረኝ ፡ ነይረኝ ፡ ነይረኝ ፡ ነይረኝ ፡ ነይነኝ ፡ ነይርነኝ ፡ ነይገኝ ፡ |
| 16 M:                                          | ንቂየው።<br>ንጹረው።<br>ንጹየው። | ንቅ ፡ ዊኒየው ፡<br>ንይር ፡ ዊኒረው ፡<br>ንይ ፡ ዊኒየው ፡                                                                       | 3h:            | ንቂከ <b>ጛ</b> ፡<br>ንጹረጛ ፡<br>ንጹየጛ ፡                      |

, •

- -

## XXV. SITZUNG VOM 21. NOVEMBER 1883.

Herr Regierungsrath Dr. C. Ritter v. Wurzbach spricht den Dank aus für die dem 48. Theil seines biographischen Lexikons gewährte Subvention.

Von Herrn Dr. Bachmann, Professor an der deutschen Universität in Prag, wird der erste Band seines Werkes: "Reichsgeschichte im Zeitalter Friedrichs III. und Max I.' mit der Widmung für die akademische Bibliothek eingesendet.

#### An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Academia literarum Cracoviensis: Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. Tomus VIII. W Krakowie, 1883; 4º.
- Acta historica. Tomus VI. Acta Joannis III. regis Poloniae ad A. D.
   1683; edidit Franciscus Kluczycki. Fasciculus I. Cracoviae, 1883; 4º.
- Starodawne prawa polskiego pomniki. Tomu VII, zeszyt II. Cracoviae, 1882; 4º.
- Rocznik zarządu. Rok 1882. W Krakowie, 1883; 80.
- Rozprawy i sprawozdania z posiedzen wydzialu historyczno-filozoficznego.
   Tom XVI. W Krakowie, 1883; 8º.
- Zbiór wiadomości do Antropologii Krakowéj. Tom VII. W Krakowie, 1883; 8º.
- Wewnetrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764—1794), Tom II.
   W Krakowie, 1883; 8º. Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. Tom II., zeszyt III i IV. Krakow, 1883; Folio.
- Słownik wyrazów technicznych tyczących sie budownictwa przes Dra Teofila Żebrawskiego. W Krakowie, 1883; 8°.
- Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique: Bulletin. 52° année, 3° série, tome VI, No. 8. Bruxelles, 1883; 8°.

- Academy, the American of arts and sciences: Proceedings. N. S. Vol. X. Wh. S. Vol. XVIII. From May 1882 to May 1883. Boston, 1883; 80.
- Ateneo di Brescia: Commentari per l'anno 1883. Brescia, 1883; 8º.
- Dorpat, Universität: Akademische Schriften pro 1882—1883. 52 Stücke 4° und 8°.
- Karpathen-Verein, ungarischer: Jahrbuch. X. Jahrgang 1883, II. Heft. Késmárk; 8°.
- Kiew, Universität: Universitäts-Nachrichten. XXIII. Band, Nr. 5—9. Kiew, 1883; 8°.
- Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt von Dr. A. Petermann. XXIX. Band, 1883. XI. Gotha; 40.
- Museo nacional de México: Anales. Tomo III, entrega 1ª. Sumario. México, 1882; 4º.
- Society, the royal historical: Transactions. N. S. Vol. I, part III. London, 1883; 80.
- the royal of London: Philosophical Transactions. Vol. CLXXIII, parts III and IV. Vol. CLXXIV, parts I and II. London, 1883; 4°. The Council of the Royal Society, 30. November 1882. London, 4°.
- Proceedings. Vol. XXIV, Nos. 221—223. London, 1882; 8°. Vol. XXV,
   Nos. 224—226. London, 1883; 8°.
- Catalogue of the scientific books in the library. General Catalogue. London, 1883; 8°.
- Verein, historischer, von Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen. XXXVI. und XXXVII. Band. Stadtamhof, 1882—1883; 8°.



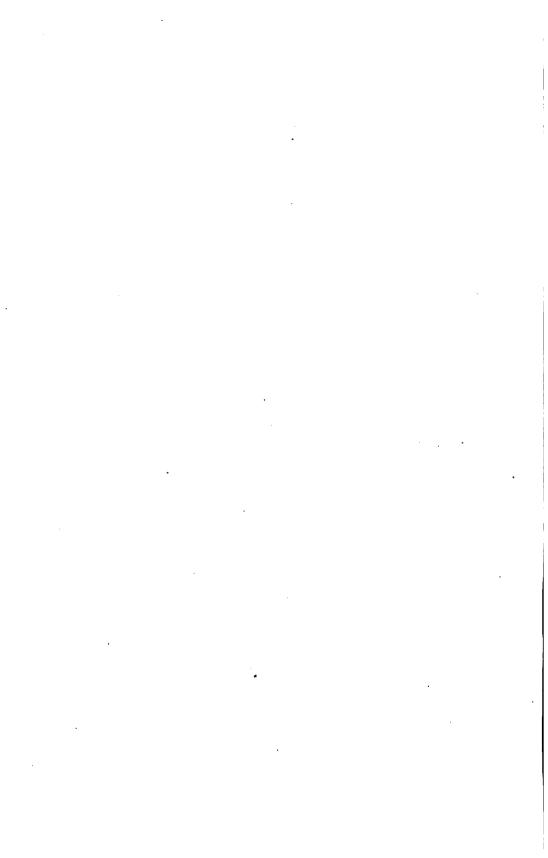

Die Sitzungsberichte dieser Classe der kais. Akademie der Wissenschaften erscheinen in Heften, von welchen nach Maassgabe ihrer Stärke zwei oder mehrere einen Band bilden.

Von allen grösseren, sowohl in den Sitzungsberichten als in den Denkschriften enthaltenen Aufsätzen befinden sich Separatabdrücke im Buchhandel.

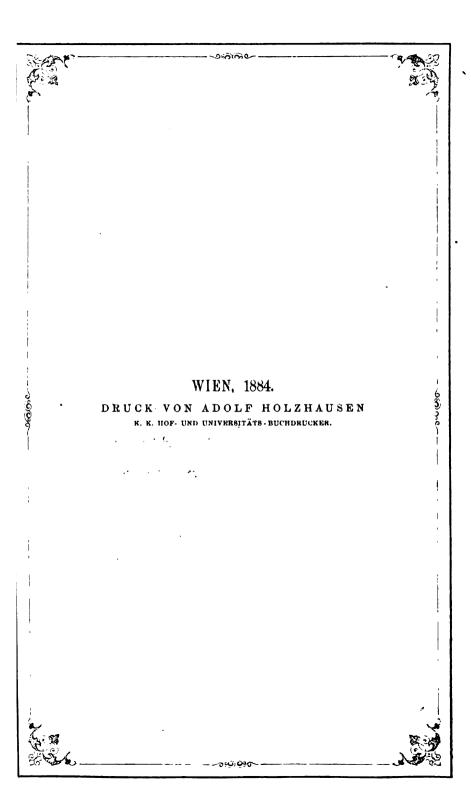





DER KAISERLICHEN

9/

# AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE CLASSE.

CV. BAND, III. HEPP. BODL: LIBRY JAHRGANG 1883 PRODUCE

WIEN, 1884.

IN COMMISSION BEI CARL GEROLD'S SOHN
BUCHHÄNDLER DER KAIR AKADEMIE DER WISSENSCHAPTEN.





# INHALT.

| Sei                                                                           | te |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| XXVI. Sitzung vom 5. December 1883                                            | 1  |
| XVII. Sitzung vom 12. December 1883 70                                        | 3  |
| Zimmermann: Ueber Hume's empirische Begründung der                            |    |
| Moral                                                                         | õ  |
| XVIII. Sitzung vom 19. December 1883 79                                       | 9  |
| Pfizmaier: Die Sprache der Aleuten und Fuchsinseln 80                         | 1  |
| Schuchardt: Kreolische Studien VI. Ueber das Indoportugiesische von Mangalore | 31 |

## XXVI. SITZUNG VOM 5. DECEMBER 1883.

Das Museum Francisco-Carolinum in Linz übersendet die anlässlich seiner Jubiläumsfeier erschienene Festschrift sammt einer Medaille.

Ferner werden folgende mit Zuschriften eingelangte Druckwerke vorgelegt:

die zweite Lieferung des dritten Theiles des holländischchinesischen Wörterbuches von Professor Dr. G. Schlegel in Leyden, Geschenk der k. niederländischen Regierung, übermittelt durch das k. und k. Ministerium des Aeussern;

der zweite Theil des Werkes: "Altspanische Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten aus den Zeiten von Cervantes", gewidmet von dem Verfasser, Herrn Hofrath Dr. Haller in München; endlich

der erste Band des Werkes: "Tonpsychologie", übersendet von dem Verfasser, Herrn Universitäts-Professor Dr. C. Stumpf in Prag.

Das w. M. Herr Hofrath v. Hochstetter legt eine für die Denkschriften bestimmte Abhandlung: "Ueber mexicanische Reliquien aus der Zeit Montezuma's in der k. k. Ambraser-Sammlung' vor.

#### An Druckschriften wurden vorgelegt:

- Akademie der Wissenschaften, königl. bayerische: Abhandlungen der historischen Classe. XVI. Band, 3. Abtheilung. München, 1883; 4°. Bericht über die 24. Plenarversammlung. München, 1883; 4°. Die historische Commission 1858—1883. Eine Denkschrift. München, 1883; 8°.
- Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe 1883. II. Heft. München, 1883; 8°.

- Akademie der Wissenschaften, königl. bayerische: Gedächtnissrede auf Karl von Halm, gehalten zur Feier des zwölften Stiftungstages am 28. März 1883 von Eduard Wölfflin. München, 1883; 4°. Die Briefsammlungen Petrarca's und der venetianische Staatskanzler Benintendi, von Georg Voigt. München, 1882; 4°. Aus dem handschriftlichen Nachlasse L. Westenrieder's, von August Kluckhohn. 2. Abtheilung. München, 1882; 4°. Kaiser Karl V. und die römische Curie 1544 bis 1546, von August von Druffel. III. Abtheilung. München, 1883; 4°.
  - königl. schwedische: Öfversigt af Förhandlingar. 40: de Årg. Nr. 1—6.
     Stockholm, 1883; 8°.
  - Vitterhets historie och antiquitets: Antiquarisk Tidskrift for Sverige.
     Delen, 1.—3. Häftet. Stockholm, 1883; 80.
- Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg: Zeitschrift. 3. Folge, 27. Heft. Innsbruck, 1883; 8°.
- Gesellschaft, deutsche morgenländische: Indische Studien. XVI. Band. Leipzig, 1883; 8°.
- für Salzburger Landeskunde: Mittheilungen. XXIII. Vereinsjahr 1883.
   Salzburg; 8°.
- Göttingen, Universität: Akademische Schriften pro 1883. 60 Stücke 4° und 8°. Society, the royal geographical: Proceedings and Monthly Record of Geography. Vol. V, Nr. 11. London, 1883; 8°.
- Verein, historischer, für Niederbayern. XXII. Band, 1.—4. Heft. Landshut, 1882; 80.

## XXVII. SITZUNG VOM 12. DECEMBER 1883.

Der Präsident übergibt der Classe das ihm von dem auswärtigen Ministerium der Republik Frankreich für die Akademie zugekommene Exemplar des: "Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la révolution française, t. I, Antriche'.

Ferner wird vorgelegt der XIX. Band der Geschichte der Wissenschaften in Deutschland (die Geschichte der classischen Philologie von Conrad Bursian), welcher von der historischen Commission bei der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften übersendet wurde.

Das w. M. Herr Hofrath Robert Zimmermann legt eine für die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung vor unter dem Titel: "Ueber Hume's empirische Begründung der Moral'.

#### An Druckschriften wurden vorgelegt:

Accademia reale delle scienze di Torino: Atti. Vol. XVIII, Disp. 7º (Giugno 1883). Torino; 8º.

Central-Commission, k. k. statistische: Waareneinfuhr in das allgemeine österreichisch-ungarische Zollgebiet im Jahre 1882. lV. Band, II. Heft. Wien, 1883; Folio.

 Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr. XXVI. Band, II. und III. Heft. Wien, 1883; 4°.

- Genootschap, het historisch gevestigdte Utrecht: Bijdragen en Mededeelingen. V.—VI. Deel. Utrecht, 1882 und 1883; 8°.
- Négociations de Monsieur le comte d'Avaux, ambassadeur extraordinaire à la cour de Suède, pendant les années 1693, 1697, 1698. Tomes I—III.
   N. S. Nos 33—35. Utrecht, 1882 und 1883; 8°.
- Gesellschaft, geographische zu Greifswald: I. Jahresbericht 1882—1883. Greifswald, 1883; 8°.
- Instituut, het koninklijk voor de Taal-, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie: Geschiedenis van Tanette door G.K. Niemann. Feestgave ter Gelegenheid van het zesde Internationale Congres der Orientalisten te Leiden. 's Gravenhage, 1883; 8°. Eenige Proeven van boegineesche en makassarsche Poëzie door Dr. B. F. Matthes, 's Gravenhage, 1883; 8°.
  - Bijdragen. 's Gravenhage, 1883; 80.
- Societas regia scientiarum Upsaliensis: Nova acta. Seriei tertiae Vol. XI, Fasc. II, 1883. Upsaliae, 1883; gr. 4°.
- Société royale des Antiquaires du Nord: Mémoires. N. S. 1882—1883 et 1884. Copenhague, 8°.
- Society, the royal Asiatic of Great Britain and Ireland: The Journal. N. S. Vol. XV, part IV. London, 1883; 80.
- Verein, historischer, der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug. XXXVIII. Band. Einsiedeln, New-York, Cincinnati und St. Louis, 1883; 8°.
- historischer, von Oberbayern: Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte. XLI. Band. München, 1882; 8°.
- 44. und 45. Jahresbericht für die Jahre 1881 und 1882. München, 1883; 8°. Zürich, Universität: Akademische Schriften pro 1882—1883. 40 Stücke 4° und 8°.

# Ueber Hume's empirische Begründung der Moral.

Vor

### Robert Zimmermann, wirkl. Mitgliede der kaiserl. Abademie der Wissenschaften.

Es ist in der Natur der Sache gelegen, dass die Entwicklung der praktischen, als eines Theiles der Philosophie überhaupt, von der Entwicklung dieser selbst abhängig erscheint. So wenig die letztere als Entwicklung eines Wissens mit jener der Sachen selbst als des Gewussten, so wenig ist die Entwicklung der ersteren als eines Theiles jenes Wissens mit der Entwicklung ihres Gegenstandes als eines Theiles jenes Gewussten identisch. Wie die Entwicklung der Wissenschaft von der Natur. die Physik, von der Entwicklung dieser selbst, so ist die Entwicklung der Wissenschaft vom Guten, die Ethik, von jener des Guten selbst verschieden. Die Veränderungen, welche die Natur erleidet, sind reale und solche eines Realen, während die Veränderungen, die eine Wissenschaft erfährt, ideelle und solche eines Ideellen sind. Nur mit den letzteren hat es die Geschichte einer Wissenschaft, mit den ersteren dagegen die Wissenschaft selbst zu thun. Letztere wird daher, wenn es sich z. B. um die Wissenschaft des Guten handelt, darauf ausgehen, die Schicksale darzustellen, welche das Gute selbst, das gute Wollen und Handeln, im Laufe der Zeit erlitten hat, dessen allmäliges Aufkommen, im engeren oder weiteren Umkreise der Menschheit sich Behaupten oder schliesslich einer entgegengesetzten Wollens- und Handlungsweise den Platz Räumen, mit einem Wort, die Geschichte des Guten wird die seines Kampfes mit dem Bösen sein. Dagegen, wenn es sich um die Geschichte der Wissenschaft vom Guten handelt, wird dieselbe die Schicksale darzustellen haben, welche diese Wissen-

schaft d. i. die Vorstellung von dem, was gut sei, im Laufe der Zeit erfahren hat, das allmälige Aufkommen eines Begriffes vom Guten, die mannigfaltig wechselnden Formen seines Inhalts oder die gänzliche Verzichtleistung darauf, eines solchen anzugeben, mit einem Wort, sie wird die Geschichte des Kampfes zwischen dem Glauben an die Möglichkeit und jenem an die Unmöglichkeit einer Wissenschaft vom Guten einerseits, im ersteren Fall die Geschichte des Kampfes der verschiedenen Inhaltsangaben des Guten mit und untereinander andererseits sein. Ausdruck der erstgenannten ist die Culturgeschichte der Menschheit, welche entweder theologisch, als der Kampf zwischen dem persönlichen Guten (Gott) und dem persönlichen Bösen (Satan), oder metaphysisch, als Conflict eines guten unpersönlichen und eines bösen eben solchen Princips aufgefasst, oder als zeitlicher Entwicklungsprocess der moralischen Beschaffenheit der Menschheit begriffen wird, deren jeweiligen Grad moralischer Verderbtheit die moralische Statistik durch das ieweilig stattfindende Verhältniss zwischen der Anzahl der Individuen einer- und jener der verübten Verbrechen andererseits symbolisirt. Ausdruck der letztgenannten dagegen ist die Geschichte der Ethik, welche den zeitlichen Wechsel des Glaubens und Nicht-Glaubens an die Möglichkeit eines Begriffs vom Guten (des ethischen Dogmaticismus und ethischen Skepticismus) einerseits, andererseits den zeitlichen Wechsel der verschiedenen Ansichten über den Inhalt des Guten (der ethischen Dogmen) innerhalb des ersteren zum Gegenstand hat. Wie in der Geschichte der Philosophie überhaupt der dogmaticistische, von dem Glauben an die Möglichkeit der Erkenntniss durchdrungene, und der skeptische, eine solche bezweifelnde Standpunkt sich abgelöst haben, so wechseln in der Geschichte der Ethik der Glaube an die Möglichkeit der Erkenntniss des Guten (ethischer Dogmaticismus) und der Unglaube an dieselbe (ethischer Skepticismus) schon aus dem Grunde mit einander ab, weil die Erkenntniss des Guten, des Gegenstandes der Ethik, nur ein Theil der Erkenntniss überhaupt und folglich die Leugnung dieser nothwendiger Weise auch die Leugnung jener ist.

Das erste Beispiel des ethischen Skepticismus findet sich bei den Sophisten, bei welchen zugleich die Abhängigkeit des

moralischen vom allgemeinen Skepticismus sichtbar wird. Wie die Behauptung, dass der Mensch (und zwar der individuelle) das Mass aller Dinge sei, eine allgemeine d. i. allen gemeine Denkweise überhaupt, so macht sie auch eine solche über das, was lobens- oder tadelnswerth sei, wie durch das erstere ein Wahres, so macht sie durch das letztere ein Gutes unmöglich. Während hier der engere Skepticismus (der moralische) aus dem weiteren (dem allgemeinen), so entspringt bei den Gegnern der Sophisten. Sokrates und seiner Schule, umgekehrt der weitere Dogmaticismus (der allgemeine) aus dem engeren (dem ethischen). Wie die Sophisten vor allem von dem Unglauben, dass etwas, so ist Sokrates vor allem von dem Glauben durchdrungen, dass das Gute erkennbar sei. Wie dort der allgemeine (philosophische) Zweifel den besonderen (ethischen), so zieht hier der besondere (ethische) Glaube den allgemeinen (philosophischen) nach sich. Wenn überhaupt jede Wissenschaft, so ist auch eine Ethik unmöglich; aber wenn erst eine Ethik als Wissenschaft möglich ist, warum sollten nicht auch andere Wissenschaften (Metaphysik, Logik), warum nicht Wissenschaft überhaupt möglich sein? Wie es auch um die Berechtigung des zuletzt angeführten Schlusses stehen möge, für die Geschichte der Ethik steht die Thatsache fest, dass auf die Leugnung die Behauptung derselben als Wissenschaft gefolgt ist. Dieselbe leidet dadurch keine Beeinträchtigung, dass die Aufgabe dieser Wissenschaft, die Inhaltsangabe des Guten, innerhalb dieser Periode der Herrschaft des ethischen Dogmaticismus in sehr verschiedener Form gelöst, das Was des Guten in unter einander sehr abweichender Weise bestimmt worden ist. Ob dasselbe von Sokrates mit dem Nützlichen oder von den Hedonikern mit dem Lustbringenden für Eins erklärt, ob es von Platon als Harmonie der Gegensätze oder von Aristoteles als das glückselig Machende bestimmt, ob es von den Stoikern in die Uebereinstimmung mit der Natur oder von den Epikureern in die Schmerzlosigkeit oder von den Pyrrhonikern in die Affectlosigkeit oder schliesslich von den Neu-Platonikern in die Gottähnlichkeit gesetzt werde, darin, dass es erkennbar sei, stimmen alle genannten wie andere hier nicht genannte ethische Schulen umsomehr überein, als jede derselben für sich das Verdienst in Anspruch nimmt,

dasselbe auf die allein und ausschliessend richtige Weise erkannt zu haben. Letzteres ist in bemerkenswerther Weise sogar bei denjenigen der Fall, welche zwar wie die Pyrrhoniker die Möglichkeit zu erkennen leugnen, aber für die Erkenntniss des Guten insofern eine Ausnahme machen, als sie die Enthaltsamkeit vom Urtheilen und die daraus fliessende Seelenruhe (Ataraxie) mit demselben für eins erklären.

Ihr Fall ist der erste einer Erscheinung, welche seitdem in der Geschichte der Philosophie öfter wiederkehrt und die darin besteht, dass der Erkenntniss des Guten. der Voraussetzung einer Ethik als Wissenschaft, mit der Erkenntniss anderer Objecte verglichen, eine Ausnahmestellung eingeräumt wird. Dieselbe erscheint von so ausnehmend praktischer Wichtigkeit, dass eine Verzichtleistung, wie sie der ethische Skepticismus enthält, selbst von Solchen, bei welchen die Skepsis sich auf alle übrigen Gebiete des Erkennens erstreckt, als fast oder gänzlich unerträglich empfunden und demgemäss, selbst auf die Gefahr hin, mit sich in Widerspruch zu gerathen, zu vermeiden gesucht wird. Entspringt, wie es gewöhnlich der Fall ist, der Skepticismus aus Misstrauen in die Leistungsfähigkeit der Erkenntnissquelle, so liegt das nächste und ausgiebigste Gegenmittel offenbar darin, für die Erkenntniss des Guten eine andere, ähnliches Misstrauen nicht einflössende Erkenntnissquelle aufzusuchen und so dieselbe dem von iener unzertrennlichen Zweifel zu entziehen.

Es findet sodann innerhalb der Philosophie eine ähnliche Scheidung nach Erkenntnissquellen statt, wie es ausserhalb derselben zwischen profaner und geoffenbarter Erkenntniss der Fall ist. Während die erstere auf menschliche, stützt sich die letztere auf (angeblich) göttliche, während jene auf fehlbare, diese auf (angeblich) untrügliche Erkenntnissquellen. Die Folge ist, dass, wenn die erstere auf Grund der Unsicherheit ihrer Quellen vom Zweifel ergriffen wird, die letztere auf Grund der Unfehlbarkeit der ihrigen von demselben verschont bleibt und daher, wie die Geschichte lehrt, die umfassendste Skepsis auf dem Gebiete weltlicher Wissenschaft nicht nur mit dem gläubigsten Vertrauen zu der als geoffenbart sich geberdenden Lehre verbunden sein, sondern geradezu zum Grunde des letzteren werden kann. Das Bedürfniss des Menschen nach

Besitz wirklicher oder vermeintlicher Wahrheit übt auf denselben eine so unwiderstehliche Gewalt, dass er, wenn er auf Grund der erkannten Mangelhaftigkeit natürlicher Erkenntnissquellen auf denselben Verzicht leisten soll, er lieber zum Glauben an das Vorhandensein übernatürlicher Erkenntnissquellen seine Zuflucht nimmt, als dass er die Hoffnung, die Wahrheit zu erlangen, ein- für allemal aufzugeben sich entschlösse.

Wie hier der natürlichen eine übernatürliche, so tritt im oben angedeuteten Falle der theoretischen eine praktische Erkenntnissquelle zur Seite. Wie die Offenbarung das Transcendente, alles dasienige, dessen Erkenntniss ausserhalb der Grenzen der natürlichen Erkenntniss, so umfasst die praktische Erkenntnissquelle das Gute, dessen Erkenntniss ausserhalb des Bereiches der theoretischen Erkenntnissquelle gelegen ist. Die natürliche Erkenntniss ist für die Erkenntniss des Transcendenten, die theoretische, für jene des Guten incompetent; woraus folgt, dass die Zweifelhaftigkeit, womit die erstere behaftet ist, ebensowenig dem Sein und der Erkennbarkeit des Transcendenten, wie jene, welcher die letztere unterliegt, dem Sein und der Erkennbarkeit des Guten anzuhaben vermag. Weltliche Wissenschaft und Offenbarung schliessen im ersten, theoretische Philosophie und Ethik im zweiten Falle ein Compromiss untereinander. Während die erstgenannte dem Zweifel preisgegeben, das Transcendente als Gegenstand der Offenbarung aber über allen Zweifel erhoben wird, wird hier der Inhalt der theoretischen Philosophie als ungewiss, jener der praktischen aber als gewiss dargestellt.

Philosophen dieser Art unterscheiden sich von den vollständigen Skeptikern einer-, den vollständigen Dogmatikern andererseits, die es auf allen Gebieten sind, dadurch, dass sie auf dem Gebiete der theoretischen Philosophie Skeptiker, auf dem der praktischen dagegen Dogmatiker sind. Dieselben sind innerhalb der Philosophie mit jenen Scholastikern zu vergleichen, welche ausserhalb der Philosophie ein ähnliches Verhältniss zwischen dem Inhalt des Wissens und des Glaubens in der Art herstellen zu können meinten, dass sie als Philosophen Ungläubige, als Theologen dagegen Gläubige sein wollten. Solche gingen von dem Grundsatze aus, dass, was in

der Philosophie wahr sei, in der Theologie falsch, und ebenso, was in dieser wahr, in jener falsch sein könne. Wie sich die letzteren einerseits von den Rationalisten, welche die Offenbarung der Vernunft, andererseits von den Supranaturalisten, welche diese jener unterworfen wissen wollen, dadurch unterscheiden, dass sie als Philosophen Rationalisten, als Theologen Supranaturalisten sind, Offenbarung und Vernunft einander nicht sub-, sondern coordinieren, so unterscheiden sich jene einerseits von den reinen Skeptikern, welche alles, andererseits von den reinen Dogmatikern, welche nichts bezweifeln, dadurch, dass sie auf dem Gebiete der theoretischen Philosophie Skeptiker, auf dem der praktischen Dogmatiker sind, weder die praktische Philosophie der theoretischen, noch diese jener unter-, sondern beide einander beiordnen.

Es ist kein Zufall, dass sowohl die Scholastiker, in welchen das obige Verhältniss zwischen Philosophie und Offenbarung, wie derjenige Philosoph, bei welchem das Analoge zwischen theoretischer und praktischer Philosophie stattfindet, England angehörten. Wie der englische Verfassungs- und Gesellschaftscharakter, so verträgt die englische Geistesbildung die schroffsten Gegensätze unaufgelöst neben einander. Das Beispiel von Newton und in neuester Zeit von Faraday zeigt, dass in englischen Naturforschern ersten Ranges kirchliche Orthodoxie und weittragendste Forschung einander in demselben Individuum nicht ausschliessen. In ähnlicher Weise haben Duns Scotus und Wilhelm von Occam in derselben Seele für sich unter einander gegenseitig widersprechende Theologie und Philosophie, David Hume neben dem weitreichendsten Skepticismus auf theoretischem, für einen eben solchen Dogmatismus auf ethischem Gebiete Raum gefunden. Letzterer, dessen Entwicklungsgeschichte einerseits auf Locke und Berkeley und andererseits auf die schottische Moral-Philosophie weist, ist von den ersteren zum Skeptiker in theoretischen, von der letzteren zum Dogmatiker in moralischen Problemen angeregt worden. Wie sich in ihm der englische Empirismus zum empirischen Ideadieser zum theoretischen Skepticismus umfortbildete, hat Schreiber dieses an einem anderen Orte (Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe, Jahrg. 1883) gezeigt; wie sich der Dogmatismus des moralischen Gestihls der letzteren in ihm zum ethischen Dogmatismus gestaltete, soll an dieser Stelle erörtert werden.

Wie die Sophisten im Alterthum, so haben im Beginne der neueren Philosophie der Franzose Montaigne und der Engländer Mandeville den Zweifel, welcher für sie nicht wie für Descartes den Anfang, sondern das Ende aller Philosophie bedeutete, auch auf das ethische Gebiet ausgedehnt. Beide waren darüber einig, dass die Begriffe von Recht und Unrecht, Gut und Böse nach Zeit und Umständen verschieden und ebenso wie Sitten und Gebräuche, sei es von den Gewohnheiten, sei es von der positiven Gesetzgebung der Länder und Völker, abhängig seien. Dieselben stellten in ihren Augen ebenso vielerlei ethische, als die gleichzeitig neben einander bestehenden Kirchen und Confessionen religiöse Glaubensbekenntnisse dar, deren jedes ebenso wie das Glaubensbekenntniss einer Confession unter deren Bekennern, so unter den Einwohnern des Landes, aus dessen Gewohnheiten, oder unter den Bürgern des Staates, aus dessen Gesetzgebung dasselbe entsprungen ist, Ansehen und Wirksamkeit geniesst, für die Angehörigen anderer Länder und Staaten aber ebenso wenig wie das Glaubensbekenntniss der einen für die Bekenner einer anderen Confession verpflichtend ist. Der ethische Indifferentismus. der sich in dem Grundsatz: "ländlich, sittlich" ausprägte, ging dem religiösen, der sich in der politischen Maxime: Cuius regio, eius religio' verkörperte, zur Seite; wie der erste die Leugnung einer allgemein giltigen ethischen, so enthielt der letztere eine solche einer allgemein giltigen religiösen Wahrheit. Beide stimmten darin überein, dass einerseits die Bestimmungen über dasjenige, was erlaubt oder unerlaubt, löblich oder schändlich, andererseits, was in religiöser Beziehung wahr oder falsch, Menschenwerk sei und demnach, wie jedes solche, der Veranderung nach Ort Zeit und nationaler Anlage unterliege. Dieselben setzten wie an die Stelle einer Universalkirche die Landeskirche, so an die Stelle der universellen Moral gleichsam eine Landesmoral und liessen sich durch den Umstand, dass der Inhalt der einzelnen landeskirchlichen Bekenntnisse unter sich im Widerspruch stand, ebenso wenig wie durch den analogen, dass der Inhalt der einzelnen landesüblichen Codices sich unter einander ausschloss, in ihrer gleichzeitigen Anerkennung aller innerhalb der Grenzen jeder einzelnen oder vielmehr in der Nichtanerkennung irgend einer derselben als allgemeiner stören.

Dem religiösen Indifferentismus trat im Laufe des 17. Jahrhunderts durch Herbert die Aufrichtung einer natürlichen Religion, dem ethischen Indifferentismus gleichzeitig zuerst durch Grotius die Aufrichtung einer natürlichen Rechtslehre, durch Puffendorf und Leibniz die eben solche einer natürlichen Moral entgegen. Wie die natürliche Religion von dem Grundsatz ausging, dass es im Gegensatz zu den particularistischen Landesreligionen eine universelle Religion, so gingen Grotius Puffendorf und Leibniz von dem Grundsatz aus, dass es im Gegensatz einerseits zu den positiven Landesgesetzgebungen eine universelle Rechts- und im Gegensatz gegen die eben solchen Landessitten und Bräuche eine universelle Moralgesetzgebung geben müsse. Darüber, dass sowohl der Inhalt der ersten wie der Inhalt dieser beiden, um universell zu sein, aus einer selbst universellen Quelle geschöpft werden müsse, waren alle drei ebenso cinig, wie darüber, dass diese letztere weder (wie bei den Sophisten) die individuelle noch wie in dem Inhalt der besonderen Landesreligionen Landesgesetzgebungen und Landesbräuche, die besondere landesartige, sondern ausschliesslich die allgemeine d. i. die rein menschliche Natur des Menschen sein könne. Während die individuelle Natur des Menschen sich dadurch charakterisirt, dass sie in jedem Individuum, die landesartige Natur des Menschen dadurch, dass sie bei den Einwohnern jedes Landes eine andere ist, zeichnet die allgemeine Menschennatur sich durch den Umstand aus, dass sie nicht nur in jedem Individuum, sondern in den Einwohnern jedes Landes ohne Unterschied eine und dieselbe ist. Vorausgesetzt also, dass es eine solche allen Menschen gemeinsame Natur wirklich gibt (was entweder als selbstverständlich angenommen oder selbst erst erwiesen werden muss), so folgt allerdings, dass dasjenige, was aus dieser ausschliesslich gefolgert wird, es sei nun religiöser juristischer oder moralischer Natur, auch für alle Menschen ohne Unterschied der Individualität und Landesangehörigkeit Geltung besitze.

Der Punkt, um den sich die Behauptung der Möglichkeit sowohl einer universellen Religion wie einer universellen Rechtsund Sittenlehre dreht, ist die Frage des Bestandes oder der

Erweisbarkeit einer allgemeinen d. i. allen Menschen gemeinsamen Natur. Dieselbe nimmt eine verschiedene Gestalt an, ie nachdem das Verhältniss des Individuums zur Gattung (des Einzelmenschen zur Menschheit) selbst verschieden, im Sinne entweder des metaphysischen Monismus oder Pluralismus aufgefasst wird. Da im Sinne des ersteren nur das Eine, die Gattung, das wahrhaft Existirende ist, die Vielen, die Individuen, nur vorübergehende Erscheinungen desselben sind, so versteht sich der Bestand einer allen gemeinsamen Natur von selbst oder vielmehr: nur diese existirt wirklich, dagegen die individuelle oder particularistische Natur der Individuen, wie diese selbst, nur dem Scheine nach. Da im Sinne des letzteren nur die Individuen wirklich sind, das Allgemeine, die Gattung, nur in der Zusammenfassung der Individuen als Begriff besteht, so muss der Umstand, dass der Inhalt des angeblichen Allgemeinen auch wirklich in jedem der vielen unter dasselbe zusammengefassten Individuen vorhanden sei, erst nachgewiesen werden. Je nachdem letzterer Erweis in der Weise geführt wird, dass aus dem Inhalt des die Individuen zusammenfassenden Begriffs, oder dass aus der Uebereinstimmung des Inhalts jedes einzelnen Individuums mit dem Inhalt des dieselben zusammenzufassen bestimmten Begriffes die Ausdehnung dieses letzteren auf alle Individuen (dessen Allgemeinheit) gefolgert wird, scheiden sich Rationalisten und Empiriker. Jene erschliessen die Allgemeinheit des Begriffes aus diesem selbst, ohne die Erfahrung d. i. die Vergleichung seines Inhaltes mit dem der Individuen zu Hilfe zu nehmen; diese dagegen erschliessen die Allgemeinheit des Begriffes aus der Uebereinstimmung desselben mit dem Inhalte aller Individuen, welche durch Vergleichung jenes mit diesem erfahren wird. Jene mit Nothwendigkeit, diese, je nachdem thatsächlich alle oder nur ein Theil der Individuen, welche unter einem gewissen Begriff zusammengefasst werden sollen, mit diesem verglichen und übereinstimmend gefunden worden sind, mit Gewissheit oder blos mit Wahrscheinlichkeit.

Vom monistischen Standpunkte aus versteht sich der Bestand einer allgemeinen d. i. rein menschlichen Natur nicht nur von selbst, sondern auch, dass diese die einzige wahrhaft existirende, jede andere, besondere wie individuelle, dagegen

nur eine zum Verschwinden bestimmte Scheinexistenz sei. Folge davon ist nicht nur, dass die allgemeine d. i. die aus der rein menschlichen Natur entspringende Religion die einzige wirkliche Religion, alle anderen aus einer nicht schlechthin allgemeinen Menschennatur (Volksnatur Zeitalternatur) entspringenden Religionen lediglich vorübergehende Erscheinungen derselben seien, sondern auch, dass nur die aus dieser allgemeinen Menschennstur abgeleitete Rechts- und Moralgesetzgebung die wahre, dagegen alle, aus einer irgendwie particularistisch gefärbten (Volks- Zeitalter-) Natur abgeleiteten Rechts- und Moralgesetzgebungen höchstens vorübergehende Erscheinungen derselben seien. Wie die Welt selbst von diesem Gesichtspunkte aus nichts anderes als die räumlich-zeitliche Erscheinung des einen und einzigen Seins, so ist die Totalität sowohl der gleichzeitig bestehenden wie der im Laufe der Weltgeschichte einander folgenden Religionen nichts anderes als der Inbegriff der mannigfaltigen Erscheinungen der éinen Religion, die Totalität der gleichzeitigen wie der einander succedirenden besonderen Rechtsund Moralgesetzgebungen nichts anderes als der Inbegriff der nach Ort, Zeit und Volksanlage wechselnden Erscheinungen der einen und einzigen, rein menschlichen Rechts- und Moral-Gesetzgebung.

Vom individualistischen Standpunkt dagegen ist nicht der Bestand einer einzigen, in allen Individuen identischen, sondern gerade umgekehrt der Bestand einer verschiedenen Natur in jedem Individuum das Selbstverständliche, während dagegen die mehr oder weniger ausgedehnte Uebereinstimmung der Naturen der einzelnen Individuen erst erwiesen werden muss. Folgerichtiger Weise hängt von dem Gelingen dieses Erweises erst die Möglichkeit ab dasjenige zu erweisen, dessen Bestand an jenen einer wahrhaft allgemeinen, allen Menschheits-Individuen gemeinsamen Natur geknüpft ist. Jener Erweis aber kann nur durch Vergleichung der Natur der einzelnen Individuen mit einander geführt werden, wobei dasjenige, was sich in denselben als gleichartig herausstellt, herausgehoben und als denselben gemeinsame Natur von der dem Individuum eigenthümlichen unterschieden wird. Von dem Grade der Berechtigung, dieses Gemeinsame auf alle Individuen auszudehnen, hängt der Grad der Berechtigung ab, von einer allgemeinen

Menschennatur zu sprechen. Jener Grad nun scheint ein anderer zu sein, ie nachdem die Berechtigung aus der Beschaffenheit des in den Individuen Angetroffenen oder aus der blossen Thatsache abgeleitet wird, dass dasselbe sei angetroffen worden. Die Beschaffenheit des Angetroffenen kann von der Art sein, dass sie allein, ohne Rücksicht darauf, dass dasselbe thatsächlich angetroffen worden ist, genügt, von dem Vorhandensein desselben bei sämmtlichen Individuen vollkommen überzeugt zu sein. Dieselbe kann aber auch von der Art sein, dass das Vorhandensein wenigstens eines oder einiger Fälle erfordert wird, in welchen dasselbe an Individuen angetroffen wird, dass jedoch das Vorhandensein weniger solcher Fälle, mitunter sogar eines einzigen genügt, um die Gegenwart des in diesen oder diesem Angetroffenen bei sämmtlichen Individuen zu vermuthen. Wird die Berechtigung, eine gewisse Natur in sämmtlichen Individuen vorauszusetzen, aus der Beschaffenheit dieser Natur allein oder im Zusammenhange mit der Thatsache abgeleitet, dass dieselbe in einem oder einigen Individuen wirklich angetroffen worden ist, so heisst dieselbe eine logische; wird sie dagegen ausschliesslich aus der Thatsache abgeleitet, dass dieselbe in gewissen Individuen angetroffen worden ist (gleichviel ob in vielen oder wenigen), so heisst sie eine empirische. Die logische Berechtigung ist rein (apriorisch), wenn sie ausschliesslich aus der Beschaffenheit des Angetroffenen gefolgert, dagegen gemischt (aposteriorisch), wenn sie zugleich auf die Thatsache, dass eine gewisse Natur bei gewissen Individuen auch wirklich angetroffen wurde, gestützt ist. Die empirische Berechtigung ist vollständig, wenn eine gewisse Natur bei sämmtlichen Individuen, dagegen unvollständig, wenn sie nur bei einem Theile derselben thatsächlich erfahren worden ist.

Jene, welche vom individualistischen Standpunkte aus den Bestand einer allgemeinen Menschennatur darzuthun unternehmen, haben sich zu dem Zwecke bald der logischen, bald der empirischen Berechtigung bedient. Dieselben gingen, um zu erweisen, dass alle Menschen eine gemeinschaftliche Natur besässen, darauf aus, zu zeigen, dass es Punkte gebe, in welchen sie alle, sei es als denkende, sei es als fühlende, sei es als begehrende Wesen untereinander übereinstimmten. Ersteres scheint erwiesen, wenn es sich zeigen lässt, dass es Urtheile

gebe, welche nicht nur von allen Menschen gefällt, sondern auch mit der Ueberzeugung gefällt werden, dass es wahre Urtheile (Erkenntnisse) seien; das zweite, wenn es sich zeigen lässt, dass gewisse Gefühle sich übereinstimmend bei allen Menschen vorfinden; das dritte, wenn es unbestritten ist, dass gewisse Begehrungen von allen Menschen getheilt werden.

Ist dies aber erwiesen, und gibt es entweder eine allen Menschen gemeinsame Denk- oder eine eben solche Gefühls- oder eben solche Begehrungsweise, so sind diese aus eben dem Grunde, weil sie Ausdruck der universellen, rein menschlichen Menschennatur sind, unbedingt verlässig d. i. als allgemein menschliche Urtheile allen anderen Urtheilen, als allgemein menschliche Gefühle allen anderen Gefühlen, als allgemein menschliche Begehrungen allen anderen menschlichen Begehrungen schlechterdings vorzuziehen. Daher wird wirkliche Erkenntniss was immer für eines Gegenstandes nur entweder in solchen Urtheilen bestehen, welche von allen Menschen übereinstimmend gefällt werden, oder doch in solchen, welche aus Urtheilen dieser Art als unvermeidliche Folgerungen abgeleitet sind; das richtige Fühlen wird nur in den allgemein menschlichen Gefühlen und das rechte Begehren und Wollen nur in den allen Menschen gemeinsamen Begierden und Trieben seinen Sitz haben.

Religiöse und philosophische, theoretische und praktische Erkenntniss, ja selbst mathematische ruhen von diesem Gesichtspunkte aus auf allgemein menschlichen d. i. auf solchen Urtheilen, welche von allen Menschen übereinstimmend gefällt werden. Wie ihre Allgemeinheit die nothwendige Folge ihres Ursprunges aus der allgemein menschlichen Natur, so ist umgekehrt die Thatsache der Uebereinstimmung aller in einem gewissen Urtheile das Kennzeichen jenes Ursprunges. aus der allgemein menschlichen Denknatur stammende Urtheil ist nothwendig allgemein; jedes allgemein gefällte Urtheil stammt (mehr als wahrscheinlich) aus der allgemein menschlichen Denknatur. Das ist der Grund, warum dem consensus omnium, der Uebereinstimmung aller, ein so grosses Gewicht beigemessen, warum die vox populi als vox Dei bezeichnet wird. dem gleichlautenden Urtheil aller die Einerleiheit der denkenden, so bricht in dem gleichgearteten Fühlen aller die Einerleiheit der fühlenden, in dem gleichgearteten Begehren aller die

Einerleiheit der begehrenden Natur des Menschengeschlechtes hervor. Es ist weder richtig, zu sagen, dass der Mensch als solcher wissend, noch, dass er als solcher gut sei; richtiger wäre zu sagen, dass, was alle Menschen, einer wie der andere, übereinstimmend denken, Wissen, das, was alle, einer wie der andere, übereinstimmend begehren, gut, dasjenige Gefühl, das in allen, dem einen wie dem anderen, übereinstimmend herrscht, das richtige Gefühl sei.

Dies ausgemacht, reducirt sich die Aufgabe der Wissenschaft darauf, dasjenige, was den Inhalt der universellen, sowohl der denkenden wie der fühlenden und der begehrenden Menschennatur ausmacht, zu constatiren d. i. die Urtheile, welche von allen übereinstimmend gefällt, die Gefühle, welche von allen übereinstimmend gehegt, und die Begehrungen, welche von allen übereinstimmend getheilt werden, zu eruiren und aufzuzählen. Wie die Summe der ersten die Grundlage alles Wissens, so bildet die Summe aller allgemein menschlichen Gefühle den Inbegriff der richtigen Gemüthsstimmung und die Summe der letzteren den Inbegriff lobenswerthen oder zum mindesten tadellosen Begehrens und Wollens. Da nun, was von allem Wissen gilt, auch von demjenigen gelten muss, welches ethischer Natur d. i. dessen Gegenstand das Gute ist, so folgt, dass nur diejenigen ethischen Urtheile als verlässig und somit als Grundlage ethischer Wissenschaft werden angesehen werden dürfen, welche schlechterdings allgemein sind d. i. solche, in welchen alle Menschen übereinstimmen; dass also gut im wissenschaftlichen Sinne nur dasjenige sei, welches nicht von Einem oder Einigen, sei es auch noch so Vielen, sondern schlechterdings von Allen übereinstimmend dafür erklärt wird.

Während der ethische Skeptiker von demjenigen, was ihm Thatsache scheint, nämlich dass nichts mit Uebereinstimmung von allen für gut erklärt werde, ausgehend, schliesst, es gebe nichts Gutes, also auch keine Wissenschaft von solchem, geht der ethische Dogmatist umgekehrt von demjenigen aus, was ihm Thatsache scheint, nämlich, dass es solches, welches von allen übereinstimmend für gut erklärt werde, wirklich gebe, und schliesst daraus, dass es ein Gutes und folglich auch eine Wissenschaft von diesem geben müsse. Der Gegen-

satz beider Standpunkte besteht daher wesentlich darin, dass die Thatsache, von welcher der Eine ausgeht, das Gegentheil derjenigen aussagt, auf welche der Andere sich stützt; beide aber stimmen nicht nur darin überein, dass sie von einer Thatsache ausgehen, sondern auch darin, dass für beide die Uebereinstimmung aller im Urtheil das Kennzeichen der Wahrheit, die Nichtübereinstimmung dagegen das Kriterium der Falschheit ist. In dem Urtheil: A ist gut, lehrt der Eine, stimmen



alle überein, folglich ist A wirklich gut; in dem Urtheil: A ist gut, lehrt der Andere, herrscht keine Uebereinstimmung, folglich ist A nicht wirklich d. i. nicht für alle, welche überhaupt urtheilen, sondern nur für diejenigen gut, welche in diesem Urtheil übereinstimmen. Das Kriterium der Wahrheit ist daher für beide Parteien das nämliche: so weit Uebereinstimmung in einem gewissen Urtheil herrscht, so weit d. i. innerhalb des Umfangs der in diesem Urtheil Uebereinstimmenden, ist dasselbe wahr. Während nun die Dogmatiker behaupten, es gebe Urtheile,

bei welchen der Kreis der Uebereinstimmenden (A) zusammenfalle mit dem Kreis der überhaupt Urtheilenden (B), behaupten die Skeptiker das Gegentheil, dass der Kreis der in einem Urtheil Uebereinstimmenden jederzeit kleiner sei als der überhaupt Urtheilenden. Die Dogmatiker rechnen zu jenen Urtheilen, bei welchen beide Kreise zusammenfallen, die ethischen; die Skeptiker dagegen zu denjenigen, bei welchen das Gegentheil der Fall, der Kreis der im Urtheil Uebereinstimmenden stets kleiner sei als jener der überhaupt Urtheilenden, gerade wieder die ethischen. Der eigentliche Differenzpunkt zwischen beiden liegt daher weder in ihrer verschiedenen logischen, noch in ihrer verschiedenen ethischen Denkweise, sondern einzig darin, dass beide von dem Inhalt nach entgegengesetzten Annahmen als Thatsachen ausgehen. Da es nun im Begriff der Thatsache liegt, dass derjenige, dem ein gewisser Inhalt als solche gilt, von dessen Wahrheit unumstösslich überzeugt ist (sonst wäre er eben für ihn nicht Thatsache), so hört, wenn der Inhalt dessen, was zwei Gegnern als Thatsache gilt,

sich gegenseitig ausschliesst, für diese jede Möglichkeit der Verständigung auf, so lange nicht der eine auf die Thatsächlichkeit seiner Annahme zu Gunsten der des anderen Verzicht leistet oder beide ihre bisher als Thatsachen betrachteten Annahmen für Illusionen erklären.

Aehnliches findet bei jedem Processverfahren statt, in welchem der Kläger seine Vorstellung eines gewissen Sachverhaltes als thatsächlich zu erweisen, der Vertheidiger diese Thatsächlichkeit zu bestreiten sich bemüht. Der Punkt, um den sich der Streit dreht, ist die Thatsächlichkeit; der Inhalt der Vorstellung des Sachverhaltes kommt nur so weit in Betracht, als er geeignet scheint, die Thatsächlichkeit desselben zu begünstigen oder zu erschweren. Im gegenwärtigen Falle ist die Vorstellung des Sachverhaltes die, dass bei gewissen ethischen Urtheilen der Umkreis der Uebereinstimmenden mit jenem der Urtheilenden identisch sei; die Thatsächlichkeit dieser Vorstellung wird vom ethischen Dogmatiker behauptet, vom ethischen Skeptiker geleugnet.

Die sich ergebenden Schwierigkeiten können nur solche sein, wie sie der Versuch, den Inhalt irgend einer Vorstellung als Thatsache darzuthun, überhaupt mit sich bringt. Da mit der Thatsächlichkeit die unumstössliche Ueberzeugung von der Wahrheit verbunden ist, so folgt, dass jeder Inhalt der Vorstellung, mit welchem die unumstössliche Ueberzeugung von dessen Wahrheit verbunden wird, demjenigen, bei welchem diese Verbindung besteht, als Thatsache erscheinen wird. Die Gründe jenes Glaubens werden dadurch Grund des Glaubens an die Thatsächlichkeit, und wenn sich unter dieselben ein Scheingrund eingeschlichen hat, so wirkt dieser als solcher auch auf den Glauben an die Thatsächlichkeit fort. Daher ist es möglich, dass die vollkommene Ueberzeugung von der Wahrheit und in Folge dessen der Glaube an deren Thatsächlichkeit bestehe, ungeachtet die Berechtigung jener Ueberzeugung zweifelhaft und in Folge dessen der Glaube an jene Thatsächlichkeit unberechtigt ist. So gilt dem Hallucinanten der Inhalt seiner Hallucination als Thatsache, weil er von der Wahrheit desselben unumstösslich überzeugt ist; aber auch der Inhalt der sinnlichen Erfahrung gilt dem Erfahrenden als Thatsache, weil er sich nicht zu überreden vermag, dass er denselben

nicht oder gar, dass er das Gegentheil desselben erfahren habe. Der Grund ist in beiden Fällen der nämliche: die Unwiderstehlichkeit des sich aufdrängenden Vorstellungsinhaltes.

Wenn der ethische Dogmatiker die Coincidenz der über ethische Objecte Urtheilenden mit den in ihren Urtheilen über diese Objecte Uebereinstimmenden für eine Thatsache hält, so geschieht es, weil sich dieselbe ihm unwiderstehlich aufdrängt; wenn der ethische Skeptiker das Gegentheil, die Nichteinerleiheit für Thatsache hält, so geschieht es, weil dieses Gegentheil ihm unvermeidlich erscheint. Bei dem Dogmatisten äussert sich jene Unwiderstehlichkeit zunächst darin, dass er selbst, so oft er über ethische Objecte urtheilt, über dieselben auf gleiche Weise urtheilt, d. i. dass zwischen allen seinen eigenen Urtheilen über dasselbe ethische Object vollkommene Uebereinstimmung herrscht, sodann aber darin, dass er jeden anderen gleichfalls über dasselbe ethische Object in mit der seinen übereinstimmender Weise urtheilend findet. Bei dem Skeptiker äussert sich dieselbe Unwiderstehlichkeit darin, dass er nicht nur Verschiedene über dasselbe ethische Object verschieden, sondern sich selbst in verschiedenen Lagen Lebensaltern und Gemüthsstimmungen über dasselbe verschieden urtheilend antrifft. Wie durch das erstere beim ethischen Dogmatisten sich der Glaube an die Coincidenz, so befestigt sich beim Skeptiker durch letzteres der Glaube an das Gegentheil: durch die wiederholt an sich und an anderen gemachte Erfahrung, bei dem einen des gleichlautenden, bei dem anderen des verschieden lautenden Urtheils über dasselbe ethische Object. hat der Skeptiker vor dem Dogmatiker den Vortheil voraus. dass seine Thesis, die Nicht-Coincidenz, schon erwiesen ist, wenn auch nur ein einziger Fall der Nichtübereinstimmung. sei es der Urtheile mehrerer, sei es mehrerer Urtheile desselben Urtheilenden über dasselbe ethische Object aufgewiesen werden kann; während die These des Dogmatikers sich erst durch die Erschöpfung nicht nur aller Urtheile des Einzelnen, sondern sämmtlicher Urtheile aller Urtheilenden erweisen, beziehungsweise durch die sich herausstellende Uebereinstimmung aller dieser Urtheile untereinander sich darthun liesse, welche erschöpfende Aufzählung, wie einleuchtet, nie zu erreichen ist. Der einzige Fall einer Nichtübereinstimmung

begründet die Unwiderstehlichkeit der Behauptung des Skeptikers und folglich die Thatsächlichkeit der Nicht-Coincidenz objectiv: denn wenn auch nur ein einzigesmal die Urtheile über dasselbe ethische Object nicht übereinstimmen, so ist es falsch. dass die Umfänge der über ein gewisses ethisches Obiect Urtheilenden und der über dasselbe Object in ihrem Urtheile Uebereinstimmenden zusammenfallen. Dagegen begründet auch die grösste denkbare Anzahl von Fällen, in welchen die Urtheile über dasselbe ethische Object untereinander übereinstimmend befunden werden, die Unwiderstehlichkeit des Glaubens an die Coincidenz des Umfanges der über dasselbe ethische Object Urtheilenden und des Umfangs der über dasselbe Object übereinstimmend Urtheilenden und damit die Ueberzeugung von der Thatsächlichkeit dieser Coincidenz nur subjectiv; denn da die Zahl der geprüften und übereinstimmend gefundenen Urtheile stets kleiner bleiben muss als die Zahl der über dasselbe ethische Object gefällten Urtheile überhaupt, so ist der Fall nicht ausgeschlossen, dass unter dem nicht geprüften Rest sich Urtheile finden können, die mit den geprüften nicht übereinstimmen.

Je nachdem der ethische Dogmatiker von diesem Nachtheil seiner Stellung gegenüber dem ethischen Skeptiker ein Bewusstsein hat oder nicht, kann man ihn als naiven oder kritischen bezeichnen. Der naive Dogmatiker verräth sich dadurch, dass er die blos subjectiv begründete Unwiderstehlichkeit seines Glaubens an die Coincidenz obiger Umfänge für eine objectiv begründete und daher die blos subjective Thatsächlichkeit derselben für eine objective hält; während der kritische Dogmatiker sich der nur subjectiven Begründung der Unwiderstehlichkeit seines Glaubens und daher der nur subjectiven Thatsächlichkeit der Coincidenz obiger Umfänge bewusst ist. Der naive Dogmatiker trachtet daher weder die Gründe für den eigenen Glauben zu verstärken, noch die Gründe des Gegners für den seinigen zu schwächen: ersteres, weil das objectiv Begründete einer Verstärkung durch weitere Gründe, die nur subjective sein könnten, nicht bedarf, letzteres, weil, wenn die Coincidenz beider Umfänge objective Thatsache ist, die angebliche Nicht-Coincidenz nur eine Scheinthatsache sein kann. Der kritische Dogmatiker dagegen, obgleich der nur subjectiven Begründung der Unwiderstehlichkeit seines Glaubens sich bewusst, trachtet nicht nur, dieselbe subjectiv begründete Unwiderstehlichkeit jenes Glaubens auch in anderen hervorzubringen, so dass, was ihm Thatsache scheint, auch anderen so scheinen muss, sondern auch die Gründe des Gegners dadurch zu beseitigen, dass er die Verschiedenheit des Urtheils als Folge der Verschiedenheit der Umstände erklärt und eben daraus den Schluss zieht, dass unter gleichen Umständen das gleiche Urtheil erfolgen werde.

Für den naiven Dogmatiker ist die allgemeine Geltung des Urtheils, welches er selbst zu fällen sich unwiderstehlich gedrungen fühlt, objective Thatsache; dass jeder andere über dasselbe ethische Object ebenso urtheile wie er, wird von ihm ohneweiteres vorausgesetzt. Das Urtheil: A ist gut, welches er im gegebenen Augenblick nicht umhin kann zu fällen, ist ihm ein Urtheil, das er nicht nur in was immer für einem Augenblick wieder, sondern ein solches, das jeder andere in jedem Augenblick über denselben Gegenstand fällen wird. Ihm fällt daher weder ein, die eigenen Fälle des gleichlautenden Urtheils, noch die gleichlautenden Urtheile anderer zu zählen und aus dieser Zahl einen mit dem Wachsthum derselben zunehmenden Anspruch auf Geltung desselben abzuleiten; ihm genügt die für ihn (wenn auch nur für ihn) gewordene Unwiderstehlichkeit als Kriterium der allgemeinen Giltigkeit. Der kritische Dogmatiker verlangt nicht nur, dass die nämliche Unwiderstehlichkeit des gleichlautenden Urtheils bei anderen vorhanden sei, sondern der Anspruch auf Allgemeingiltigkeit des Urtheils wächst bei ihm in demselben Verhältniss, als die Anzahl derjenigen zunimmt, von welchen dasselbe mit Unwiderstehlichkeit gefällt wird. Der Anspruch des Urtheils auf Allgemeingiltigkeit fliesst nicht wie bei dem naiven Dogmatiker aus einer einzigen Grösse, die weder einer Vermehrung noch Verminderung fähig und einfach durch das Gefühl der Unwiderstehlichkeit ausgedrückt ist, sondern aus dem Product zweier Factoren, von welchen der eine, das Unwiderstehlichkeitsgefühl, constant, der andere, die Zahl der unter sich übereinstimmenden Urtheile, veränderlich ist. Anspruch auf Allgemeingiltigkeit ist daher für den naiven Dogmatiker für alle von ihm als unwiderstehlich angesehenen Urtheile der nämliche; bei dem kritischen Dogmatiker je nach der Grösse des veränderlichen Factors ein verschiedener. Jedes

unwiderstehlich gefällte Urtheil ist im Sinn des naiven Dogmatikers unbedingt, dagegen im Sinn des kritischen Dogmatikers zwar für das Individuum, von welchem dasselbe mit dem Gefühle der Unwiderstehlichkeit gefällt wird, unbedingt, für alle übrigen aber nur bedingt, und zwar im Verhältniss zur Menge derjenigen, von welchen dasselbe mit dem Gefühle der Unwiderstehlichkeit übereinstimmend gefällt wird. Daher hat ein Urtheil, das von tausend Urtheilenden, deren jeder mit dem Gefühle der Unwiderstehlichkeit urtheilt, übereinstimmend gefällt wird, höheren Anspruch, als allgemein geltend angesehen zu werden, als dasselbe Urtheil, wenn es, obgleich mit dem Gefühle der Unwiderstehlichkeit, nur von zehn Individuen übereinstimmend gefällt wird. Der naive Dogmatiker betrachtet sein persönliches Unwiderstehlichkeitsgefühl als genügende Bürgschaft für die schlechthinige, der kritische Dogmatiker die Menge der mit gleicher Unwiderstehlichkeit gefällten, unter sich übereinstimmenden Urtheile als Bürgschaft für die proportional zu jener zunehmende Verlässigkeit des Urtheils. Der naive Dogmatiker bedarf weder, noch begehrt er eine Verification seines Urtheils durch andere; der kritische Dogmatiker sieht gerade in dieser das erfolgreichste Mittel, das persönliche Urtheil zum allgemeinen zu erweitern. Der naive Dogmatiker lässt sich mit dem Einzelrichter vergleichen, dessen mit dem persönlichen Gefühl der Unwiderstehlichkeit ausgesprochenes Urtheil den Anspruch auf Allgemeingiltigkeit erhebt; der kritische Dogmatiker dagegen mit einer Jury, deren Verdict im Verhältniss zur Menge der unter sich übereinstimmenden, von jedem mit dem Gefühle der Unwiderstehlichkeit gethanen Aussprüche der einzelnen Mitglieder den Anspruch auf Allgemeingeltung im höheren oder minderen Grade erwirbt. Während bei ersterem die Unwiderstehlichkeit (nach Pflicht und Gewissen) zum Wahrspruch genügt, wird beim letzteren, sei es die Einstimmigkeit, sei es die Uebereinstimmungs-Majorität der (nach Pflicht und Gewissen) urtheilenden Richter gefordert.

Während der kritische Dogmatiker durch die Vermehrung der Verificationen positive Instanzen schafft, sucht er zugleich die negativen zu beseitigen, welche dem Gegner als Stütze dienen. Wie der Dogmatiker, so setzt der Skeptiker die Unwiderstehlichkeit des Urtheils für den Urtheilenden voraus, und zwar der letztere in der Weise, dass er zwei mit Unwiderstehlichkeit gefällte Urtheile annimmt, die sich untereinander ausschliessen. Wenn darin, wie der ethische Skepticismus will, ein Widerspruch enthalten sein soll, so kann er nur darin liegen, dass verschiedene Urtheile mit Unwiderstehlichkeit gefällt werden sollen. Aber darin, dass verschiedenen Urtheilen jedem für sich Unwiderstehlichkeit zukommt, darin liegt kein Widerspruch: derselbe kommt erst zu Stande, wenn die Unwiderstehlichkeit als durch den Inhalt des Urtheils bedingt und daher die Voraussetzung, dass entgegengesetzte Urtheile mit Unwiderstehlichkeit gefällt werden, eigentlich so aufgefasst wird, dass bei beiderseitiger Unwiderstehlichkeit auch die Urtheile gleich sein müssten, während hier verschiedene Urtheile gleichwohl Unwiderstehlichkeit besitzen sollen. Denn es lässt sich wohl denken. dass gleiche Bedingungen gleiche Folgen, nicht aber, dass gleiche Bedingungen ungleiche Folgen nach sich ziehen.

Zu dieser Auffassung gibt der naive Dogmatismus dadurch Veranlassung, dass er die persönliche Unwiderstehlichkeit als hinreichenden Grund betrachtet, in jedem anderen dasselbe Urtheil vorauszusetzen, also den Inhalt des Urtheils von dessen Unwiderstehlichkeit abhängig macht; denn da die Unwiderstehlichkeit sich nicht ändern kann, so kann, wenn der Inhalt des Urtheils durch dieselbe bedingt sein soll, auch der Inhalt des Urtheils keine Aenderung erfahren.

Es findet aber gerade das Entgegengesetzte statt. Wenn der Inhalt des Urtheils von dessen Unwiderstehlichkeit abhinge, so würde allerdings, da die Unwiderstehlichkeit immer die gleiche ist, das unwiderstehliche Urtheil immer dasselbe sein; allein es würde zugleich folgen, dass es, weil die Unwiderstehlichkeit in ihrer Art einzig, weder einer quantitativen noch einer qualitativen Abänderung fähig ist, überhaupt auch nur ein einziges Urtheil geben könne, das im strengen Sinne wahrhaft unwiderstehlich wäre. Daher bleibt nur die Alternative: entweder der Inhalt eines Urtheils ist nicht von dessen Unwiderstehlichkeit abhängig, oder die Unwiderstehlichkeit des Urtheils ist von dessen Inhalt abhängig. Im ersten Falle können dem Inhalte nach sehr verschiedene Urtheile unwiderstehlichkeit des Urtheils auf dessen Allgemeinheit d. i. auf die Nothwendigkeit

des gleichen Urtheils bei anderen zu schliessen. Im letzteren Falle muss das dem Inhalte nach gleiche Urtheil abermals unwiderstehlich sein; daraus entspringt die Berechtigung, aus der in einem Falle als thatsächlich erwiesenen Unwiderstehlichkeit eines Urtheils auf dessen Unwiderstehlichkeit in jedem anderen Falle, aber auch das Recht, aus der Unwiderstehlichkeit eines Urtheils überhaupt auf dessen Allgemeinheit d. i. auf dessen allgemeingiltige Natur zu schliessen.

Der Consequenz des ersteren Falles sucht der naive Dogmatismus dadurch zu entgehen, dass er zwar zugibt, dass die Unwiderstehlichkeit des Urtheils nicht von dessen Inhalt abhängig sei, aber bestreitet, dass dieselbe um dessenwillen schlechterdings zufällig d. i. der Inhalt des Urtheils für dieselbe gleichgiltig sei. Wenn die Unwiderstehlichkeit des Urtheils nicht durch dessen Inhalt bedingt ist, so kann dieselbe nichtsdestoweniger durch den Urtheilenden bedingt d. i. die Natur dieses letzteren kann so beschaffen sein, dass sie gewisse Urtheile für denselben unwiderstehlich macht. Wenn daher die Natur des Urtheilenden die gleiche ist, so wird dieselbe für ihn auch dieselben Urtheile unwiderstehlich machen, oder es wird aus der gleichen Natur des urtheilenden Subjects die gleiche Beschaffenheit der von demselben mit innerer Nothwendigkeit gefällten Urtheile folgen. Mit anderen Worten, jedes Urtheil, welches aus der Natur des Urtheilenden mit Unwiderstehlichkeit entspringt, wird auch in allen, deren Natur der seinigen gleich ist, mit gleicher Unwiderstehlichkeit sich wiederholen d. i. es wird für alle urtheilende Wesen derselben Gattung das nämliche sein.

Für alle Wesen derselben Gattung das nämliche, eben darum aber auch für Wesen verschiedener Gattung ein verschiedenes. Das erstere bestreitet der ethische Skepticismus nicht; das letztere widerlegt obige Ausführung des Dogmatismus nicht. Dass Angehörige desselben Volkes Staates oder Zeitalters über ethische Objecte übereinstimmend urtheilen, gibt der Skepticismus zu; was er behauptet, ist, dass Angehörige verschiedener Völker Staaten und Zeitalter über dieselben Objecte verschieden urtheilen. Das Urtheil, das aus der gleichen Natur der Urtheilenden mit Unwiderstehlichkeit folgt, werde allerdings immer das gleiche sein; jedoch die Natur der

Urtheilenden, aus welcher unwiderstehliche Urtheile folgen, sei nicht immer die gleiche. Dass gleichartige Urtheilende gleichartig urtheilen, sei ein selbstverständlicher Satz; dagegen nicht selbstverständlich, sondern erst zu erweisen sei die Gleichartigkeit der Urtheilenden. So lange die letztere unerwiesen oder, was dasselbe ist, nur unvollständig erwiesen sei, so lange sei der Schluss von der Gleichartigkeit der Natur der Urtheilenden auf die Gleichartigkeit der Urtheile zwar erlaubt, aber für dasjenige, worauf es ankommt, die Allgemeingiltigkeit des Urtheils, aus dem Grunde unfruchtbar, weil die letztere nicht weiter reichen kann, als die (unerwiesene oder nur unvollständig erwiesene) Gleichartigkeit der Urtheilenden selbst reicht.

Der naive Dogmatismus hat dieser Argumentation nichts weiter entgegenzusetzen als die von ihm als selbstverständlich vorausgesetzte Gleichartigkeit der Urtheilsweise über ethische Objecte bei sämmtlichen Angehörigen der Menschengattung, ja noch über dieselbe hinaus, bei sämmtlichen Angehörigen dem menschlichen Geist gleichgearteter d. i. vernünftiger Geistergattungen. Er schliesst: weil nicht nur die urtheilende Natur aller Menschen, sondern auch die aller Geister im Bezug auf ethische Objecte gleichartig ist, so müssen auch alle kraft dieser ihrer Natur gefällten Urtheile über ethische Objecte untereinander gleichartig, das Urtheil des einen muss das Urtheil aller d. i. allgemein giltig sein.

An diesem Schlusse wäre nichts auszusetzen, wenn die Voraussetzung, dass die urtheilende Natur nicht nur aller Menschen, sondern aller Geister in Bezug auf ethische Objecte gleichartig sei, unbestritten oder unbestreitbar wäre. Aber gerade diese ist es, welche der ethische Skepticismus, auf die Thatsache gestützt, dass die Urtheile der Menschen über dieselben ethischen Objecte verschieden lauten, bestreitet. Denn um diese zu erklären, müsste entweder angenommen werden, dass die urtheilende Natur der Menschen in Bezug auf ethische Objecte nicht die gleiche sei, oder dass die mit Unwiderstehlichkeit gefällten, aber untereinander sich ausschliessenden Urtheile nicht aus einer allen gemeinsamen, sondern aus einer nur innerhalb eines Bruchtheiles der Menschheit vorhandenen Denkweise über ethische Objecte entspringe, dass es also in Bezug auf ethische Objecte eine doppelte urtheilende Natur in jedem Individuum gebe,

deren Urtheile auf gleiche Weise unwiderstehlich seien. Erstere Annahme widerspricht der Grundvoraussetzung des ethischen Dogmatismus, letztere verlegt den Widerspruch zweier gleich unwiderstehlich urtheilender, aber mit einander unverträglicher Stimmen, deren eine das lobt, was die andere tadelt, in die über ethische Objecte urtheilende Menschennatur selbst. Während in jenem Falle eine mit Allgemeingiltigkeit über ethische Objecte urtheilende Stimme d. i. ein Gewissen überhaupt nicht existirt, existiren im letzteren Falle deren zwei, deren Aussprüche in gleicher Weise unwiderstehlich, also mit dem Anspruch auf Allgemeingiltigkeit ausgerüstet sind, aber sich unter einander dem Inhalt nach ausschliessen können.

Wenn der naive Dogmatismus die Gleichartigkeit der über ethische Objecte urtheilenden Natur in allen Menschen als selbstverständlich voraussetzt, so sucht der reflectirende dieselbe zu erweisen. Der metaphysische Monismus hat dabei vor dem metaphysischen Individualismus, wie schon oben erwähnt, den Vortheil voraus, dass von seinem Standpunkte aus das wahrhaft Seiende nur Eines, folglich auch im vorliegenden Falle die über ethische Objecte wahrhaft urtheilende Menschenoder Geistesnatur in allen urtheilenden Menschen- und Geisterindividuen die nämliche, nicht blos in allen die gleiche, sondern substantiell die einzige ist; daher sich deren Gleichartigkeit in allen und folglich die Gleichartigkeit ihrer Aussprüche bei allen von selbst ergibt, weil es ja nicht die Individuen sind, deren jedes auf gleiche, sondern in allen dieselbe Natur es ist, die in ihnen auf ihre Weise urtheilt. Urtheilende Natur (Gewissen) und Individuen verhalten sich in diesem Falle nach einem von Leibniz gegen Averrhoes und Spinoza angewandten Gleichniss wie die Luft, die durch die Orgelpfeifen zieht, zu So wenig durch die Vielheit der Pfeifen die Luft selbst vervielfältigt, so wenig wird durch das Lautwerden der Gewissensstimme in den vielen Individuen diese selbst multiplicirt; wie der Bleicylinder der Luft, so dient das Individuum dem Gewissen als Sprachrohr.

Versteht sich, wenn das Individuum selbst nichtig ist, die Nichtigkeit der von ihm (im Gegensatz zu der Richtigkeit der in ihm vom Gewissen) gefällten Urtheile über ethische Objecte von selbst, so hat der metaphysische Individualismus,

für den das Individuum wirklich, folglich auch die von diesem gefällten Urtheile wirklich sind, die Gleichartigkeit der Individuen bezüglich ihrer über ethische Objecte unwiderstehlich urtheilenden Natur erst zu erweisen, um daraus die Richtigkeit d. i. Allgemeingiltigkeit der aus dieser entspringenden Urtheile folgern zu dürfen. In dem Masse, als die ethische Urtheilsstimme (das Gewissen) in den Individuen gleichartig ist, werden auch die Urtheile dieses Gewissens in den Einzelnen gleichlautend ausfallen und wird das Gewissen des einzelnen das Gewissen aller, das Gewissensurtheil des einzelnen für alle ihm gleichartigen Individuen giltig sein. Wie aber kann diese Gleichartigkeit der Gewissen erwiesen werden? Offenbar nicht anders als durch die thatsächliche Uebereinstimmung der Aussprüche derselben. Obgleich daher aus der vorausgesetzten Gleichartigkeit der Einzelgewissen die Allgemeingiltigkeit der Aussprüche des Einzelgewissens mit Nothwendigkeit folgt, folgt umgekehrt aus der thatsächlichen Uebereinstimmung der Urtheile mehrerer, ja vieler Einzelgewissen die Gleichartigkeit sämmtlicher Einzelgewissen doch nur mit mehr oder minder Wahrscheinlichkeit. Der Schluss aus der Gleichartigkeit sämmtlicher Einzelgewissen auf die Allgemeingiltigkeit des von dem einzelnen gefällten Gewissensurtheils kann daher selbst nicht mehr als höchstens Wahrscheinlichkeit besitzen.

Der ethische Dogmatismus des Individualismus bewegt sich im Kreise. Aus der Uebereinstimmung der Gewissensurtheile folgt die Gleichartigkeit der Gewissen; aus der Gleichartigkeit der Gewissen folgt die Uebereinstimmung der Gewissensurtheile. Jene enthält den Erkenntnissgrund für die Gleichartigkeit, diese macht den Realgrund für die Uebereinstimmung aus. Jener gewährt nur Wahrscheinlichkeit, dieser beansprucht Nothwendigkeit. Urtheile, deren Allgemeingiltigkeit nur wahrscheinlich, können nicht zugleich solche sein, deren Allgemeingiltigkeit nothwendig ist.

Wie die monistische Fraction des ethischen Dogmatismus die Allgemeingiltigkeit des Gewissensurtheils dadurch illusorisch macht, dass an die Stelle der Gemeinsamkeit die Einzigkeit des Gewissens tritt, so führt die individualistische Fraction desselben auf den Widerspruch hinaus, dass die Allgemeingiltigkeit des Gewissensurtheils wahrscheinlich und nothwendig

zugleich sein soll. Beides entspringt aus dem Umstande, dass der Grund der Unwiderstehlichkeit des ethischen Urtheils in der Natur des Urtheilenden, sei es, wie der Monismus will, in der Einzigkeit, sei es, wie der Individualismus behauptet, in der (präsumirten) Gleichartigkeit des Gewissens in allen gefunden wird. Es bleibt daher nur das andere Glied obiger Alternative übrig, demzufolge die Unwiderstehlichkeit ihren Grund nicht (subjectiv) in der Beschaffenheit des Urtheilenden, sondern (objectiv) in der Beschaffenheit des Urtheils selbst haben soll. In welcher Weise kann nun die Beschaffenheit des Urtheils dazu beitragen, dasselbe unwiderstehlich zu machen? Offenbar nur durch dasjenige, was am Urtheile diesem selbst und nicht dem Urtheilenden angehört, also, um kantisch zu reden, zwar durch dasjenige, was die Quantität Qualität und Relation, aber nicht durch dasjenige, was die Modalität angeht. Wird von der letzteren abgesehen, so bleiben als Bestandtheile, worauf die Beschaffenheit des Urtheils sich grundet, nur Subject Prädicat und Copula übrig. Letztere muss, wenn das Urtheil unwiderstehlich sein soll, von der Art sein, dass das Prädicat vom Subject sich auf keine Weise trennen, mit demselben Subject jederzeit nur ein und dasselbe Prädicat sich verbinden lässt. Dieser Fall tritt im weiteren Sinne bei allen analytischen, im engsten dagegen bei allen identischen Urtheilen ein; jenes beschränkt durch die Bestimmung, dass das Prädicat die Wiederholung eines Theiles des Subjectes sein soll, die Zahl der möglichen Prädicate auf die Zahl der Subjecttheile, dieses durch die Bestimmung, dass Prädicat und Subject den nämlichen Inhalt haben sollen, auf das Subject selbst. So können aus dem Subject AB nur zwei analytische Urtheile: AB ist A und AB ist B entspringen; dagegen entspringt aus demselben Subjecte nur ein identisches: AB ist AB. Jedes analytische und noch mehr iedes identische Urtheil ist daher unwiderstehlich d. i. es ist schlechterdings unmöglich, wenn nur aus der Beschaffenheit des Urtheils herausgedacht wird, mit der Subjectsvorstellung die Prädicatvorstellung nicht oder eine andere als diese verbunden zu denken. Und da dies von allen identischen oder analytischen Urtheilen gilt, so wird es auch von ethische Objecte betreffenden oder ethischen Urtheilen gelten müssen, vorausgesetzt, dass dieselben analytischer oder identischer Natur sein sollten.

Dasjenige, wodurch dieser Gesichtspunkt sich von dem vorigen unterscheidet, besteht darin, dass das Zwingende, worauf die Allgemeingiltigkeit des ethischen Urtheils beruht, einerseits nicht in der Natur des Urtheilenden, andererseits aber auch nicht in der ethischen, sondern in der logischen Beschaffenheit des ethischen Urtheils gesucht wird. Ersterer Umstand ist dem ethischen Urtheil, welches Allgemeingeltung, mit jedem anderen Urtheil, welches Allgemeingiltigkeit beansprucht, gemeinsam; das Urtheil über ethische wie das über metaphysische Objecte soll seinen Anspruch auf Geltung nicht aus der Natur des Urtheilenden, sondern aus seiner eigenen Beschaffenheit schöpfen. Wissenschaftliches d. i. logisches Denken im Gegensatz zu unwissenschaftlichem, mechanischem, ist nur ein solches. das durch die Rücksicht auf den Inhalt der Gedanken (Nothwendigkeit) statt durch die Thatsache der Gleichzeitigkeit oder Aufeinanderfolge derselben (Zufälligkeit) sich leiten lässt. Letzterer Umstand hebt das Privilegium auf, welches von Seite des ethischen Dogmatismus dem ethischen Urtheil um dieser seiner ethischen Beschaffenheit d. i. um seines Objectes willen dadurch gewährt werden soll, dass man ihm um dieser Qualität willen eine Unfehlbarkeit zuschreibt, welche man anderen Urtheilen, deren Objecte nicht ethische sind. z. B. den metaphysischen oder überhaupt theoretischen, abspricht, indem gezeigt wird, dass jener Anspruch, wenn er ihnen zukommt, ihnen nicht ihres Objectes wegen, sondern ihrer logischen Beschaffenheit wegen gebühre d. i. dass sie, wenn überhaupt unfehlbar, dies nicht als ethische, sondern als identische Urtheile seien. Wichtigkeit dieser Unterscheidung geht daraus hervor, dass derselbe Umstand, die Beschaffenheit der Identität, auch solchen Urtheilen zu Gute kommt, welche nichts mit ethischen Objecten zu thun haben, z. B. den mathematischen, dass es daher, statt zu behaupten, gewisse Urtheile seien unfehlbar, weil sie ethisch, richtiger lauten müsste, gewisse ethische Urtheile seien unfehlbar, weil sie identisch seien.

Der Punkt, auf den es ankommt, wird daher nicht sowohl der Unterschied der ethischen von den nicht ethischen, als vielmehr jener der identischen von den nicht identischen ethischen Urtheilen sein. Ersterer kommt nur insofern in Betracht, als es sich um die Frage handelt, ob derselbe im Gegenstand, über welchen

geurtheilt wird, oder in den Bestandtheilen des Urtheils selbst zu suchen sei: denn dass er nicht in dem Ursprung des Urtheils d. i. in der Quelle gesucht werden dürfe, aus welcher das Urtheil im Urtheilenden entspringt, versteht sich nach den vorausgegangenen Erörterungen, durch welche die Rücksicht auf das urtheilende Subject ausgeschlossen wurde, von selbst. nun das Object des ethischen Urtheils betrifft, so herrscht darüber, dass das ethische Urtheil, Thun und Lassen oder, da das letztere als Aeusserung des Wollens von äusseren Umständen mit bedingt ist, das Thun- oder Lassenwollen d. i. das Wollen und dessen Beschaffenheit zum Gegenstand habe, wohl allseitig Uebereinstimmung, ebenso darüber, dass dasselbe nicht sowohl über Sein oder Nichtsein, als vielmehr über Werth oder Unwerth des Wollens einen Ausspruch thue d. i. dieses entweder lobe oder tadle, einem andern vorziehe oder diesem gegenüber verwerfe. Letzterer Umstand insbesondere unterscheidet es von solchen Urtheilen, die zwar auch das Wollen zum Gegenstande haben, dasselbe aber, statt es zu loben oder zu tadeln, vielmehr wie irgend ein anderes Object der Erfahrung beschreiben oder dessen Gewordensein aus bestimmten materialen und idealen Ursachen und Bedingungen erklären d. i. die das Wollen naturhistorisch behandeln. Wenn durch ersteren Umstand das Subject, so wird durch den letzteren das Prädicat des ethischen Urtheils bestimmt; ersteres kann demzufolge nichts anderes sein als eine Vorstellung, die sich auf Wollen und Nichtwollen bezieht: letzteres kann nichts anderes sein als ein Ausspruch, der Billigung oder Missbilligung ausdrückt. Wenn nun das Urtheil unwiderstehlich sein soll, so muss, da diese Unwiderstehlichkeit nicht aus der Natur des Urtheilenden, sondern nur aus jener des Urtheils selbst (nach Obigem) entspringen darf, der Grund derselben in dem Verhältniss des Inhalts der Subjectsvorstellung zu jenem des Prädicats gelegen d. i. der erstere muss der Grund sein, welcher Lob oder Tadel mit Nothwendigkeit erzeugt. Da nun, wie oben gezeigt, das Subject sein Prädicat dann mit Nothwendigkeit hervorruft, wenn beide ganz oder theilweise identisch, das Prädicat die Wiederholung des Ganzen oder eines Theiles des Subjectes ist, so wird das ethische Urtheil dann unwiderstehlich sein, wenn es identisch d. i. wenn sein Prädicat die blosse Wiederholung seines Subjectes ist, mit anderen Worten, wenn Subject und Prädicat desselben einander decken.

Letztere Forderung schliesst eine Schwierigkeit in sich, die aus der Natur des ethischen Urtheils stammt. Wenn Subiect und Prädicat einander decken sollen, so scheint es. dass beide untereinander gleichartig sein und zu derselben Classe von inneren Zuständen gehören müssen. Nun ist das Subject des ethischen Urtheils eine Vorstellung, nämlich eine solche, die sich auf menschliches Thun und Lassen bezieht, das Prädicat aber ist der Ausdruck einer Billigung oder Missbilligung, welche der Inhalt jener Vorstellung, das durch diess vorgestellte Thun oder Lassen hervorruft. Diese Billigung oder Missbilligung des in der Subjectsvorstellung Vorgestellten ist nun nicht selbst wieder Vorstellung, sondern etwas, was zu dieser hinzukommt, zwar einen Zusatz zu derselben bildet, wie jedes Prädicat ein solcher zu dem Subjecte ist, aber einen Zusatz, welcher der Art nach von dem Subjecte verschieden ist. Während nämlich in den nicht ethischen Urtheilen das zum Subject, welches eine Vorstellung ist, hinzukommende Prädicat abermals eine Vorstellung, ist dasselbe bei dem ethischen Urtheil ein Gefühl, und zwar entweder ein Lustgefühl (Lob, Beifall) oder ein Unlustgefühl (Tadel, Missfallen). nichtethische Urtheil gehört sowohl was sein Subject, als was sein Prädicat betrifft, der Sphäre des reinen Intellects (des Vorstellens), das ethische Urtheil dagegen gehört zwei Sphären zugleich an, durch sein Subject jener des Vorstellens (Geist, Intellect), durch sein Prädicat jener des Fühlens (Herz, Gemüth). Wenn es nun durchaus keiner Schwierigkeit unterliegt, dass innere Zustände derselben Art (Vorstellungen und Vorstellungen: Gefühle und Gefühle u. s. w.), so scheint eine solche darin zu liegen, dass innere Zustände verschiedener Art (Vorstellungen und Gefühle) identisch sein sollen, wie es die Natur des ethischen Urtheils, wenn es, um unwiderstehlich zu sein, als identisch gedacht werden muss, mit sich führt.

Dieselbe wird nicht gehoben, sondern nur verhüllt, wenn das ethische Urtheil als unmittelbares bezeichnet und dadurch die Frage nach dem Grunde der nothwendigen Verknüpfung des Prädicats mit dem Subject in demselben abgeschnitten wird. Während jedes nichtethische Urtheil die Verbindung

seines Subjectes mit seinem Prädicat auf irgend eine Weise zu rechtfertigen hat, wird das ethische Urtheil von dieser Verpflichtung freigesprochen. Die Rechtfertigung des nichtethischen Urtheils liegt entweder, wenn es identisch oder analytisch ist, in der ganzen oder theilweisen Identität seines Prädicats mit seiner Subjectsvorstellung, wenn es synthetisch ist, in einer sei es äusseren, sei es inneren Anschauung, in welcher das Prädicat mit dem Subject als verknüpft angeschaut wird. Wenn nun das nichtethische Urtheil sowohl als analytisches wie als synthetisches einer Rechtfertigung bedarf, so scheint das ethische einer solchen umsomehr zu bedürfen. Denn da sein Prädicat als Gefühl seinem Subject als Vorstellung nicht gleichartig ist, so liegt die Vermuthung nahe, dass beide nicht identisch sein können; ferner, da sein Prädicat nicht Vorstellung, also auch nicht Vorstellung eines (äusserlich oder innerlich) anschaubaren Gegenstandes ist, so ist auch die Möglichkeit ausgeschlossen, dessen Subject mit dessen Prädicat in einer (äusseren oder inneren) Anschauung verbunden anzuschauen. Ersterer Umstand macht die Rechtfertigung des ethischen Urtheils, wenn dasselbe identisch oder analytisch ist, schwierig, wenn dasselbe synthetisch ist, unmöglich.

Das nichtethische Urtheil, wenn es identisch oder analytisch oder die Synthese seines Subjects und Prädicats durch eine (äussere oder innere) Anschauung gegeben ist, erfolgt unmittelbar d. i. ohne vorhergehende andere Urtheile, durch die es vermittelt oder aus welchen es abgeleitet wird. Das ethische Urtheil soll gleichfalls unmittelbar erfolgen, aber ohne sowohl, dass dessen Subject und dessen Prädicat identisch, als, dass deren Synthese durch äussere oder innere Anschauung gegeben ist. Während dort die Verknüpfung zwischen Subject und Prädicat zwar nicht ihren Grund darin hat, dass, wie es bei dem abgeleiteten Urtheil der Fall ist, gewisse Subjects- und Prädicatsverknupfungen in anderen Urtheilen bereits stattgefunden haben, aber doch einen Grund hat, nämlich den, dass entweder Subject und Prädicat ganz oder theilweise identisch oder beide in einer (äusseren oder inneren) Anschauung zusammen gegeben sind, soll sie hier entweder keinen Grund haben, völlig grundlos (willkürlich, zufällig) erfolgen, oder es soll dieser Grund doch weder in der ganzen oder theilweisen Identität, noch in der durch Anschauung gegebenen Synthese des Prädicates und Subjectes gelegen sein.

Die unmittelbare Verknüpfung des Subjectes und Prädicates hat im Falle der ganzen oder theilweisen Identität beider ihren Grund im Zwange des logischen Denkens, vermöge dessen Identisches als zusammengehörig gedacht werden muss; im Falle des Gegebenseins beider durch (aussere oder innere) Anschauung ihren Grund im Zwange des empirischen Denkens, vermöge dessen in der Anschauung zusammen Gegebenes als zusammengehörig verbunden wird. Eine Verbindung. welche weder in dem ersteren noch in dem letzteren ihren Grund hätte, müsste entweder gar keinen Grund haben, oder der Grund derselben müsste in einem sowohl vom Zwange des logischen wie von jenem des empirischen Denkens verschiedenen Zwange zu suchen sein. Da nun eine völlig grundlose Verknüpfung ebenso zufällig als willkürlich wäre, der Charakter des ethischen Urtheils aber von beiden das Gegentheil, nämlich Unwillkürlichkeit und Nothwendigkeit sein soll, so bleibt nur der letztere Ausweg übrig, die Annahme eines sowohl vom Zwange des logischen wie vom Zwange des empirischen verschiedenen Zwanges des ethischen Denkens, der darin besteht, dass bei den ethischen Urtheilen die Verbindung des Subjectes mit dem Prädicat mit Nothwendigkeit und Unwillkürlichkeit erfolge, ohne dass diese beiden ganz oder theilweise identisch und ohne dass deren Synthese durch eine (äussere oder innere) Anschauung gegeben sei.

Abgesehen von dem Umstande der ganzen oder theilweisen Identität, sowie abgesehen von der Thatsache der durch Anschauung gegebenen Synthese des Subjectes und Prädicates, bleibt für die Zugehörigkeit eines bestimmten Prädicates zu einem bestimmten Subjecte nur ein möglicher Grund übrig: der materiale Inhalt des Subjectes selbst. Das Urtheil, in welchem die Verknüpfung des Prädicates mit dem Subjecte durch den materialen Inhalt dieses letzteren begründet ist, ist ein synthetisches, weil das Prädicat mit dem Subjecte weder ganz noch theilweise identisch, sondern material von diesem geschieden ist; zugleich aber weder ein (im kantischen Sinn) aposteriorisches, noch apriorisches synthetisches Urtheil, weil die Verknüpfung des Prädicates mit dem Subjecte weder durch eine

empirische noch durch eine reine, also überhaupt gar nicht durch eine Anschauung gegeben ist. Synthetische Urtheile dieser Art sind zuerst von Hume mit Glück bestritten worden durch die Bemerkung, dass, wenn es dergleichen gebe, sich aus der Vorstellung der Ursache die Vorstellung der Wirkung als zugehörig ergeben d. i. dass sich aus der Kenntniss der ersteren ohne Zuhilfenahme der Erfahrung die Beschaffenheit der letzteren würde vorhersagen lassen müssen. Da dieses nicht möglich ist, so folge, dass derjenige, der die Subjectsvorstellung d. i. die Vorstellung der Ursache hat, damit nicht zugleich die Vorstellung der Wirkung d. i. die dazu gehörige Prädicatsvorstellung besitze d. i. dass synthetische Urtheile, in welchen das vom Subjecte verschiedene Prädicat durch jenes allein, ohne Vermittlung (äussere oder innere) gegeben wäre, unmöglich seien.

Ethische Urtheile nun, in welchen die Verbindung zwischen Subject und Prädicat weder durch beider gänzliche oder theilweise Identität, noch durch (empirische oder reine) Anschauung gegeben wäre, fallen in den Umkreis dieser von Hume bestrittenen materialen Synthesen. Da das Prädicat derselben, der Ausdruck des Lobes oder Tadels, weder mit dem Subjecte ganz oder theilweise identisch, noch mit demselben durch (äussere oder innere) Anschauung verknüpft sein soll, so kann derselbe nur durch den materialen Inhalt der Subjectsvorstellung d. i. durch die Vorstellung einer gewissen Art von Wollen in der Weise bedingt werden, dass sich aus dieser allein ohne Zuhilfenahme der Erfahrung voraussagen liesse, ob sie von Lob oder Tadel begleitet sein werde. Sind daher materiale Synthesen überhaupt unmöglich, so müssen es auch diejenigen sein, die ihrem Inhalte nach ethische Urtheile sind.

Wenn, wie wir sehen werden, derselbe Denker, der auf theoretischem Felde die Geltung materialer Synthesen scharfsinnig bestreitet, dieselben auf ethischem Gebiet unbeanständet gelten lässt, so liegt hier derselbe schwer begreifliche Widerspruch vor, welcher auch anderwärts zwischen dem theoretischen Skeptiker und ethischen Dogmatiker herrscht. Während unter den theoretischen Wissenschaften selbst die Mathematik dem allgemeinen Schicksal der Ungewissheit, welches alle auf Synthesen, die nur aposteriorische sein können, gebaute Wissensgebiete

trifft, nur dadurch entgeht, dass ihre Sätze (im Gegensatze zu Kant) eben keine synthetischen, sondern lediglich analytische oder identische Urtheile sind, werden die praktischen Wissenschaften ihrerseits aus synthetischen Urtheilen aufgebaut, welche. da sie weder durch äussere noch durch innere Anschauung vermittelt sein sollen, keine anderen als materiale der oben verpönten Art sein können. Soll dieser Widerspruch, kraft dessen auf theoretischem Gebiet verboten, was auf praktischem erlaubt ist, vermieden werden, so muss dessen Grund hinwegfallen. Dieser liegt aber darin, dass die ethischen Urtheile als unmittelbare angesehen und doch weder als identische noch als Anschauungsurtheile betrachtet werden sollen; jenes, weil sie keines Beweises bedürftig, dieses, weil einerseits Gefühle nicht mit Vorstellungen identisch, andererseits, weil ethische Objecte kein Gegenstand äusserer oder innerer Anschauung sind. Da das erste und das dritte unbezweifelbar richtig ist, die ethischen Urtheile in der That ebensowohl von selbst einleuchtende Evidenz besitzen, als ethische Objecte kein Gegenstand äusserer oder innerer Anschauung sind, so kann der Irrthum, wenn einer vorhanden ist, nur in dem zweiten, d. i. in der Voraussetzung gelegen sein, dass ethische Urtheile, weil ihr Subject und ihr Prädicat verschiedenen Sphären, jenes jener des Vorstellers, dieses jener des Fühlens angehören, nicht identische sein könnten.

Die Möglichkeit dieser Identität ist der entscheidende Punkt. Nicht darauf kommt es an, dass überhaupt Gefühle und Vorstellungen identisch seien, was den Unterschied zwischen den Gattungen selbst beseitigen würde, sondern darauf, dass im ethischen Urtheil die Vorstellung, welche das Subject mit dem Gefühl, welches das Prädicat desselben bildet, identisch sei. Zu diesem Zwecke muss einerseits die Natur der Vorstellung, welche im ethischen Urtheil die Stelle des Subjectes, andererseits jene des Gefühls, welches in diesem die Stelle des Prädicates ausfüllt, in Untersuchung gezogen werden.

Wenn aus der Natur des Gefühls hervorgeht, dass dasselbe nur ein Verhalten, sei es eines oder mehrerer zu mehreren oder einem ausdrückt, so folgt, dass eine Vorstellung, wenn sie mit einem Gefühl soll identisch sein können, auch nichts anderes als ein Verhalten eines oder mehrerer zu mehreren oder einem

und zwar dasselbe Verhalten ausdrücken darf, welches durch jenes ausgedrückt wird.

Dass nun das Gefühl in der That nichts anderes als der Ausdruck eines Verhaltens sei, geht daraus hervor, dass dasselbe zwar als Unlustgefühl die gehemmte, als Lustgefühl die freie Lage des Gefühlten, niemals aber den Inhalt dieses letzteren selbst anzeigt. Nennen wir um letzterer Eigenschaft willen das Gefühl im Gegensatz zum Vorstellen inhaltlos, so bezeichnen wir in ersterer Hinsicht dasselbe, gleichfalls im Gegensatz zum Vorstellen, als unfehlbar. Hemmungen können nie durch andere als durch Unlustgefühle. Befreiungen nie durch andere als durch Lustgefühle sich bemerklich machen; dasjenige, was gehemmt, sowie dasjenige, was befreit wird, lehren weder die einen noch die anderen kennen. Lässt sich daher aus dem Vorhandensein eines Unlustgefühles mit Sicherheit auf die Existenz einer Hemmung, aus dem eines Lustgefühles auf die einer Befreiung schliessen, so lässt sich umgekehrt zwar erwarten, dass gleiche Lagen, gleichviel welches die in denselben Befindlichen sein mögen, durch gleiche Gefühle sich verrathen, keineswegs aber voraussetzen, dass das in gleicher Lage Befindliche stets das Gleiche sein werde. Letzteres anzunehmen. würde nur dann berechtigt sein, wenn die jeweilige Lage ausschliesslich durch die Beschaffenheit des in derselben Befindlichen bedingt d. i. wenn die Lage die unausbleibliche Folge der Qualität des darin Befindlichen wäre. In diesem Falle würde allerdings der Schluss gerechtfertigt sein, nicht nur, dass gleiche Gefühle gleiche Lagen, sondern auch diese letzteren gleiche Qualität des in denselben Befindlichen einschliessen.

Dass es nun wirklich Lagen gebe, welche ausschliesslich durch die Qualität des darin Befindlichen bedingt sind, erhellt aus folgendem: wenn A und B die Inhalte zweier gleichzeitig im Bewusstsein vorhandener Vorstellungen bedeuten, so werden dieselben ein gewisses Verhältniss zu einander haben; sie werden entweder untereinander verwandt (gleichartig) oder nicht verwandt (disparat) sein. Im letzteren Falle werden sie sich in Folge ihrer Gleichzeitigkeit im Bewusstsein zwar associiren, aber ohne dass eine derselben in irgend einer Weise eine Veränderung ihrer relativen Intensität erleidet; dieselben werden sich, jede

mit ihrer ursprünglichen Stärke, in eine Summe (A + B)Sind dieselben dagegen ihrem Inhalt nach ververeinigen. wandt, so werden sie sich gleichfalls associiren, aber so, dass die Intensität der einzelnen nicht die ursprüngliche bleibt, sondern entweder vermehrt oder vermindert wird: dieselben werden sich, jede mit gegen ihre ursprüngliche entweder vermehrter oder verminderter Intensität, zu einem Producte (AB) vereinigen. Weil nun im ersterwähnten Falle an der Lage der einzelnen Vorstellungen, da ihre beziehungsweise Intensität dieselbe bleibt, nichts verändert wird, so können auch keine auf die Lage bezüglichen Gefühle entstehen. Da im letzteren Falle die Intensität eine Aenderung erleidet, entweder wächst oder abnimmt, also die Lage der Vorstellung sich ändert, so müssen auf diese bezügliche Gefühle sich einstellen. Während die Vermehrung der Intensität eine Verbesserung, drückt die Verminderung derselben eine Verschlechterung der Lage aus; das Gefühl. das aus ersterer hervorgeht und mit derselben verbunden ist, wird ein Lust-, das Gefühl, das aus letzterer entspringt und mit letzterer verknüpft ist, ein Unlustgefühl sein. Wenn nun, wie vorausgesetzt, die Veränderung der Lage der Vorstellungen ausschliesslich die Folge ihrer Verwandtschaft untereinander ist, so folgt, dass je nach der Art der Verwandtschaft die Art der Lagenveränderung sich richten und bei gleicher Beschaffenheit der Verwandtschaft die (davon abhängige) Veränderung der Lage die gleiche, folglich auch das aus derselben entspringende Gefühl das gleiche sein werde. Da es nun mehrere Arten der Verwandtschaft und der Vorstellungen geben kann, so ist vorauszusehen, dass jede derselben eine ihr eigenthümliche Lageveränderung der Vorstellungen bedingen und ein diese ausdrückendes eigenthümliches Gefühl (entweder Lust- oder Unlustgefühl) nach sich ziehen werde. Es wird sich daher, vorausgesetzt, dass wir es überhaupt mit untereinander verwandten Vorstellungen und nur mit solchen zu thun haben, aus der Art des beobachteten Gefühls mit Sicherheit ein Rückschluss machen lassen, nicht nur auf die Art der Lageveränderung, sondern überdies auf die Art der Verwandtschaft, welche unter den Vorstellungen stattfinde.

Dass die Verwandtschaft zwischen Vorstellungen mehrerlei Arten aufweise, geht schon daraus hervor, dass der Inhalt

verwandter Vorstellungen sowohl identisch oder entgegengesetzt, als theilweise das eine theilweise das andere sein kann. Im Begriff der Verwandtschaft liegt es. dass dieselbe sowohl die völlige Identität wie den völligen Gegensatz ausschliesst. Vorstellungen, deren Inhalt vollkommen identisch wäre, wären nicht mehr, solche, deren Inhalt auch nicht die geringste Uebereinstimmung darböte, noch nicht verwandt. Daher bleibt für wirkliche Verwandtschaft nur der Fall der theilweisen Identität und des theilweisen Gegensatzes übrig, welcher selbst drei weitere einschliesst, nämlich: a) das Ueberwiegen des Identischen über das Gegensätzliche; b) das Ueberwiegen des Gegensätzlichen über das Identische; c) das Gleichgewicht zwischen Identischem und Gegensätzlichem. Die beiden erstgenannten Fälle haben das untereinander gemein, dass jeder von ihnen eine Veränderung der Lage d. i. eine Zu- oder Abnahme der beziehungsweisen Intensitäten der verwandten Vorstellungen. und zwar ieder derselben eine solche in einem der des anderen entgegengesetzten Sinne herbeiführt. Der dritte Fall dagegen zieht eine solche aus dem Grunde nicht nach sich, weil unter der Voraussetzung, dass Identität und Gegensätzlichkeit einander das Gleichgewicht halten, auch die Impulse zur Lagenveränderung von der einen durch diejenigen, welche nach der entgegengesetzten Richtung hin von der anderen ausgehen, aufgewogen werden.

Es erübrigen sonach streng genommen nur zwei wirksame Arten der Verwandtschaft, deren eine, bei welcher das Identische überwiegt, mit der Blutsfreundschaft, die andere, bei welcher das Gegensätzliche überwiegt, mit der Blutsfeindschaft sich vergleichen lässt. Wie jene unter den Familiengliedern Annäherung, so bewirkt diese unter denselben Entfernung; jedoch so, dass sie hier als Glieder derselben Familie niemals völlig auseinander gehen, wie dort, obgleich Glieder derselben Familie, doch niemals völlig in eins zusammenfallen. Während das Identische im Verwandten zur Einigung drängt, wirkt das Entgegengesetzte in demselben dem Zustandekommen der letzteren entgegen. Nothwendige Folge davon ist die Spannung im Verwandten, welche entweder aufgelöst wird oder fortbesteht: jenes, wenn das Identische mächtig genug ist, den Widerstand des Gegensätzlichen zu besiegen, dieses, wenn das

Gegentheil der Fall ist. Ausdruck des ersteren Falles, durch welchen die Spannung in Lösung, das Gespannte in Befreiung übergeht, ist ein Lust-, Ausdruck des letzteren, bei welchem die Spannung und damit das Bedürfniss der Lösung unbefriedigt fortbesteht, ein Unlustgefühl.

Wo daher unter der Voraussetzung, dass wir es nur mit der Gegenwart verwandter Vorstellungen zu thun haben, ein Lustgefühl eintritt, wird der Schluss berechtigt sein, dass zwischen den Vorstellungen Uebergewicht des Identischen, Uebereinstimmung (Harmonie), wo dagegen ein Unlustgefühl sich einstellt, ebenso, dass unter den Vorstellungen Uebergewicht des Gegensätzlichen, Nicht-Uebereinstimmung (Disharmonie) herrsche. Harmonie zwischen den Vorstellungen und Lustgefühl einer-, Disharmonie zwischen denselben und Unlustgefühl andererseits sind unzertrennlich mit einander verknüpft dadurch, das die erstere nichts anderes als das Uebergewicht des Identischen über das Gegensätzliche (oder des Gegensätzlichen über das Identische) d. i. die Lage der Vorstellungen, das letztere nichts anderes als der Ausdruck dieser selben Lage ist. Wird daher jene Lage der Vorstellungen, bei welcher das Identische in den selben das Gegensätzliche oder das Gegensätzliche das Identische überwiegt, selbst vorgestellt und letztere Vorstellung mit einem Namen (z. B. Harmonie, Disharmonie) bezeichnet, so stellt die so benannte Vorstellung das nämliche vor, was beziehungsweise durch obiges Lust- oder Unlustgefühl ausgedrückt wird. Beide, jene Vorstellung und dieses Gefühl, sind untereinander identisch; sie beziehen sich beide auf dasselbe Object, auf die nämliche Lage, welche von der einen in der Sprache des Vorstellens, von dem anderen in jener des Fühlens ausgedrückt wird; und ein Urtheil, in welchem obige Vorstellung der Lage das Subject, obiges Gefühl dieser selben Lage das Prädicat ausmacht, ist daher nicht nur ein solches, in welchem das Prädicat unabtrennlich mit seinem Subjecte verbunden ist, sondern im wahren und strengen Sinne des Wortes ein identisches und aus diesem Grunde absolut verlässiges und allgemein giltiges Urtheil.

Urtheile wie folgende: Harmonie gefällt, Disharmonie missfällt, sind daher identische und darum schlechterdings unbedingt giltige Urtheile. Die Unbedingtheit derselben schliesst

in sich nicht nur. dass das Prädicat derselben mit dem ganzen Umfange des Subjects verbunden, sondern auch, dass der Umfang des Prädicats auf alle Urtheilsfähigen ausgedehnt sei, dass demnach nicht nur jede Harmonie, sondern jede jedem gefalle, jede Disharmonie jedem missfalle. Wie es in ersterer Hinsicht gleichgiltig ist, an welchem Objecte die Harmonie vorgestellt, so ist es in letzterer Hinsicht gleichgiltig, von welchem Subjecte sie vorgestellt werde. Harmonie kann ebenso gut zwischen Farben Tönen und körperlichen Formen, wie zwischen Willensacten stattfinden; das urtheilende Subject kann ebenso gut ein gegenwärtig lebendes, wie ein vergangenes oder künftiges, ebenso gut ein dem eigenen, wie einem fremden Volk oder Lande angehöriges, ebenso gut ein in diesem oder in jenem Vorstellungs- und Bildungskreise aufgewachsenes sein, vorausgesetzt, dass die Bedingung, die Lage der Vorstellungen werde ausschliesslich durch den Inhalt derselben bestimmt. erfüllt, die vorhandene Vorstellungswelt ihrem eigenen Zuge überlassen und jeder, sei es hemmende, sei es fördernde Eingriff des individuellen vorstellenden Subjectes in das Leben der Vorstellung ferngehalten werde. Wie dadurch, dass die Subjectsvorstellung nicht die Vorstellung eines Einzelobiectes (wie z. B. in dem Urtheil: die Rose ist roth), sondern die Vorstellung einer Lage (Situation) d. i. eines Verhältnisses ist, welches zwischen mehreren, mindestens zweien Objecten herrscht, Urtheile obiger Art zu Verhältniss- oder Formurtheilen, so werden dieselben durch den Umstand, dass ihr Prädicat ein Lust- oder Unlustgefühl, also der Ausdruck eines Gefallens oder Missfallens, Vorziehens oder Verwerfens ist, zu ästhetischen Urtheilen. Wie nun nicht jedes Formurtheil ein ästhetisches, so ist andererseits nicht jedes ästhetische Urtheil ein unbedingtes. Mathematische Urtheile sind zwar Formurtheile, aber, da ihr Prädicat nicht Beifall oder Missfallen ist, nicht ästhetische Urtheile; andererseits sind Urtheile, deren Prädicat Vorziehen oder Verwerfung ist, deren Subject aber nicht die Vorstellung eines Verhältnisses zwischen Objecten, sondern die eines Einzelobjectes ist, zwar ästhetische Urtheile, aber keine Formurtheile. Unbedingte Urtheile, wie die obigen, sind daher nur solche, welche zugleich (durch ihr Subject) Formurtheile und (durch ihr Prädicat) ästhetische Urtheile sind, bei welchen

das Gefühl, das ihr Prädicat ausmacht, und die Formvorstellung, die ihnen als Subject dient, identisch sind, sonach jenes ausschliesslich durch diese bedingt ist.

Wenn, wie oben gesagt, ethische Urtheile nur dann Anspruch auf Allgemeingiltigkeit haben werden, wenn sie identische sind, dieselben letztere Eigenschaft aber nur dann besitzen können, wenn es möglich ist, dass ein Prädicat, welches Gefühl. und ein Subject, welches Vorstellung ist, einander decken, so ist durch das Vorstehende der Beweis geliefert, dass es Urtheile gibt, in welchen dies wirklich der Fall ist. ist zu folgern, dass, wenn die ethischen Urtheile eine Art der ästhetischen Formurtheile überhaupt ausmachen, das nämliche auch bei ihnen der Fall sein werde. Da das Prädicat der ethischen Urtheile von Haus aus von demjenigen der ästhetischen Urtheile nicht verschieden, sondern wie dieses Vorziehen oder Verwerfen ist, nur mit der Beschränkung, dass das Vorgezogene oder Verworfene im ethischen Urtheile eine Willensbeschaffenheit (eine Tugend, wenn sie vorgezogen, ein Laster, wenn sie verworfen wird) ist, so kann die Differenz zwischen dem ethischen Urtheile und dem ästhetischen Formurtheile nur in der Beschaffenheit des Subjectes gelegen sein. Da nun das ästhetische Formurtheil seine Unbedingtheit ausschliesslich dem Umstand verdankt, dass sein Subject die Vorstellung eines Verhältnisses zwischen Objecten, nicht eines Einzelobjectes ist, so wird, wenn das ethische Urtheil derselben Unbedingtheit sich erfreuen soll, auch sein Subject nicht die Vorstellung eines Einzelobjectes sein dürfen, sondern die eines Verhältnisses zwischen Objecten sein müssen. Dasselbe wird, um unbedingt zu sein, den Gattungscharakter der unbedingten Urtheile an sich tragen, zugleich (in Bezug auf sein Subject) ein Formurtheil und (in Bezug auf sein Prädicat) ein ästhetisches Urtheil sein, überdies aber, um als specifische Art dieser Gattung neben anderen specifischen Arten derselben sich zu behaupten, ein specifisches Merkmal an sich tragen müssen, welches, wie leicht ersichtlich, in nichts anderem als in der specifischen Natur des Objectes, von welchem es handelt, gelegen sein kann. Dieses Object ist beim ethischen Urtheile das Wollen, wie bei coloristischen die Farbe, beim musikalischen der Ton u. s. w. Weil aber das ethische Urtheil, um unbedingt

zu sein, Formurtheil sein, statt eines einzelnes Objectes, ein Verhältniss zwischen Objecten zum Gegenstand seiner Subjectsvorstellung haben muss, so kann das unbedingte ethische Urtheil Lob und Tadel nicht über ein Einzelwollen, sondern nur über Verhältnisse zwischen Wollen aussprechen, wie das unbedingte coloristische Urtheil solches über Verhältnisse zwischen Farben (Farbenharmonien und Disharmonien), das unbedingte musikalische Urtheil solches über Verhältnisse zwischen Tönen (Consonanzen, Dissonanzen) inappellabel ergehen lässt.

Beurtheilt das ethische Urtheil nur Willensverhältnisse mit Unbedingtheit, so leuchtet ein, dass dasselbe harmonische Willensverhältnisse ebenso unbedingt loben als disharmonische unbedingt tadeln wird. Ebenso aber auch, dass mit der Anerkennung des unbedingten Werthes harmonischer und unbedingten Unwerthes disharmonischer Willensverhältnisse die Frage: welche Willensverhältnisse nun das eine oder das andere seien. ebenso wenig gelöst ist, als mit der Anerkennung, dass Consonanzen vorzüglich. Dissonanzen verwerflich seien, die analoge nach Zahl und Inhalt der harmonischen und disharmonischen Tonintervalle. So wenig die musikalische Aesthetik sich in der Behauptung erschöpft, dass Harmonie der Töne gefalle, Disharmonie missfalle, sondern es als ihre Aufgabe betrachtet, die überhaupt möglichen harmonischen und disharmonischen Verhältnisse darzulegen, welche als primitive die Grundelemente einer Welt untereinander melodisch und harmonisch verbundener consonirender und dissonirender Tonfolgen und Accorde bilden, so kann die Wissenschaft der Ethik sich nicht damit zufrieden geben, erkannt zu haben, weder dass überhaupt nur Willensverhältnisse Lob oder Tadel wecken, noch dass nur Willensharmonien lobenswerth, dagegen Willensdisharmonien unbedingt tadelnswürdig seien, sondern sie kann ihre Aufgabe erst dann als gelöst ansehen, wenn es ihr gelungen ist, die Willensverhältnisse selbst, welche harmonisch, sowie jene, welche disharmonisch sind; und damit sowohl das unbedingt lobens- wie das unbedingt tadelnswerthe Wollen inhaltlich zu erschließen. Die Lösung dieses letzteren Theiles ihrer Aufgabe wird, da es sich um eine erschöpfende Aufzählung handelt, in ihrer Methode eine gewisse Aehnlichkeit zeigen müssen mit derjenigen, welche

z. B. die musikalische Harmonielehre oder die harmonische Farbenlehre einschlägt; die erstere, um die überhaupt möglichen harmonischen und disharmonischen Intervalle innerhalb der Tonscala, diese, ·um die überhaupt möglichen harmonischen und disharmonischen Farbenverbindungen innerhalb des Farbenspectrums zu überschauen. Beide haben dabei den Vortheil. dass die Reihe, innerhalb welcher die aufzuzählenden Verbindungen enthalten sein müssen, innerhalb gewisser angebbarer Grenzen eingeschlossen ist: so die Tonscala zwischen dem Grundton und der Octave, das Farbenspectrum zwischen Roth und Violett. Wie in den binären Verbindungen des Grundtones mit jedem der übrigen Tone die möglichen Tonintervalle, so sind in den Verbindungen des Roth mit je einer der übrigen Farben die möglichen Farbenverbindungen gegeben, unter welchen beiderseits die harmonischen, (Terz, Quinte) gefallen, die disharmonischen (Secunde, Septime) missfallen, während Quart und Sexte, deren Charakter zwischen harmonisch und disharmonisch schwankt, ein zwischen Beifall und Missfallen schwankendes Gefühl hervorrufen. Was die Aufzählung der Willensverhältnisse schwierig macht, ist der Mangel einer ähnlichen, sei es durch das Ohr, wie bei den Tönen, sei es durch das Auge dargebotenen Scala mit bestimmten Grenzpunkten. Dieselbe kann, da sie nicht, wie in jenen Fällen, durch Erfahrung gegeben ist, nur künstlich hergestellt, und ihre Vollständigkeit, welche in jenen Fällen durch die Erfahrung gewährleistet ist, kann nur auf logischem Wege durch geschickte Wahl des Eintheilungsgrundes und lückenlose Vollständigkeit der Eintheilungsglieder verbürgt werden. So kann nun das Wollen entweder ohne Beziehung auf einen Wollenden oder mit einer solchen gedacht werden. Im letzteren Falle kann es entweder das eigene oder ein fremdes Wollen sein, das in Beziehung zum Wollenden steht. Diese selbst aber können wieder entweder als blos gedachte oder als wirkliche in Betracht kommen. Die daraus sich ergebende Reihe von Fällen stellt ebensoviele mögliche Willensverhältnisse dar, die sich untereinander ausschliessen und einander gegenseitig zur Vollständigkeit ergänzen. Die unter denselben befindlichen harmonischen werden sodann diejenigen sein, welche als unbedingt gefällige dem Wollen, an dem sie sich finden, ethischen Werth, die

darunter befindlichen disharmonischen dagegen solche, welche unbedingt missfallen und dem Wollen, an welchem sie angetroffen werden, ethischen Unwerth verleihen.

Das erste dieser Verhältnisse, dasjenige, bei welchem keine Beziehung auf den Wollenden herrscht, ist nun folgendes: wenn der Umstand, dass und ob ein Wollen diesem oder jenem Wollenden angehört, unberücksichtigt bleiben soll, so erübrigen, um ein Wollen vom anderen zu unterscheiden, nur zwei Punkte: der Gegenstand, auf welchen, und die Intensität, mit welcher das Wollen auf diesen gerichtet ist. Der Gegenstände des Wollens nun können so mannigfaltige sein, dass es vergebens wäre, eine erschöpfende Uebersicht derselben anzustreben; denn da jede Vorstellung, gleichviel welches Inhaltes, in eine Lage gerathen kann, in welcher sie durch was immer für Hindernisse psychologischer oder physiologischer Natur in ihrem freien Dasein gehemmt wird, so kann, da jede Hemmung Widerstand, Aufstreben gegen das Hemmniss zur Folge hat, jede wie immer geartete Vorstellung Quelle und Inhalt eines Begehrens werden, welches, wenn irriger oder berechtigter Weise die Vorstellung der Erreichbarkeit des Begehrten hinzutritt, sich in ein Wollen desselben Inhaltes verwandeln wird. Sonach bleibt nur der zweite Punkt: die Intensität des Wollens übrig, nach welchem obige Wollen in ein Verhältniss zu einander treten können. In diesem Falle leuchtet ein. dass deren Intensitäten nur eines von beiden, gleich oder ungleich sein können. Ersterer Fall ergibt kein Verhältniss; denn Wollen. die sich nach der Voraussetzung im Bezug auf den Wollenden und in Bezug auf das Gewollte nicht unterscheiden und nun nach der Annahme gleiche Intensität besitzen, also sich auch der Intensität nach nicht unterscheiden sollen, sind überhaupt gar nicht unterschieden, sondern nach dem Grundsatz de identitate indiscernibilium ein und dasselbe d. i. nicht zwei sondern ein einziges Wollen. Der Intensität nach ungleiche Wollen aber können nicht anders als eines das stärkere, das andere das schwächere sein. Das sich unter diesen Voraussetzungen ergebende Verhalten der Wollen A und B zu einander ist daher einerseits zwischen A und B, jenes als stärker angenommen, das eines stärkeren zu einem schwächeren, umgekehrt zwischen B und A das eines schwächeren zu einem stärkeren, wobei der

Inhalt des Wollens, das Gewollte, als gleichgiltig unberücksichtigt gelassen wird.

Das zweite jener Verhältnisse, bei welchem die Voraussetzung besteht, dass die Wollen, die in demselben stehen. demselben Wollenden angehören, ergibt sich, wenn im Auge hehalten wird, dass die eigenen Willensacte des Wollenden, insofern sie als wirkliche Willensacte gedacht werden, nur entweder durch ihren Gegenstand oder durch den Grad ihrer Intensität sich unterscheiden können. Keiner von beiden Fällen ergibt ein neues Verhältniss: denn der Gegenstand des Wollens gibt nach Obigem keinen Eintheilungsgrund ab, die Intensität desselben aber ist schon in dem vorangeführten Willensverhältniss enthalten. Soll daher ein wirklich neues Willensverhältniss entstehen, so dürfen die Wollen nicht beide als wirklich, zugleich muss aber doch wenigstens eines derselben als wirklich vorausgesetzt werden, weil sonst überhaupt ein Willensverhältniss nicht vorläge. Folge ist, dass von den beiden Wollen, welche zu einem Willensverhältniss mindestens erforderlich sind, das eine als wirklich, das andere als nicht wirklich, als blosse Vorstellung eines Wollens angenommen werden muss, so dass beide Glieder des Verhältnisses sich zu einander wie: Vorstellung des eigenen Wollens zu diesem selbst verhalten. Werden beide in diesem Verhältniss stehend gedacht, so ist nur zweierlei möglich: entweder die Vorstellung des eigenen Wollens und dieses selbst stimmen untereinander überein (decken sich), oder es findet das Gegentheil statt (sie decken sich nicht).

Das dritte Willensverhältniss entsteht, wenn beide Wollen als einander fremde d. i. als verschiedenen Wollenden angehörig angenommen werden. Die Möglichkeit verschiedener Fälle wird hier durch den Umstand herbeigeführt, ob die Wollenden selbst, denen die Wollen angehören, beide als wirklich oder beide als nicht-wirklich oder einer derselben als wirklich, der andere als nicht wirklich existirend supponirt werden. Der an zweiter Stelle angeführte Fall schliesst sich von selbst aus, weil in diesem Falle nur ein Verhalten zwischen Vorstellungen von Wollen, also ein blos intellectuelles, aber nicht ein Verhalten von Wollen d. i. ein ethisches Verhältniss in Frage stünde; denn wären beide Wollende nicht wirklich, sondern blos gedacht (Einbildungen), so wären es auch ihre beiderseitigen

Willensacte; das Verhältniss zwischen denselben wäre daher lediglich eines zwischen Illusionen, Phantasie-Vorstellungen von Wollen, und würde als solches vielmehr der Welt der Vorstellung als jener des Willens angehören. Von den beiden übrigen Fällen ist der an dritter Stelle genannte, bei welchem der eine Wollende wirklich, der andere nicht wirklich, also anch das Wollen des einen wirklich, das Wollen des anderen nicht wirklich ist, zunächst zu betrachten.

Es leuchtet ein, dass, wenn der andere Wollende nicht nur nicht wirklich wäre, sondern nicht einmal von dem wirklichen Wollenden (fälschlicher Weise) als wirklich gedacht (eingebildet) würde, von einem Verhalten dieses letzteren zu ihm überhaupt keine Rede sein könnte, während, wenn derselbe mindestens von dem anderen als wirklich existirend gedacht d. i. (obgleich fälschlicher Weise) als wirklich vorausgesetzt wird, von einem Verhältniss zwischen dem einen, als durch seine Einbildungskraft Schöpfer des anderen und diesem als Geschöpf der Illusion des ersten gesprochen werden kann. Indem der eine den andern nicht blos ,dichtet', sondern demselben auch einen Willen andichtet', stellt sich zwischen dem Wollen dieses letzteren, welches "Dichtung", und dem eigenen Wollen, welches mehr als dies. Realität ist, die Möglichkeit heraus, dass beide untereinander entweder harmoniren oder disharmoniren. In beiden Fällen erscheint das eigene Wollen (obgleich wirkliches) von dem Wollen des anderen (obgleich blos imaginären) in der Weise abhängig, dass sich das erste nach dem zweiten richtet, obgleich, da der zweite eine blosse Illusion ist, von einer Abhängigkeit in dem Sinne, dass dieselbe eine aufgenöthigte, von dem anderen erzwungene sein könnte, einleuchtender Weise nicht die Rede sein kann. Dieselbe kann daher nur eine freiwillige, die Abhängigkeit des eigenen Wollens von jenem des anderen muss zugleich völlige Unabhängigkeit des einen vom anderen sein; letztere muss so weit gehen, dass die Abhängigkeit des eigenen Wollens von jenem des anderen auch dann bestünde, wenn die Voraussetzung der Existenz desselben als das, was sie ist, als Illusion erkannt wurde; Sein oder Nichtsein des anderen darf auf die Bereitwilligkeit, das eigene Wollen von dem seinen abhängig zu machen, keinen Einfluss üben.

Unter diesen Umständen ist die Vorstellung des anderen und seines Wollens zwar die Veranlassung, ja die Bedingung, dass das eigene Wollen eine gewisse Richtung nehme, keineswegs aber die Existenz des anderen und seines Wollens Ursache des eigenen Wollens. Wäre die Vorstellung des anderen in mir überhaupt gar nicht vorhanden, so könnte ein Wollen, das sich auf dessen Wollen bezöge, in mir gar nicht entstehen: darum aber, weil die Vorstellung des anderen und seines Wollens in mir vorhanden ist, muss eine Abhängigkeit meines Wollens von seinem Wollen ebenso wenig eintreten. das erstere nicht der Fall, so käme nie ein Verhältniss zwischen meinem und fremdem Wollen zu Stande; wäre das letztere der Fall, so wäre die Beziehung meines eigenen zum fremden Wollen keine freiwillige. Dieselbe ist daher zwar insofern keine zufällige, als ihr die Vorstellung des fremden Wollens in mir vorangegangen sein und auf mein eigenes Wollen einen Einfluss geübt haben muss; dagegen insofern zufällig, als die Realität des anderen und seines Wollens auf Entstehen und Beschaffenheit meines Wollens keinen Einfluss übt, weil derselbe ebenso gut nur in meiner Vorstellung als auch unabhängig von dieser wirklich vorhanden sein kann. Auch wenn der andere wirklich vorhanden ist, fällt die Beziehung meines Wollens auf das seine gleichwohl ihm zu, ohne dass er daran irgend einen Antheil hat: sie würde ihm auch zufallen, wenn er nicht existirte. Wenn die Vorstellung des anderen und seines Wollens in mir vorhanden ist, so wird dieselbe zwar auf Entstehen und Beschaffenheit des Wollens in mir einen Einfluss nehmen; die Folge desselben kann aber eine sehr verschiedene, der Entstehung eines auf den anderen bezüglichen (socialen) Wollens sowohl förderliche als nachtheilige sein. Die Vorstellung des anderen und seines Wollens wird weder jedesmal und in jedem stark genug sein, ein sociales Wollen nach sich zu ziehen; noch weniger wird dieselbe jedesmal und in jedem ein sociales Wollen derselben Beschaffenheit zur Folge haben. Ersterer Umstand begründet den Unterschied zwischen sociabeln und insociabeln, letztere jenen zwischen social-charaktervollen und social-haltlosen Naturen. In sociabel angelegten Gemüthern wird die leiseste Anwesenheit auf andere und deren Wollen bezüglicher Vorstellungen ein auf den anderen gerichtetes

(sociales) Wollen anregen; insociable Gemüther werden dazu eines höheren Grades von Lebhaftigkeit der anwesenden Vorstellung bedürfen oder sich, was die Entstehung socialen Wollens betrifft, gegen jene ganz stumpf verhalten. Das social-charaktervolle Gemüth wird durch die Anwesenheit der Vorstellung des anderen und seines Wollens stets zu socialem Wollen der nämlichen Art, das social-haltlose dagegen wechselnd zu socialem Wollen entgegengesetzter Art angeregt werden. Unter den ersteren werden social-gutartige Gemüther zu mit dem Wollen des anderen harmonirendem, social-bösartige zu dem Wollen des anderen widerstrebendem Wollen veranlasst werden, während die social-haltlosen überhaupt unberechenbar, bald ebenso unvermuthet dem Wollen des anderen entgegenkommend, als plötzlich wider Erwarten demselben feindselig sich erweisen werden.

Auf der freiwilligen Abhängigkeit des eigenen vom vorgestellten fremden Wollen beruhen zwei Willensverhältnisse, deren eines als Uebereinstimmung, das andere als Nichtübereinstimmung beider sich darstellt, von welchen das erstere als freiwillige Aneignung des fremden Wollens, obgleich es fremdes ist, freie Gunst (Güte, Wohlwollen), das andere als eben solche Bekämpfung des fremden Wollens, weil es Wollen des anderen ist, freie Missgunst (Bosheit, Uebelwollen) heissen kann.

Noch erübrigt das Willensverhältniss, das unter der Annahme entspringt, dass die Wollen, die in dasselbe eintreten, nicht nur verschiedenen, sondern auch beide wirklichen Wollenden angehören. Da unter dieser Voraussetzung das Verhalten des einen Wollens zum andern an die Bedingungen geknüpft ist, unter welchen überhaupt das Verhalten eines Wirklichen zu einem anderen Wirklichen möglich wird, so folgt, dass nicht nur beide Wollende sich in einer realen räumlich-zeitlichen Welt und zwar beide in einer und derselben befinden, sondern auch, dass deren Wollen in dieser zur Erscheinung kommen d. i. in Willensäusserungen übergehen müssen. Da jedoch die Erfüllung aller vorstehenden Bedingungen ein Verhalten des einen zum anderen Wollen nur erst möglich, nicht wirklich machen würde, ein solches vielmehr erst durch die Thatsache der erfolgten Berührung des einen Wollens mit dem anderen, also dadurch, dass die Willensäusserung des einen mit der

Willensäusserung des anderen zusammentrifft, herbeigeführt werden kann, so muss vorausgesetzt werden, dass letzteres geschehen sei und beide Wollende zu einander in eine (nicht blos ideale, sondern) reale Beziehung (wie zusammenstossende oder einander bewegende Körper) getreten seien. ziehung, die vor ihrem Zusammentreffen nicht bestand, stellt nicht nur eine Aenderung des bisherigen Zustandes (eine Störung) dar, sondern sie lässt auch insofern eine doppelte Möglichkeit offen, je nachdem die beiden Wollenden an deren Zustandekommen auf gleiche oder ungleiche Weise betheiligt Aus ersterem Umstande ergibt sich ein Verhalten erscheinen. des gegenwärtigen zu dem früheren Zustande, welches zwar als solches kein Verhältniss zwischen Willen, aber doch insofern von dem Verhalten der Wollenden abhängig ist, als, wenn dieses dasselbe geblieben wäre, auch diejenige Aenderung des bisherigen Zustandes, in welcher die entstandene reale Beziehung zwischen den Wollenden besteht, nicht eingetreten wäre. Dass sie eingetreten ist, ist eine Folge der entstandenen Beziehung. und es handelt sich jetzt nur mehr darum, ob diese Beziehung zufällig oder absichtlich, durch beide daran betheiligte Wollende auf gleiche oder durch jeden derselben auf eine ihm eigenthumliche Weise herbeigeführt worden sei. Beide, der gegenwärtige Zustand wie der frühere sind Zustände der Wollenden. Diese sind dieselben geblieben und doch hat der Zustand sich verändert; unwillkürlich, wenn die Berührung beider Wollenden ohne deren Willen, willkürlich, wenn dieselbe durch den Willen eines derselben herbeigeführt worden ist. In jenem Falle streiten zwar die Willensäusserungen der Wollenden mit einander, aber nicht diese selbst; im letzteren Falle streitet einer der Wollenden mit dem anderen, aber nicht dieser mit jenem. In ersterem Falle hat keiner der beiden Wollenden vor dem Zusammentreffen ihrer beiderseitigen Willensäusserungen von dem anderen gewusst; jeder erfährt von der Existenz des anderen zuerst durch den Widerstand, welchen seine mit jener des anderen zusammengestossene Willensäusserung durch jene erleidet; im letzteren Falle hat der eine von dem Dasein des anderen vor dem Zusammentreffen mit demselben nicht nur gewusst, sondern gerade dieses Wissen hat für ihn nicht nur die Möglichkeit, sondern den bestimmenden Grund dargeboten, den anderen

zum Object seiner Willensäusserung zu machen. Der andere aber hat vor dem Zusammentreffen von der Existenz des ersten nicht gewusst und ebenso wenig davon, dass er von diesem als Zielscheibe für dessen Willensäusserung ausgewählt worden sei, sondern erfährt von beidem erst durch das Zusammentreffen. in welchem er als Object der Willensäusserung des ersten deren Folgen zu leiden hat. Während daher im ersten Falle das Zustandekommen der Störung von beiden Wollenden durch ihre Willensäusserungen, von jedem in ganz gleichem Grade, verursacht wird, also beide in ganz gleicher Weise "Friedensstörer' (Störenfriede) sind, wird die Störung im zweiten Falle durch den einen der beiden Wollenden, welcher den anderen zum Object seiner Willensäusserung macht, direct, durch den anderen, welcher zum Object der Willensäusserung des ersten unwissentlicher Weise gemacht wird, indirect bedingt, durch jenen verursacht, durch diesen veranlasst, da derselbe zwar sehr wohl existiren kann, ohne von einem anderen zum Object seiner Willensäusserung gemacht zu werden, dagegen unmöglich zu diesem letzteren ausersehen werden könnte, wenn er nicht existirte. Derselbe trägt daher durch seine Gegenwart wohl zur Störung des Friedens bei, ist aber nicht Friedensstörer; der Friede wird an ihm und mittels seiner, aber nicht durch ihn gestört.

Der Fall, dass von den beiden Wollenden nur der eine wirklich, der andere nur in der Einbildung des ersten vorhanden sei, ergab zwei Willensverhältnisse, ein harmonisches und ein disharmonisches; der Fall, dass beide Wollende wirklich seien. ergibt nur eines, und zwar ein disharmonisches. Während dort das eigene Wollen und das, wenn auch nur vorgestellte, fremde Wollen untereinander übereinstimmen können oder auch nicht. kann hier der gegenwärtige Zustand mit dem früheren niemals übereinstimmen. Denn, wenn der jetzige Zustand mit dem früheren harmoniren sollte, so müsste dessen Inhalt mit ienem des ersteren überwiegend identisch sein. Nun ist der Inhalt des früheren Zustandes der, dass zwischen den beiden Wollenden keine reale Beziehung besteht, dass sie entweder gar keinen Willen äussern oder doch, dass die Willensäusserung des einen jene des anderen oder diesen selbst schlechterdings nichts angeht. Der Inhalt des gegenwärtigen Zustandes dagegen ist

der, dass eine solche reale Beziehung wirklich besteht, entweder zufällig oder vorsätzlich herbeigeführt, dass Willensäusserungen nicht nur bestehen, sondern einander auch angehen, die Willensäusserung des einen der Willensäusserung des anderen unmöglich gleichgiltig sein kann. Der Inhalt beider Zustände. des früheren und des gegenwärtigen, ist daher so beschaffen, dass der eine das gerade Gegentheil des anderen ist und dieselben, statt überwiegend identisch zu sein, vielmehr als ganz und durchaus entgegengesetzt (wie A und non-A) betrachtet werden müssten, wenn nicht durch den Umstand, dass die Wollenden in beiden Zuständen die nämlichen sind, doch etwas beiden Zuständen Gemeinsames gegeben und dadurch ein Band zwischen denselben hergestellt wäre. Augenscheinlich ist aber. dass dieses letztere als in beiden Zuständen Identisches das obige beiden Zuständen Gemeinsame nicht überwiegt, sondern umgekehrt von diesem überwogen wird, dass demnach das Verhältniss des früheren zu dem jetzigen Zustande das einer Disharmonie ist.

Und zwar sowohl wenn die Störung, welcher der gegenwärtige Zustand sein Dasein verdankt, zufällig, als wenn dieselbe absichtlich herbeigeführt, sowohl wenn dieselbe durch beide unwillkürlich, als wenn dieselbe nur durch einen von beiden willkürlich verschuldet ist. Der eine wie der andere Fall ändert nichts an dem disharmonischen Charakter des Verhältnisses zwischen dem früheren und dem gegenwärtigen Zustande, so wenig als an dem zwischen zwei Tönen bestehenden Verhältniss der Disharmonie dadurch etwas verändert wird, wenn dieselben das einemal auf dem Clavier, das anderemal auf der Geige hervorgebracht werden. Denn, da das Verhältniss der Disharmonie zwischen Tönen in nichts anderem besteht als darin. dass im Inhalt beider Töne das Identische vom Gegensätzlichen überwogen wird, d. i. (nach der Theorie der Obertone von Helmholtz) dass der nicht zusammenfallenden unter den mit je einem Grundton zugleich vernehmbaren Obertöne entschieden mehr sind als der zusammenfallenden: so ist es gleichgiltig, ob diese mit dem Grundton zugleich vernehmbaren Obertöne wie beim Clavierton die Octave, die zweite Quinte, die zweite Octave u. s. w., oder wie beim Geigenton Flötenton Trompetenton u. s. w. andere Intervalle des Grundtones seien (worauf

nach Helmholtz die verschiedene Klangfarbe der mittels dieser Instrumente erzeugten Töne beruht); es genügt, wenn überhaupt die überwiegende Mehrzahl der mitvernehmbaren Töne (Obertöne) Schwebungen mit sich führt.

Ein Versuch, die Reihe der möglichen Willensverhältnisse über die Annahme, dass beide Wollen verschiedenen wirklichen Wollenden angehören, hinaus zu vermehren, hat keine Aussicht auf Erfolg. Ein solcher könnte nur darauf ausgehen, entweder die Zahl oder die Qualität der verschiedenen wirklichen Wollenden näher zu bestimmen. Die Fixirung einer bestimmten Anzahl derselben (3, 4 . . . n) würde kein neues Resultat hervorrufen; denn es ist gleichgiltig, ob die Verschiedenheit des gegenwärtigen von dem früheren Zustand, die Herbeiführung bisher nicht vorhandener oder Abänderung vorhandener Beziehungen zwischen den Wollenden durch mehrere oder wenigere Wollende, dagegen von Wichtigkeit, ob dieselbe durch diese zufällig oder vorsätzlich begründet wird. Die Fixirung einer bestimmten Qualität der verschiedenen wirklichen Wollenden aber würde ebensowenig ein neues Ergebniss nach sich ziehen: denn wenn diese nähere Bestimmung in der Festsetzung eines gewissen Intensitätsgrades des Wollens bestünde, so würde dieselbe auf das an erster Stelle bereits aufgestellte Verhältniss blosser Willensstärken zurückzuführen sein; wenn dagegen eine bestimmte Beschaffenheit des Willensinhaltes gefordert würde, so wäre dadurch dasjenige vorausgesetzt, was eben erst gefunden werden soll, nämlich dieienige Beschaffenheit des Wollens, durch welche dasselbe einen unbedingt gebührenden Vorzug vor jedem anders beschaffenen Wollen empfängt. Das Willensverhältniss, das unter der Annahme zugleich der Unterschiedenheit und Wirklichkeit der (beiden) Wollenden zu Stande kommt, scheint daher als natürliche obere Grenze der überhaupt möglichen Willensverhältnisse angesehen werden zu müssen, wie das in der vorangegangenen Auseinandersetzung an erster Stelle aufgeführte Verhältniss blosser Willensstärken deren untere abgibt. Zwischen beiden bewegt sich die Scala der Willensverhältnisse, wie zwischen Grundton und Octave die Scala der Ton- und zwischen dem Roth und Violett des Spectrums jene der Farbenintervalle. Die beiden aus dem letztgenannten Willensverhältnisse durch die Hinzustigung des Merkmales einerseits der Zufälligkeit, anderseits der Absichtlichkeit der Herbeiführung der Störung entspringenden nur scheinbar neuen Willensverhältnisse stellen in Wahrheit blosse Unterarten des obigen dar, etwa so, wie grosse und kleine Septime, grosse und kleine Secunde als Unterarten den Umfang der Septime und Secunde überhaupt bilden.

Im Ganzen ergibt die Willensscala sieben Verhältnisse; darunter drei harmonische und vier disharmonische, welche letztere Zahl durch Substitution der beiden sich zum Umfang der Gattung ergänzenden Unterarten an der Stelle der Gattung. sich auf die Fünfzahl erhöht. Von den beiden Verhältnissen, welche unter der Annahme, dass nur die Intensität des Wollens berücksichtigt werde, möglich sind, ist das eine: das Verhältniss des stärkeren Wollens zum schwächeren, ein harmonisches. das andere: das Verhältniss des schwächeren Wollens zum stärkeren ein disharmonisches; denn das stärkere Wollen enthält das schwächere ganz in sich, während in dem schwächeren Wollen das stärkere nur einem Theile nach enthalten ist. In dem Verhältnisse des stärkeren zum schwächeren überwiegt daher die Identität, während in dem Verhältnisse des schwächeren zum stärkeren der Gegensatz die Oberhand hat. Ebenso ist von den beiden Verhältnissen, die unter der Annahme, dass nur ein einziger Wollender vorhanden sei, stattfinden können, das eine: die Uebereinstimmung zwischen gedachtem und wirklichem Wollen, harmonisch, das andere: die Nichtübereinstimmung beider, disharmonisch. In dem ersteren, wo der Inhalt sowohl des gedachten wie des wirklichen Wollens der nämliche, der Unterschied nur der ist, dass dieser das einemal nur gedacht, das anderemal gewollt wird, überwiegt offenbar das Identische; in dem zweiten dagegen, in welchem nicht nur das eine Wollen wirklich, das andere bloss gedacht, sondern auch der Inhalt des wirklichen ein anderer als jener des gedachten ist, überwiegt ebenso augenscheinlich das Gegensätzliche. Nicht minder klar ist, dass von den beiden Möglichkeiten, welche das Verhältniss des eigenen wirklichen zum gedachten fremden Wollen zulässt, nur die eine: die Uebereinstimmung zwischen beiden, ein harmonisches, dagegen die andere: die Nichtübereinstimmung beider, ein disharmonisches Resultat nach sich ziehen. Während im ersten Fall der Inhalt des eigenen und des fremden

Wollens der nämliche ist, eigenes und fremdes Wollen nur dadurch unterschieden sind, dass das erstere wirklich, das letztere nur vorgestellt ist, sind im letzteren Fall beide auch dadurch verschieden, dass der Inhalt beider ein verschiedener ist. Obgleich daher auch im Falle der Uebereinstimmung des eigenen mit dem fremden Wollen ein Gegensatz nicht fehlt, indem das eine der beiden Wollen immer ein fremdes bleibt, so wird doch derselbe durch das Identische bei weitem überwogen: während in dem anderen Falle zu dem Gegensatz der Eigenheit und der Fremdheit, der Wirklichkeit und des blossen Gedachtseins, auch noch jener des beiderseitigen Inhalts hinzukommt, also der geringe Rest von Identität, welcher darin besteht, dass sowohl das wirkliche Wollen eigenes, als die Vorstellung des fremden Wollens die eigene ist, durch die Vereinigung so vieler Gegensätze bei weitem überboten wird. Die disharmonische Natur sowohl des Verhältnisses, welches unter der Annahme mehr als eines wirklichen Wollenden, sowie die ebensolche der beiden Verhältnisse, deren jedes als eine Unterart des obigen durch die Hinzufügung des Merkmales der Zufälligkeit oder Absichtlichkeit entspringt, ist schon vorher erörtert worden.

Werden nun die durch den Nachweis ihrer identischen Natur als unbedingt giltig aufgezeigten ästhetischen Formurtheile: Harmonisches gefällt, Disharmonisches misfällt, auf die in Rede stehenden Willensverhältnisse angewandt, so ergibt sich für die darunter befindlichen harmonischen ebenso deren Gefallen, wie für die darunter enthaltenen disharmonischen deren Missfallen als unbedingt. Ueberlegene Willensstärke, Uebereinstimmung zwischen Gesinnung und Wollen, freiwillige Unterordnung des eigenen unter fremdes Wollen sind daher unbedingt wohlgefällige, Willensschwäche, Zwiespalt zwischen Gesinnung und Wollen, freiwillige Zurücksetzung fremden um des eigenen Wollens willen, endlich Herbeiführung (zufällige oder absichtliche) von Störung sind ebenso unbedingt missfällige Willenseigenschaften. Ist dabei die Störung nur zufällig herbeigeführt worden dadurch, dass zwei mit einander unverträgliche Willensäusserungen ohne Wissen und Wollen der Wollenden an einander geriethen, so sind zwar diese Willensäusserungen missfällig, weil sie Störung erzeugen, aber die Wollenden sind es nicht, solange sie nicht

bei denselben ungeachtet ihrer Missfälligkeit beharren. Ist dagegen die Störung absichtlich herbeigeführt worden in der Weise, dass einer der beiden Wollenden den anderen mit Wissen zum Object seines Wollens wählte und dieses an ihm zur Aeusserung brachte, so ist zwar der Urheber dieser Willensäusserung missfällig, der zum Object derselben, ohne oder gegen sein Wollen, gemachte aber ist es nicht oder doch nur insofern. als ohne sein Vorhandensein die Störung überhaupt nicht hätte stattfinden können. Da das Missfallen in erster Linie an der Störung und nur insofern, als diese Störung Ursachen hat, in zweiter Reihe an diesen letzteren haftet, so währt dasselbe nothwendig solange, als die Störung besteht, und erfolgt dessen Aufhebung, sobald und durch alles dasjenige, wodurch diese aufgehoben wird. Ist dieselbe zufällig herbeigeführt worden, so wird sie beseitigt, indem dieser Zufall unmöglich gemacht wird: ist sie absichtlich herbeigeführt worden, so wird sie beseitigt, indem die durch einen von beiden Wollenden verursachte Störung durch eine gleiche, aber in entgegengesetzter Richtung erfolgende Störung ausgeglichen wird. Da es im ersten Fall nur darauf ankommt, die Erneuerung des Zufalls, welcher die Störung herbeigeführt hat, zu verhindern, so bleibt alles dasjenige, was mit diesem Zweck nichts zu thun hat, unberührt. Da die ausgleichende Störung in allem übrigen, mit Ausnahme der Richtung, der auszugleichenden gleich sein soll, so wird sowohl deren Quantität als Qualität durch das Quantum und Quale der ursprünglichen Störung bestimmt. Da nun dasjenige, was den Zufall, dessen Werk die Störung ist, herbeigeführt hat, die Existenz und Beschaffenheit der beiderseitigen Willensäusserungen ist, so besteht das einzige Mittel, die Erneuerung desselben und damit die Erneuerung der Störung zu verhüten, in der Nichtexistenz oder Andersbeschaffenheit jener Willensäusserungen. Hören dieselben beide oder hört wenigstens eine derselben auf, oder nimmt der Inhalt in beiden oder wenigstens in einer derselben eine Beschaffenheit an, durch welche sie aufhören, mit einander unverträglich zu sein, so kann ein Zusammenstoss, wie jener, welcher die Störung veranlasst hat, nicht wieder eintreten und der Zufall ist ausgeschlossen.

Allerdings nur solange, als die Willensäusserungen, welche aufgehört haben, nicht wieder eintreten, oder als nicht an die

Stelle des so abgeänderten Inhaltes derselben, dass sie untereinander verträglich geworden sind, nicht wieder der ursprüngliche tritt. Geschieht eines von beiden, so erfolgt der Zusammenstoss von neuem und die Störung ist wieder da. Jedoch mit dem Unterschied, dass der Zusammenstoss jetzt nicht zufällig wie das erstemal, ohne Wissen und Willen beider Theile. sondern nachdem beide von einander erfahren haben und nachdem, sei es durch Aufhören oder Abänderung ihrer ursprünglichen Willensäusserungen die Störung beseitigt worden d. i. eine Pause in derselben eingetreten war, also mit Wissen und nicht ohne den Willen wenigstens eines von beiden erfolgt. Die erneuerte Störung kann, da sie nun nicht mehr Werk des Zufalls. sondern mit Wissen und nicht ohne den Willen wenigstens eines von beiden eingetreten ist, auch nicht mehr dem Zufall, sondern sie muss demjenigen, mit dessen Wissen und nicht ohne dessen Wollen sie sich ereignet hat (es seien dies nun beide oder nur einer) zur Last gelegt, dieser (oder diese) dafür verantwortlich gemacht und das an der Störung haftende Missfallen auf diesen (oder diese), also von den Willensäusserungen. welche ursprünglich von demselben allein getroffen wurden, auf den (oder die) Wollenden selbst verpflanzt werden. Während ursprünglich zwar die Willensäusserungen an der Störung "Schuld trugen', die Wollenden aber, von denen sie ausgiengen, an derselben .schuldlos' waren, tragen an der Erneuerung derjenigen Willensäusserungen, welche die Erneuerung der Störung verschulden, die Wollenden selbst Schuld und werden dadurch zu Schuldigen.

War die ursprüngliche Störung, Friedensstörung', so ist die erneuerte "Friedensbruch". Jene hebt wie dieser den "Frieden", den ungestörten Zustand, auf, mit dem Unterschied, dass dem gestörten Frieden keine, dagegen dem gebrochenen bereits eine Störung vorausgegangen ist. Wie der Friede, der gestört wird, ein natürlicher, so kann jener, der gebrochen wird, als künstlicher bezeichnet werden. Jener bestand vor und ausser aller Beziehung zu den Wollenden, dieser besteht durch die Wollenden; jener würde bestehen, wenn die Wollenden nicht, und er würde fortbestehen, wenn ihre Willensäusserungen nicht existirten, dieser besteht nur, weil diese Wollenden existiren. Dort ist die Störung, hier der Friede Folge des Daseins der Wollenden.

Keineswegs immer des Willens der Wollenden. die ursprüngliche Störung durch das Aufhören, sei es beider, sei es einer der beiden unverträglichen Willensäusserungen beseitigt wird, so muss mit dem Aufhören der Aeusserung nicht ebenso der Wille beseitigt sein. Dasjenige, was Willensäusserungen unverträglich macht, ist nicht sowohl, dass die sich in ihnen äussernden Wollen unverträglich sind, als vielmehr dass die Aeusserung jedes derselben mit jener des anderen unverträglich ist. In solchem Falle genügt es. dass einer der beiden Willen sich nicht äussere, um die Störung hinwegfallen zu machen. Die Nichtäusserung des Willens aber braucht nicht eben gewollt, sie kann ohne oder gegen den Willen durch äussere, vom Willen unabhängige Ursachen herbeigeführt sein, so dass, wenn die Nichtäusserung des Wollens das Aufhören der Störung, Frieden herbeiführt, dieser Friede nicht durch. sondern ohne, ja gegen den Willen eines (oder beider) Wollenden eintritt.

Dieser Fall ereignet sich, wenn der Wille, dessen Aeusserung die Störung herbeigeführt hat, die Bedingungen, die ihm gestatten sich zu äussern, z. B. der Kampfwille die physische Kraft, nicht mehr vorfindet, also zwar nach wie vor, z. B. als Kampfwille, fortbesteht, der den Kampf Wollende aber (etwa infolge des Blutverlustes) aus Mangel an Kraft nicht mehr kämpfen kann. Der so begründete Friede ist insofern künstlich, als er ohne den (oder die) Wollenden nicht bestehen würde; er hängt aber selbst nicht vom Willen der Wollenden, sondern von äusseren Umständen ab, von welchen nicht das Wollen aber das Können der Wollenden bedingt wird. Wie derselbe durch dem Willen fremde Ursachen hergestellt ist, so kann er auch wieder durch solche aufgehoben werden, sobald an die Stelle der äusseren Umstände, welche der Aeusserung des Willens, dessen Aeusserung Störung erzeugt, ungünstig, solche treten, welche derselben günstig sind, z. B. der Kampfwille die Kraft, deren Verlust ihn zum Aufgeben des Kampfes gezwungen, durch Erholung wieder gewonnen hat. Der Bestand des Friedens hängt in diesem Fall vom Zufall, von der Gunst der Umstände und zwar, wenn es sich um den Abgang der zur Aeusserung des Willens erforderlichen physischen Bedingungen handelt, von dem durch Naturgesetze geregelten Verlaufe des physischen.

Lebens ab, welcher den Ersatz des Verlorenen nur innerhalb gewisser Zeitdauer und unter dem Zufluss gewisser physischer Stoffe (Nahrungsstoffe, Wärme u. s. w.) gestattet. Obgleich daher durch die Wollenden bedingt, ist diese Form des Friedens (.Nothfriede') durch dieselben nicht, insofern sie wollende (ethische), sondern insofern sie physische Wesen (Naturwesen) sind, bedingt und daher zwar kunstlicher, aber nicht auf ethischer, sondern auf physischer Grundlage ruhender Friede. Die Grenze, welche bei dieser Friedenslage der Willensausserung, sei es beider, sei es eines Theiles gezogen wird, wird derselben nicht durch den Willen, sondern durch das Können vorgezeichnet: die Störung nicht dadurch, dass der Wille, dessen Aeusserung solche erzeugt, sich nicht äussern will, sondern dadurch, dass sich derselbe nicht äussern kann, beseitigt. Derjenige, dessen Willensäusserung infolge des aus Mangel an physischer Kraft nicht mehr zur Aeusserung gelangenden Willens des anderen keine mit ihr unverträgliche Willensäusserung mehr vorfindet. also auch keine Störung mehr erzeugt, ist der Sieger; der andere, dessen Wille aus Mangel an Kraft sich nicht mehr zu äussern vermag, der Besiegte; ist dasselbe bei beiden eingetreten, so ist keiner Sieger und keiner besiegt; in allen drei Fällen aber bleibt die bisherige Störung aus, herrscht vorläufig (bis die Kraft des Besiegten wieder gewachsen oder die des Siegers geschwunden ist) Friede.

Dieser Friede ist es, welchem das sogenannte 'Recht des Stärkeren' (Faustrecht) entspringt. Der Stärkere hat recht, weil seine Ueberlegenheit die Störung beseitigt und deren Wiederkehr 'bis auf weiteres' unmöglich gemacht hat. Daraus folgt nicht, dass derjenige, der nichts weiter ist als stark, gut, und ebenso wenig, dass das Recht, das nur aus seiner Stärke fliesst, ein gutes Recht sei; aber gewiss ist, dass der Fortbestand der Störung schlimmer wäre. Allerdings liegt in dem Umstand, dass der Schwächere nur durch seine Schwäche die Aeusserung seines Willens vereitelt sieht, die Gefahr, dass ein an sich löblicher Wille durch Mangel an physischer Kraft sich zu äussern verhindert werde, und ebenso in dem Umstande, dass der Sieger den Sieg nur seiner physischen Ueberlegenheit verdankt, die Möglichkeit, dass ein an sich tadelnswerther Wille durch seine Verbindung mit physischer Kraft die Gelegenheit

erhalte, sich zu äussern. Aber beides sind bloss mögliche Fälle; dagegen der Bestand der Störung ist ein wirklicher Fall und daher die Beseitigung eines Missfälligen, das wirklich besteht, dem Bestehenlassen desselben aus dem Grunde, um nicht etwa ein anderes Missfälliges eventuell hervorzurufen, entschieden vorzuziehen. Wenn das Recht des Stärkeren dadurch, dass es auf physische Kraftverhältnisse sich stützt, allerdings ermöglicht, dass ein löbliches Wollen unterdrückt und ein verwerfliches herrschend werde, so schliesst dasselbe zugleich eben, weil es nur auf physische Kraftverhältnisse sich gründet, die Möglichkeit ein, dass, wenn dieselben zu Gunsten des Löblichen und zum Nachtheil des Tadelnswerthen ins Gegentheil umschlagen, der löbliche Wille herrschend und der verwerfliche seinerseits unterdrückt werde. Denn, da mit dem Willen die physische Möglichkeit, denselben zu äussern, niemals nothwendig verbunden ist, so kann dieselbe an sich ebenso gut mit einem löblichen wie mit einem an sich verwerflichen Wollen verbunden sein und wird durch die Thatsache, dass in einem gegebenen Falle ein verwerflicher Wille mit Macht ausgestattet, ein löblicher mit Ohnmacht geschlagen ist, keineswegs die Möglichkeit ausgeschlossen, dass durch Zeit und Umstände der mächtig gewesene Wille ohnmächtig und der einstens ohnmächtige mächtig werde.

Wenn das sogenannte Recht des Stärkeren dadurch, dass es ein Missfälliges (die Störung) beseitigt, ethischer, so ist dasselbe, insofern dieses nur durch physische Kraftverhältnisse aufgehoben wird, physischer d. i. nicht-ethischer Natur. Letztere Eigenschaft verräth sich darin, dass die Aufhebung der Störung keine absolute (dauernde), sondern nur eine relative (zeitweilige) sein kann, solange das gegenwärtige Verhältniss der physischen Kräfte anhält. Die Instabilität des letzteren macht auch den Frieden, dessen Bestand durch den Stärkeren diesem sein Recht gibt, instabil. Da nun, wie der Charakter des Physischen in der Veränderlichkeit, so der des ethisch Werthvollen in der Unveränderlichkeit gelegen ist, so wird der Friede desto weniger ethischen Charakter tragen, jemehr sein Bestand der Veränderlichkeit unterliegt. Sind die Grenzen der Willensäusserung nur durch den Besitz oder den Mangel physischer Kraft gezogen, so dass an der Aeusserung oder Nichtäusserung des Willens der Wille des Wollenden keinen

Antheil hat, so werden dieselben nur so lange unverschoben bleiben, als das Verhältniss der physischen Kräfte, unter dessen Druck dieselben entstanden sind, fortbestehen. Die Grenze hat dadurch, dass, so lange sie eingehalten wird, keine Störung vorhanden ist, ethischen Werth; durch die Stellung, welche die Willensäusserungen zu derselben einnehmen, wird sie zur Rechtsgrenze; die aus derselben fliessenden Bestimmungen für die Willensäusserung der Wollenden machen den Umfang des Rechts dieser letzteren aus. Derselbe ist gleich Null, wenn die Stellung der Willensäusserung zum Frieden darin besteht, dass der Wille sich überhaupt nicht äussern kann; dagegen gleich unendlich, wenn jedes Wollen ohne Unterschied zur Aeusserung gelangt, d. i. wenn im ersten Falle die Rechtsgrenze unendlich gross. dagegen im letzteren gleich Null ist. Dadurch, dass einerseits nicht nur überhaupt Aeusserung des Willens, sondern mehr oder weniger inhaltlich bestimmte Willensäusserungen ohne Störung des Friedens möglich, andererseits sowohl die schlechthinige Aeusserung jedes Wollens, als gewisse inhaltlich bestimmte Wollen ohne Störung des Friedens nicht möglich sind. erweitert sich der Umfang des Rechtes von 0 zu einer endlichen Grösse, beschränkt sich der Umfang des Rechtes von einer unendlichen auf eine endliche Grösse, wobei, da nur zwei Wollende und deren Wollen als Voraussetzung gedacht werden, der eine gewinnt, was der andere verliert. Folge ist, dass die Gewinnste des einen als Verluste des anderen sich herausstellen und die Summe der Gewinnste und des Verlustes für jeden zur Totalität seines Wollens sich ergänzt. Je nachdem nun in dieser das Verhältniss des Gewinns zum Verluste günstiger oder ungünstiger sich gestaltet, die Menge der ohne Friedensstörung möglichen (erlaubten) im Verhältniss zu der Menge der nur unter Friedensstörung möglichen (unerlaubten) Willensäusserungen grösser oder geringer ist, desto begünstigter oder minder begunstigt erscheint der einzelne, was den Umfang und Inhalt der Sphäre seines Rechtes betrifft, innerhalb dessen die ohne Friedensstörung möglichen Willensäusserungen ebensoviele Rechte, deren er sich erfreut, wie die nicht ohne Friedensstörung möglichen ebensoviele Pflichten begründen, die ihm auferlegt sind.

Solange die Beseitigung der Störung nur durch physische Gründe herbeigeführt wird d. i. solange zwischen den Wollenden das Verhältniss des Siegers zum Besiegten besteht, ist der Kreis der Rechte des ersten am grössten, der seiner Pflichten am kleinsten, während bei dem Besiegten das Umgekehrte stattfindet. Denn da das Aufhören der Störung nur dadurch herbeigeführt wird, dass dem Besiegten die Kraft fehlt, ferner einen Willen zu äussern, so kann es für ihn eine Willensäusserung, die nicht Friedensstörung wäre (eine erlaubte), gar nicht geben, während umgekehrt, da dem Sieger keinerlei Willensäusserung mehr gegenübersteht, es für diesen eine Willensäusserung, die nicht ohne Friedensstörung möglich wäre (eine unerlaubte), nicht geben kann. Der Besiegte, da er überhaupt nicht kann, kann nichts von allem, was er will; der Sieger, der allein noch kann, kann von dem, was er will, alles, wozu seine Kraft ausreicht. Der Besiegte, da er keine Rechte haben kann, muss dagegen unendliche Pflichten haben; denn, da jede Acusserung seines Willens Friedensstörung sein würde, so kann derselbe den Frieden nur dadurch nicht stören, dass er sich verhält, als ob ein Wille in ihm überhaupt nicht vorhanden wäre. Wie das Recht überhaupt sein Wollen zu äussern, jedes Recht zur Aeusserung eines bestimmten Wollens, so schliesst die Pflicht keinen Willen zu haben, jede Pflicht in einem bestimmten Falle keinen zu haben in sich; wie aber darin, in einem bestimmten Falle seinen Willen zu haben, das Recht, so besteht darin, in einem solchen den seinen nicht zu haben, die Pflicht.

Das Recht des Stärkeren, obgleich es durch die Beseitigung der Störung, auf der es ruht, ethisirt wird, ist doch nur zwangsweise ein Recht, die Pflicht des Schwächeren, obgleich sie durch die ethische Forderung, Missfälliges zu vermeiden, auferlegt wird, doch nur zwangsweise eine Pflicht. In beiden Fällen ist es ein physischer Grund, unter dessen Zwang die Willensäusserung des einen jeder Schranke enthoben, die Aeusserung des Willens beim anderen abgeschnitten wird. Was hier ein physischer Grund der Aeusserung des Willens, nicht diesem selbst, das bewirkt in anderen Fällen ein intellectueller Grund dem Wollen gegenüber; während der erstere die Aeusserung des Willens befreit oder hemmt, befreit oder hemmt der letztere das Wollen selbst. Solange die Grenze der Willensäusserung ausschliesslich durch physische Gründe

gesetzt ist, wird durch sie zwar die Aeusserung des Willens, aber nicht dieser selbst verändert; wird dagegen der Wille durch intellectuelle Gründe beeinflusst, so ändert sich mit dem Willen auch dessen Aeusserung und dadurch deren Grenze. Dieser Fall tritt ein, wenn es Verstandesgründe sind, welche den Willen bestimmen, auf seine Aeusserung, durch welche Störung entstanden ist, entweder ganz zu verzichten oder den Inhalt seines Wollens selbst dergestalt abzuändern, dass die Unverträglichkeit der zur Aeusserung gekommenen Wollen, welche die Störung herbeigeführt hat, verschwindet. motivirte Verzichtleistung auf die ursprüngliche oder die Einschränkung auf die dem Zwecke, die Störung aufzuheben. angepasste Modification des ursprünglichen Wollens bildet sodann die künftige Grenze der Willensäusserung, von deren Einhalten der Bestand des Friedens und von deren Inhalt der derselben dem einen wie dem anderen erlaubten und unerlaubten Willensäusserungen (Rechte und Pflichten) bedingt wird. Es leuchtet ein, dass die Einhaltung dieser Grenze und somit der Bestand des Friedens von dem Bestand der durch intellectuelle Gründe motivirten Verzichtleistung oder Abänderung des ursprünglichen Wollens abhängt und sogleich verschwinden wird, sobald an die Stelle des Verzichtes wieder Willensäusserung oder an die Stelle des modificirten wieder das ursprüngliche Wollen tritt. Da nun das letztere gewiss der Fall sein wird, wenn die intellectuellen Motive, welche die Verzichtleistung auf Willensäusserung oder die Modification des ursprünglichen Wollens bestimmen, ihre den Willen determinirende Kraft (sei es wodurch immer) einbüssen sollten, so folgt, dass der Fortbestand des Friedens in diesem Falle von der Fortdauer der Herrschaft jener Motive abhängig sein und wenn diese selbst Schwankungen unterliegen sollte, auch der Fortbestand des Friedens solchen ausgesetzt sein wird. Vorausgesetzt nun, dass, wie es bei intellectuellen Motiven nicht anders der Fall sein kann, deren Wirksamkeit allein durch deren Inhalt bedingt werde, wird die unveränderte Fortdauer derselben von dem unveränderten Inhalte derselben, die Nichtveränderung dieses Inhaltes aber am gewissesten dadurch bedingt sein, dass derselbe seiner Natur nach unveränderlich, keinem Wechsel und Wandel unterworfen sei. Der Bestand des Friedens wird

į.

••

٠.

, 1

Ļ

.

::

.

:

5

Ľ

5

daher nicht nur in demselben Verhältniss gesichert sein, als die den Willen bestimmenden Motive dauerhaft, sondern der selbe wird absolut, für alle Zeiten verbürgt sein, sobald dieselben absolut, schlechthin unveränderlich sind.

Welches werden nun die Motive sein können, welche die Wollenden bestimmen, auf diejenigen Aeusserungen ihres Wollens, welche Störung nach sich gezogen haben, dauernd zu verzichten oder sie demgemäss zu ändern? Offenbar können dieselben in einem von beiden gelegen sein: entweder in der Beziehung der entstandenen Störung zu den Wollenden oder abgesehen von einer solchen in der Störung als solcher selbst. In ersterer Hinsicht wird das den Willen bestimmende Motiv darin bestehen, ob den Wollenden der Fortbestand der Störung für sie selbst vertheilhaft oder schädlich erscheint. Ist das erstere der Fall, so werden sie dieselbe bestehen lassen, ist das letztere der Fall, so werden sie dieselbe beseitigen. Da vorausgesetzter Weise die physische Kraft zur Willensäusserung beiden Wollenden nicht fehlt, so wird die Fortsetzung derselben in ihrer ursprünglichen die Störung herbeiführenden Art und Weise in ihrer Macht, aber ie nach Umständen entweder, wenn für sie vortheilhaft, in ihrem Wunsche, oder, wenn ihnen nachtheilig, nicht in diesem liegen und es ist zu erwarten, dass sie, wenn letzteres der Fall sein sollte, sich in einer Weise vergleichen werden, dass die Störung aufhört und vorläufig wenigstens Frieden eintritt.

Vorläufig, nämlich solange beiden der Fortbestand des Conflictes nachtheilig erscheint. Da es nun Lagen geben kann, in welchen der Streit den persönlichen Interessen vortheilhafter scheint als der Friede, so ist es ebenso gewiss, dass diejenigen, die sich beim Streite besser zu befinden glauben werden, fortfahren werden zu streiten, wie dass diejenigen, welche vom Streite abliessen, weil sie unter den gegebenen Verhältnissen bei demselben nicht mehr ihre Rechnung fanden, abermals denselben aufnehmen werden, sobald sich die Umstände in der Weise verändert haben sollten, dass, was damals Nachtheil brachte, jetzt Vortheil schafft. Die Dauer des Friedens, der in diesem Falle blosser 'Opportunitätsfriede', ist daher obensowenig bleibend verbürgt, wie in dem zuerst angeführten, wo er 'Nothfriede' ist. Beide sind, insofern keine Störung herrscht,

besser, als diese; aber auch beide von Umständen, die entweder wie in dem erst angeführten Falle überhaupt nicht ethischer, oder wie in diesem Falle nicht ethisch werthvoller Natur sind, abhängig; beide sind vorübergehend, der eine ein blosser Waffenstillstand, bei welchem die Kraft zu kämpfen fehlt, der Wille dazu geblieben ist, der andere ein Werk kluger Berechnung, deren höchstes Ziel die Verminderung des Nachund die Vermehrung des Vortheils ist; beide hängen, der eine von psycho-physischen, der andere von ökonomischen Gesetzen und Constellationen ab, deren Erfolge nach Zeit Ort und Umständen wechseln.

Wie anders, wenn die den Willen bestimmenden Motive absolut, also weder von Zeit Ort noch Umständen bedingt sind! Wie dieselben wechseln, wenn sie von der Beziehung der Störung auf die Wollenden, entweder auf deren physische oder auf deren eudæmonistische und utilitarische auf den Gewinn grösstmöglichen persönlichen Vortheils gerichteten Natur, hergenommen werden: so stetig bleiben dieselben, wenn sie aus der Natur der Störung selbst und ausschliesslich fliessen. Diese als Störung ist unter allen Umständen ein Disharmonisches und folglich unbedingt und unter allen Umständen missfällig. Wenn die Natur der Störung und nur diese zum Motive des Wollens wird, so kann die Richtung dieses letzteren nur eine und muss um der Unveränderlichkeit und steten Sichselbstgleichheit des Motives willen immer dieselbe sein. Dieselbe ist dann keine andere als Vermeidung der Störung um dieser selbst willen. Da nun seinem Inhalt nach dieses Motiv sich nicht ändern kann, so kommt es nur darauf an, dass dasselbe herrschend bleibe, damit der infolge desselben hergestellte Zustand dauernd und der Friede niemals gebrochen werde. Die Fortdauer des Friedens hängt unter diesen Umständen ausschliesslich von der Fortdauer derjenigen Bedingungen ab, unter welchen das aus der Natur der Störung selbst fliessende Motiv das stärkste bleibt. Da nun dieses Motiv kein anderes als die Missfälligkeit der Störung, also ein ästhetisches oder, da es sich um Willensbeschaffenheiten handelt, ein ethisches Motiv ist, so folgt, dass der Friede erhalten bleiben wird, solange das ethische Motiv das stärkste oder der aus der Beschaffenheit des Gewollten fliessende Beweggrund (der objective) stärker als jeder aus der Beziehung

des Gewollten zum Wollenden oder aus der Natur dieses letzteren selbst entlehnte (subjective) sein wird. Dieses aber wird der Fall sein, so oft und so lange der Wollende nach Kant's treffendem Ausdruck jegliche Art von "Privatgefühlen" bei Seite setzt, denn sodann werden diejenigen Gefühle, welche aus der für alle identischen Natur des Gefühlten selbst fliessen, die einzig möglichen und daher als Bestimmungsgründe des Wollens, da alle subjectiven Gefühle ausgeschlossen sind, nothwendig die stärksten sein. Ist dieses Gefühl wie im vorliegenden Falle das der schlechthinigen Missfälligkeit der Störung, so wird dasselbe als Willensmotiv jedes denkbare andere, z. B. die Rücksicht auf den durch Friedensbruch möglicher Weise zu gewinnenden persönlichen Vortheil des Friedensbrechers, an Kraft überwiegen und den Willen in der durch den Zweck, den Frieden zu erhalten, vorgezeichneten Richtung unverändert, allen eudämonistischen und utilitarischen Richtungen zum Trotz festhalten. Diese Art des Friedens, bei welcher dessen Fortdauer sich weder auf physische Kraftverhältnisse noch auf Opportunitätszwecke, sondern ausschliesslich auf praktische Vernunft, d. i. auf die Einsicht in die absolute Verwerflichkeit der Störung stützt, ist allein die wahrhaft dauernde und bleibende, weil ihre Grundlage die praktische Vernunft, die Gewissensstimme, es ist, deren Ausspruch niemals eine Abänderung erleiden kann.

Während im Nothfrieden mit der Erholung der physischen Kräfte des Besiegten die Gewissheit der Wiedererneuerung des Krieges wächst, während im Opportunitätsfrieden der Friedensbedürftige von heute durch veränderte Combination der ökonomischen Verhältnisse morgen zum Kriegslüsternen werden kann, wächst im sittlichen oder "Rechtsfrieden" die Gewissheit seiner Fortdauer mit der Zunahme der Herrschaft der Vernunft und kann der den Frieden liebende Vernünftige niemals zum Friedensbrecher werden, ohne zugleich aufzuhören vernünftig zu sein. Sind daher die zur Vermeidung der Störung unerlässlich gewordenen Grenzen und Schranken der Aeusserung des Willens und der Willensäusserungen (die Rechte und die Pflichten) im Nothfrieden nur auf die Dauer der gegenwärtig herrschenden physischen Kraft-, im Opportunitätsfrieden nur auf jene der gegenwärtig herrschenden wirthschaftlichen und Utilitätsverhältnisse, so sind dieselben im Rechtsfrieden auf die Zeit

der Geltung der praktischen Vernunft, also auf immer gesichert, werden dieselben im Nothfrieden aus Furcht, im Opportunitätsfrieden aus Eigennutz, im Rechtsfrieden aus Gewissenhaftigkeit d. i. aus Gehorsam gegen die Stimme des Gewissens unangetastet gelassen.

Wie unter der Voraussetzung, dass die Störung zufällig. ohne Wissen und Wollen der Wollenden entstanden sei. die Begrenzung der Aeusserung des Willens oder jene der Willensausserungen, so führt, wenn dieselbe absichtlich durch einen der Wollenden am anderen ausgeübt worden ist, die der Quantität und Qualität nach gleiche Gegenstörung den Frieden d. i. einen nicht weiter gestörten Zustand herbei. Jene. das .Recht'. macht der Störung im ersten, diese, die ,Vergeltung', derselben im zweiten Falle ein Ende. Das Recht, gleichviel ob die Begrenzung der Willensäusserung aus physischen utilitarischen oder sittlichen Motiven erfolgt, die Vergeltung, gleichviel ob die Veränderung, welche der Zustand desjenigen, welchen der andere zum Object seiner mit Wissen und Willen vollzogenen Thätigkeit wählte, des "Leidenden", durch den "Thätigen" erfuhr, eine Verbesserung oder Verschlimmerung, mit seinem bisherigen verglichen, ein Zuwachs oder eine Abnahme seines Wohlbefindens (Wohl oder Wehe) darstellt. In allen vorgenannten Fällen wird ein Disharmonisches, die Störung, aufgehoben, keineswegs aber ein Harmonisches an dessen Stelle gesetzt. Durch die Aufhebung der Störung, gleichviel ob dieselbe durch Recht oder Vergeltung erfolgt, wird zwar Friede d. i. ein Zustand, in dem keine Störung herrscht, also ein dem Zustand, welcher vor der Störung vorhanden war, gleicher, nicht aber ein mit diesem überwiegend identischer Zustand hergestellt. Ist die Aufhebung der Störung durch Recht erfolgt, d. i. bestand der Zustand vor der Störung darin, dass beide Wollende für einander so gut wie nicht vorhanden waren, indem sie durch keinerlei Berührung in der Aussenwelt zusammenstiessen, so besteht der Zustand nach Aufhebung der Störung, das Recht, darin, dass beide wieder so gut wie nicht für einander vorhanden sind, dass eine (feindliche) Berührung zwischen denselben in der Aussenwelt nicht stattfindet. Haben A und B sich bis zu dem Augenblicke, wo beider Willensäusserungen zufällig in demselben Objecte O an einander geriethen, sich gegen einander völlig indifferent verhalten, so verhalten sie sich von nur wieder so, seitdem zwischen beiden ein Recht entstanden, d das Object in den Besitz des einen übergegangen, von den anderen auf dasselbe Verzicht geleistet worden ist. Der Z stand vor und jener nach der Störung sind daher völlig, nicht wie es das Verhältniss der Harmonie zwischen beiden erforden würde, nur überwiegend identisch. Ist die Aufhebung de Störung durch Vergeltung erfolgt, d. i. bestand der Zusta: vor der Störung darin, dass zwischen den beiden Wollendhinsichtlich ihres individuellen Wohlbefindens ein gewisses Vhältniss statt hatte, welches durch den Zuwachs oder die A nahme an Wohlbefinden von seite des leidenden Theiles infolder That des anderen verschoben wurde, so besteht der Z stand nach Aufhebung der Störung darin, dass zwischen beidabermals dasselbe Verhältniss stattfindet, weil durch die V geltung dem Thäter genau ebensoviel an Wohl oder Welzugefügt worden ist, als er seinerseits dem Leidenden zugefüg hatte. Haben A und B bis zu dem Augenblicke, wo die Störn. erfolgte, hinsichtlich ihres persönlichen Wohlbefindens zu eine der das Verhältniss a: ß gehabt und hat die Störung dar bestanden, dass infolge der That des A das Wohlbefinden des B um v vermindert worden ist, so besteht nach der Vergeltung zwischen dem persönlichen Wohlbefinden beider abermals des Verhältniss α: β, weil durch die Vergeltung das Wohlbefinde des A gleichfalls um y vermindert worden ist. Der Zustalle vor und jener nach der Störung sind daher völlig, nicht, wies das Verhältniss der Harmonie zwischen beiden erforder würde, nur überwiegend identisch.

Friede ist daher zwar Aufhebung des Disharmonischen aber nicht selbst Harmonisches. Wie die Störung Aufhebung so ist der Friede Wiederherstellung des derselben vorang gangenen oder vielmehr, da das einmal Gewesene nicht wieder ins Leben gerufen werden kann, eines demselben gleichen Zustandes. Dadurch erklärt es sich, dass der Friede zwar durch die Beseitigung missfälliger Störung Missfallen beseitigt, aber nicht selbst Wohlgefallen erregt, da zwar sein Gegentheil, die Störung, ein Disharmonisches, er selbst aber kein Harmonische ist. Recht und Vergeltung als die Mittel, durch welche Friede d. i. Aufhebung, im ersten Falle der zufällig, im zweiten Falle

den son der absichtlich entstandenen Störung herbeigeführt wird, sind, in Reider da dieser nichts Beifälliges ist, ebensowenig Beifälliges, dagegen ihre Gegentheile, die zufällig entstandene Willensstörung, der "Streit", und die absichtlich entstandene Willensstörung, die (unvergoltene) ,That', ebenso missfällig als das Gegentheil des Friedens, die Störung.

> Zu den drei ethischen oder Willensdisharmonien, welche das Verhältniss: a) des schwächeren zum stärkeren Wollen. b) jenes des eigenen gedachten zu dem demselben inhaltlich entgegengesetzten eigenen wirklichen Wollen, c) jenes des fremden gedachten zu dem demselben inhaltlich entgegengesetzten eigenen wirklichen Wollen darstellen, kommen der Streit und die unvergoltene That als vierte und fünfte hinzu, während die Gegentheile der drei ersten: a) das Verhältniss des stärkeren Wollens zum schwächeren, b) des eigenen gedachten zum inhaltlich gleichen eigenen wirklichen Wollen und c) jenes des fremden gedachten zum inhaltlich gleichen eigenen wirklichen Wollen Willensharmonien, die Gegentheile der beiden letzten. der Friede durch Recht und der Friede durch Vergeltung aber gar keine Harmonien, sondern blosse (ästhetisch indifferente) Identitäten enthalten. Da nun, wie früher gezeigt, überhaupt sowohl Disharmonien unbedingt missfallen, als Harmonien ebenso gefallen, blosse Identitäten aber ästhetisch indifferent sind d. i. weder gefallen noch missfallen, so erhalten wir als ethischen Werthmesser fünf missfällige, drei beifällige und zwei ethisch gleichgiltige Willenseigenschaften, welche den ihnen anhaftenden Anspruch auf Lob Tadel oder auf keines von beiden auf jedes Wollen, an dem sie sich finden, übertragen. Wie aus dem Umstand, dass die genannten Eigenschaften Harmonien oder Disharmonien oder keines von beiden sind, die Allgemeingiltigkeit je ihres Anspruchs, so folgt aus der Vollständigkeit ihrer Aufzählung, dass jedes mit dem Anspruch auf allgemein giltiges Lob, eben solchen Tadel oder keines von beiden auftretende Wollen eine der genannten Eigenschaften zu besitzen vorgeben oder deren Besitz an sich nachweisen lassen müsse. Werden dieselben der Kürze halber mit bestimmten Namen, und zwar (nach Herbart's Vorgang) die harmonischen in obiger Reihenfolge mit: Vollkommenheit innere Freiheit Wohlwollen, die missfälligen ebenso mit: Unvollkommenheit innere Unfreiheit

stet with g siri 🗁 zwisdet -Ist die .. l. i. lesa

en dez k efisies 2. en Zous leiler: unde, se e rin day T Wet res

T as lo . den b. LEVE A. F n W.L.= d hat ! .

1 ds T-July 12. iden bet بخر تبدين إربور

worker & 1 dal wis her

ung dei 🌬 . die 8 = z des les al firm den den

as der fra Missian " WILL AGE a abe: b. المحتاد المان

11 1 2º

Uebelwollen Streit und Ungerechtigkeit (Unbilligkeit), die zuletzt genannten aber als Rechtlichkeit und Gerechtigkeit bezeichnet, so folgt, dass jedes unbedingt lobenswerthe Wollen mindestens eine der drei zuerst genannten, jedes unbedingt verwerfliche wenigstens eine der an zweiter Stelle angeführten Eigenschaften besitzen müsse, während das Wollen, das weder Lob erwirbt noch dem Tadel sich aussetzt, nur entweder ein rechtliches oder gerechtes (billiges) sein kann.

Dabei drückt Vollkommenheit des Wollens einen Grad von Stärke desselben aus, welcher den iedes anderen mit ihm verglichenen Wollens übertrifft; innere Freiheit bezeichnet einen so hohen Grad von Uebereinstimmung zwischen dem Inhalt der eigenen praktischen Gesinnung und dem eigenen thatsächlichen Wollen, wie er sich nur unter der Voraussetzung, dass zwischen beiden ein ursächliches Verhältniss stattfinde, das Wollen wirklich durch die Gesinnung (Wille durch Intellect) determinirt. dagegen vom Einfluss der Sinnlichkeit, des Affectes und der Leidenschaft entbunden, also ,innerlich' frei sei, als möglich, ja nothwendig annehmen lässt; Wohlwollen denjenigen Grad von Uebereinstimmung zwischen dem Inhalte des eigenen wirklichen und dem Inhalt des als im anderen vorhanden vorgestellten Wollens, wie er sich nur unter der Voraussetzung, dass die Vorstellung, der andere hege ein gewisses Wollen, der einzige und ausschliessliche Beweggrund sei, meinerseits (also völlig selbstlos) dasselbe zu dem meinigen zu machen, erklären lässt. Unvollkommenheit Unfreiheit Uebelwollen drücken die beziehungsweisen Gegentheile: erstere die vergleichsweise Schwäche; Unfreiheit einen solchen Grad der Nichtübereinstimmung des eigenen Wollens mit der eigenen Gesinnung aus, dass man voraussetzen muss. zwischen beiden finde gar kein realer Zusammenhang statt, das Wollen sei entweder pure Willkür oder es unterliege dem Einfluss anderer Mächte, als die eigene Gesinnung ist, sei der Sinnlichkeit, dem Affect oder der Leidenschaft verfallen; Uebelwollen endlich einen solchen Gegensatz des eigenen und des im anderen als vorhanden vorgestellten Wollens, dass man annehmen muss, diese Vorstellung sei nicht nur Motiv, sondern sogar, sie sei das einzige Motiv gewesen, welches den Willen bestimmt habe, die dem vorausgesetzten Wollen des andern entgegengesetzte Richtung einzuschlagen. Streitsucht endlich und Ungerechtigkeit drücken Willenseigenschaften aus. die beide darauf abzielen, den Zustand der Störung dauernd zu erhalten: erstere, indem sie entweder dem Zustandekommen eines Rechts, das der Störung ein Ende macht, sich widersetzt, oder das zustandegekommene bricht: entweder durch Ueberschreitung der Grenze, welche durch dasselbe seiner Willensausserung gesetzt (Rechtsüberschreitung), oder durch die Verweigerung der Leistungen, welche ihm durch dasselbe auferlegt sind (Pflichtversäumniss); letztere, indem sie entweder die Vergeltung, welche der Störung ein Ende machen würde. unterlässt oder hemmt, oder ungerecht d. i. entweder an anderen als dem Thäter, oder in qualitativ oder quantitativ unpassender (unbilliger) Weise vergilt (Wohl mit Wehe; Wehe mit Wohl; Gleich mit Ungleich). Rechtlichkeit und Gerechtigkeit (Billigkeit) endlich bezeichnen Willenseigenschaften, welche beide auf die Beseitigung der Störung (aber auf nichts weiter) ausgehen: erstere, indem sie entweder die Einsetzung von Rechten begünstigt oder die eingesetzten achtet und die daraus fliessenden Berechtigungen nicht überschreitet, die daraus fliessenden Verpflichtungen erfüllt; letztere, indem sie die Vergeltung fördert einer-, gerecht d. i. qualitativ und quantitativ entsprechend (billig) vergilt andererseits.

Wie der kritische Dogmatismus in der Ethik von dem naiven einerseits dadurch abweicht, dass er die Allgemeingiltigkeit gewisser ethischer Werthbestimmungen, welche der letztere als selbstverständlich ansieht oder nur äusserlich durch niemals vollständig zu erreichende Uebereinstimmung aller zu verificiren sucht, aus inneren Gründen als nothwendig nachweist, so unterscheidet er sich andererseits von demselben dadurch, dass er die Vollständigkeit desjenigen, was er als Inhalt des Ethischen d. i. als unbedingt lobens- oder tadelnswerthe Willenseigenschaft aufstellt, nicht wie dieser als selbstverständlich voraussetzt oder durch Berufung auf darüber herrschende allgemeine Uebereinstimmung für hinreichend bewiesen hält, sondern dieselbe aus inneren Gründen als nothwendig und erschöpfend erweist. Wie er das erstere dadurch erreicht, dass die Allgemeingiltigkeit der ethischen Werthbestimmung aus der logischen Natur des Urtheils, in welchem dieselbe zum Ausdrucke gelangt, d. i. daraus ableitet, dass dasselbe ein identisches, das Prädicat congruent mit dessen Subjecte sei: so deducirt er die zweite aus der logischen Natur derjenigen Eintheilung, aus welcher die Reihe der unbedingt lobens- oder tadelnswerthen Willenseigenschaften hervorgeht, d. i. daraus, dass dieselbe eine streng dichotomische sei, in welcher je zwei aufeinanderfolgende Glieder sich untereinander ebenso vollkommen ausschliessen, wie sich alle zusammengenommen zum Umfang des Eintheilungsganzen ergänzen. Wenn ein identisches Urtheil nothwendig allgemein giltig d. i. für jedermann nothwendig das gleiche ist, so muss eine aus logisch vollständiger Eintheilung hervorgegangene Aufzählung ebenso nothwendig vollständig, ebenso der Vermehrung wie der Verminderung sowohl der Zahl wie der Beschaffenheit ihrer Glieder nach unfähig sein.

Wie Hume als Ethiker Repräsentant des naiven, so ist Herbart als solcher der des kritischen Dogmatismus. stimmen im Gegensatz zum ethischen Skepticismus darin überein, dass allgemein giltige ethische Werthbestimmungen möglich seien, beide, im Gegensatz zum ethischen Formalismus (Kant's), auch darin, dass der Werth des Wollens in einer gewissen Beschaffenheit seines Inhaltes (objectiv), statt in dessen ,Form' d. i. in dessen Verhalten zum Wollenden (subjectiv) gelegen sei. Während der ethische Skepticismus behauptet, dass überhaupt keinerlei Wollen für alle gut oder verwerflich, während der ethische Formalismus lehrt, dass jedes Wollen ohne Unterschied gut sei, welches vernünftig d. i. in mit der Vernunft übereinstimmender Weise gewollt oder durch diese geboten werde, gehen jene beiden gleichmässig von der Ueberzeugung aus, dass sowohl ein und dasselbe Wollen für alle löblich oder tadelnswerth, als dass die Eigenschaften, welche das Wollen zum lobens- oder tadelnswerthen machen, objective nicht subjective seien. Der ethische Skepticismus hebt die Ethik als Wissenschaft auf: der ethische Formalismus verzichtet auf die Inhaltsangabe und setzt an deren Stelle ein Kennzeichen des guten Wollens, z. B. dass dasselbe, als allgemeines Gesetz gedacht, auf keinen, dagegen dessen Gegentheil, als Gesetz gedacht, auf einen Widerspruch führe (Kant), oder dass dasselbe freies: d. i. nur um seiner selbst willen gewolltes Wollen sei (Fichte), oder dass es allgemeines Wollen (Hegel), oder vernünftiges Wollen (Stoiker) sei. Dagegen ist zu bemerken: einerseits dass die Wissenschaft, wenn sie

ihre Aufgabe vollkommen erfüllen will, den Inhalt des Gegenstandes, von dem sie handelt, so vollständig als irgend möglich zu erschöpfen trachten muss und sich mit der Angabe eines einzigen Merkmales desselben, auch wenn dasselbe ein ihm ausschliesslich zukommendes und folglich charakteristisches wäre, nicht begnügen darf: andererseits dass. auch wenn dasselbe ein ihm ausschliessend zukommendes Merkmal sein und daher zur Unterscheidung des Gegenstandes von anderen allerdings ausreichend sein sollte, die Wissenschaft sich mit der Thatsache. dass dasselbe dem Gegenstand ausschliessend zukomme, nicht zufrieden geben darf, sondern weiters den Grund, um dessen willen dasselbe nur diesem Gegenstand zukomme, aus der Natur des letzteren selbst zu begründen trachten muss. Unter den oben angeführten Merkmalen des guten Wollens ist das von Kant angegebene, wie wiederholt bemerkt worden, kein ausschliessliches, indem es augenscheinlich verwerfliche Maximen gibt, welche, als allgemeines Gesetz gedacht, doch auf keinen Widerspruch führen, z. B. die Maxime, anvertraute Güter nicht zurückzugeben. Ebenso wenig ist das von Fichte angegebene ein dem guten Wollen ausschliesslich zukommendes, da auch augenscheinlich verwerfliches Wollen, z. B. dem anderen so viel als irgend möglich Schaden zuzufügen, frei d. i. um seiner selbst willen (ohne jedes selbstsüchtige Motiv) gewollt werden Die Allgemeinheit ist, wenn sie so viel als Allgemeingiltigkeit bezeichnet, zwar ein dem guten Wollen ausschliesslich zukommendes Merkmal, jedoch ein solches, welches demselben eben um seiner Güte willen zukommt, so dass das gute Wollen nicht deshalb, weil es allgemein giltig, gut. sondern umgekehrt, weil es gut, allgemein giltig ist. Bedeutet dagegen Allgemeinheit nichts weiter als die Möglichkeit, als allgemeines Gesetz ohne Widerspruch aufgestellt zu werden, so gilt gegen dieselbe, was oben gegen Kant bemerkt worden ist. Fällt endlich, wie es bei den platonisirenden Metaphysikern der Fall ist, das Allgemeine mit dem Seienden, so fällt unvermeidlich auch das mit ienem identische Gute mit diesem in eins zusammen, so dass als Kennzeichen des guten Wollens nicht sowohl die Allgemeinheit als die Realität des Wollens, und folglich jedes Wollen in dem Grade für gut gilt, als es real ist, wodurch innerhalb der realen Wollen jeder Unterschied guter und böser

Wollen aufgehoben und an dessen Stelle jener mehr oder weniger realer d. i. mehr oder weniger sich behauptender Wollen gesetzt, der Erfolg zum Kennzeichen des Rechts, die Logik der Thatsachen zur Ethik des Willens erhoben wird.

Das letzte der oben angeführten angeblichen Kennzeichen des guten Wollens, dessen Vernünftigkeit, drückt zwar, wenn unter Vernunft die praktische Vernunft, also diejenige verstanden wird, von deren Ausspruch der Werth oder Unwerth des Wollens abhängig ist, ein ausschliessliches Merkmal des guten Wollens in der Weise aus, dass jedes von der praktischen Vernunft als vernünftig anerkannte Wollen gut ist und jedes gute Wollen von dieser als vernünftig anerkannt wird, läuft aber im Grunde auf eine leere Tautologie, ein idem per idem hinaus, indem zwar nur gut ist, was die praktische Vernunft als solches bestimmt, aber auch nur jene Vernunft, welche das Gute bestimmt, die praktische Vernunft ist. Wird jedoch unter Vernunft die theoretische Vernunft entweder im formalen (logischen) oder im realen (metaphysischen) Sinne verstanden, so dass entweder jedes Wollen, das (im logischen Sinne) widerspruchslos, oder das mit dem Inhalt der theoretischen Philosophie (im metaphysischen Sinne) d. i. dem Wesen der wirklichen Natur oder der wirklichen Geschichte in Uebereinstimmung steht, gut sei, so fiele im ersteren Falle gutes Wollen mit dem Wollen eines Möglichen, böses Wollen mit dem eines Unmöglichen; im zweiten Falle gutes Wollen mit dem Wollen eines dem Wirklichen dem Wesen nach Verwandten, böses mit dem Wollen eines dem Wesen des Wirklichen Entgegengesetzten zusammen, würde das Ethische im ersten Falle vom Logischen, im zweiten Falle vom Physischen abhängig, und im ersten Falle Möglichkeit oder Unmöglichkeit, im zweiten Falle Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit zum Prüfstein und Massstab von Werth und Unwerth gemacht.

Letzteres würde nur dann erlaubt, das gute Wollen nur dann mit dem Wollen des Möglichen oder Wirklichen identisch sein, wenn entweder das logisch Mögliche auf das ethisch Gebotene eingeschränkt, das logisch Unmögliche mit dem ethisch Unerlaubten identisch, oder, wie im Optimismus, das Seiende das Beste unter den Möglichen, ein anderes als das Wirkliche nicht nur unmöglich, sondern auch schlechter als dieses wäre. Indem die stoische Schule das Gute als das mit der Natur Ueber-

einstimmende bestimmte, ging sie dabei von der Voraussetzung aus, dass die Natur selbst gut, nicht nur Werk, sondern auch Ausdruck der Vernunft sei, ohne zu gewahren, dass eben diese Voraussetzung einen Begriff vom Guten und damit gerade dasjenige bedinge, was mittels des Vorausgesetzten zu erweisen sei, der Satz: gut sei, was vernünftig d. i. naturgemäss, daher wesentlich den tautologischen Sinn habe, dass gut sei, was gut ist.

Beide. Hume und Herbart, kommen darin überein, dass sie in Ansehung dessen, was ethisch unbedingt lobens- oder tadelnswerth sei, sich auf das Gefühl berufen, von welchem die Vorstellung einer gewissen Handlungsweise oder Willensbeschaffenheit desto sicherer begleitet wird, je weniger anderen Bedingungen als dieser Vorstellung selbst auf das Zustandekommen jenes Gefühls Einfluss gestattet wird. Die blosse Vorstellung, sagt Hume (S. 103), die wir uns von der Wirkung gewisser Eigenschaften eines anderen, obwohl dieser nicht zu unseren Bekannten gehört und uns durch diese Vorzüge nie ein Vergnügen gewährt hat, im Falle ihres Bekanntwerdens machen, übt einen angenehmen Einfluss auf unsere Einbildungskraft und erweckt in uns das Gefühl des Beifalls. Wenn die blosse Vorstellung diese Macht besitzt, so leuchtet ein, dass der Umstand. ob derselben ein wirklicher Gegenstand entspricht oder nicht entspricht, für diesen Zweck völlig gleichgiltig sei, dass wir uns also, statt Willenseigenschaften zu beurtheilen, welche thatsächlich an wirklichem Wollen wirklicher oder wirklich gewesener Personen vorkommen, mit der Beurtheilung blosser Bilder von solchen d. i. von Willenseigenschaften genügen lassen können, die am Wollen möglich, aber nicht nothwendig an irgend einem wirklich sind oder gewesen sind. Dadurch gewinnen wir den Vortheil, uns nicht auf diejenigen Willenseigenschaften bei der Grundlegung der Ethik beschränken zu müssen, die wir oder andere in der Erfahrung thatsächlich angetroffen haben, dass daher, wenn von uns gewisse Willenseigenschaften vorzüglich oder verwerflich gefunden werden, die Entscheidung in keiner Weise durch Einwendungen wie die: dass derartige Willenseigenschaften thatsächlich niemals vorkämen, geschädigt werden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Hume: Eine Untersuchung über die Principien der Moral. Deutsch von Th. G. Masaryk. Wien, 1883.

Das Gewicht dieses Vortheils macht sich geltend z. B. bei den von Hume selbst mit grossem Rechte so hoch gestellten Willenseigenschaften der uneigennützigen Menschen- und Nächstenliebe, der Selbstverläugnung, Aufopferung und des Wohlwollens, von welchem die Vertheidiger der Moral des Eigennutzes (Helvetius u. a.) mit vielem Scheine des Rechts behaupten, dass sie am menschlichen Wollen, wie dasselbe thatsächlich und laut des Zeugnisses der Geschichte beschaffen sei, niemals angetroffen würden, vielmehr die gerade entgegengesetzten: die eigennützige Selbstliebe, der Egoismus und die selbstsüchtige Opferung des anderen um des eigenen Vortheils willen, die thatsächlich herrschenden Eigenschaften des menschlichen Wollens seien. Hume hat sich die grösste Mühe gegeben, letztere Behauptung und die mit ihr zusammenhängende Folgerung, dass die scheinbar stattfindenden Ausnahmen von dieser Regel blosser Schein und die vermeintliche Uneigennützigkeit und Selbstlosigkeit nur feinerer und versteckter Eigennutz und Selbstliebe seien, zu widerlegen und seinerseits das Vorhandensein jener Gefühle als eine unbestreitbare und von jedermann, der nicht offenbar bösen Willen mitbringe, anzuerkennende Thatsache hinzustellen. Leider ist ihm nicht klar geworden, dass er sowohl das eine wie das andere zum eigentlichen Zweck seiner Untersuchung, die schlechterdings lobens- oder tadelnswerthen Willenseigenschaften als Grundlage der Moral festzustellen, sich hätte ersparen können, da es nach seinem eigenen obigen Eingeständniss zum Zweck der Beurtheilung nur auf die Vorstellung einer gewissen Willenseigenschaft (ihr Bild!) und nicht darauf ankommt, das jene Willenseigenschaft selbst irgend wo oder irgend wann thatsächlich vorhanden (jenes Bild Abbildung eines Wirklichen) sei. Auch wenn es wahr wäre, dass es niemals ein schlechterdings reines Wohlwollen gegeben habe noch je geben werde (d. i. wenn die Moralisten vom Schlage des Larochefoucauld oder Vauvenargues recht hätten), so würde nichtsdestowehiger die Vorstellung eines solchen (sein Bild) möglich sein und der Beurtheilung ausgesetzt werden können: so wie umgekehrt, wenn niemals schlechthinig grausames und schadenfrohes Wollen in der Welt zu finden (d. i. der Mensch nach der Versicherung Rousseau's und Kant's seiner wahren Natur nach schlechthin gut) wäre, das Bild eines solchen

möglich wäre und der Beurtheilung, welche in diesem Falle ohne Zweifel Verurtheilung wäre, preisgegeben werden könnte.

Die Frage, ob gewisse Willenseigenschaften thatsächlich am menschlichen Wollen zu finden oder nicht zu finden seien, ist lediglich empirisch zu beantworten und gehört als solche in den Bereich der Erfahrungs-Seelenlehre, sei es der allgemeinen, welche den Menschen überhaupt, sei es der besonderen. welche die Menschen, sei es eines gewissen Volkes (Völkerpsychologie), oder eines gewissen Zeitalters (Culturpsychologie), zum Gegenstand erfahrungsgetreuer Schilderung macht, und zwar in denjenigen Theil derselben, welcher die Willensbeschaffenheit des oder der Menschen dieses Volkes oder dieses Zeitalters auf Grund empirischer, der Erfahrung entnommener Thatsachen (moralische Statistik) zu beschreiben unter-Dieselbe hat mit dem Werth oder Unwerth dieser auf Grund der Erfahrung dem Menschen entweder zu- oder abgesprochenen Willenseigenschaften schlechterdings nichts zu thun; die Erfahrungs-Seelenlehre constatirt lediglich, dass und welche Willenseigenschaften der Mensch, wie er nun einmal ist, oder zu einer gewissen Zeit und innerhalb eines gewissen Volkes war, thatsächlich besitzt oder besessen hat, ohne sich um den Werth oder Unwerth weiter zu bekümmern, die einen zu loben. die anderen zu tadeln. Thut sie das letztere, findet sie z. B. einige derselben, nachdem sie deren Vorhandensein constatirt hat, liebens-, andere, nachdem das Gleiche geschehen ist, hassenswerth, so hat sie damit den ihr eigenthümlich angehörigen Boden bereits verlassen und ist auf das Gebiet ethischer Werthbestimmungen ausgeschweift, welches als solches allerdings ethischer, aber, wie Hume in der oben angeführten Stelle richtig erkannt hat, von dem thatsächlichen Vorkommen oder Nichtvorkommen denselben entsprechender Beschaffenheit des menschlichen Wollens gänzlich unabhängig ist. Dieses nun ist thatsächlich sowohl bei denjenigen Menschenbeobachtern der Fall, welche denselben der ihrer Meinung nach constatirten durchaus egoistischen Beschaffenheit seines Wollens wegen schlecht (Pessimisten: Schopenhauer), wie bei denjenigen, welche denselben um seiner ihrer Meinung nach constatirten oder doch unbestreitbaren wohlwollenden uneigennützigen Gemüthsbeschaffenheit willen gut finden (Optimisten: Rousseau), und bei denienigen, welche

zwar sowohl die eine als die andere Art von Willenseigenschaften bei ihm vereinigt anzutreffen glauben, aber der einen derselben (der wohlwollenden) als seiner besseren' Natur vor der anderen (der selbstsüchtigen) als seiner .schlechteren' den Vorzug einräumen (Comte). Denn da die Beobachtung des menschlichen Wollens nichts anderes lehrt und lehren kann als dessen thatsächliche, entweder gänzlich eigennützige oder uneigennützige, oder zum Theil eigennützige zum Theil uneigennützige Beschaffenheit, wie käme der Beobachter dazu, den Menschen um des ersteren Ergebnisses willen schlecht, um des zweiten willen gut und unter den beiden Arten seines Wollens. die das Ergebniss des dritten Falles sind, die eine besser als die andere zu finden, wenn er nicht von vorneherein einen ethischen Massstab mitbrächte, kraft dessen ihm uneigennütziges Wollen für lobens-, eigennütziges für tadelnswerth gilt, und das Vorherrschen des einen oder des anderen im Menschen sein Urtheil über den Werth oder Unwerth des letzteren selbst bestimmt?

Hat er aber diesen Massstab nicht aus ber Beobachtung des wirklichen Wollens des Menschen gewonnen, woraus könnte er denselben geschöpft haben, als aus der Betrachtung des möglichen Wollens desselben d. i. eines von ihm blos vorgestellten, nicht thatsächlich beobachteten menschlichen Wollens? Das Wollen als Gegenstand empirischer Beobachtung und dieses als Gegenstand ethischer Beurtheilung unterscheiden sich von einander wie wirkliches und gedachtes. Willensact und blosse Vorstellung eines solchen, reales und ideelles. Gegenstand und Bild. Während in der Beobachtung es der Gegenstand ist, welcher eine auf ihn bezügliche Vorstellung (Abbildung) im Geiste, ist es bei der Beurtheilung die blosse Vorstellung eines solchen, welche eine auf diesen bezügliche Werthbestimmung (Beifall oder Missfallen, Lob oder Tadel) im Gemüthe erzeugt. Und da, wie die Erfahrung, die wir an mit poetischer Imagination ausgestatteten Geistern machen, zeigt, die Vorstellung irgend eines Objectes sehr wohl im Intellect vorhanden sein kann, ehe und ohne dass ein derselben entsprechendes Object in der Erfahrung thatsächlich angetroffen worden ist und angetroffen wird, so steht nichts im Wege, dass eine aus der Betrachtung dieser Vorstellung fliessende Werthbestimmung des durch dieselbe vorgestellten Objectes früher und unabhängig von dem

Umstande eintrete, bevor und ob ein solcher in der Erfahrung angetroffen worden oder überhaupt jemals in derselben gegeben sei.

Sonach ist klar, dass, um diejenigen Willenseigenschaften zu entdecken, an welche ethische Werthbestimmungen. Lob und Tadel geknüpft sind, es nicht nothwendig ist, von der Betrachtung des wirklichen d. i. durch Erfahrung an lebenden oder lebendig gewesenen Menschen gegebenen (geschichtlichen) Wollens auszugehen, sondern, dass zu diesem Zwecke blosse Willensbilder d. i. Vorstellungen von menschlichem Wollen ausreichen. Da nun jene Entdeckung die Aufgabe der Ethik als Wissenschaft thatsächlich ausmacht, so folgt, dass die Grundlage jener, im Unterschied von den Entdeckungen z. B. auf naturwissenschaftlichem oder geschichtlichem Gebiete, darin gelegen sei, dass dieselbe aus blos idealen Objecten (Vorstellungen, Bildern), jene der naturwissenschaftlichen und geschichtlichen Entdeckungen aber aus realen Objecten (wirklichen Naturkörpern, wirklichen Handlungen) besteht. Naturwissenschaftliche und geschichtliche Entdeckungen charakterisiren sich dadurch, dass von einem Naturkörper, von einer vollzogenen Handlung, von welchen bisher keine Vorstellung vorhanden war, eine denselben entsprechende Vorstellung entsteht; ethische Entdeckungen charakterisiren sich dadurch, dass an die Vorstellung einer gewissen Willenseigenschaft eine auf das Object derselben (die Willenseigenschaft) bezügliche Werthbestimmung als unbedingt (d. i. unter allen Umständen) geknüpft erkannt wird. In ersterem Sinne sagen wir, dass Copernicus die Bewegung der Erde um die Sonne und Columbus Amerika entdeckt habe; in letzterem Sinne darf Hume die Entdeckung des Wohlwollens als derjenigen Willenseigenschaft, welcher unbedingter Werth zukommt, für sich in Anspruch Während aber die Copernicanische Vorstellung von dem Verhältniss der Erde zu der Sonne und die Vorstellung des Columbus von der Existenz des neuen Welttheiles dadurch zu Entdeckungen erhoben wurden, dass dieselben durch die Erfahrung an den wirklichen Objecten eine Bestätigung erhielten, hängt die Richtigkeit der Hume'schen Entdeckung nicht erst von dem Umstande ab. ob und dass Wohlwollen auch wirklich unter den Menschen gefunden wurde, sondern seine Behauptung, dass das Wohlwollen eine wohlgefällige und den Wohlwollenden selbst wohlgefällig machende Willenseigenschaft sei, würde auch dann eine (ethische) Entdeckung heissen dürfen, wenn ein solches thatsächlich in der Wirklichkeit niemals vorkäme.

Wenn daher Hume's Ethik, um sie zu loben, als .empirische' bezeichnet wird, so leuchtet ein, dass dies nicht in dem Sinne der Fall sein könne, in welchen Wissenschaften wie Physik und Geschichte, ebensowenig aber auch in demienigen. in welchem die Erfahrungs-Seelenlehre sowohl des einzelnen Individuums wie einer Mehrheit von solchen (Psychologie der Gesellschaft, Sociologie) empirisch genannt werden. Alle diese haben zu ihrem Gegenstande Wirklichkeiten und zum Zwecke die Bildung denselben entsprechender Vorstellungen; Hume's Ethik hat zu ihrem Gegenstande Vorstellungen und zwar solche von möglichen Willenseigenschaften, und zum Zwecke die Auffindung der mit denselben unzertrennlich verknüpften Werthbestimmungen (Lob oder Tadel). Während es von Seite jener empirischen Wissenschaften ein Fehler wäre, wenn ihre Vorstellungen anderswoher als aus der Analyse der wirklichen Objecte (der Naturkörper, der schriftlichen und mündlichen Zeugnisse, des Menschen und der Gesellschaft) gewonnen wären, so ist letzteres Verfahren bei einer Grundlegung der Ethik. wie Hume sie versucht, schon aus dem Grunde nicht anwendbar, weil die Objecte derselben keine wirklichen, nicht diejenigen Willenseigenschaften, die sich wirklich am Menschen finden, sondern blosse Vorstellungen von Willenseigenschaften, die sich an ihm finden können, sind, also, wenn überhaupt, nur als Vorstellungen analysirt und nur als Analysen von Vorstellungen zu der Lösung der von ihm der Ethik gestellten Aufgabe dienen könnten. Besteht diese darin, die mit gewissen Willenseigenschaften unzertrennlich verbundene Werthbestimmung zu entdecken, so muss demnach zu dieser Entdeckung die blosse Analyse der Vorstellung jener Willenseigenschaft (ihres Gedankenbildes) zureichen oder, was dasselbe ist, die Werthbestimmung muss aus der blossen Betrachtung der Vorstellung jener Willenseigenschaft mit zwingender Nothwendigkeit sich ergeben.

Reicht aber wirklich, damit die Werthbestimmung einer Willenseigenschaft mit zwingender Nothwendigkeit sich ergebe, die Betrachtung der Vorstellung derselben hin, so erklärt es sich, dass Hume die Angabe eines weiteren Grundes, um dessen willen mit der Vorstellung einer gewissen Willenseigenschaft eine gewisse Werthbestimmung unabänderlich verknüpft werde, für überflüssig nicht nur, sondern für schlechterdings unmöglich, die Verknupfung gewisser Willenseigenschaften mit gewissen Werthbestimmungen für ebenso ursprünglich als selbstverständlich hält und daher dieselbe als Ausfluss einer inneren Stimme, eines sittlichen Gefühles oder Geschmackes, betrachtet, welche ebenso unfehlbar als inappellabel sei. Eine solche, ein innerer Geschmack oder wie immer man es nennen will', heisst es (a. a. O. S. 132), hat die Eigenschaft, dass sie das moralisch Gute und Ueble unterscheidet, das eine erfasst, das andere verwirft', also erfasst oder verwirft, weil sie das eine vom anderen unterscheidet d. i. weil sie, indem sie das eine vorstellt, das andere nicht vorstellt, also ihr Erfassen in einem, ihr Verwerfen im anderen Falle ausschliesslich durch dasjenige, was sie vorstellt. bedingt wird. Dadurch ist keineswegs ausgeschlossen, dass Lob und Tadel einer gewissen Willenseigenschaft auch durch etwas anderes als durch die blosse Vorstellung derselben z. B. durch die angenehmen oder unangenehmen Folgen, welche der Besitz derselben für den Besitzer nach sich ziehen werde. hervorgerufen werden könnte, allein die auf diese Weise erzielten Werthbestimmungen jener Willenseigenschaften würden nicht iener inneren Stimme, dem sittlichen Gefühle oder Geschmacke, sondern einer davon ganz verschiedenen Ueberlegung der blossen Nützlichkeit oder Schädlichkeit angehören und die auf diesem Wege mit gewissen Willenseigenschaften verknüpften Werthbestimmungen durch die sinnliche Beschaffenheit des Wollenden bedingt und nicht wie jene, welche aus der blossen Vorstellung fliessen, von diesen unabhängig, also unbedingt Von der Art sind die Werthbestimmungen gewisser Willenseigenschaften, durch welche dieselben als lohn- oder strafwürdig bezeichnet werden. Denn da die Belohnung nichts anderes als eine Vermehrung, die Strafe nichts anderes als eine Verminderung des Wohlbefindens (Glückseligkeit) bewirkt, so beschränkt sich die Geltung derartiger Werthbestimmungen von Willenseigenschaften auf die sinnliche Natur des Menschen und ist durch diese bedingt; die Werthbestimmungen aber, durch welche gewisse Willenseigenschaften zu Tugenden erhoben werden, bestehen darin, dass sie weder Belohnungen noch Strafen, mithin von der sinnlichen Natur völlig unabhängig sind. Da nun dasjenige, was Folgen für die Sinnlichkeit hat, selbst sinnlicher Natur ist, so kann dasjenige, was für diese keine hat, auch nicht sinnlicher, sondern muss rein intellegibler Natur, es kann nur Vorstellung sein. Von der sinnlichen Natur des Wollenden unabhängige Werthbestimmungen der Willenseigenschaften können daher nicht aus diesen selbst, sondern nur aus deren Vorstellungen fliessen.

Dass es Werthbestimmungen gebe, welche unbedingt sind, d.i. bei welchen die Frage nach einem Grunde des Werthes ,eine Absurdität' wäre, lehrt Hume selbst. ,Man frage einen Menschen, heisst es (a. a. O. S. 131), warum er Leibesübungen macht, und er wird antworten, weil er seine Gesundheit zu erhalten wünscht. Wenn man dann frägt, warum er seine Gesundheit wünscht, so wird er antworten, weil Krankheit schmerzhaft ist. Treibt man die Nachforschungen weiter und verlangt man einen Grund dafür. warum er den Schmerz hasse, so ist es ihm unmöglich, einen anzugeben. Dies ist ein letzter Zweck und wird nie auf einen anderen zurückgeführt. Und weiter: "Hier kann es unmöglich ein Fortschreiten in infinitum geben, es kann kein Ding immer der Grund dafür sein, dass ein anderes gewünscht wird: etwas muss um seiner selbst willen und wegen seiner unmittelbaren Harmonie oder Uebereinstimmung mit menschlichem Gefühle und menschlicher Neigung wünschenswerth sein.

Ein solches unmittelbar wünschenswerthes nun ist die Tugend; da dieselbe ,um ihrer selbst willen ohne weiteren Lohn und Sold, nur wegen der unmittelbaren Befriedigung, die sie gewährt, wünschenswerth ist, so (schliesst Hume) muss es ein Gefühl geben, an welches sie rührt' d. i. mit welchem sie harmonirt, und dieses Gefühl ist das sittliche oder der sittliche Geschmack.

Da nun die Tugend nichts anderes als eine gewisse Willenseigenschaft ist, so bedeutet das Obige so viel, als dass es Willenseigenschaften gebe, welche unmittelbar, ohne Rücksicht "auf Lohn und Sold" d. i. auf die Folgen des Besitzes derselben für den Besitzer und zwar für dessen sinnliche einer Vermehrung oder Verminderung ihres Wohlbefindens fähige Natur, gefallen. Sind aber für das Gefallen gewisser Willenseigenschaften die Folgen gleichgiltig, welche der thatsächliche

Besitz derselben für den Besitzer herbeiführt, so ist dies auch überhaupt der Besitz d. i. das thatsächliche Vorhandensein derselben; mit anderen Worten, diejenigen Willenseigenschaften, welche unmittelbar gefallen, thun dies ebenso gut, wenn sie wirklich vorhanden sind, als wenn sie blos vorgestellt (imaginirt) werden, oder das Gefallen gewisser Willenseigenschaften fliesst einzig und ausschliesslich aus deren Vorstellung.

Sonach wäre das sittliche Gefühl oder der sittliche Geschmack eine innere Stimme, welche gewisse Willenseigenschaften unmittelbar auf die blosse Vorstellung derselben hin, von deren thatsächlicher Existenz oder Nichtexistenz ganz abgesehen, lobt oder tadelt, vorzieht oder verwirft. Willenseigenschaften, deren blosse Vorstellung genügt, um von dem sittlichen Gefühle oder Geschmacke vorgezogen zu werden, sind tugendhafte, solche, deren blosse Vorstellung hinreicht, damit sie von demselben verworfen werden, lasterhafte zu nennen. Die Frage, ob sowohl Willenseigenschaften der ersteren wie solche der letzteren Art thatsächlich vorhanden sind, waren oder je sein werden, übt auf jene ihrer Vorzüglichkeit oder Verwerflichkeit keinerlei Einfluss aus.

Hume legt Gewicht darauf, dass der sittliche Geschmack oder das sittliche Gefühl etwas anderes als die Vernunft und von dieser rücksichtlich sowohl ihrer Function als ihrem Gebiete nach genau zu unterscheiden sei. "Die Vernunft," sagt er (a. a. O. S. 132), bringt die Erkenntniss des Wahren und Falschen, der Geschmack gibt das Gefühl des Schönen und Hässlichen, des Lasters und der Tugend. Die eine legt die Gegenstände dar, wie sie sich thatsächlich in der Natur vorfinden, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen; der andere hat ein productives Vermögen, und indem er alle Gegenstände der Natur mit den von dem inneren Gefühle erborgten Farben entweder vergoldet oder befleckt, bringt er gleichsam eine neue Schöpfung hervor.' Zu den Dingen, die sich ,thatsächlich in der Natur vorfinden, gehören nun die Willenseigenschaften selbst; in dem Lob, welches den einen, dem Tadel, welcher den anderen unmittelbar' zufliesst, besteht deren ,Vergoldung' oder ,Befleckung' durch den sittlichen Geschmack. Wie die übrigen Gegenstände so legt die Vernunft' die Willenseigenschaften dar, wie sie sich .thatsächlich' innerhalb des menschlichen

Wesens und Wollens vorfinden ,ohne etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen'; der Geschmack legt gleichfalls die Willenseigenschaften dar, aber nicht, wie sie sich thatsächlich vorfinden, sondern so. dass er zu denselben etwas hinzufügt, Lob ("Vergoldung") zu den einen, Tadel (Befleckung') zu den anderen. Derselbe wird daher von Hume ,productiv' genannt, weil er etwas aus sich erzeugt und an die Dinge heranbringt, was er nicht aus diesen genommen hat (Lob und Tadel); folgerichtig hätte er die Vernunft, welche nur das thatsächlich in den Gegenständen Vorhandene wiedergibt, ohne etwas aus eigenem hinzuzuthun, als reproductives Vermögen bezeichnen müssen. Dieselbe wird von ihm ,kalt und gleichgiltig' genannt, da sie sich begnügt, die Gegenstände darzustellen, wie sie sind; während der Geschmack, indem er die einen ,vergoldet', die anderen ,befleckt', an den einen Gefallen, an den anderen Missfallen findet, durch jene vergnügt, beseligt, durch diese abgestossen, mit Trauer erfüllt wird, in beiden Fällen Antheil an den Gegenständen nimmt, durch dieselben erwärmt und in Erregung versetzt wird. Beide unterscheiden sich demnach den Gegenständen gegenüber, wie Hume mit Recht sagt, durch ihre Function'; indem die Vernunft dieselben erkennt (beschreibt), der sittliche Geschmack denselben einen Werth beilegt oder abspricht (dieselben beurtheilt). In Ausübung der ihr eigenthümlichen Function zerfallen für die Vernunft die Gegenstände in solche, die thatsächlich sind, und solche, die es nicht sind (Realitäten und Fictionen); in der Ausübung der seinigen zerfallen dieselben für den Geschmack in schöne und hässliche, lobens- und tadelnswerthe (gute und böse). Insofern unter die thatsächlich gegebenen Gegenstände auch die am Menschen vorkommenden Willenseigenschaften gehören, fällt der Vernunft vermöge ihrer eigenthümlichen Function die Aufgabe zu, diejenigen, welche am Menschen thatsächlich sich vorfinden (die realen), von den demselben irriger Weise beigelegten (fingirten) Willenseigenschaften zu unterscheiden, gleichviel, ob dieselben lobenswerth oder tadelnswürdig seien, während der Geschmack vermöge der seinigen die einen Willenseigenschaften lobt, die anderen tadelt, und dadurch jene als gute (Tugenden) diesen als bösen (Lastern) gegenüberstellt, gleichviel, ob dieselben reale oder fingirte seien.

Fallen sonach Vernunft und Geschmack ihren Functionen nach wirklich auseinander, so ist nun zu untersuchen, ob dieselben, wie Hume will, sich auch ihren Gebieten nach unterscheiden. Wenn nach Hume's Worten die Vernunft die Gegenstände darlegt, die sich thatsächlich in der Natur vorfinden, der Geschmack alle Gegenstände der Natur' entweder vergoldet' oder befleckt', so scheint es als sollten ihre Gebiete d. i. der Umkreis der Gegenstände, auf welche sich beide beziehen, eher zusammen- als auseinanderfallen. Jeder Gegenstand, der sich angeblich in der Natur vorfindet, bietet sowohl der Vernunft als dem Geschmack zur Ausübung ihrer bezüglichen Functionen eine Seite dar: der Vernunft, insofern dieselbe ihn entweder als Realität anerkennt oder als Fiction aus dem Reich des Wirklichen ausscheidet, dem Geschmack, indem er entweder durch diesen vergoldet oder befleckt wird'. Nicht nur nimmt die Vernunft in den Umfang der Gegenstände, welche sie als thatsächlich darlegt, ohne zu denselben etwas hinzu zu thun oder von denselben etwas hinweg zu nehmen, auch die Willenseigenschaften auf, sondern auch der Geschmack dehnt seine Billigung und Missbilligung über die Willenseigenschaften hinaus auf sämmtliche Gegenstände der wirklichen wie der eingebildeten (poetischen) Welt aus. Wenn daher zwischen beiden, wie Hume will, eine Trennung nicht bloss der Function rücksichtlich eines und desselben Gebietes, sondern eine Trennung der Gebiete stattfinden soll, so können die Gegenstände, die unter die eine, und iene, die unter den anderen fallen, d. i. die Obiecte der Vernunft und jene des Geschmackes nicht dieselben sein, während sie doch, da nach obigem jeder Gegenstand sowohl der Function der Vernunft wie jener des Geschmackes eine Seite darbietet, zugleich dieselben sein sollen.

Die Lösung des scheinbaren Widerspruchs liegt darin, dass das Object der Vernunft der Gegenstand selbst, jenes des Geschmackes die blosse Vorstellung desselben ist. Sein oder Nichtsein des ersteren ist Aufgabe der Vernunft, Lob oder Tadel der letzteren ist Werk des Geschmackes. Da jedem Gegenstand, er sei real oder fingirt, eine Vorstellung entspricht, so bietet in der That jeder Gegenstand sowohl der Vernunft wie dem Geschmack eine Seite dar. Jener, indem er selbst, insofern er ist oder nicht ist, diesem, indem seine Vorstellung,

insofern sie gefällt oder missfällt, in Betracht gezogen wird. Je nachdem im Auge behalten wird, dass der Gegenstand als solcher ein anderes als die auf ihn bezügliche Vorstellung ist, fallen die Gebiete der Vernunft und des Geschmackes auseinander; je nachdem anerkannt wird, dass jedem Gegenstand eine auf ihn ausschliesslich bezügliche Vorstellung zugehöre, stellen die Umfänge der Gegenstände des Geschmackes und der Gegenstände der Vernunft zwei mit einander congruirende Gebiete dar.

Hume selbst hat die treffende Bemerkung gemacht, dass das Wohlgefallen an einer gewissen Willenseigenschaft von dem Umstand, ob die letztere thatsächlich vorhanden, unabhängig sei. In diesem Fall ist die blosse Vorstellung jener Willenseigenschaft (welche letztere vielleicht gar nicht existirt) Object des Gefallens. Ihm wäre es leicht gewesen, bei weiterer Verfolgung dieses Gedankenganges zu der Einsicht zu gelangen, dass die Abhängigkeit des Beifalls oder Missfallens von der blossen Vorstellung nicht bloss bei Willenseigenschaften, sondern überhaupt bei allen möglichen Objecten des Geschmackes statthabe. Wo immer der Geschmack seine Function ausübt, geschieht es infolge einer dem Geiste vorschwebenden Vorstellung. ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob derselben ein Gegenstand in der Wirklichkeit entspreche oder nicht. Nicht der Gegenstand der Vorstellung (wenn ein solcher existirt), sondern die Vorstellung selbst (auch wenn keiner existirt) ist der Gegenstand des Geschmackes.

Hume hat dem beschränkten Zweck seines unmittelbaren Vorhabens gemäss sich damit begnügt, die Wirksamkeit des Geschmackes lediglich den Vorstellungen von Willenseigenschaften gegenüber, mit Ausschluss der Vorstellung anderer Gegenstände, geltend zu machen. Indem er die Aussprüche des Geschmackes nur in Bezug auf Willenseigenschaften provocirt, hat er aus dem weiten Gebiet, das dessen Jurisdiction unterworfen ist, gleichsam nur einen Sector herausgeschnitten und nach der Natur der in demselben enthaltenen Geschmacksobjecte, welche durchgehends Willenseigenschaften, also Eigenschaften sind, von welchen der sittliche Werth oder Unwerth desjenigen, an dessen Wollen sie sich finden, abhängt, den Geschmack selbst, insofern er innerhalb dieses begrenzten Gebietes thätig ist, als sittlichen Geschmack bezeichnet. Wäre

er über die Grenze dieses Sectors hinausgegangen, hätte er die Aussprüche des Geschmackes auch hinsichtlich aller derjenigen Geschmacksobjecte geprüft, welche in den nach Ausschluss jenes Ausschnittes übrig gebliebenen Rest der Kreisfläche fallen, so wäre er der Begründer einer allgemeinen Aesthetik in demselben Sinne geworden, in welchem er infolge jener Beschränkung Vorgänger Herbart's in der Begründung der Ethik als einer besonderen Aesthetik des Willens geworden ist. Wie der von ihm als sittlicher Geschmack bezeichnete engere Geschmack die Willenseigenschaften in löbliche und schändliche, so hätte der erweiterte Geschmack alle übrigen denkbaren Objecte in schöne und hässliche in gleicher Unmittelbarkeit und mit gleicher Unfehlbarkeit unterschieden und dadurch einer allgemeinen Wissenschaft von den Eigenschaften. durch welche Objecten Schönheit oder Hässlichkeit zukommt. ebenso sichere Principien geliefert, wie sie durch die Entdeckung derjenigen Eigenschaften, welche dem Wollen, an dem sie sich finden. Werth oder Unwerth verleihen, der Wissenschaft der Moral sollten zugrunde gelegt werden.

Es ist klar, dass Hume nach obigem niemals zu den Utilitaristen gerechnet werden darf. Seine Erklärung der Tugend, laut welcher dieselbe um ihrer selbst willen ohne weiteren Lohn und Sold nur wegen der unmittelbaren Befriedigung, die sie gewährt, wünschenswert sei, verwehrt für immer, ihn denjenigen beizuzählen, welche als oberste Richtschnur des menschlichen Handelns den Nutzen betrachten. Der sittliche Geschmack entscheidet in seinen Augen unbedingt über Gutes und Böses; die Willenseigenschaft, die von diesem vorgezogen oder verworfen wird, wird um ihrer selbst und nicht um eines anderen. sei es um der Folgen derselben für den Handelnden, aber auch nicht um jener für einen anderen oder das Ganze willen vorgezogen oder verworfen. Daher gibt es von den Aussprüchen des sittlichen Geschmacks weder eine Appellation noch die Möglichkeit einer Begründung. Der sittliche Geschmack verhält sich in Sachen der Beurtheilung wie der äussere Sinn in Sachen der Erfahrung. Wie die sinnlichen Wahrnehmungen, so sind die Aussprüche des Geschmacks unmittelbare Thatsachen, aus welchen Folgerungen abgeleitet, die aber nicht selbst auf weitere zurückgeführt werden können. Jene dienen den Erfahrungswissenschaften, diese der Ethik als Wissenschaft von den löblichen und schändlichen Willenseigenschaften als principielle Grundlage und Ausgangspunkt.

Vorstehendes enthält den Grund, warum Hume selbst die Methode seiner Moral als empirisch und diese selbst als eine empirische Wissenschaft bezeichnet hat. Beides ist, wie man sieht, nicht in dem Sinne zu verstehen, in welchem das Wort gewöhnlich genommen wird: die Moral soll nach Hume weder. wie die eigentlichen Erfahrungswissenschaften, auf den äusseren noch wie die empirische Psychologie auf einen sogenannten inneren Sinn d. i. auf ein blosses Vermögen die inneren Vorgänge wahrzunehmen, beschränkt, noch soll dieselbe, wie die sogenannten theoretischen Wissenschaften, eine bloss beschreibende d. i. mit der Wissenschaft der sogenannten Moralisten und Moralstatistiker identische Wissenschaft sein. Der innere Sinn, auf den sie sich stützt, ist kein Erkenntniss- sondern, als sei es ästhetischer sei es sittlicher Geschmack, vielmehr ein Beurtheilungsvermögen; die Aussprüche derselben sind nicht descriptiver, das Wollen und Handeln der Menschen, wie es ist, in getreuer Wiedergabe nachbildender, sondern vielmehr normativer d. i. durch die Angabe derjenigen Eigenschaften, von welchen der persönliche Werth oder Unwerth abhängt. dem menschlichen Wollen nachahmungswürdige Vorbilder aufstellender (vorschreibender) Natur. Die Moral stützt sich zwar auf den Geschmack wie die Erfahrung auf den (äusseren oder inneren) Sinn, aber Geschmack und (äusserer oder innerer) Sinn sind von einander so verschieden, wie theoretische Beobachtung und praktische Beurtheilung, von welchen die eine sich mit der Wiedergabe des Objectes der Wahrnehmung durch diese begnügt, ohne etwas hinzu zu thun oder hinweg zu nehmen, während die andere dem Wahrgenommenen gegenüber sich zustimmend oder ablehnend verhält, dasselbe vergoldet' oder ,befleckt.' Während die Existenz des Sinnes (insbesondere des äusseren) als eine Thatsache gilt, die von niemandem bestritten und daher als keines Beweises bedürftig angesehen wird, muss die Existenz des Geschmackes, um für Thatsache gelten zu können, bewiesen d. i. es darf nicht schlechthin vorausgesetzt werden, es gebe, wie einen Sinn, der (nach der Meinung der Empiriker) untrüglich Wirkliches von Nichtwirklichem, so einen

Geschmack, der gleichfalls untrüglich Gutes vom Bösen (Schönes vom Hässlichen) unterscheide. Die Moral wäre nur dann eine Erfahrungswissenschaft, wenn der Geschmack, in derselben Weise wie der (theoretische) Sinn, eine Thatsache wäre.

Hume selbst hat als Skeptiker die Thatsache sowohl des äusseren wie des inneren Sinnes, insofern derselbe (wie die Empiriker meinen) untrüglich über Wirkliches oder Geträumtes entscheiden soll, scharfsinnig bestritten; die Thatsache des Geschmackes als eines über Gutes und Böses untrüglich entscheidenden Beurtheilungsvermögens scheint ihm keines Beweises bedürftig. Dass sich die erstere nicht dadurch erweisen lasse. dass der Inhalt der sogenannten Wahrnehmung mit dem Obiecte derselben verglichen und mit demselben übereinstimmend gefunden wird, hat er, dem die Beweise des Idealismus Berkeley's, für die Unmöglichkeit über die Welt des eigenen Vorstellens hinaus zu gelangen, einleuchteten, richtig eingesehen und darauf seinen Zweifel an der Berechtigung der sogenannten Erfahrungswissenschaft, für wirkliche Wissenschaft zu gelten, gebaut. Die letztere aber würde nur dann keines Beweises bedürftig sein, wenn nicht nur die dem Geschmack zugeschriebenen lobenden oder tadelnden Aussprüche selbst unmittelbar einleuchtend wären, sondern auch evident wäre, dass dieselben diese ihre Evidenz ausschliesslich dem Umstand zu verdanken hätten, dass sie Aeusserungen des Geschmackes als eines unfehlbaren Beurtheilungsvermögens seien. Solange die Möglichkeit vorhanden ist, dass deren Evidenz aus einem anderen Grund, z. B. aus der logischen Natur dieser Urtheile selbst, herrühre, ist auch durch die Thatsache dieser angeblich vom Geschmack herrührenden Urtheile die Existenz des Geschmackes selbst als eines unfehlbaren Beurtheilungsvermögens nicht erwiesen.

Statt von der Thatsache evidenter Geschmacksurtheile auszugehen, geht Hume von der Thatsache des Geschmackes als solcher aus. Statt die Untrüglichkeit der ersteren aus ihrer eigenen logischen Natur abzuleiten, leitet er sie aus dem Umstand ab, dass sie Aussprüche des Geschmackes als des untrüglichen Beurtheilungsvermögens seien. Statt aus der Existenz untrüglicher Urtheile auf jene eines untrüglichen Beurtheilungsvermögens zu schliessen, schliesst er umgekehrt aus

der angeblich keines Beweises bedürftigen Annahme des letzteren auf die Untrüglichkeit der demselben entstammenden Urtheile.

Hume selbst scheint gefühlt zu haben, dass die Begründung der Moral auf die Aussprüche eines Vermögens, dessen Existenz zwar angeblich Thatsache, aber der That nach blosse Annahme ist, keine empirische heissen könne: darum sucht er die Annahme der Existenz des sittlichen Geschmackes noch auf einem anderen Wege zu rechtfertigen, welcher allerdings ebenso wenig empirisch genannt werden kann. ,Da die Tugend ein Endzweck,' sagt er (a. a. O. S. 132), und um ihrer selbst willen, ohne weiteren Lohn und Sold, nur wegen der unmittelbaren Befriedigung, die sie gewährt, wünschenswerth ist, so muss es ein Gefühl geben, an welches sie rührt, einen inneren Geschmack, oder ein inneres Gefühl, oder wie immer man es nennen will, welches das moralisch Gute und Ueble unterscheidet, das eine erfasst, das andere verwirft.' In dieser Stelle wird die Existenz des sittlichen Geschmackes aus der Erwägung abgeleitet, dass ohne die Annahme derselben die Existenz tugendhaften, d. i. durch die Rücksicht auf Lohn und Sold unbeeinflussten Handelns unmöglich wäre. Die Existenz des sittlichen Geschmackes und jene des tugendhaften Handelns werden in solcher Verbindung untereinander stehend gedacht, dass entweder die erstere zugegeben oder auf die letztere verzichtet werden müsse. Da Hume (was ihm Ehre macht) der Ansicht zu sein scheint, dass auf die Existenz tugendhaften Handelns schlechterdings nicht verzichtet werden könne, bleibt nichts anderes übrig, als sich für die Annahme der Existenz eines Vermögens, wie es der sittliche Geschmack ist, zu entscheiden.

Wem wurde an dieser Stelle nicht die von Kant bevorzugte, angeblich von Newton entlehnte, Methode der von ihm sogenannten transcendentalen Deduction in den Sinn kommen? Wenn die synthetisch-apriorische Natur der mathematischen Urtheile nicht anders als durch die Annahme der Existenz sogenannter reiner Anschauungen zu retten ist, so muss die letztere behauptet werden, heisst es in der transcendentalen Aesthetik Kant's; wenn die Existenz tugendhaften Handelns nicht anders als unter der Annahme der Existenz eines inneren Geschmackes, welcher das moralisch Gute erfasst und das

moralisch Ueble verwirft, aufrecht zu erhalten ist, so muss die letztere angenommen werden, heisst es in der empirischen' Ethik Hume's. Beide Schlussweisen haben mit dem in der Naturwissenschaft gebräuchlichen hypothetischen Verfahren das gemein, dass aus der Existenz von A auf die Existenz von B aus dem Grunde geschlossen wird, weil beide in einem solchen Zusammenhange stehend gedacht werden, dass, wenn B nicht wäre, auch A nicht sein könnte. Zwischen beiden Schlussweisen und der in den Naturwissenschaften üblichen findet aber der Unterschied statt, dass die Existenz von A in den Naturwissenschaften eine wirkliche Thatsache, ein unbestrittenes und unbestreitbares Factum und daher die Existenz von B. ohne welche jene nicht denkbar wäre, mindestens ebenso unvermeidlich und unbestreitbar als jene ist, während in obigen Deductionen Kant's und Hume's die Existenz von A. d. i. bei dem ersteren die synthetisch-apriorische Natur der mathematischen Urtheile, bei dem letzteren die Existenz tugendhafter Handlungen, weder unbestreitbar noch unbestritten und, z. B. die erstere von Hume selbst, der die mathematischen Urtheile für analytische hält, geleugnet, die letztere von den moralischen Pessimisten Utilitariern und Egoisten wie Helvetius Schopenhauer u. a. in Abrede gestellt ist.

Die Annahme der Existenz des von Hume mit dem Namen Geschmack' bezeichneten Vermögens kann aus diesem Grunde (ebenso wie Kant's Annahme der Existenz sogenannter reiner Anschauungen) nur als eine durchaus willkürliche bezeichnet werden. Dieselbe wird von Hume aus Liebe zur Tugend (wie jene Kant's aus Liebe zur Mathematik) gemacht, deren Möglichkeit er (wie Kant jene der Mathematik als Wissenschaft) um jeden Preis (auch um den einer Fiction!) sicher gestellt wissen will. Wie Kant seinem, noch weit über Hume hinausgegangenen, Skepticismus angesichts der Mathematik Einhalt gebot, so steckte Hume dem seinigen angesichts der Tugend Die Frage der Kritik der reinen Vernunft, ob und wie synthetische Urtheile a priori möglich seien, wurde von Kant im Interesse der Mathematik zuerst aufgeworfen und für diese bejahend beantwortet; die Frage, ob dem Menschen ein, in seinen Functionen untrügliches Vermögen innewohne, wurde von Hume im Interesse der Tugend bejahend, für das Gebiet

792 Zimmermann.

des moralisch Guten und Ueblen durch den (sittlichen) Geschmack (praktische Vernunft), dagegen verneinend für das Gebiet des Wahren und Falschen (Wirklichen und Nichtwirklichen) durch die (theoretische) Vernunft beantwortet.

Vernunft und Geschmack bezeichnen bei Hume zwei Vermögen, welche im Menschen vereinigt angetroffen werden, deren iedes aber nicht nur ein von dem des anderen gänzlich verschiedenes Gebiet, eine von der des anderen gänzlich verschiedene Function, sondern auch einen von dem des anderen völlig unterschiedenen Grad von Glaubwürdigkeit besitzt. Letzterer ist bei der Vernunft ein sehr geringer, indem alle Urtheile. mit Ausnahme der identischen und analytischen, zweifelhaft, diese selbst blosse Wiederholungen sind, dagegen bei dem Geschmack der höchste, der sich überhaupt denken lässt, da dessen Aussprüche untrüglich sind. Er geht daher mit grosser Zuversicht an die Grundlegung der Moral, etwa zu vergleichen mit derjenigen, welche der Geldwechsler hegt, welcher mit einer guten Goldwage ausgerüstet, an die Prüfung des Feingehalts verschiedener Münzsorten geht. Wie dieser das Geldstück nur auf die Wagschale zu legen nöthig hat, damit das Zünglein unfehlbar den Metallwerth bezeichne, so hat der Moralist nur nöthig, die einzelnen Willenseigenschaften vor das Forum des Geschmackes zu bringen, damit dessen Ausspruch Werth oder Unwerth derselben anzeige. Wie aber bei der Probierwage das Land und die Nationalität des Probierenden keinen Unterschied begründet, indem ihre Construction sowohl als ihre Function bei allen civilisirten Völkern die nämliche ist, so ist der Geschmack in sämmtlichen Individuen von deren Nationalität und Individualität unabhängig, ein inneres Gefühl "welches die Natur der gesammten Gattung verliehen hat' (a. a. O. S. 5), und das daher in jedem einzelnen auf gleiche Weise vorhanden ist und sich äussert. So wenig als der Inhaber einer guten Probierwage bei der Anfertigung eines Verzeichnisses vollwichtiger oder verschlechterter Münzsorten Gefahr läuft, sich zu irren, so wenig derienige Philosoph, welcher sich zur Anlegung eines .Verzeichnisses' lobens- und tadelnswerther Willenseigenschaften seines Geschmackes bedient. Er braucht nur einen Augenblick in sein eigenes Innere zu blicken und zu erwägen, ob er diese oder jene Eigenschaft sich beigelegt wissen möchte oder nicht, und ob dieses oder jenes Urtheil von einem Freunde oder einem Feinde ausgehen würde' (a. a. O. S. 6). Wie der Feind die Rolle des böswilligen, der Freund jene des nachsichtigen, so spielt der Geschmack die des unparteiischen Zuschauers, dessen Urtheil weder durch Abneigung entstellt noch durch Zuneigung gefärbt, sondern durch die Betrachtung der Sache ausschliesslich hervorgerufen ist. Werden auf diese Weise gewisse Willenseigenschaften von dem Geschmack als lobens, gewisse andere als tadelnswerth gefunden, so genügt es "jenen Punkt zu beobachten, in welchem die schätzenswerthen Eigenschaften einerseits, die tadelnswerthen andererseits übereinstimmen, um von da aus auf die Grundlage der Ethik zu kommen und jene universellen Principien zu finden, von welchen jede Billigung oder Missbilligung in letzter Instanz hergeleitet wird' (a. a. O. S. 7).

Hume nennt diese Methode, von welcher seiner Versicherung nach allein Erfolg zu erwarten ist, die experimentelle', weil durch dieselbe allgemeine Grundsätze aus der Vergleichung einzelner Fälle hergeleitet werden. Richtiger wäre es, sie aus diesem Grunde als inductive oder generalisirende zu bezeichnen, da, wie er sagt, aus den schätzenswerth gefundenen wie aus dem tadelnswerth gefundenen Willenseigenschaften derjenige Punkt, in welchem die einen wie die anderen unter einander übereinstimmen, herausgehoben und so universelle Principien sowohl des Schätzens- wie des Tadelnswerthen gefunden werden sollen. Dieses Verfahren würde sich von dem der inductiven Wissenschaften durch nichts anderes unterscheiden, als dadurch, dass das Object, dem ein gewisses Prädicat allgemein zugesprochen werden soll, eine Willenseigenschaft und das ihm zugesprochene Prädicat Lob oder Tadel ware. Wie daraus, dass AB, AC,  $AD \dots AN$  je die Eigenschaft a besitzen, während sie alle unter einander den Bestandtheil A gemein haben, geschlossen wird, dass alle A a besitzen, so würde aus dem Umstand, dass die Willenseigenschaften  $\alpha \beta$ ,  $\alpha \gamma$ ,  $\alpha \delta \dots \alpha \nu$  je lobenswerth gefunden worden sind, mit Recht geschlossen werden, dass die Willenseigenschaft a, welche in jeder derselben als Bestandtheil auftritt, lobenswürdig sei. Keineswegs aber wäre dadurch erklärt, warum den ursprünglichen Willenseigenschaften αβ, αγ u. s. w., aus

welchen die allgemeine Willenseigenschaft a herausgehoben worden ist, das Prädicat lobenswerth zukomme; vielmehr bildet gerade das letztere eine der ursprünglichen Thatsachen, von welchen als elementaren die generalisirende Betrachtung ihren Ausgang nahm. Wie nun in den inductiven Wissenschaften die experimentelle Methode von der bloss beobachtenden dadurch sich unterscheidet, dass die Thatsachen in der letzteren beobachtet werden, wie sie sich unabhängig vom Beobachter darbieten, dagegen bei der ersteren zum Zweck der Beobachtung künstlich herbeigeführt werden, so würde die grundlegende Methode der Moral mit Hilfe des Geschmackes nur dann experimentell heissen dürfen, wenn von Seite des Ethikers mit dem Geschmacke ,experimentirt' d. i. dessen Ausspruch über Werth oder Unwerth gewisser Willenseigenschaften absichtlich zum Zweck der Grundlegung der Wissenschaft hervorgelockt wiirde.

Diesem Verfahren entspricht der von Hume dem Philosophen ertheilte Rath, in zweifelhaften Fällen ,in sein eigenes Inneres zu blicken und zu erwägen, ob er diese oder iene Eigenschaft sich beigelegt wissen möchte oder nicht'. Dasselbe erhält jedoch erst Werth, wenn dessen Anwendung nicht bloss zufällig oder gelegentlich, sondern wie es bei der experimentirenden Methode in der Naturwissenschaft der Fall zu sein pflegt, planmässig und systematisch ausgeübt wird. durch dieselbe in der Naturwissenschaft zu erreichende Resultat erst dann für vollständig gelten kann, wenn die Zahl der überhaupt möglichen Fälle vorher erschöpft und in jedem derselben durch das Experiment die zu beantwortende Frage an die Natur gerichtet worden ist, so wird das mittels der experimentellen Methode in der Ethik angestrebte Ziel: die Aufzählung aller unbedingt lobens- und tadelnswerthen Willenseigenschaften, erst dann für erreicht anzusehen sein, wenn die Reihe der überhaupt möglichen Willenseigenschaften vorher in erschöpfender Vollständigkeit dargelegt und bei jeder derselben an den Geschmack die zu beantwortende Frage ihrer Bevorzugung oder Verwerfung gerichtet worden sein wird.

Von einer derartigen erschöpfenden Aufzählung der überhaupt für die ethische Beurtheilung möglicherweise in Betracht kommenden Willenseigenschaften, wie sie der zur Grundlegung

der Ethik erforderlichen vollständigen Aufzählung der unbedingt lobens- und tadelnswerthen unter denselben vorhergehen muss. und wie eine solche im Vorhergehenden im Anschluss an Herbart entwickelt worden ist, findet sich bei Hume kaum eine Spur. Zwar unterscheidet er unter den Eigenschaften, welche gefallen, solche, welche unmittelbar, um ihrer selbst willen, und solche, welche nur um ihrer Folgen willen, also mittelbar, gefallen: unter den ersteren selbst wieder solche. die uns selbst oder die anderen unmittelbar angenehm sind. Zu jenen, welche unmittelbar gefallen, gehören alle diejenigen, welche durch den sittlichen Geschmack als solchen gebilligt werden und deren Inbegriff, das moralisch Gute, wie deren Gegentheil, das moralisch Böse; zu den letzteren gehören alle diejenigen, welche um ihres Nutzens willen gut geheissen werden, und davon der Inbegriff derjenigen, deren Werth aus deren Nützlichkeit für die Gesellschaft entspringt, das Gerechte, das Gegentheil derselben das Ungerechte ausmacht. Unter den unmittelbar gefallenden Willenseigenschaften hebt Hume das Wohlwollen, unter den um ihrer nützlichen Folgen willen gefallenden diejenige Willenseigenschaft, welche um ihrer wohlthätigen Folgen für die Gesellschaft und zwar ausschliesslich um dieser willen gefällt, die Gerechtigkeit, hervor. Von der ersteren sagt er, "dass keine Eigenschaft mehr Anspruch auf Zuneigung und Billigung der Menschen habe als Wohlwollen und Menschlichkeit. Freundschaft und Dankbarkeit, natürliche Liebe und Gemeinsinn und alles. was aus zartem Mitgefühl für andere und aus hochherziger Theilnahme für unsere Art und Gattung entspringt' (a. a. O. S. 10). Von der letzteren behauptet er, dass in einem glückseligen Zustande, in welchem die Natur der menschlichen Gattung einen so verschwenderischen Ueberfluss an allen äusseren Bequemlichkeiten verliehen hätte, dass sich jedes Individuum, ohne irgend welche Mühe oder Sorgfalt von seiner Seite, mit allem vollkommen versehen fände, was sein Verlangen nur immer fordern oder seine Phantasie wünschen kann, jede andere sociale Tugend blühen und einen zehnfachen Zuwachs erhalten würde; aber von der behutsamen, argwöhnischen Tugend der Gerechtigkeit würde man niemals geträumt haben. Wozu eine Theilung der Güter, wo jeder schon mehr als genug hat? Warum Eigenthum einführen, wo es unmöglich ein Unrecht geben kann?

Warum diesen Gegenstand mein nennen, wenn, falls ihn ein anderer ergreift, ich nur die Hand auszustrecken brauche, um zu besitzen, was gleichen Werth hat? Die Gerechtigkeit würde in diesem Falle, da sie gänzlich nutzlos wäre, eine leere Formalität sein und könnte niemals eine Stelle in dem Verzeichniss der Tugenden erhalten' (a. a. O. S. 15). Nicht nur werde selbst in dem gegenwärtigen, dürftigen Zustande der Menschheit überall dort, wo die Natur eine Gabe in unbegrenzter Fülle gewähre. dieselbe immer als Gemeingut betrachtet, sondern auch unter der Annahme, dass zwar die Bedürfnisse der menschlichen Gattung dieselben bleiben wie ietzt. dass aber das Gemuth sich so erweitere und so voll Freundschaft und Edelmuth sei, dass jeder auf seinen eigenen Nutzen nicht mehr als auf den seines Nächsten bedacht ist, werde der Nutzen der Gerechtigkeit aufgehoben und hätte man nie an die Scheidungen und Schranken des Eigenthums gedacht. So wahr sei es, dass die Gerechtigkeit ,ihre Existenz ganz und gar dem nothwendigen Bedürfnisse des Verkehrs und des gesellschaftlichen Zustandes der Menschheit verdankt' (a. a. O. S. 18).

Hume behauptet nicht, dass das Wohlwollen den Umfang des moralisch Guten erschöpfe und ebenso wenig, dass dasienige. was nur uns selbst nütze, ohne zu dem öffentlichen Wohle in einer Beziehung zu stehen, werthlos sei; aber er lehrt mit Recht, dass nichts einem menschlichen Wesen einen höheren Werth verleihe, als der Besitz hochgradigen Wohlwollens', und ebenso, dass der Nutzen und Vortheil der Gesellschaft, ohne welche die menschliche Natur in keiner Weise bestehen kann', dem Nutzen und Vortheil des Privaten vorzuziehen sei. Die Schönheit des ersten wird unmittelbar durch die Berufung auf das Urtheil des sittlichen Geschmacks, als höchster Instanz in sittlichen Werthbestimmungen, also auf eine ethische Quelle, der Werth der Gerechtigkeit dagegen auf Gründe, die aus der Betrachtung und Ueberlegung der durch die Erfahrung gegebenen Beschaffenheit der menschlichen und der den Menschen umgebenden Natur genommen sind, d. i. auf eine theoretische Quelle zurückgeführt. Dabei hat Hume zwar richtig gesehen, dass die Gerechtigkeit in ihrem Verhalten zum Geschmack von jenem des Wohlwollens zu demselben unterschieden, aber mit Unrecht gefolgert, dass die Quelle ihres Werthes überhaupt

nicht in ihrem Verhalten zum Geschmack, sondern in ihren Folgen für die Gesellschaft zu suchen sei; vielmehr liegt demselben, wie im Lauf dieser Abhandlung erwiesen worden ist, gleichfalls ein sittliches Werthurtheil zu Grunde, nur nicht, wie bei der Willenseigenschaft des Wohlwollens, ein positiv lautendes, sondern ein negatives, die Verwerfung, von welcher die Ungerechtigkeit, d. i. sowohl der Streit als die unvergoltene That, unmittelbar getroffen wird.

Wie der willkürliche Charakter von Hume's Grundlegung der Ethik sich oben durch die, ohne Beweis vorausgesetzte. Existenz eines untrüglichen inneren Forums, in der Gestalt des sittlichen Geschmackes, so verräth sich derselbe hier in der ohne Beweis erschöpfender Vollständigkeit herausgegriffenen ·Zusammenfassung der Willenseigenschaften, des Wohlwollens und der Gerechtigkeit, als des Inhalts der Moral. wird durch die Bezeichnung des Verfahrens in beiden Fällen als empirischen zwar verdeckt, indem die willkürlichen Annahmen Thatsachen genannt werden, aber nicht aufgehoben. So gross Hume's Verdienst durch die Einführung des Wohlwollens als unmittelbar um ihrer selbst willen gefallender Willenseigenschaft um den Inhalt, so gering ist dasselbe, durch die Verwendung eines von ihm empirisch genannten, in Wahrheit ebenso willkürlichen als aphoristischen Verfahrens, um die Form der Ethik als Wissenschaft. Durch die erstere hat Hume in wohlthätiger, durch das letztere in nachtheiliger Weise auf die spätere Entwicklung der Moral als Wissenschaft gewirkt. Herbart auf der einen, Comte und die Schule des Positivismus auf der anderen Seite haben dem Wohlwollen seinen Platz in der Wissenschaft gesichert, jener, indem er dasselbe durch eine Reihe anderer unbedingt lobens- oder tadelnswerther Willenseigenschaften zum Inhalt der Moral ergänzt, dieser, indem er dasselbe allein zum ganzen Inhalt des Guten erhoben hat (Altruismus). Während aber der erste an die Stelle der willkürlichen Annahme eines untrüglichen Geschmacksvermögens die Thatsache vermöge ihrer logischen Natur untrüglicher Geschmacksurtheile, und an die Stelle willkürlich aufgeraffter ethischer Willenseigenschaften eine in sich geschlossene Reihe unbedingt wohlgefälliger und missfälliger Willensverhältnisse gesetzt, aber den ursprünglichen normativen Charakter der Ethik festgehalten hat, haben Comte und seine Nachfolger nicht nur diesen letzteren fallen lassen, die Ethik aus einer vorschreibenden in eine bloss beschreibende Wissenschaft verwandelt, sondern auch mit der Annahme eines sittlichen Geschmacksvermögens zugleich den Versuch aufgegeben, den Vorzug gewisser Willenseigenschaften, z. B. des Wohlwollens, vor anderen durch die Berufung auf dessen untrüglichen Ausspruch ethisch zu motiviren und haben sich begnügt, denselben entweder gar nicht, oder lediglich theoretisch durch die Berufung auf das Bedürfniss der Gesellschaft zu rechtfertigen, das Recht dieser selbst aber wieder nicht anders, als durch die Hinweisung darauf, dass der Gesellschaftskörper unter allen in der Erfahrung gegebenen Körpern der complicirteste, und daher die Sociologie in der Hierarchie der Wissenschaften die höchststehende sei, also durch eine nicht ethische, sondern rein theoretische Erwägung zu begründen gewusst. Sowohl was den Inhalt als was die Form der Ethik als Wissenschaft betrifft, ist der, durch Herbart repräsentirte, kritische Dogmatismus in der Ethik dem Ideale derselben näher, als der in Hume verkörperte naive Dogmatismus in dieser Wissenschaft gekommen.

## XXVIII. SITZUNG VOM 19. DECEMBER 1883.

Die Abtheilung für Kriegsgeschichte übersendet den Jahrgang 1883 der "Mittheilungen des k. k. Kriegs-Archivs".

Herr F. Weickum in Tultscha theilt der Classe zwei von ihm copirte Inschriften mit, welche kürzlich in Nicolitzel unweit Isakcia aufgefunden wurden.

Dieselben werden der Direction der archäologisch-epigraphischen Mittheilungen zur Veröffentlichung übergeben.

Von dem w. M. Herrn Dr. Pfizmaier wird eine für die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung: "Die Sprache der Aleuten und Fuchsinseln" vorgelegt.

Von dem c. M. Herrn Professor Dr. Schuchardt in Graz wird eine Fortsetzung seiner "Kreolischen Studien" VI.: "Ueber das Indoportugiesische in Mangalore", für die Sitzungsberichte vorgelegt.

## An Druckschriften wurden vorgelegt:

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique:
Bulletin. 52° année, 3° série, tome 6, Nos. 9 et 10. Bruxelles, 1883; 8°.
Central-Commission, k. k., zur Erforschung und Erhaltung der Kunstund historischen Denkmale. IX. Band, 2. und 3. Heft. Wien, 1883; 4°.
Gesellschaft, allgemeine geschichtsforschende der Schweiz: Quellen zur
Schweizer Geschichte. III. Band, 2. Abtheilung. Basel, 1883; 8°.

- Jahrbuch. VIII. Band, Zürich, 1883; 86.

- Gesellschaft, archäologische zu Berlin: Der Goldfund von Vettersfelde. XLIII. Programm zum Winckelmannsfeste. Berlin, 1883; 4°.
  - deutsche morgenländische: Zeitschrift. XXXVII. Band, 3. Heft. Leipzig, 1883; 8°.
- k. k. geographische in Wien: Mittheilungen. Band XXVI, Nr. 10. Wien, 1883; 8°.
- oberlausitzische, der Wissenschaften: Neues lausitzisches Magazin.
   LIX. Band, 1. Heft. Görlitz, 1883; 8°.
- für Beförderung der Geschichts-, Alterthums- und Volkskunde von Freiburg, dem Breisgau und den angrenzenden Landschaften. VI. Band,
   Heft. Freiburg im Breisgau, 1883; 8°.
- Harz-Verein für Geschichte und Alterthumskunde: Zeitschrift. XVI. Jahrgang 1883, 1. Hälfte. Werningerode, 1883; 8.
- India, Archaeological Survey: Report of a tour in Bihar and Bengal in 1879—1880 from Patina to Sunargaon, by Alexander Cunningham, C. S. J., C. J. E. Vol. XV. Calcutta, 1882; 8°.
  - Archaeological Survey of Southern India: Lists of the antiquarian Remains in the Presidency of Madras, by Robert Sewell. Vol. I. Madras, 1882; 4°.
- The Sanskrit buddhist Literature of Nepal, by Rájendralála Mitra, L. L. D., C. J. E. Calcutta, 1882; 8°. A Catalogue of Sanskrit Manuscripts existing in Oudh for the year 1881. Allahabad, 1882; 8°. A Catalogue of Sanskrit-Manuscripts in the north-western provinces. Part VII. Allahabad, 1882; 8°.
- Society, the royal Asiatic of Bengal: Journal. Extra Number to Part I for 1882. Calcutta, 1882; 8°.
- Verein, historischer, von Unterfranken und Aschaffenburg: Archiv. XXVI. Band, 1. und 2. Heft. Würzburg, 1882; 8°.
- Die Geschichte des Bauernkrieges in Ostfranken, von Magister Lorenz Fries. II. Band, 2. Lieferung. Würzburg, 1881; 8°. — Jahresbericht für 1881. Würzburg, 1882; 8°.
- Wissenschaftlicher Club in Wien: Monatsblätter. V. Jahrgang, Nr. 1 und 2. Wien, 1883; 40.

## Die Sprache der Aleuten und Fuchsinseln.

Von

Dr. A. Pfizmaier, wirkl. Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften.

Unter den Sprachen der Länder des Beringmeeres ist die aleutische beinahe die einzige, von welcher man eine genauere Kenntniss sich zu verschaffen im Stande ist. Die für die Abhandlung: "Aufklärungen über die Sprache der Koloschen" benützten Angaben Weniaminow's über die koloschische Sprache, mehr noch dessen Bemerkungen über kadjakische Sprache sind, obgleich mit Sachkenntniss geschrieben, zu kurz. In den letzteren fehlt überdiess ein lexikalischer Theil gänzlich, d. i. sie enthalten, mit Ausnahme einiger Beispiele und der Zahlwörter, gar keine kadjakischen Wörter.

In neuerer Zeit ward dargethan, dass das, was man unter dem Namen 'Tschuktschen' begreift, eigentlich zwei von Abstammung und Sprache ganz verschiedene Völkerschaften sind. Die einen, die sesshaften Tschuktschen, werden als Eskimos betrachtet und sollen sich selbst 'Namollen' nennen. Die anderen, die Rennthier-Tschuktschen, seien Koräken. Ein Name oder Wort wie 'Namollen' wurde, nebenbei gesagt, von mir im Eskimoischen nicht aufgefunden. Zu den Völkern von eskimoischer Abstammung rechnet man auch die Kadjaken, und lautet ein Bericht, dass einst bei Gelegenheit ein Kadjake leicht mit den sesshaften Tschuktschen sich habe verständigen können.

Ueber die kadjakische Sprache ist ausser den gedrängten Bemerkungen Weniaminow's nichts vorgekommen und sind zu gründlicher Besprechung noch weitere Hilfsmittel nothwendig. Ueber die Sprache der sesshaften Tschuktschen liegt ebenfalls nur die ältere Wörtersammlung Dawýdow's vor. Aus mehrfacher Durchsicht derselben ergab sich, dass diese Sprache

allerdings mit eskimoischen, gewöhnlich entstellten Wörtern gemengt ist, aber, um den Grad der Verwandtschaft zu bestimmen, nebst Aufsuchung neuer Quellen, die sehr schwierige eskimoische Sprache besser erlernt werden müsste.

Der Priester Herr Iwan Weniaminow lebte lange Zeit auf Unalaschka, später auf Sitcha und machte sich die Sprache der Aleuten und Fuchsinseln in dem Masse eigen, dass er mit den Eingebornen mündlich verkehren und ein Buch in aleutischer Sprache, welches im Jahre 1840 in der Moskauer Synodaldruckerei gedruckt wurde schreiben konnte. Sein im Jahre 1846 in Petersburg erschienenes Werk Ohute Грамматики Алеутско-Лисьевскаго ,Versuch einer Grammatik der Sprache der Aleuten und Fuchsinseln' behandelt die aleutische Sprache sehr ausführlich und schliesst ein kleines Wörterbuch in sich, welches im Gegensatze zu anderen spärlichen und unzuverlässigen Vocabularien, eine mit Sorgfalt und correct ausgeführte Sammlung der gebräuchlichsten Wörter ist.

Die aleutische Sprache, eine der sechs Hauptsprachen der Länder des Beringmeeres, erscheint besonders durch die nahezu unzähligen Formen und Endungen, deren das Verbum fähig ist, merkwürdig. Diese Abhandlung entstand, indem ich mir vorerst eine ziemliche allgemeine Kenntniss des Aleutischen erwarb und dann die einzelnen Theile des Weniaminow'schen Werkes zu bearbeiten begann. Dabei wurden die unzusammenhängenden Stellen geordnet, die wahrscheinlich durch Verlesung der russischen Handschrift oder sonstige Unachtsamkeit entstandenen, nicht wenigen Fehler verbessert und manchmal zu dunklen Angaben Erklärungen hinzugefügt. Auf diese Weise gelangte ich bis zum Schlusse des eigentlichen Verbums. Was zu einer Grammatik noch fehlt, wie die Lehre von den Participien, den übrigen Redetheilen, die Wortfolge und ähnliches, bleibt einer zweiten Abhandlung vorbehalten.

Weniaminow schrieb sein Werk nach der alten hergebrachten Methode, wovon auch in dieser Bearbeitung nicht abgewichen wurde. Durch das jetzt beliebte Grimmische System wird, wie sich z. B. aus Kleinschmidt's grönländischer Grammatik darthun lässt, die Erlernung fremder Sprachen erschwert, wo nicht unmöglich gemacht.

In Amerika bezeichnete man noch zu den Zeiten Weniaminow's, im Jahre 1834, die Bewohner der Insel Kadjak sowie diejenigen der aleutischen und Andreanow'schen Inseln mit dem allgemeinen Namen: Aleuten. Was jedoch die Sprache betrifft, so ist die Sprache der Insel Kadjak von der Sprache der zuletzt genannten Inseln gänzlich verschieden. Auf den aleutischen und Andreanow'schen Inseln spreche man zwar, wie Weniaminow angibt, die Sprache von Unalaschka, aber in einer anderen Mundart, so dass man sich oft gegenseitig nicht verstehe, was übrigens mehr in lexicalischen als in grammatischen Abweichungen seinen Grund habe. Unter Aleuten müsse man daher die Bewohner der aleutischen Inseln verstehen, deren Sprache, zum Unterschiede von der kadjakischen und Andreanow'schen, bei Weniaminow die Sprache der Aleuten und Fuchsinseln (Алеутско-Лисьевскій яазыкъ) heisst.

Die von Weniaminow behandelte Aleuto-lissewskische Sprache sprachen, so viel bekannt geworden, um jene Zeit nur die Bewohner von Unalaschka, diejenigen des äussersten Endes der Halbinsel Aläksa und der anliegenden Inseln, d. i. der Inseln von der vierstolligen Meerenge (Четырехсопочный промивъ) bis zu den schumaginischen Inseln, oder von 169° bis 159° westlicher Länge von Greenwich. Die Zahl dieser Bewohner habe sich damals, den letzten Nachrichten zufolge, auf 1495 Seelen belaufen. Zähle man aber die atchinzischen und Andreanow'schen Aleuten hinzu, so hätten sich nicht mehr als 2200 Menschen, welche die aleutische Sprache sprachen, ergeben. Diese Zahl müsse in besseren Zeiten weit höher, aber, wie es scheine, nicht höher als 25000 gewesen sein.

Wie Weniaminow bemerkt, müsse es eine mit dem Aleutischen verwandte Sprache geben oder gegeben haben, welche mit diesem in den Bedeutungen übereinstimme, oder wenigstens auf dessen Abstammung deute; doch bis jetzt sei es nicht mit Gewissheit bekannt, von welcher alten Sprache diese von derjenigen der nebenan wohnenden Völker gänzlich verschiedene Sprache abstamme. Es zu entscheiden, sei indessen bei der Unzulänglichkeit, ja man kann sagen, bei der Ermangelung der Kenntniss der aleutischen Sprache unmöglich, da alle Kenntniss dieser Sprache sich auf einzelne nur kurze Wörtersammlungen beschränkte.

In der aleutischen Sprache habe es bis zu der Uebersetzung des Katechismus, d. i. bis zu dem Jahre 1828, weder etwas Geschriebenes, noch einen Aufsatz, noch eine Uebersetzung, ja nicht einmal eine eigene Schrift gegeben. Indem er daher ein Alphabet aufstellte, wollte Weniaminow weder eigene Buchstaben erfinden, noch fremde entlehnen, sondern gebrauchte vorzüglich die Buchstaben der russischen Sprache.

In der aleutischen Sprache seien auch früher, bis zur Bekanntschaft der Aleuten mit den Russen, einige auf Religion bezügliche Wörter gewesen. So Agūg'ukh 'Gott, eigentlich der Schöpfer'. Tunnuchtág'ukh 'Sünde, oder eigentlich das, was der Verdammung werth ist'. 'Ang'ikh 'Geist'. 'Agūg'um ulä' 'das Paradies, oder eigentlich das Haus, der göttliche Wohnsitz'. Khúg'am 'die Hölle, oder eigentlich der Wohnsitz des Teufels'.

Seit der Erleuchtung der Aleuten durch den christlichen Glauben, d. i. seit dem Jahre 1795, seien bei ihnen neue derartige Wörter gebildet worden. So heisse bei den Aleuten das himmlische Reich jetzt agūg'um angali ,das Licht Gottes'.

Kámgam tukkú oder kámga tukkú ,ein Priester', wörtlich: der Vorgesetzte des Feiertages oder des Gebetes.

Statt as-chálik, er starb', welches von allen lebenden Wesen gebraucht wird und welches die ersten Russen in Bezug auf ungetaufte Aleuten durch пропаль, er ging verloren' übersetzten, sagen die Aleuten jetzt tanákhadálik, er hörte auf der Erde zu leben auf, oder er hörte auf, zu Gaste zu sein, er ging an seinen Ort'. Tánakh bedeutet: Erde, Ort.

In Sibirien sagt man von verstorbenen Heiden, sie seien, Verlorene' (пропащимые), ,er sei verloren gegangen' (пропадъ) u. s. w. Bei dem gemeinen Volke halte man es selbst für eine Sünde, von einem Heiden ,ein Verstorbener' (умершій) zu sagen. Ein solcher Ausdruck eigne sich nur für Getaufte.

Khalü'gan ilän achs-chakh ,begraben, bestattet, wörtlich: an den eigenen, natürlichen Ort niedergelegt. Khalakh, der eigene, natürliche, gebührende Ort. 'I län, die Postposition: in, bei. Achs-chakuking, ich werde abgegeben, ich gehe fort.

Für ,heilig' bediene man sich jetzt des Wortes angaltg'ad'igakh, hell.

Für "geheiligt" sage man àdam "des Vaters oder väterlich". Z. B. 'Adam al'juchtasakhángin "die heilige Schrift", wörtlich: das väterliche Geschriebene. 'Adakh, der Vater.

Das Wort "Dreieinigkeit" wird durch khankun'akh "drei seiend" ausgedrückt. Khankun, drei. "A, seiend.

Agūg'ukh-ag'únakh ,die Gottesmutter', wörtlich: welche den Schöpfer (Gott) geboren.

Weniaminow sagt, es sei bemerkenswerth, dass es in der aleutischen Sprache keine eigenen Wörter für ,leiden' und ,verzeihen' gebe. Er glaubt, es sei desswegen, weil Leiden oder Körper- und Seelenleiden ertragen für die Aleuten eine gewöhnliche Sache sei, welche, nach ihrer Meinung, weder Tugend noch Gebrechen ausmache. Dass sie das Wort ,verzeihen' nicht haben, könne desswegen sein, weil Beleidigung für sie nicht fühlbar sei. Sich an den Feinden rächen, würde ein feindseliges Gefühl sein. Gegenwärtig drücke man diese Begriffe bildlich aus und ersetze das erstere Wort durch amäkäkükhing ,ich ertrage', das letztere durch annüsükükhing ,ich verwerfe' oder ig'ütakükhing ,ich verlasse, gebe auf'.

In der aleutischen Sprache gebe es und habe es auch vordem auf die Anatomie bezügliche Wörter gegeben. Es seien hier nicht Wörter wie Herz, Leber, Därme u. s. w. gemeint, sondern solche, welche etwas höher als gewöhnliche Begriffe sind, wie túg'ich 'die grosse Blutader', čugudag'iljuk 'die Stelle am Nacken, wo man zum Behuf der Heilung sticht', čunumgúdach 'eine andere solche Stelle', sig'idakh, ein unerklärtes Wort u. s. w. Solche Wörter seien wahrscheinlich daher entstanden, dass die Aleuten vor der Ankunft der Russen sich mit dem Studium der Eingeweide des Menschen, entweder des im Kampfe erschlagenen oder an Krankheiten verstorbenen, und zwar zu Zwecken der Heilkunst, befassten.

Bei den Aleuten gebe es Namen fast für alle dortigen Insecten und für sehr viele Kräuter und Wurzeln, welche zu Arzeneien und für andere Bedürfnisse verwendet werden.

Die aleutische Sprache sei sehr reich an Ortsnamen, so dass es in einer einzigen Bucht Namen für jedes Vorgebirge, Vorgebirglein, Büchtchen, für jede Vertiefung, jedes Flüsschen, Bächlein, jede Untiefe, jeden Stein u. s. w. gebe. Und daher geschehe es oft, dass Aleuten, welche auf einer Insel wohnen, kaum etwas von den Namen der Oertlichkeiten der anderen gehört haben. Sehr viele solche Namen seien Eigennamen, welche nichts sonst bedeuten, als eben den Ort, welchem sie beigelegt werden.

Dieses könne zu einigem Beweise dienen, dass die Aleuten selbst neue Wörter für ihre Bedürfnisse bilden können. So habe z. B. in der Běl'kow'schen Niederlassung Jemand unter den aleutischen Greisen bis zu seiner Taufe Samläkh, d. i. Ei geheissen, und die heutigen Aleuten in dieser Niederlassung nennen das Ei nicht sámläkh, sondern samčissú, d. i. Vogelrogen. Das letztere Wort ist aus sákh, Genitiv sam "Vogelund čísukh "Fischrogen" gebildet.

Ferner hiess auf Unalaschka Jemand Kakidach, d. i. ein gewisser Fisch (russisch кижучь). Gegenwärtig wird auf Unalaschka dieser Fisch mit dem Namen kham agaljug'i d. i. der letzte (periodisch kommende) Fisch, benannt, ein Wort, welches aus khach, Genitiv kham "Fisch" und agaljug'i "der letzte" gebildet ist.

Die umnakischen Aleuten benennen den Stockfisch an Stelle des von Allen gebrauchten Wortes atchidakh mit čúchčukh, einem Worte, welches kein abgeleitetes oder figürliches, sondefin ein ursprüngliches, oder vielmehr ein provinzielles ist. Der Grund, wesshalb man ein solches Wort erfand, war, dass der Schwiegervater des umnakischen Oberhauptes bis zu seiner Taufe den Namen Atchidakh ,Stockfisch' trug. Der allgemeine Grund der Erfindung neuer Wörter dieser Art ist, dass die Aleuten bis zu ihrer Taufe gewöhnlich sich mit den Namen von Vögeln, Fischen u. s. w. benannten. Als sie jedoch den christlichen Glauben annahmen, entsagten sie dabei ihrem ganzen Schamanenthum und allem, was sie an ihren früheren Glauben und die dem christlichen Glauben irgendwie zuwiderlaufenden Gewohnheiten erinnern konnte, und in ihrer Güte und Einfalt glauben sie, dass, wenn sie eine Sache mit deren eigentlichem Namen vor demjenigen, der bis zur Taufe mit diesem Namen benannt wurde, benennten, sie diesen Menschen beleidigen und ihm einigermassen gleichsam Vorwürfe machen könnten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Name fehlt in den russischen Wörterbüchern.

Die aleutische Sprache sei nicht arm an Zeitwörtern, welche sehr umständlich und selbst, bei dem heutigen Sprachgebrauche und im Vergleich mit der russischen Sprache, sich im Ueberflusse in den Zeiten und Arten verändern. So lässt sich für 'tödte nicht' im Aleutischen sagen: as-chasaganán, as-chasagánachtchin, as-chasalägáda, as-chasálägadakágan und selbst as-chasádauluk. Hier sei jedes Wort in der gebietenden Art hingestellt und bedeute: tödte nicht.

Ausser solchen Veränderungen in den Arten, Zahlen, Personen u. s. w. füge man fast bei jedem einfachen Zeitworte zwischen den unveränderlichen und veränderlichen Sylben unveränderliche Partikeln wie z. B. s-cha, Iga, ta, da u. s. w. ein, welche, in angemessener Zusammensetzung mit dem Zeitworte, diesem verschiedene Bedeutungen geben. man statt des gewöhnlichen Wortes kamgálik ,er betete sagen: kamgasigálik, kamgasigatálik, kamgasigasa dalik, kamgasigatasädalik u. s. w. Die erste eingefügte Partikel siga bedeute: gänzlich oder wahrhaftig; ta: nicht blos einmal; sigasäda: sehr kräftig. Doch in der Verbindung bezeichne tasäda eine ungewöhnliche Handlung. Kamqasiqatasüdalik bedeute somit: er betete mit der grössten Anstrengung in einem ganzen oder wahrhaftigen Gebete, angelegentlich oder nicht blos einmal. und sehr kräftig. Einen solchen Ausdruck könne man blos gebrauchen, wenn man von dem Gottmenschen spricht (Lucas XXII. 44.)

Man könne keinen vollkommenen Begriff von der Bedeutung aller solcher eingesetzter Partikeln geben, und Niemand unter den heutigen Aleuten, selbst nicht unter den alten Leuten, wisse Rechenschaft zu geben, warum er einige Partikeln gebraucht, warum er z. B. ,er sah' durch ukuchtálik und ukuchtakag'ilik ausdrückt.

Es frage sich, ob solche in der russischen Sprache ungewöhnliche, in die Zeitwörter als in den wichtigsten Theil der Rede eingesetzte Partikeln, ebenso die überflüssigen Veränderungen in den Abwandlungen nicht zu Muthmassungen führen können, dass entweder diese jetzt zu verschwinden beginnende Sprache einst im besseren Gebrauche gewesen, oder von einer der ältesten und reichsten Sprachen stamme. Desswegen könne es nicht sein, dass die vielen, jetzt bisweilen ohne Auswahl und Nothwendigkeit eingesetzten Partikeln einzig nur des Lautes wegen erdacht seien; es müsse sicher jede Partikel, sowohl für sich als in Verbindung mit anderen, irgend eine besondere Handlung oder Kraft, Eigenschaft und Stufe der Handlung u. s. w. bezeichnet haben. Es könne auch nicht sein, dass ein in dem heutigen Sinne gänzlich identischer Begriff auf verschiedene Art blos zur einfachen gewöhnlichen Mittheilung der Gedanken ausgedrückt worden, wie in dem vorher angeführten Beispiele zu ersehen. Dasselbe zeige, dass ein solcher Reichthum an Ausdrücken für einen Wilden zur Darlegung seiner Bedürfnisse und selbst zu seinen Erzählungen gänzlich überflüssig sei.

Obgleich man sich in der aleutischen Sprache ziemlich gut, deutlich, befriedigend und schön erklären und von ziemlich abstracten Dingen sprechen könne, habe sie dennoch, wie jede andere ihr ähnliche Sprache, ihre Mängel. Ohne von den Mängeln in den Ausdrücken oder Wendungen zu sprechen, welche im Allgemeinen schlicht, oft kindisch und grösstentheils so schwerfällig und kalt wie die Aleuten selbst, seien die hauptsächlichsten Mängel der Sprache:

Es gäbe in ihr durchaus keine abstracten Zeitwörter wie ,heiligen, nachdenken, segnen' u. s. w. Desswegen könne man nicht jeden Gedanken der russischen Sprache in die aleutische in demselben Sinne, wie er in der russischen steht, übertragen. So könne z. B. der Satz: "Segne die Verwünschenden' im Aleutischen nicht anders ausgedrückt werden als: "Von denen, welche dich schmähen, sprich gut'.

Folglich gäbe es auch keine Adverbien, welche von solchen Zeitwörtern stammen, auch diejenigen nicht, welche im Russischen auf no enden, wie "unabänderlich oder durchaus, auf vernünftige Weise" u. s. w.

Der bedeutendste Mangel zeige sich in Bezug auf die im Russischen auf nie endenden verbalen Hauptwörter. Daher werde bei einer Uebersetzung aus dem Russischen in das Aleutische der Satz: "Das Lesen der heiligen Bücher ist sehr nützlich" ausgedrückt durch: "Wenn Jemand die heiligen Bücher liest, dem erwächst Nutzen", oder: "Die heiligen Bücher lesen, nützet sehr". Wenn man aber im Russischen hinzufügt: "Es führt zur Gotteserkenntniss", so lässt sich dieses im Aleutischen nicht anders sagen als: 'Aus den heiligen Büchern erkennen wir Gott'.

Desswegen könne man die Eigenschaften und die Schönheiten der aleutischen Sprache nicht sowohl in den Uebersetzungen in sie, als in der von Weniaminow in aleutischer Sprache verfassten Belehrung (gedruckt in der Moskauer Synodaldruckerei im Jahre 1840) ersehen, in welcher nach Möglichkeit alle dieser Sprache eigenthümlichen Wendungen, Ausdrücke und selbst Schönheiten bewahrt seien.

Der jetzige Gebrauch der aleutischen Sprache sei der ungünstigste für ihre Erhaltung in ihrem alten Zustande, weil die Aleuten bei der Annahme des christlichen Glaubens, keine Schrift besitzend, ihre alterthümlichen Lieder verloren, in welchen sie die glücklichen Unternehmungen ihrer Waghälse und die unglücklichen Zufälle ihrer auf dem Meere in Noth gerathenen Reisenden besangen. Einige Aleuten erinnern sich zwar auf irgendwelche Erzählungen, jedoch Erzählungen können nicht in dem Masse die Sprache bewahren, wie gemeinschaftliche Lieder, weil auch der beste Erzähler in seinen Erzählungen sich nicht um die Bewahrung der alten Ausdrücke bekümmere, sondern in der Sprache seiner Zeit es überbringe. Deswegen sei es jetzt nicht möglich, Denkmale der alten Sprache zu finden.

Viele alte Leute versichern, dass ihre gegenwärtige Sprache um Vieles von der alten verschieden sei, wissen aber nicht zu erklären worin namentlich. In früherer Zeit bezeichneten die Unalaschkinzen, und in der gegenwärtigen die Atchinzen, das Meer durch das Wort injüdakh, den Himmel durch das Wort khujúdakh, aber jetzt wird statt des ersteren das Wort aläg'ukh, statt des letzteren das Wort inikh gebraucht. Injüdakh bedeute eigentlich: "sich biegend" oder "biegsam", von dem wenig gebräuchlichen Verbum injukükhing, ich biege mich. Khujúdakh sei man nicht im Stande, genau zu übersetzen, doch es müsse von dem Verbum khujukükhing "ich lege mich" stammen. Es möge daher "abliegend" oder "rings um etwas liegend" ausdrücken.

Viele Aleuten, welche mehr oder weniger russisch verstehen, besonders diejenigen aus der Zahl der des Lesens und Schreibens Kundigen, gebrauchen ohne Noth in den Gesprächen

russische Wörter und selbst die russische Wortstellung. Man könne glauben, dass ein solcher Gebrauch zugleich mit der Ankunft der Russen begonnen habe und, so mässig er auch gewesen, während der Dauer beinahe eines ganzen Jahrhunderts einen nachtheiligen Einfluss auf die ganze Sprache eines wenig zahlreichen und unter fremder Herrschaft stehenden Volkes haben möge. Zum Beweise dessen diene, dass von den Veränderungen der Zeitwörter in den Arten, besonders in der selbständigen, viele junge Aleuten nicht nur keinen Gebrauch machen, sondern selbst nicht so bald sie verstehen können, und dass man auch die Nenn- und Zeitwörter statt der einfachen Zahl im Russischen in der vielfachen gebraucht, ein Gebrauch, welcher, wie man annimmt, nicht der alte sei.

Die in der östlichen Gegend wohnenden Aleuten sprechen sehr schnell und zusammenhängend, so dass man keine geringe Uebung haben müsse, um sie zu verstehen. Die unalaschkischen sprechen ruhiger, gedehnter, doch die westlichen und umnakischen ziemlich gedehnt. Die Atchinzen dagegen sprechen jede Sylbe sehr gedehnt aus.

Zwischen den umnakischen und unalaschkischen Aleuten bestehe ein Unterschied in Betreff einiger Ausdrücke und Wörter. Die Umnakzen, ebenso wie die Unalaschkinzen, gebrauchen bei allen Nennwörtern und Participien statt n und ngin, Endungen der vielfachen Zahl, & oder & für die erstere, ngiš oder giš für die letztere Endung. Die Unalaschkinzen sagen z. B. längin "Gänse" und äs-chun "Nägel", aber die Umnakzen und Atchinzen sagen längis oder lägis, äs-chüs oder äs-chus.

Die Verkleinerungswörter haben bei den Umnakzen und Atchinzen statt der Endung dakh die Endung kučakh. Die Unalaschkinzen sagen z. B. čádakh "Händchen" von čach "Hand", doch die obigen zwei Völker sagen čakúčakh. Statt núng "mir" und kutú "nein" sagen sie: ngúš "mir" und nangá "nein".

Im Allgemeinen lassen alle Aleuten in vielen auf n endenden Wörtern vor einem Vocal, bisweilen auch vor einem Consonanten, im Gespräche die Sylbe n aus, z. B. tchin ásik "mit dir lautet im Gespräche: tchi ásik u. s. w. Auch in negativen, auf läg an endenden Zeitwörtern wird vor Hilfszeitwörtern die letzte Sylbe gan und der erste Vocal, mit welchem das Hilfszeitwort anfängt,

weggelassen oder nicht ausgesprochen. So laute inaläg an ákhakh im Gespräche: inalä-khakh.

Ueber die bei den Aleuten übliche Schreibung ihrer Sprache mit russischen Buchstaben und über die lateinische Umschreibung wurde bereits in der Abhandlung: "Aufklärungen über die Sprache der Koloschen" ausführlich gesprochen und dürfte hier eine Wiederholung nicht am Platze sein.

### Die Redetheile.

Die ganze aleutische Sprache bestehe beinahe ausschliesslich aus zwei Theilen, aus Zeitwörtern und Bindewörtern oder Nebenwörtern. Alle Hauptwörter, Beiwörter, Fürwörter, Mittelwörter, Vorwörter und einige Nebenwörter besitzen nämlich Personen, Zahlen und gemeinschaftliche Endungen mit den Zeitwörtern. Die Zeitwörter jedoch besässen einige Eigenschaften der Nennwörter oder wenigstens könne man alle Wörter, aus welchen diese Sprache besteht, in nicht mehr als drei Theile theilen. Den ersten Theil bilden alle oben bezeichneten Redetheile, das Zeitwort ausgenommen. Den zweiten Theil bilde das Zeitwort, den dritten einige Nebenwörter, Zahlwörter oder Zahlen, Bindewörter und Fürwörter. Nach den von Allen angenommenen Regeln der Grammatik und um Verwirrungen und überflüssigen Ausnahmen zu entgehen, zertheile indessen Weniaminow die aleutische Sprache in die folgenden acht Redetheile:

- 1. Das Nennwort, z. B. taijág'ukh Mensch, ig'ámanakh gut, čang fünf.
  - 2. Das Fürwort, z. B. t'ing ich, tchin du u. s. w.
  - 3. Das Zeitwort, z. B. tunuchtakúkhing ich spreche u. s. w.
- 4. Das Participium, z. B. mangijuchtakaginakh glaubend u. s. w.
  - 5. Das Adverbium, z. B. ŭal'igan hier u. s. w.
  - 6. Die Präposition, z. B. ilän in u. s. w.
  - 7. Die Conjunction, z. B. kájuk und, noch u. s. w.
  - 8. Die Interjection, z. B. '1! ach, und noch einige.

Artikel wie im Griechischen und in europäischen Sprachen gibt es im Aleutischen keine.

Alle Wörter der aleutischen Sprache sind entweder ursprüngliche oder abgeleitete, einfache oder zusammengesetzte,

veränderliche oder unveränderliche, auch Vergrösserungswörter und Verkleinerungswörter.

Die ursprünglichen Wörter sind insgesammt Namen oder Benennungen von Sachen und einfache Zeitwörter, z. B. tángakh Wasser, túnukh Wort, Sprache, sunung ich nehme u. s. w.

Abgeleitete Wörter sind: tangakúkhing ich trinke, tangačchikúkhing ich gebe zu trinken (von tángakh Wasser), tunuchtakúkhing ich spreche (von túnukh Wort), suchtakúkhing ich halte, empfange (von súnung ich nehme) u. s. w.

In der aleutischen Sprache gibt es ziemlich viele von Nennwörtern stammende Zeitwörter und lässt sich fast von jedem Nennworte oder Namen ein Zeitwort bilden, z. B. akáljukh Weg, akakúkhing ich gehe auf dem Wege; čájakh Thee, čajukúkhing ich trinke Thee. Es gäbe aber durchaus keine verbalen Nennwörter und besonders keine solchen, welche im Russischen auf nie enden. In diesem Falle gebrauche man an deren Stelle Mittelwörter der vergangenen vollendeten Zeit in der vielfachen Zahl, z. B. alljuchtásakhangin das Schreiben (писаніе), d. i. die geschriebenen (написанныя).

Einfache Wörter sind: àdakh Vater, čach Hand u. s. w. Zusammengesetzte Wörter sind: adag'iläkakhing ich habe keinen Vater, čag'iläkakh ohne Hand, keine Hand habend, aläm ig'i Walfischleber u. s. w.

Veränderliche Wörter sind das Nomen, Pronomen, Verbum, Participium, die Präposition und das Adverbium.

Unveränderliche Wörter sind die Conjunction und die Interjection.

Verkleinerungswörter bildet man aus Nennwörtern, indem man die Endungen kh, g, ch zu gadakh oder dakh verändert. Bei den umnakischen Aleuten enden, wie schon früher gesagt worden, die Verkleinerungswörter auf kučakh, z. B. čach Hand, čádakh und čakúčakh Händchen.

Vergrösserungswörter bildet man, indem man die oben genannten Endungen zu náchčchikh oder námkukh, auch zu lgukh, dika und ma verändert, z. B. čanáchčchikh oder čanámkuch eine grosse Hand; čig'ánakh Fluss, čiganálgukh ein grosser Fluss.

Alle auf kh und ch endenden Wörter verändern in Verbindung mit der Conjunction *úljukh*, nicht' die Endbuchstaben kh, ch zu einem g mit einem Hauchlaute (g'), und die

Conjunction úljukh behält immer ihren Accent, z. B. káčikh Sturmwind, kačig'úljuk windstill, ach seiend, ag'úljukh nicht seiend.

### Die allgemeinen Eigenschaften der Redetheile.

In allen veränderlichen Redetheilen wird die Zahl wahrgenommen.

Die Zahlen sind in der aleutischen Sprache drei: der Singular, Dual und Plural, z. B.

Agitudakh Bruder, agitudákik zwei Brüder, agitudan Brüder. I'min dir, imd'ik euch beiden, imči euch mehreren.

Achkhála gehe, achkháďik gehet beide, achkháči gehet.

Taijágum ilű'n von dem Menschen, taijágum ilín von den Menschen.

Amnág'um vieles, amnág'un viele u. s. w.

Einen Unterschied der Geschlechter gibt es in der aleutischen Sprache durchaus keinen, selbst nicht für den Unterschied in Bezug auf den Mann und das Weib, z. B. achkhálik er kam, sie kam, es kam.

Bei den Nennwörtern, Fürwörtern und Participien werden Beugefälle beobachtet.

Die hauptsächlichsten Beugefälle sind zwei: Der Nominativ oder der gemeinschaftliche Beugefall und der Dativ. Die Hauptwörter haben auch andere Beugefälle, von welchen später gehandelt wird.

Nebst den Zahlen beobachtet man in den Zeitwörtern die Gattungen, Arten, Zeiten, Personen und Stufen.

#### Das Substantivum.

Die Substantive haben drei Hauptendungen: kh, g' und ch, bisweilen noch ng, z. B. tángakh Wasser, kannúg' Herz, čach Hand, 'úng Glied des Mannes.

Eigennamen von Oertlichkeiten gebe es in dieser Sprache ziemlich viele und wurde davon bereits oben gesprochen. Hingegen werden menschliche Eigennamen, welche bis zur Einführung des Christenthums im Gebrauche gewesen, gegenwärtig durch russische Namen ersetzt. Bei den Substantiven beobachtet man bis sechzehn verschiedene Endungen oder Beugefälle, welche eine verschiedene Eintheilung haben.

Weniaminow gibt den Substantiven der aleutischen Sprache fünf Beugefälle: den Nominativ, Genitiv, Dativ, Accusativ und Präpositiv, z. B. adá der Vater, 'àdam des Vaters, 'adamán dem Vater, 'àdakh den Vater, adágan ilä'n von dem Vater. Im Dual und Plural hingegen sind nicht mehr als drei Beugefälle: der Nominativ oder die gemeinschaftliche Endung, der Dativ und bisweilen der Präpositiv.

Die Beugefälle theilen sich je nach ihrer Bedeutung und nach den Endungen in unbestimmte, zueignende und persönliche, instrumentale oder organische.

Unbestimmte Beugefälle seien solche Endungen, welche sich auf keine Person beziehen, oder bei welchen die auf die unbestimmte Person bezügliche Sache sich verändert, z. B. adakh Vater. Unbestimmte Beugefälle sind in der einfachen Zahl fünf:

1. Der Nominativ. Dieser Beugefall ist ein zweifacher: ein gewöhnlicher oder einfacher und ein verkürzter. Der letztere entsteht durch Wegwerfung des letzten Vocals und Uebertragung des Accents auf die letzte Sylbe. Z. B. àdakh Vater, gekürzter Nominativ: adá; taijágukh Mensch, verkürzter Nominativ: taijagú: čách Hand, verkürzter Nominativ: čá.

In den auf g endenden Wörtern, in welchen vor dem Endvocal nicht g, sondern die übrigen Buchstaben wie n, kh und andere sich finden, wird der verkürzte Nominativ durch Hinzufügung von a gebildet, z. B. kannúg Herz, verkürzter Nominativ: kannúga.

- 2. Der Genitiv hat die Endung m und wird durch Hinzufügung dieses Buchstaben an den verkürzten Nominativ gebildet, z. B. verkürzter Nominativ:  $ad\acute{a}$  Vater,  $\grave{a}dam$  des Vaters. Der Accent jedoch bleibt, wie er in dem einfachen Nominativ  $(\grave{a}dakh)$  gewesen.
- 3. Der Dativ endet auf mán und wird durch Hinzufügung der Silbe án an den Genitiv und zugleich mit einem neuen vorgeschobenen Accente gebildet, z. B. àdam des Vaters adamán, dem Vater.

- 4. Der Accusativ hat immer die Endung des gewöhnlichen oder einfachen Nominativs.
- 5. Der Präpositiv endet auf gan und bisweilen bei den Participien auf gam. Er wird durch Hinzufügung dieser Sylben an den verkürzten Nominativ gebildet, z. B. verkürzter Nominativ: adá Vater, Präpositiv adágan von dem Vater.

Die auf ikh endenden Wörter haben keinen Präpositiv und wird statt dessen der Genitiv gebraucht, z. B. inikh Himmel. Man sagt nicht inigan ilän, sondern inim ilän von dem Himmel.

Der Präpositiv werde oft statt des Genitivs gebraucht, z. B. angågan angå die Hälfte der Hälfte oder ein Viertel. Angå die Hälfte, bisweilen im figürlichen Sinne: die Seite. Angågan von der Hälfte. Auch werde umgekehrt der Genitiv statt des Präpositivs gebraucht, z. B. statt adågan ilän, von dem Vater sagt man bisweilen àdam ilän.

Man könne zu diesen Beugefällen auch den Vocativ zählen, welcher durch Hinzufügung der Interjection  $\check{\alpha}$  an den einfachen Nominativ gebildet werde, z. B. amán jener, aman- $\check{\alpha}$  jener! als Ausrufung. Diese Partikeln werden jedoch auch Zeitwörtern bei Fragen angehängt, weshalb sie hier nicht unter die Beugefälle eingereiht wurden.

Die unbestimmten Beugefälle des Duals seien nicht mehr als zwei: der Nominativ oder allgemeine Beugefall und der Dativ, doch häufiger sei nur der allgemeine, welcher auf kik und ich endet. Die erstere Endung haben die im unbestimmten Nominativ einfacher Zahl auf kh und ch, die letztere die auf g endenden Wörter. Diesen Beugefall bilde man bei den auf kh und ch endenden Wörtern aus dem verkürzten Nominativ durch Hinzufügung der Silbe kik, bei den auf g endenden Wörtern durch Hinzufügung von ich, z. B. adá der Vater, addkik zwei Väter, kannúg Herz, kannúgich zwei Herzen.

Dagegen endet sich der Dativ, welcher zugleich ein unbestimmter und zueignender sei, auf kin, z. B. atákin den zwei Vätern, kannúgikin den zwei Herzen.

Die Plurale der unbestimmten Beugefälle sind zwei: der Nominativ oder der allgemeine Beugefall und der Dativ.

1. Der Nominativ des Plurals endet immer auf n und ngin, und wird aus dem Genitiv einfacher Zahl durch Veränderung des m zu n gebildet, z. B. adam des Vaters, adam die Vater.

3. Der Dativ hat die Endung nin mit einem neuen Accent und wird aus dem obigen Nominativ durch Hinzufügung der Sylbe in gebildet, z. B. àdan Väter, Dativ adanin den Vätern.

Die zueignenden Beugefälle seien solche Endungen oder Veränderungen an den Beugefällen, in welchen die persönlichen Fürwörter mein, dein, sein u. s. w. und die unpersönlichen mein eigener, dein eigener (CBOR, CBOR) u. s. w. eingeschlossen sind, z. B. adáng mein Vater, adáning meine Väter, adán dein Vater u. s. w.

Die übrigen zueignenden Beugefälle werden, mit Ausnahme der gleich unten angegebenen der zweiten und dritten Person vielfacher Zahl, von Weniaminow weder hier noch anderswo verzeichnet. Doch scheint es, dass sie auf ng, n in der ersten und zweiten Person einfacher Zahl, auf ing, či, in in der ersten, zweiten und dritten Person vielfacher Zahl enden. Es fanden sich noch čáng meine Hand, čán deine Hand.

Diese possessiven Endungen haben nebst den Zahlen noch Personen: eine erste, zweite und dritte, z. B. adáning meine Väter, adáci eure Väter, adángin ihre (mehrerer) Väter.

Die persönlichen Instrumentale werden gebraucht, wenn man die unpersönlichen Fürwörter mein, dein (eigener) u. s. w. im Instrumental gebrauchen muss, z. B. ich mit meiner Hand, du mit deiner Hand, wir mit unserer Hand u. s. w. Die persönlichen Instrumentale haben keine besonderen Endungen, sondern man fügt zu gewissen possessiven Nominativen die Sylben án und ín, z. B. čáng meine Hand, čán deine Hand, čánán du mit deiner Hand u. s. w.

Alle zueignenden Beugefälle werden von dem unbestimmten verkürzten Nominativ durch Hinzufügung gewisser Endungen abgeleitet. Regeln für jeden Fall aufzustellen sei unnöthig und überflüssig, da die Zahl dieser Fälle, von den Ausnahmen abgesehen, sich auf mehr als 85 erstrecke. Man könne es aus den Beispielen sehen.

Anakh ,Mutter' und einige andere Wörter haben in der possessiven Endung der zweiten Person einfacher Zahl zweierlei Formen: anaminan und anadaminan deiner Mutter (als Genitiv).

Jedes Hauptwort könne 31 verschiedene Endungen haben. Diese Endungen seien: a (oder andere Vocale), m, n, ng, ch, kh, gan, g'in, d'ik, d'in, d'ing, kin, king, kik, kich, nin, ning, ngan,

ngin, man, mang, mak, min, md'ing, tchin, či, mči, ganán, ganam, minán, minín.

Das Folgende ist eine Uebersicht der Endungen der unbestimmten Beugefälle.

#### Einfache Zahl.

Nominativ kh, ch, g.

Genitiv m.

Dativ mán.

Accusativ kh, ch. Ist dem Nominativ gleich.

Prapositiv gan, bisweilen gam.

Dual.

Nominativ kik, ich.

Genitiv dem Nominativ gleich.

Dativ kin.

Accusativ und Präpositiv dem Nominativ gleich.

### Vielfache Zahl.

Nominativ n, ngin.

Genitiv dem Nominativ gleich.

Dativ nin.

Accusativ und Präpositiv dem Nominativ gleich.

# Uebersicht der persönlichen Instrumentale:

### Einfache Zahl.

Cángán ich mit meiner Hand. Cánán du mit deiner Hand. Cánán oder cánín er mit seiner (eigenen) Hand.

#### Dual.

Čakinan ich mit beiden Händen. Čakinan du mit beiden Händen. Čakinan er mit beiden Händen.

### Vielfache Zahl.

Cáningán ich mit meinen Händen. Cátchinán du mit deinen Händen. Cátchinán er mit seinen (eigenen) Händen. Der Dual des persönlichen Fürwortes fehlt. Vielfache Zahl.

Čach-an wir mit unserer Hand.
Čanán ihr mit euerer Hand.
Čanán sie mit ihrer (eigenen) Hand.
Čach-ín wir mit zwei Händen.
Čákinán ihr mit zwei Händen.
Čákichin sie mit zwei Händen.
Čán-ín wir mit unseren Händen.
Čákingán ihr mit eueren Händen.
Čákingán sie mit ihren (eigenen) Händen.

Einige Wörter nehmen im unbestimmten Dual statt kik auch k mit einem Hauche an, z. B. statt ál'ak taijág'ukik zwei Menschen, sagt man häufiger ál'ak taijág'uk.

Nach dem zweiten Beispiele werden die auf g und chendenden Nennwörter abgeändert. Die possessiven Beugefälle hingegen werden nicht von dem verkürzten Nominativ, sondern von dem Genitiv durch Veränderung des Endvocals zu gewissen anderen abgeleitet, z. B. kannúgim des Herzens, kannúging mein Herz, kannugímči euere Herzen u. s. w. Kannug Herz, und andere ähnliche Wörter können nämlich in dem unbestimmten Nominativ die Endung ich haben, z. B. kannúgich das Herz, und daraus bilde man den verkürzten Nominativ kannugí. Einige auf ag endende Wörter können nach beiden Beispielen abgeändert werden.

Alle Hauptwörter können, abgesehen von den bezeichneten Veränderungen in den Beugefällen, noch construirt werden:

- 1. Mit den Hilfszeitwörtern ag'ikúkhing ich habe, achtakúkhing ich bin, und bisweilen akúkhing ebenfalls ich bin, z. B. ajágakh Weib, ajagag'ikúkhing ich habe ein Weib, adachtakúkhing ich bin Vater u. s. w. Man könne auch sagen, alle Nennwörter können in Zeitwörter verwandelt werden, indem man sie im Activum auf g'ikúkhing, im Neutrum oder Passivum auf chtakúkhing enden lässt.
- 2. Mit den von diesen Hilfszeitwörtern und von den übrigen Zeiten stammenden Participien achtakh, achtanakh und akh, z. B. ajagachtakh der ein Weib hat, ajagachtanakh der ein Weib hatte u. s. w.
- 3. Mit Präpositionen, wovon bei diesem Redetheile gesprochen wird.

Die Nennwörter selbst werden in Zusammensetzung mit Zeitwörtern und Participien im Nominativ hingestellt und bleiben in allen Fällen unverändert; doch die Zeitwörter und Participien werfen den Anfangsvocal in der Zusammensetzung weg, z. B. adakh Vater, verkürzter Nominativ ada; ag'ikúkhing ich habe, in der Zusammensetzung gikúkhing; achtakh ich bin, in der Zusammensetzung chtakh; daher entsteht adag'ikúking ich habe einen Vater, adachtakh ich bin Vater.

Die Nennwörter in Zusammensetzung mit Zeitwörtern können sich nach allen Arten, Zeiten, Zahlen und Personen, positiv und negativ, wie auch andere Zeitwörter, verändern, z. B.

#### Positiv.

Adachag'ikúkhing ich habe einen Vater. Adág'ikúkhing du hast einen Vater. Adág'ikúkh er hat einen Vater u. s. w. Adág'ikúmin wenn du einen Vater hast. Adág'igun wenn er einen Vater hat u. s. w.

### Negativ.

Adág'iläkakhing ich habe keinen Vater. Adág'iläkachtchin du hast keinen Vater. Adág'iläkakh er hat keinen Vater u. s. w. Adág'iguminúljukh wenn du keinen Vater hast u. s. w.

Die mit Zeitwörtern zusammengesetzten Nennwörter oder nach einer anderen Definition: in ein Zeitwort verwandelte Nennwörter können eingesetzte Partikeln wie čchi, chtagali und andere aufnehmen.

Die Nennwörter in Zusammensetzung mit Participien können sich so wie die Participien nach Zahlen, Personen und Beugefällen verändern, z. B.:

Ting adáchtakh ich bin sein Vater, wörtlich: er hat mich zum Vater.

Tchin adáchtakhing du bist mein Vater, wörtlich: ich habe dich zum Vater.

T'ing adáchtachtchin ich bin dein Vater. T'ing adáchtachtchíd'ikh ich bin euer beider Vater. T'ing adachtachtchíči ich bin euer Vater. T'ing adáchtan ich bin ihr (mehrerer) Vater.

## In den Beugefällen:

Ajágachtánakh derjenige, der ein Weib gehabt hat. Ajágachtánam desjenigen, der ein Weib gehabt hat. Ajágachtanágan von demjenigen, der ein Weib gehabt hat. Ajágachtánanin denjenigen, die ein Weib gehabt haben. Ajágachtanán mit denjenigen, die ein Weib gehabt haben u. s. w.

Die Namen der lebendigen Wesen werden, wenn von einer Menge die Rede ist, mit dem Worte kidakh zusammengesetzt. Dasselbe verändert sich nach den Beugungen, während der Name selbst unverändert bleibt, z. B. taijág'ukidákh eine Menge Menschen oder Volkes; taijag'ukidágan von einer Menge Menschen u. s. w. Dieses Wort wird bisweilen auch mit anderen, keine lebendigen Wesen bezeichnenden Nennwörtern zusammengesetzt.

## Das Adjectivum.

Die Adjectiva enden gemeiniglich auf kh und haben alle Zahlen und die unbestimmten Beugefalle. Die zueignenden Beugefalle haben sie dagegen nicht, z. B. ig'ámanakh gut, ig'ámakik zwei gute, ig'ámanín mehreren guten u. s. w.

Adjectiva sind eigentlich sehr wenige, sie werden aber durch Substantiva oder Participien ersetzt.

Wenn ein Adjectivum statt eines Substantivums gebraucht wird, kann es auch die zueignenden Beugefälle haben und sich mit Zeitwörtern, Participien und Präpositionen verbinden. Oder umgekehrt: wenn ein Substantivum oder Participium an der Stelle eines Adjectivums gebraucht wird, so hat es nicht die Wirkungen desselben.

Die Adjectiva haben drei Stufen: den Positiv, Comparativ und Superlativ.

Der Positiv hat die einfache Endung kh und die verkürzte á, i, ú, z. B. igámanakh, igámaná gut.

Der Comparativ wird gebildet, indem man dem Positiv die Partikel agáča in der einfachen und die Partikel agaťingin in der vielfachen Zahl hinzufügt. Diese Partikeln werden meistentheils vor das Adjectivum gesetzt, z. B. agáča iľkímin igámanakukh er ist besser als du; agáča iľkímin mačchísaltikakh er ist schlechter als du.

Der Superlativ vertheilt sich in mehrere Gattungen, je nach der Stärke der eingesetzten Partikeln. Der gewöhnliche wird gebildet, indem man die Sylben säda, säsäda, tasäda dem verkürzten Positiv hinzufügt, z. B. ig'ámana gut, ig'ámanasäda der beste, ig'ámanasäsäda oder ig'ámanatasäda der allerbeste u. s. w.

Die Adjectiva können in allen Stufen wie die auf kh endenden Hauptwörter abgeändert werden. Im Nominativ vielfacher Zahl haben sie jedoch statt der Endung n immer ngin, z. B. ig'ámanakh der gute, igámanam des guten, ig'amanángin die guten.

Im negativen Sinne verbinden sich die Adjectiva mit der Conjunction úljuk nicht, z. B. káčikh windig, káčig'úljuk nicht windig, windstill. Die Conjunction Wink kann sich dann nach den Beugefällen verändern, z. B. kačig'úljug'á der windstille, kačig'uljug'in die windstillen u. s. w.

Wenn die Adjectiva kein Zeitwort an sich haben und nach dem Sinne sich das Zeitwort ,ich bin' versteht, so werden sie mit dem Hilfszeitworte ákhukhing ,ich bin' zusammengesetzt. z. B. adang ig'ámana kukh mein Vater ist gut, agitásaning ig'ámanasäda kun ich habe gute Gefährten, agitásäči mačchísa läkan euere Gefährten sind keine guten. Mačchísakh bedeutet ebenfalls gut'. Die Sylben läkan ersetzen die Conjunction úljuk ,nicht'.

### Das Zahlwort.

Die Grundzahlen sind:

Attákhan eins. Auch durch tagátakh "neu" ausgedrückt.

'Al'ak zwei.

Khánkun drei.

Síčin vier.

Cáng fünf.

Attúng sechs.

Ulljung sieben. Kamčing acht.

Sičína neun.

"Atikh zehn.

Sísäkh hundert.

Durch Zusammensetzung könne man bis 10.000 und selbst höher zählen.

Die Zehner und Hunderter werden durch Hinzufügung der Adverbien al'gid'im zweimal, khankúd'im dreimal, sičid'im viermal, sičingid'im neunmal, 'àtid'im zehnmal, sisäd'im hundertmal u. s. w. gebildet, z. B.:

Khankúd'im 'atikh dreissig. Wörtlich dreimal zehn.

Khankúd'im sísäkh dreihundert. Wörtlich dreimal hundert. Sísäd'im sísäkh zehntausend. Wörtlich hundertmal hundert.

Wenn man Einheiten zu Zehnern oder Hundertern fügt, so setzt man das Wort 'átikh ,zehn' oder sísäkh ,hundert' im Nominativ, lässt auf diesen die Einheit und hierauf das Wort signachtá ,Zugabe' folgen, z. B. khankúd'im 'àt'im khánkun signachtá, dreiunddreissig, wörtlich: dreimal zehn, drei Zugabe. Khankúd'im sísäm khankúd'im 'àt'im khánkun signachtá dreihundertdreiunddreissig, wörtlich: dreimal hundert, dreimal zehn, drei Zugabe.

Die Ordnungszahlen bildet man durch Hinzufügung des Wortes 'isikh, welches den Sinn von "Ordnung" hat, z. B.:

Khánkun 'isikh der dritte.

Khankúd'im 'àtim khánkun signachtá 'ísikh der dreiund-dreissigste.

Alä'ng 'isikh der letzte. Mit alä'ng vollends, gänzlich.

Eine Zusammensetzung bezeichnende Zahlwörter sind: Khankud'id'im dreifach, sičid'id'im vierfach u. s. w.

Bruchzahlen seien nur zwei: angá halb und angágan angá ein Viertel. Letzteres wörtlich: die Hälfte von der Hälfte. Angágan ist, wie schon bei dem Substantivum gesagt worden, der Präpositiv statt des Genitivs.

Die Zahlwörter werden im Allgemeinen nicht abgeändert. Ausgenommen sind attäkhan eins, 'åt'ikh zehn und sisäkh hundert, bei welchen einige unbestimmte Beugefälle vorkommen, z. B. ättakhánán, 'àt'im, sisäm. Die letzteren zwei Beispiele sind Genitive, bei ättakhanán ist die Endung unbestimmbar, wenn es nicht ein Fehler statt attäkhanám und ebenfalls ein Genitiv ist.

Das für Ordnungszahlen gebrauchte 'isikh und das zusammengesetzte Zahlen bildende signachtá ,Zugabe' können sich
nach Beugefällen verändern, das erstere in allen Zahlen, in der
einfachen und vielfachen, das letztere blos in der vielfachen,
z. B. 'isikh, 'isim, 'isin, beziehungsweise Nominativ, Genitiv,
Nominativ vielfacher Zahl; signachtá, signachtángin, signachtánin,

beziehungsweise Nominativ einfacher Zahl, Nominativ vielfacher Zahl, Dativ vielfacher Zahl.

Attúkik ,beide' nimmt im Dativ das Fürwort íkin ,ihnen beiden' an. Im Präpositiv sagt man attúgan von beiden, in der zweiten Person sagt man attukímd'ik ihr beide.

### Das Pronomen.

Die Pronomina sind:

- 1. Persönliche, wie t'ing ich, tchin du, ingan er.
- 2. Unpersönliche, wie igim sich.
- 3. Fragende, wie kin wer, ilkhukh oder al'khútakh was.
- 4. Unbestimmte, wie unúkhukh kein, uśú all, aller, tamadágan jeder, inakhám selbst, amágan irgend wer.
- 5. Anzeigende und beziehende, wie áman welcher, uán dieser, ingán, sakán der weitere, je nach dem Orte desjenigen, von welchem man spricht.

Diese beziehenden Fürwörter seien so beschaffen, dass man etliche Menschen, welche sich an einem Orte befinden, nicht mit Namen zu bezeichnen brauche, sondern unter Denjenigen, welche unterhalb des Sprechenden oder gegen die Thüre zu sitzen, bezeichne man den ersten mit uan, den zweiten mit ingán, den dritten mit ikún, den entfernten mit akán, den vorletzten mit khagán, den letzten mit khakán; denjenigen vorn mit khikún, denjenigen ganz vorn mit khakún; denjenigen oben mit ikán, denjenigen ganz oben mit 'akán; denjenigen unten mit uknán, denjenigen weiter unten mit unán, den untersten mit sakán. Unter den Stehenden bezeichne man den nächsten mit ûkun, den mehr entfernten mit 'akûn. Unter den Gehenden bezeichne man den nächsten mit auán, den entfernten mit akún, wie bei den Stehenden. Die daneben Liegenden bezeichne man mit udán. Denjenigen, der ausserhalb des Hauses sich befindet, bezeichne man mit sadán, den innerhalb des Hauses befindlichen mit ukán, den auf dieser Seite befindlichen mit agán. Mit amán und umán bezeichne man diejenigen, welche man nicht sieht.

Wenn unter den irgendwo, z. B. ausserhalb des Hauses Befindlichen blos Einer gerufen wird, so erhalten diese Fürwörter die Endung gan. Dieselbe bezeichnet gleichsam: irgend wer, z. B. sadágan bezeichne irgend einen unter den ausserhalb des Hauses Stehenden.

6. Possessive Fürwörter gebe es beinahe gar keine, weil alle Nennwörter possessive Beugefälle besitzen. Wenn man aber, ohne eine Sache zu nennen, eines der possessiven Fürwörter aussprechen müsse, so gebrauche man das Participium májukh besitzend (von dem Verbum majukúkhing besitzen) in den persönlichen Endungen mit Hinzufügung der persönlichen Fürwörter, z. B.:

T'ing majung der meinige.

Thin majun der deinige.

Thin majun der deinige.

Thin majuh der unserige.

Ausser diesen einfachen Fürwörtern finde man noch präpositionale Fürwörter oder persönliche Vorwörter. Dieselben bestehen aus Vorwörtern und den persönlichen Endungen ming und kiming, welche sich nach Personen verändern, z. B.:

'Ilming in mir.

'Ad'akiming für mich.

'Ad'akímin für dich u. s. w.

Die Vorwörter werfen in Zusammensetzung mit Fürwörtern entweder den letzten Vocal mit der nachfolgenden Endung n, oder nur diese einzige Endung weg und nehmen die persönlichen Endungen ming, kiming, liming und likiming an, z. B.:

'Ad'áming zu mir.

'Ad'akiming von mir.

'Ad'aliming noch oder wieder zu mir.

'Ad'alikiming noch zu mir oder für mich.

Die Endung ming und das von ihr stammende min bezeichnen eine Zueignung, kiming bezeichnet eigentlich eine Abstossung oder Verwerfung, doch bisweilen gebraucht man es statt einer bezeichnenden Zueignung. Liming bezeichnet, wie aus dem obigen Beispiele zu ersehen, die Wiederholung.

# Abänderung der einfachen Fürwörter.

T'ing ich.

Núng (ngui) mir.

Túman wir beide.

Tumánán uns beiden.

Túman wir.

Tumánin und ngin uns (Dativ).

Túman uns (Acc.).

Tchín du.
I'min dir.

Tchid'ik ihr beide. I'md'ik euch beiden.

Tchíči ihr.

I'mči euch (Dativ).

Tchid'in ihr euch selbst (Acc.).

'Ingan er.

Ngán ihm.

Ingákuch sie beide.

'Ikin ihnen beiden.

Ingákun sie (Nominativ vielfacher Zahl).

Ngin ihnen.

Das zu den einfachen Fürwörtern gezählte kin "wer' hat nur den Nominativ einfacher Zahl: kin wer, und den Dativ einfacher Zahl: kinán. Die übrigen Beugungen fehlen.

## Das Pronomen igim, sich.

Einfache Zahl, Dativ: igim sich.

Dual, Dativ: imak sich. Plural, Dativ: imang sich.

## Das Pronomen al'khútakh, was.

Singular, Nominativ: al'khútakh was.

Genitiv: al'khútam wessen.

Dativ: al'khútamán welchem.

Dual, Nominativ, Genitiv und Dativ: alkhútach.

Plural, Nominativ: al'khútan welche.

Genitiv: al'khútan welcher, dem Nominativ gleich.

Dativ: al'khútanín welchen.

# Das Pronomen inákhing selbst.

Erste Person, Singular, Nominativ: inákhing ich selbst.

Dual fehlt.

Plural, Nominativ: inakhángin wir selbst.

Dativ: inakhángin ngin uns selbst.

Zweite Person. Singular, Nominativ: inakhámin du selbst.

Dativ: inakhámin imin dir selbst.

Dual, Nominativ: inakhámd'ik ihr beide selbst. Dativ: inakhámd'ik ikin euch beiden selbst.

Plural, Nominativ: inakhámči ihr selbst.

Dativ: inakhámči ímči euch selbst.

Dritte Person, Singular, Nominativ: inakhám er selbst.

Dativ: inakhámán ihm selbst.

Allgemeine Endung: inakhám ich mich, du dich, er sich.

Dual, zweite Person fehlt.

Allgemeine Endung: inakhámak wir beide uns, ihr beide euch, sie beide sich.

Plural, Nominativ: inakhángin sie selbst. Dativ: inakhángin ngin ihnen selbst.

Allgemeine Endung: inakhámang wir uns, ihr uns, sie sich. Die allgemeine oder zueignende Endung ist nur bei einigen,

hier besonders verzeichneten Fürwörtern üblich.

### Das Pronomen 'áman welcher.

Singular, Nominativ: 'áman und amán welcher.

Dativ: amánán welchem.

Dual, Nominativ: amákuch, welche beide.

Dativ: amákuch ikin welchen beiden. Plural, Nominativ: amákun welche.

Dativ: amákunín welchen.

Nach diesem Beispiele werden alle auf n ausgehende beziehende Fürwörter abgeändert.

Die auf gan endenden Fürwörter werden nicht abgeändert, weil sie Präpositive der auf n ausgehenden Fürwörter sind. Z. B. amága "welcher immer" stammt von 'áman welcher. Wenn man amága im Dativ gebrauchen muss, so fügt man an dieses Wort die persönlichen Fürwörter ngán ihm, ikin ihnen beiden, und ngin ihnen, z. B. amágan ngán einem gewissen, amágan ngin mehreren gewissen u. s. w.

# Das Pronomen usú all, ganz.

### Unbestimmte Beugefälle:

Singular, Nominativ: uśú all, alles.

Genitiv: usúgan des ganzen. Dativ: usúgan ngán allem. Accusativ: úsukh alles.

Dual, Nominativ und Dativ: uśúkik alle beide, allen beiden. Plural, Nominativ und Genitiv: uśún uśúngin alle, aller.

Dativ und Accusativ: uśúganín allen, alle.

### Persönliche Beugefälle:

Erste Person. Singular, Nominativ: úsung ich ganz.

Dativ: uśúngán wir ganz. Dual: uśúking wir alle beide. Plural: uśukíngin wir alle. Dativ: usukingin ngin uns allen.

Zweite Person. Singular, Nominativ: uśún du ganz.

Dativ: uśúminán dir ganz.

Prapositiv: uśúmin von dir ganz. Dual: uśuk'imd'ik ihr alle beide. Plural. Nominativ: uśukímči ihr alle. Dativ: uśukimči imči euch allen.

Prapositiv: uśukimči von euch allen.

Dritte Person. Singular. Nominativ: uśú er ganz.

Dativ: uśúgan ngán ihm ganz. Prapositiv: usugán von ihm ganz.

Dual: uśúkik sie alle beide.

Präpositiv: usúmak von allen beiden. Plural, Nominativ: uśungin sie alle. Dativ: uśúngin ngin ihnen allen. Präpositiv: uśúmang von ihnen allen.

Die präpositiven Fürwörter oder persönlichen Vorwörter haben Zahlen und Personen, aber keine Beugefälle.

## Abänderung der präpositiven Fürwörter.

Das Pronomen agal'kíming hinter mir.

Erste Person. Singular: agalkíming hinter mir.

Dual ist dem Plural gleich.

Plural: agalkingin und agalkin hinter uns. Zweite Person. Singular: aquikimin hinter dir.

Dual: agalkímďik hinter euch beiden.

Plural: agal'kímči hinter euch.

Dritte Person. Singular: agalan hinter ihm.

Dual ist dem Plural gleich.

Plural: agalín, agalingín hinter ihnen.

Allgemeine Endung. Singular: agalkígim hinter sich.

Dual: agalkímak beide hinter sich.

Plural: agalkimang wir hinter uns, ihr hinter euch, sie hinter sich.

Nach diesem Beispiele werden alle auf kiming und likiming endenden präpositiven Fürwörter abgeändert. So ilkiming, illäkiming ,von mir' u. s. w.

## Das Pronomen ilming in mir.

Erste Person. Singular: U'ming in mir.

Dual: 'ilking in uns beiden. Plural: ilingin, ilngin in uns.

Zweite Person. Singular: Umin in dir.

Dual: ilimd'ik in euch beiden.\*
Plural: ilimči, ilmči, ilči in euch.
Dritte Person. Singular: ilčin in ihm.

Dual: ilkin in ihnen beiden.

Plural: ilin in ihnen.

Allgemeine Endung. Singular: ilim in sich.

Dual: ilmak beide in sich.

Plural: ilimang, ilmang, wir in uns, ihr in euch, sie in sich.

Nach diesem Beispiele werden alle auf ming und liming endenden präpositiven Fürwörter abgeändert. So dágming in mir, náming in mir, kúming auf mich, adáming zu mir, illäliming zwischen mir, agalíming nahe hinter mir, khulä ming für mich, khučchíming mitten in oder zwischen mir, uglägíming ohne mich oder ausser mir, und alle übrigen, welche die Sylbe ki nicht haben. Fernere Beispiele:

Agalilímang sie einer hinter dem anderen.

llä'mang zwischen sich.

Inakhalímang sie selbst sich, oder einer den anderen.

Dágming hat in der dritten Person: dágan in ihm, im Plural: dággin in ihnen.

#### Das Verbum.

Die aleutischen Zeitwörter haben Zahlen, Personen, Arten, Zeiten, Gattungen, Stufen und Abwandlungen.

Dieser Redetheil sei der reichhaltigste der aleutischen Sprache, so dass jedes Zeitwort in der thätigen Gattung allein, mit Ausschluss der Participien und einiger negativen Endungen, mehr als 400 verschiedene Veränderungen erleiden könne. Zugleich sei er der unbestimmteste und verworrenste, so dass man ein fremdsprachiges Zeitwort beinahe immer in das aleutische als Zeitwort und auch als Mittelwort, ohne den Sinn in dieser oder in einer anderen Zeit zu verändern, übersetzen könne. So lasse sich ,ich nahm' durch sükhang, welches das

vollendete Präteritum, durch sükung, welches das Präsens, durch süliting, welches ein Participium, sünakhing, welches das unbestimmte. Präteritum ist, u. s. w. ausdrücken.

Die Zahlen sind in allen Zeiten und Arten drei, nämlich die einfache, zweifache und vielfache, z. B. śúkung ich nehme, śukuchtchid'ik ihr beide nehmet. śúkun sie nehmen.

Die zweifache Zahl ist zwar überall vorhanden, wird aber nicht in allen Fällen gebraucht. Nicht selten gebraucht man statt ihrer die vielfache Zahl.

Die Personen sind wie die Zahlen, den Imperativ ausgenommen, überall drei: eine erste, zweite, und dritte, z. B. śúkung ich nehme, śukún du nimmst, súkukh er nimmt.

Die dritte Person ist in einigen Zeiten und Arten eine zweifache, nämlich eine einfache oder gewöhnliche und eine zueignende (unpersönliche), durch welche letztere eine eigentlich auf die dritte Person sich beziehende, oder zu deren Nutzen gereichende Handlung bezeichnet und unter welcher oft eines der Fürwörter "sein eigen" oder "sich" verstanden werde. So die einfache dritte Person: śukun, sie nehmen; die zueignende Person: śukunang sie nehmen, und dieses gleichsam: sie nehmen sich.

Die Arten sind sechs: der Indicativ, der Conjunctiv mit einem Bindewort, der Conjunctiv mit einem Nebenwort, die verpflichtende, die unbestimmte und die gebietende Art.

Der Indicativ hat dieselbe Bestimmung wie in anderen Sprachen. z. B. súkung ich nehme, súnakhing ich nahm, sudú-kakung, ich werde nehmen u. s. w.

Der erste Conjunctiv ersetzt die Bindewörter "wenn" und "wann" und hat in allen Zeiten die unterscheidenden Sylben gu und tchu, z. B. śúgung wenn ich nehme, śudukagúmin wenn du nehmen wirst, ikitchúmin wenn du verlierst.

Der Conjunctiv mit einem Nebenwort ersetzt die Nebenwörter als' und da, als' z. B. śukuán als er nahm; tchin-aguku'an als er geboren ward; śukunín als sie nahmen. Warum tchin du' für die dritte Person gebraucht wird, ist später bei dem Passivum angegeben.

Die verpflichtende Art bezeichnet eine Schuldigkeit oder Verpflichtung der Person, und werden darunter immer die Zeitwörter "man muss, es ist nothwendig" verstanden, z. B. śúkakung ich bin schuldig zu nehmen, es gebührt sich, dass ich nehme

Diese Art ist zweierlei: eine einfache und eine verbindende, z. B. einfache Art: śúkakung ich bin schuldig zu nehmen. Verbindende Art: śudúkakang achtákung wenn ich schuldig sein werde zu nehmen.

Die unbestimmte Art hat alle Zahlen und Personen und ist zweifach: eine einfache, welche durch die Infinitive anderer Sprachen ausgedrückt wird, und eine verbindende, bei welcher das Bindewort 'damit, auf dass' verstanden wird. Z. B. śúngan mir nehmen, śúgmin dir nehmen, śúgan ihm nehmen, śúgta um mir zu nehmen, śúgtchin um ihm zu nehmen.

Die gebietende Art ist dreifach: eine einfache, eine bezügliche und eine zukünftige. Die erstere gebraucht man, wenn man einer oder mehreren Personen befiehlt, Eines oder Mehreres zuthun, z. B. śúda nimm, śúd'ik nehmet (þeide), śúči nehmet (mehrere).

Die bezügliche Art gebraucht man, wenn man Mehreren befiehlt, Eines oder Mehreres zu thun, z. B. śúchta nehmet Einen oder Eines, irgend etwas, śútchik nehmet zwei Dinge, śútchin nehmet mehrere Dinge.

Die zukünftige gebietende Art gebraucht man, wenn man irgend Jemandem befiehlt, etwas nicht jetzt, sondern nachher zu thun. Man bildet sie durch das im Imperativ gesetzte Hilfszeitwort ag'ákung ich ging hinzu, während das regierende Zeitwort im ersten Infinitiv steht, z. B. śúmin ag'áda nimm nachher oder wann immer.

Der Imperativ hat nur die zweite Person in allen Zahlen. Wenn man ihn jedoch in der dritten Person ausdrücken muss, so setzt man vor der Endung die relative Partikel čchi, welche einen Befehl oder eine Nöthigung bezeichnet, ein. Z. B. tángada trinke, tangačchida er trinke. Bisweilen fügt man statt dessen an den unbestimmten Conjunctiv das Adverbium amája lasse, z. B. amája śugágta lasse ihn nehmen.

Man ersetzt im Aleutischen die negative Partikel, nicht' auf verschiedene Weise: entweder durch das Bindewort úljuk, nicht', oder durch die Sylben läke, läga, ganá. Doch diese Partikeln und nicht selten auch das Bindewort úljuk werden in die Mitte und zwar nicht immer ohne eine Auswahl gesetzt. Weniaminow theilt daher alle Arten des Verbums in positive und negative. So positive z. B. śúkung ich nehme, śúda nimm, śúnakhing ich nahm. Negative z. B. śúlükakhing ich nehme nicht, śulügáda oder śúganachtchin nimm nicht, śunag'úljuting ich nahm nicht.

Uljuk und ganá gebraucht man mehr bei Zeitwörtern, welche sich auf die Handlung der Person beziehen, läka und läga bei Zeitwörtern, welche sich auf Sachen beziehen.

Die Zeiten sind im Indicativ eigentlich sechs, deren Bedeutung nahezu dieselbe ist, wie in den anderen Sprachen.

- 1. Die gegenwärtige Zeit, z. B. śukúkhiyg, abgekürzt śúkung ich nehme.
  - 2. Das unbestimmte Präteritum, z. B. súnakhing ich nahm.
  - 3. Das vollendete Präteritum, z. B. súkhang ich nahm.
- 4. Das unbestimmte Futurum, z. B. śudúkakung ich werde nehmen.
- 5. Das vielfache Futurum, z. B. súngan ágnakhing ich werde nehmen.
- 6. Das vollendete Futurum, z. B. śúkhángan ich nehme, werde nehmen.

Ausser diesen Zeiten gibt es im Indicativ noch andere zusammengesetzte Zeiten, welche durch die Zeitwörter ag'ikung ich habe, adikakung ich bin, und die eingesetzten Partikeln sägü, t'i, jaku u. s. w. gebildet werden. Diese Zeiten sind:

- 1. Das zusammengesetzte Präsens wird durch den ersten Infinitiv mit Hilfe des Zeitwortes ag'ikung ,ich habe' gebildet, z. B. súngan ag'ikung ich nehme oder ich habe zu nehmen, súmin ag'ikun du nimmst oder du hast zu nehmen.
- 2. Die zusammengesetzte vorübergehende Zeit ist beinahe ein Präsens und wird durch Hinzufügung der Partikel sägu zu dem Präsens gebildet. Diese Partikel bezeichnet eine unlängst oder erst jetzt geschehene Handlung, z. B. susägukhung ich habe jetzt oder in diesem Augenblick genommen.
- 3. Die längstvergangene Zeit wird durch die Partikeln jaku, juku mit dem Sinne 'längst', wie auch durch das Nebenwort unug'üljuk, 'längst', welches man zu dem Präteritum hinzufügt, gebildet, z. B. unug'üljuk śükhang ich habe längst genommen.
- 4. Das zusammengesetzte Futurum bildet man aus dem Mittelworte des unbestimmten Präteritums und aus dem Zeitworte adúkakung, in der Zusammensetzung: dúkakung, welches sich nach Personen und Zahlen verändert, während das Mittelwort selbst unverändert bleibt, z. B. śunachdúkakung ich bemühe mich zu nehmen, oder eigentlich: ich werde einer sein, der genommen hat. Dúkakung oder adúkakung ist nämlich das

Futurum des Hilfszeitwortes akúkhing ich bin. In dieser Zusammensetzung erhält das Mittelwort in seiner Endung, der bequemeren Aussprache wegen, ch statt kh.

Es gibt drei Gattungen: eine thätige, mittlere und leidende.

- 1. Activum, z. B. súkhang ich nahm, aigátcha ich ging, agúnakh er gebar.
- 2. Neutrum, z. B. śúd'gakhang ich bin genommen, śug'ikhang ich bin genommen (dasselbe, doch gleichsam mit den Händen), agülganakh er ist geboren, inas-chakhán du hast geendet.
- 3. Passivum, z. B. tchin-śú-nakh er wurde genommen, tchin-agúnakh er wurde geboren.

Die Stufen der Zeitwörter bildet man, indem man die Sylben diga, süda u. s. w. vor der Endung der Zeiten einsetzt, z. B. sud'igakung ich nehme mit Gewalt, khag'asäsüda-kukhing ich danke sehr viel.

Die Abwandlungen sind zwei. Die erste oder allgemeine Abwandlung hat im Imperativ die Endung da, und können nach ihr alle auf kukhing endenden Zeitwörter verändert werden. Die zweite Abwandlung hat im Imperativ statt da die Endung ča, und können nach ihr die auf g'ikúkhing und t'ikúkhing endenden Zeitwörter verändert werden.

## Die Abstammung und die Endungen der Zeiten.

Im Allgemeinen werden alle Zeiten in allen Endungen, den Indicativ des vollendeten Futurums ausgenommen, auf einerlei Weise abgeleitet, und zwar durch Veränderung einzelner Endungen zu gewissen anderen, z. B. śukúkhing ich nehme, śúnakhing ich nahm (unbestimmtes Präteritum), śúkhang ich nahm (vollendetes Präteritum), śúgung wenn ich nehme.

Jede Zeit hat in allen Arten ihre gewissen Endungen, und jede, den Indicativ des vielfachen Futurums ausgenommen, hat in allen Zahlen und Personen unveränderliche unterscheidende Sylben. Das Nähere findet sich in den folgenden Angaben von den drei Gattungen.

## Activum. Indicativ.

### Das Präsens.

Die positive Endung der ersten Person des Präsens ist kukhing oder abgekürzt kung. Die unterscheidende Endung

im Positiv ist dabei ku, z. B. sukúkhing oder súkung ich nehme, zweite Person: sukúchtchin oder sukún du nimmst.

Die hier verzeichnete abgekürzte Endung kung werde von vielen Aleuten statt der Endung des vollendeten Präteritums gebraucht, z. B. śúkung statt śúkhang ich nahm.

Die Endung des negativen Präsens ist läkakhing, z. B. súläkakhing ich nehme nicht, súläkachtchin du nimmst nicht.

### Das unbestimmte Präteritum.

Die positive Endung ist nakhing, wobei na die unterscheidende Sylbe ist, z. B. śúnakhing ich nahm.

Das Negativum bildet man aus dem Mittelwort dieser Zeit, aus der Conjunction úljuk "nicht" und aus den persönlichen Fürwörtern. Die unterscheidende Sylbe ist dieselbe, wie in dem Positiv, nämlich na. Z. B. śunag'úljuting ich nahm nicht. Dieses Wort besteht aus dem Participium śúnakh der genommen hat, úljuk nicht, t'ing ich. Śunag'úlju ist Abkürzung von śúnakh úlju, wobei na die unterscheidende Sylbe, und bleibt śu "nehmen" als Wurzel.

### Das vollendete Präteritum.

Die unterscheidende Sylbe ist kha. Die Endungen sind:

Khang für den Positiv. Im Negativ wird entweder úljuk, nicht' hinzugefügt, oder die Sylbe läka eingesetzt, z. B. śúkhang (Positiv) ich nahm, śukhangúljuk oder śuläkakhang ich nahm nicht. Als Wurzel bleibt wieder śu nehmen.

Die Verba der zweiten Abwandlung haben im vollendeten Präteritum die unterscheidende Sylbe tcha. Im Positiv haben sie die Endung tchang. Im Negativ wird úljuk hinzugefügt, z. B. inátchang ich endete, inátchangúljuk ich endete nicht. Verba der zweiten Abwandlung sind diejenigen, welche im Imperativ auf ča ausgehen.

#### Das unbestimmte Futurum.

Die unterscheidenden Sylben in allen Arten sind dúka. Die Endungen im Indicativ sind:

Für den Positiv: dúkakukhing oder abgekürzt dúkakung, z. B. śudúkakukhing oder śudúkakung ich werde nehmen.

Für das Negativum ist es dukaläkakhing, z. B. śudúkaläkakhing ich werde nicht nehmen.

## Das vielfache Futurum.

Diese Zeit hat weder Endungen noch unterscheidende Silben. Man bildet sie:

Für den Positiv aus der ersten unbestimmten Art und aus dem Hilfszeitworte ág'nakhing, dem zukünftigen Mittelwort von agúkhing ich bin. Z. B. súgnan ág'nakhing ich werde nehmen. Súngan "mir nehmen" ist die einfache oder erste unbestimmte Art.

Für das Negativum bildet man diese Zeit aus dem Participium des unvollendeten Präteritums und aus ag'nag'üljut'ing, dem Negativum des oben genannten Hilfszeitwortes ág'nakhing. Die Wörter ág'nakh, mit ág'nakhing gleichbedeutend, úljuk ,nicht' und das persönliche Fürwort t'ing ,ich' sind hier zu agnag'üljut'ing abgekürzt, z. B. śunag'nag'üljut'ing ich werde nicht nehmen, statt śúnakh ag'nag'üljuting. Das Participium des unvollendeten Präteritums ist śúnach der genommen hat.

### Das vollendete Futurum.

Die unterscheidenden Sylben sind dieselben, wie in dem vollendeten Präteritum, nämlich kha für die erste und tcha für die zweite Abwandlung. Es ist, weil diese Zeit von dem vollendeten Präteritum abgeleitet wird. Die Endungen sind:

Khángan und tchángan für den Positiv, z. B. sukhángan ich nehme, werde nehmen, inachtángan ich ende, werde enden.

Kánganúljuk, tchanganúljuk und tcháläkangan für das Negativum, z. B. súkhánganuljuk ich nehme nicht, werde nicht nehmen, inatcháläkangan ich ende nicht, werde nicht enden.

# Der erste Conjunctiv.

Der erste Conjunctiv, oder der Conjunctiv mit einem Bindeworte, besitzt vier Zeiten: die gegenwärtige, zwei vergangene und die unbestimmte zukünftige.

Statt der vielfachen zukünftigen und der vollendeten zukünftigen, oft auch statt aller zukünftigen Zeiten, gebrauche man die gegenwärtige Zeit. In die zukünftige Zeit hingegen werde ein Zeitwort von folgerndem Sinne gesetzt. So z. B. ig'ámanakh achtagúmin agusísik śudúkakuchtchin, wenn du gut bist, wirst du eine Belohnung davontragen. Dieser Satz dürfte, um verstanden zu werden, eine Analyse nöthig haben.

Ig'ámanakh gut (Nominativ).

Achtakúkhing, abgekurzt achtákung ich werde, finde mich, bin. Die unterscheidende Sylbe der verbindenden Art ist gu, daher achtágung wenn ich bin. Ist ung die Endung der ersten Person einfacher Zahl, so ist úmin die Endung der zweiten. Somit achtaqúmin wenn du bist.

Ag'usisik (Nominativ und Accusativ) Belohnung.

Die unterscheidenden Sylben des unbestimmten Futurums sind dûka. Die erste Person des Positivs endet auf dûkakukhing, die zweite Person auf dûkakuchtchin. Daher śudûkakuchtchin du wirst nehmen (davontragen). Die Wurzel ist śu nehmen.

Die unterscheidende Sylbe des ersten Conjunctivs ist in allen Zeiten, sowohl für den Positiv als für das Negativum, die Sylbe gu. Es bleiben noch die Endungen der Zeiten zu verzeichnen.

## Die gegenwärtige Zeit.

Die Endung des Positivs ist gung, z. B. súgung wenn ich nehme.

Für das Negativum fügt man in dieser und in allen übrigen Zeiten des ersten Conjunctivs zu der Endung das Bindewort üljuk ,nicht', z. B. śúgungúljuk wenn ich nicht nehme.

#### Das unbestimmte Präteritum.

Diese Zeit hat keine eigenen Endungen, sondern wird aus ihrem nur in einigen Zahlen veränderten Mittelworte und dem nach Zahlen und Personen veränderten Hilfszeitworte achtägung "wenn ich bin" gebildet, z. B. sünakh achtägung wenn ich nahm, sünan achtägunginüljuk "wenn sie nicht nahmen". Sünakh "der genommen hat" ist die erste Endung einfacher Zahl des Mittelwortes des unbestimmten Präteritums, sünan ist die dritte Person vielfacher Zahl dieses Mittelwortes.

### Das vollendete Präteritum.

Diese Zeit hat ebenfalls keine eigenen Endungen, sondern wird aus ihrem nach Zahlen und Personen veränderten Indicativ und dem in allen Zahlen und Personen unveränderten Zeitworte achtägung "wenn ich bin" gebildet, z. B. sükhang wenn ich nahm, sükhang achtägunüljuk wenn ich nicht nahm. Śūkhang "ich nahm"

ist das vollendete Präteritum. Nach dem Gebrauche einiger Aleuten könne sich in diesem Falle das Zeitwort achtägung ebenfalls nach Zahlen und Personen verändern.

## Das unbestimmte Futurum.

Die Endung dieser Zeit ist dúkagung, z. B. śudúkagung wenn ich nehmen werde.

Die Zeitwörter der zweiten Abwandlung haben das vollendete Futurum. Die Endung des ersten Conjunctivs ist tchung, doch in dem Negativum ebenfalls mit Hinzufügung des Bindewortes üljuk. Z. B. inätchung wenn ich enden werde, inätchung-üljuk wenn ich nicht enden werde.

Diese Zeit sollte auch nach den Endungen das vollendete Präteritum sein und deswegen werde zu ihr bisweilen das im Futurum stehende Hilfszeitwort ág'nakhing ,ich bin' hinzugefügt, z. B. statt inátchung ,wenn ich enden werde' sagt man bisweilen auch ináchtehung ág'nakhing. Doch alle Aleuten gebrauchten es im Ganzen mehr statt des vollendeten Futurums.

## Der zweite Conjunctiv.

Der zweite Conjunctiv oder der Conjunctiv mit einem Adverbium wird von Weniaminow auch der selbständige Conjunctiv genannt, weil er ganz dem slavischen selbstständigen Dativ, wie in dem Ausdrucke emy родшуся ,als er geboren ward, entsprechen soll.

Dieser zweite Conjunctiv hat sieben Zeiten, nämlich alle Zeiten des Indicativs und das zweite vollendete Präteritum, bei welchem das Nebenwort "wann, als" verstanden wird, während bei dem ersten Präteritum das Nebenwort "wie, als" (Kaku) verstanden wird. Z. B. śukinin als sie nahmen, śunginin wie sie nahmen. Kinin ist die Endung der dritten Person vielfacher Zahl des vollendeten Präteritums der ersten Abwandlung, nginin dieselbe Endung der zweiten Abwandlung.

Der zweite Conjunctiv hat keine eigenen Endungen, sondern zu den Endungen des Indicativs fügt man die Endungen an und in hinzu, z. B. sukükhing ich nehme, sukükhingan als ich nahm. Diese Endungen seien beinahe ungebräuchlich.

Die in den Endungen des Indicativs vorkommenden Buchstaben ch und k verändern sich in dieser Zusammensetzung,

der bequemen Aussprache wegen, zu g'. Z. B. śukúkik wir beide nehmen, śukúkig'an als wir beide nahmen.

## Die verpflichtende Art.

Die verpflichtende Art hat vier Zeiten: die gegenwärtige, vollendet vergangene, unbestimmt künftige und vielfache künftige.

Diese Art hat in den ersten drei Zeiten die unterscheidende Sylbe ka, welche im Präsens und im vollendeten Präteritum vor den Endungen dieser Zeiten gesetzt wird, z. B. súkakung ich muss nehmen, śúkakhang ich musste nehmen.

In dem unbestimmten Futurum hat sie die Endung dükakang, doch in dem vielfachen Futurum wird sie aus der unbestimmten Art und dem Hilfszeitworte áchkhang ,ich muss',
welche beide nach Zahlen und Personen sich verändern, gebildet,
z. B. śudúkakang ich werde nehmen müssen, śúngan áchkhang
ich werde mir nehmen müssen, śúmin áchkhán du wirst dir
nehmen müssen. Śúngan ,mir nehmen' ist die erste Person der
unbestimmten Art, śúmin die zweite Person dieser Art. Áchkhang
ist die erste Person einfacher Zahl, úchkhán die zweite.

Bei dem Negativum wird in allen Zeiten das Bindewort úljuk ,nicht' hinzugefügt. Doch gebraucht man auch, besonders im Präsens, die negative Sylbe lüka. So sage man śukalükáging statt śukakungúljuk ich muss nicht nehmen, śúkalükakháng statt śúkakhangúljuk wenn ich nicht nehmen muss, śudúkalükákhang statt śúdukakánguljuk wenn ich nicht werde nehmen müssen.

Die verbindende verpflichtende Art hat im Präsens die Endung kagung, z. B. súkagung wenn ich nehmen muss.

Im Präteritum und im unbestimmten Futurum fügt man zu den Endungen des einfachen Futurums das Hilfszeitwort achtägung wenn ich bin, im vielfachen Futurum jedoch ägung ebenfalls "ich bin", welche beide nach Zahlen und Personen sich verändern, z. B. sükakhang achtägung wenn ich nehmen musste, sudükakän achtagümin wenn du wirst nehmen müssen, sügan achkhä ägun wenn er wird nehmen müssen. Zur Erklärung dieser Beispiele:

Śúkakhang ich musste nehmen (vollendetes Präteritum). Achtägung wenn ich bin.

Sudúkakang ich werde nehmen müssen, sudúkakan du wirst nehmen müssen.

Achtagúmin wenn du bist. Erste Person achtágung wenn ich bin.

Súgan ihm nehmen (unbestimmte Art).

Achkhá ist die dritte Person einfacher Zahl von áchkhang ich muss.

Águn er ist. Erste Person einfacher Zahl: águng ich bin. Der Imperativ und die unbestimmte Art haben keine Zeiten.

## Die persönlichen Endungen der Zeitwörter.

Die Zeitwörter haben in allen Gattungen, allen positiven und zum Theil negativen Arten, den Imperativ ausgenommen, in der ersten Person einfacher Zahl sieben Endungen, nämlich: ngan, ung, g'ing, khing, khang, kung, gta und bisweilen t'ing statt khing.

Jede dieser Endungen habe immer ihre gewissen Endungen in den übrigen Personen, z. B. khang, zweite Person khan, dritte Person kha u. s. w., ung, zweite Person úmin, dritte Person un u. s. w. und können niemals die Endungen der einen Person andere sein, z. B. khang könne in der zweiten Person niemals úmin oder irgend eine andere Endung haben. So auch alle übrigen Endungen.

## Uebersicht der persönlichen Endungen:

Singular:

Dual:

Ngan (erste Person).
Min (zweite Person).
G'an (dritte Person).

Gkin (erste und dritte Person).

Md'ik (zweite Person).

#### Plural:

G'in (erste Person). Mči (zweite Person). G'in (dritte Person).

Singular:

Dual:

Ung (erste Person). Úmin (zweite Person). Un (dritte Person). Ukin (erste und dritte Person). Úmďik (dritte Person).

Plural:

Üngin (erste Person). Úmči (zweite Person). Üngin (dritte Person), mit der ersten Person gleich. Singular:

Dual:

G'ing (erste Person).

Chtchin (zweite Person).

Chtchid'ik (zweite Person).

Kh (dritte Person).

Plural:

G'in (erste Person). Chči (zweite Person).

G'in (dritte Person), mit der ersten Person gleich.

Singular:

Dual:

Khing, bisweilen t'ing (erste Kik (erste und dritte Person).

Person).

Chtchid'ik (dritte Person).

Chtchin (zweite Person):

Kh (dritte Person).

Plural:

Ning (erste Person).
Chtchiči (zweite Person).
Ngin (dritte Person).

Singular:

Dual:

Khang (erste Person).

Khach (erste und dritte Person).

Khach (zweite Person).

Kachtchid'ik (zweite Person).

Khach (dritte Person).

Plural:

Khán (erste Person), mit der zweiten Person einfacher Zahl gleich. Kháči (zweite Person).

Khán (dritte Person), mit der ersten Person gleich.

Singular:

Dual:

Kung (erste Person).

Kun (zweite Person).

Kuchtchid'ik (zweite Person).

Ku (dritte Person).

Plural:

Kun (erste Person), mit der zweiten Person einfacher Zahl gleich. Kuči (zweite Person).

Kun (dritte Person), mit der ersten Person gleich.

Singular:

Dual:

Gta (erste Person).

Gtach (erste und dritte Person).

Gtach (zweite Person).

Gta (dritte Person).

Gtan (erste Person).

Gtchíči (zweite Person).

Gtan (dritte Person), mit der ersten Person gleich.

Tchang und tchung, Endungen der zweiten Abwandlung, verändern sich so, wie khang und ung.

## Das Neutrum.

Das Neutrum hat alle Arten des Activums und fünf Zeiten: Die gegenwärtige Zeit, das unbestimmte Präteritum, das vollendete Präteritum, das unbestimmte Futurum und das vielfache Futurum.

Es hat beinahe keine eigenen Endungen, sondern überall, wenige Fälle ausgenommen, die nämlichen Endungen wie das Activum in allen Zeiten und Personen, nur mit dem Unterschiede, dass man vor den Endungen der Zeiten eine der Sylben Iga, s-cha oder g'i hinzufügt.

Die Sylbe *lga* wird in den Zeitwörtern der ersten, s-cha in den Zeitwörtern der zweiten Abwandlung gesetzt. Man gebrauche jedoch s-cha auch für die erste Abwandlung. Die Sylbe g'i werde ebenfalls bei den Zeitwörtern der ersten Abwandlung und nicht selten mit den Sylben s-cha und *lga* zugleich, in der Form der Verbindungen s-chagi und *lgag'i*, gesetzt, z. B. Activum: śúkukh er nimmt. Neutrum: śúlgákukh, śug'ikukh und śulgag'ikukh er ist genommen. In dem ersten dieser Wörter werde eine unbestimmte Handlung, in dem zweiten eine sichtbare und gleichsam als Werkzeug dienende, in dem dritten eine unsichtbare und unbestimmte bezeichnet. Beziehungsweise hier Setzung von *lga*, *lgi*, *lgag'i*.

Activum: inákukh er endet. Neutrum: inas-chákukh und inas-chag'íkukh er ist beendet. Setzung von s-cha und s-chag'i.

Der Indicativ des Neutrums hat alle oben bezeichneten fünf Zeiten mit folgenden Endungen:

Die positive Endung des Präsens ist *lgakukhing* oder abgekürzt *lgákung*. Die Endung des negativen Präsens ist *lgaläkákhing*, z. B. *śulgakukhing* oder *śulgákung* ich bin genommen, *śulgaläkákhing* ich bin nicht genommen. In diesen Beispielen Einsetzung von *lga* und im Negativum noch von den negativen Sylben *läka*.

Die positive Endung des unbestimmten Präteritums ist lgakhákhing, die negative ist lgakhag'úljut'ing. Diese Endungen bildet man aus dem Mittelworte des vollendeten Präteritums des Neutrums und bei dem Negativum noch aus der Conjunction úljuk "nicht" und dem Pronomen t'ing "ich", z. B. sulgakhákhing ich war genommen, sulgakhag'úljut'ing ich war nicht genommen.

Die positive Endung des vollendeten Präteritums ist *lga-kháng*. Bei dem Negativum wird *úljuk* "nicht" hinzugefügt. Z. B. śul'gakháng ich war (vollendet) genommen, śulgakhangúljuk ich war nicht (vollendet) genommen.

Die positive Endung des unbestimmten Futurums ist *lgadûkakûkhing* oder abgekürzt *l'gadûkakung*, die negative ist *lgadûkalûkâg'ing*. Z. B. sulgadûkakûkhing oder sulgadûkakung ich werde genommen sein, sulgadûkalûkâg'ing ich werde nicht genommen sein. Hier nebst *lga*, der Sylbe des Neutrums, noch dûka, unterscheidende Sylben des unbestimmten Futurums, *lüka*, Sylben des Negativums und g'ing, die bei *lüka* gebrauchte Endung der ersten Person einfacher Zahl.

Das vielfache Futurum bildet man im Positiv aus der ersten unbestimmten Art (Infinitiv) des Neutrums und aus dem Hilfszeitworte achkhákhing ,ich werde', welche beide nach Personen und Zahlen sich verändern, z. B. sulgangan achkhakhing ich werde genommen sein; im Negativum jedoch aus dem Participium des unbestimmten Präteritums und aus dem von demselben Hilfszeitworte abgeleiteten achkhag'úljut'ing mit Wegwerfung des letzten Buchstabens bei dem Participium und der ersten zwei Buchstaben bei dem Verbum, z. B. śulnakhag'úljut'ing ich werde nicht genommen sein. Sulgangan "genommen sein' ist der einfache (erste) Infinitiv des Neutrums. Súnakh "genommen" ist das Participium des unbestimmten Präteritums. Achkhag'úljut'ing bedeutet: ich werde nicht. Nach der angegebenen Wegwerfung von Buchstaben bei den letzten zwei Wörtern bleibt suna und khag'úljut'ing, woraus sunakhag'úljut'ing entstehen wurde. Da das gedachte Participium nicht śulnakh, sondern śunakh ist, scheint śulnakhag'uljut'ing ein Fehler zu sein.

Der erste Conjunctiv des Neutrums hat vier Zeiten: das Präsens, das vollendete Präteritum und zwei Futura. Die Endungen sind folgende:

- 1. Die positive Endung des Präsens ist *lgagung*. Bei dem Negativum wird *úljuk* hinzugefügt, z. B. *śulgákung* wenn ich gebracht bin, *śulgágungúljuk* wenn ich nicht gebracht bin. Diese Zeit wird sehr oft statt des Futurums gebraucht, z. B. *śulgágun* wenn er gebracht ist.
- 2. Das vollendete Präteritum bildet man im Positiv aus dem Participium dieser Zeit des Neutrums und aus dem Hilfszeitworte águng 'ich bin', welche beide nicht gänzlich nach Zahlen und Personen sich verändern. Für das Negativum setzt man üljuk hinzu, z. B. śúkhukh águng wenn ich genommen war, śúkhakh águngúljuk wenn ich nicht genommen war.
- 3. Die positive Endung des unbestimmten Futurums ist *lgadúkagung*. Im Negativum setzt man úljuk hinzu, z. B. śulgadúkagung wenn ich genommen bin, sulgadúkagungúljuk wenn ich nicht genommen bin.
- 4. Die vielfache Futurum bildet man im Positiv aus dem ersten Infinitiv und dem Hilfszeitworte åkung ,ich bin', welche beide nach Zahlen und Personen sich verändern, z. B. śulgángan ákun wenn ich genommen sein werde. Das Negativum bildet man aus demselben negativen Infinitiv und demselben Zeitworte åkung, welche ebenfalls nach Zahlen und Personen sich verändern, z. B. śulgalägángan ákung wenn ich nicht genommen sein werde. L'gángan ist die erste Person einfacher Zahl des positiven, lgalägángan dieselbe Person des negativen Infinitivs.

Der zweite (selbstständige) Conjunctiv hat alle fünf Zeiten mit folgenden Endungen:

- 1. Das Präsens bildet man im Positiv aus dem Participium des unbestimmten Präteritums und aus dem Hilfszeitworte ákukhingán wann ich bin, im Negativum aus demselben Participium und dem Hilfszeitworte áläkakhingán wann ich nicht bin, in beiden Fällen mit Wegwerfung von Buchstaben, z. B. śúnachschákukhingán statt śunachs-chákh águkhingán als ich genommen war, śúnachs-cháläkákhingán als ich nicht genommen war.
- 2. Die positive Endung des unbestimmten Präteritums ist lgákhakhingán, die Endung des Negativums ist lgakhag'úljut'ingán, z. B. śulgákhakhingán als ich genommen war, śulgakhag'úljuljut'ingán als ich nicht genommen war.

Die verpflichtende Art mit einem Bindewort hat ebenfalls vier Zeiten.

- 3. Die positive Endung des vollendeten Präteritums ist lgákúkhingán, die Endung des Negativums ist lgaläkákhingán, z. B. śulgákúkhingán als ich ganz genommen war, śúl'galäkakhingán als ich nicht ganz genommen war.
- 4. Die positive Endung des unbestimmten Futurums ist *lgadûkakukhingán*, die Endung des Negativums ist *lgadûkalükag'ingán*, z. B. *śulgadûkakukhingán* wann ich genommen sein werde, *śulgadûkalükag'ingán*, wann ich nicht genommen sein werde.
- 5. Das vielfache Futurum wird so, wie das vielfache Futurum des Indicativs des Neutrums, mit Hinzufügung von án zu den letzten Endungen, gebildet, z. B. śulgángan achkhákhingán wann ich genommen sein werde, śulganákag'uljut'ingan wann ich nicht genommen sein werde.

Die verpflichtende Art des Neutrums hat vier Zeiten: die gegenwärtige, die vollendete vergangene und zwei zukünftige. Sie ist ebenfalls wie in dem Activum eine einfache und eine mit einem Bindeworte. Dabei hat sie folgende Endungen:

- 1. Die positive Endung des Präsens ist *lgakakúkhing*, die negative Endung ist *lgakalükákhing*, z. B. śulgakakúkhing ich muss genommen sein, śulgakaläkákhing ich muss nicht genommen sein.
- 2. Die positive Endung des vollendeten Präteritums ist *lgákakhang*, bei der negativen wird *úljuk* hinzugefügt, z. B. *śulgákakhang* ich musste genommen sein, *śulgákakhangúljuk* ich musste nicht genommen sein.
- 3. Die Endung des Positivs des unbestimmten Futurums ist *lgadúkakang*. Bei dem Negativ wird *úljuk* hinzugefügt, z. B. *śulgadúkakang* ich werde genommen sein müssen, *śulgadúkakangúljuk* ich werde nicht genommen sein müssen.
- 4. Die positive Endung des vielfachen Futurums ist *lgá-kang* mit Hinzufügung des Hilfszeitwortes *agikung* ich habe. Im Negativum ist es *lgalägákhang* mit Hinzufügung desselben Hilfszeitwortes *ag'ikúkhing*, welches in beiden Fällen nach Zahlen und Personen sich verändert. Z. B. *śulgákang ag'ikúkhing* ich werde genommen sein müssen, *śulgalägákhang ag'ikúkhing* ich werde nicht genommen sein müssen. *Ag'ikúkhing* ist die ursprüngliche Form des Hilfszeitwortes, *ag'ikung* die abgekürzte.

- 1. Im Positiv endet das Präsens auf *lgákakung*, im Negativ wird *úljuk* hinzugefügt, z. B. *śulgákakung* wenn ich genommen sein muss, *śulgakakungúljuk* wenn ich nicht genommen sein muss.
- 2. 3. Das vollendete Präteritum und das unbestimmte Futurum werden aus den nach den Zahlen sich verändernden Participien ihrer Zeit und aus dem nach Zahlen und Personen sich verändernden Hilfszeitworte achtägung ,ich werde' gebildet, im Negativum mit Hinzufügung von üljuk zu den letzten Endungen, z. B. sülgakhakh achtägung wenn ich genommen sein musste, sulgakhakh achtägung wenn ich werde genommen sein müssen, sulgakhakh achtägungüljuk wenn ich nicht werde genommen sein müssen.
- 4. Das vielfache Futurum bildet man aus dem ersten Infinitiv, dem Hilfsparticipium áchkhakh "müssend" und dem Hilfszeitworte águng "wenn ich bin", unter welchen Wörtern das erste und das letzte sich nach Zahlen und Personen verändern, das Hilfsparticipium aber in allen Zahlen unverändert bleibt, z. B. śulgángan áchkhakh águng wenn ich werde genommen sein müssen. Im Negativum fügt man zu dem Hilfszeitworte águng die Conjunction úljuk. Uebrigens bleibe das Participium áchkhakh nicht immer unverändert. Einige Aleuten verändern es im Sprechen, andere nicht. Dasselbe finde auch häufig bei anderen Zeitwörtern und Participien statt.

Der Infinitiv des Neutrums ist gleich demjenigen des Activums doppelt: ein einfacher und ein verbindender mit einer Conjunction.

- 1. Der einfache oder der erste Infinitiv hat im Positiv die Endung *lgángan*, im Negativ ist es *lgalügángau*, z. B. śul gángan ich genommen sein, śul galügángan ich nicht genommen sein. Diese Art des mittleren Zeitwortes werde bisweilen statt des einmaligen Futurums gebraucht.
- 2. Der verbindende Infinitiv hat im Positiv die Endung lgágta, im Negativ hat er die Endung lgalägágta, z. B. śul gágta um mich zu nehmen, śulgalägágta um mich nicht zu nehmen.

Der Imperativ des Neutrums ist doppelt: ein bezüglicher und ein zukünftiger. Einen einfachen gibt es nicht.

1. Der positive bezügliche Imperativ hat die Endung Igátcha. Die Endung des Negativs ist Igalägátcha, z. B. sul-

gátcha er sei von euch genommen, sul'galägátcha er sei von euch nicht genommen.

2. Der zukünftige Imperativ des Neutrums unterscheidet sich von dem activen dadurch, dass er keine zweite Person hat. Er hat aber statt derselben eine erste und dritte, welche aus den ersten, nach Personen sich verändernden Infinitiven und aus Hilfszeitwörtern gebildet werden. Die letzteren sind agingan für die erste Person einfacher Zahl, agád'ik für den Dual, agáči für den Plural, agátcha für die dritte Person einfacher und vielfacher Zahl, agátchik für den Dual, z. B. bulgángan agátcha er sei wann immer oder nachher genommen.

### Das Passivum.

Das Passivum hat die Zeiten und Arten des Activums sammt deren Endungen, unterscheidet sich aber von den anderen Gattungen dadurch, dass vor den Zeitwörtern des Activums in der zweiten und dritten Person die Fürwörter tchin 'du' für den Singular, tchid'ik 'ihr beide' für den Dual, tchid'in 'ihr euch selbst' für den Plural hinzugesetzt werden, z. B. tchin-agúnacht-chin du wurdest geboren, tchin-agúnakh er wurde geboren, tchi-d'ik-agúnakik sie beide wurden geboren, tchid'in-tachsä'mang sie wurden versammelt.

Die in dem Obigen als Beispiele gebrauchten Verba sind ag'ukúkhing ich gebäre, tachsükúkhing ich versammle. Agúnachtchin ist das unbestimmte Präteritum zweiter Person einfacher Zahl, wobei na die unterscheidende Sylbe des unbestimmten Präteritums. Agúnakh ist die dritte Person einfacher Zahl dieses Präteritums. Agúnaki ist die erste und dritte Person zweifacher Zahl dieses Präteritums, wobei na ebenfalls die unterscheidende Sylbe. Tachsü'mang (eigentlich tachsünámang) ist die dritte Person vielfacher Zahl dieses Präteritums. Zahl und Person sind somit aus dem Verbum zu ersehen, während das Pronomen damit nicht übereinstimmt.

Das Passivum wird in der ersten Person selten gebraucht, und man spricht statt dessen meistentheils im Neutrum. Wenn die erste Person überhaupt gebraucht wird, setzt man in der einfachen Zahl als Fürwort nicht tchin ,du' sondern t'ing ,ich', im Dual und im Plural jedoch túman ,wir' und ,wir beide',

Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. III. HG. 54

z. B. túman-tachsä'lik wir wurden versammelt. Tachsälik ist das Gerundium von tachsäkúkhing ich versammle.

In den negativen Endungen könne man, den Imperativ und den Infinitiv ausgenommen, statt der Conjunction úljuk die Sylben läka oder ljuk, letzteres die Abkürzung von úljuk, oder auch lüka statt úljuk gebrauchen. So statt sukháuljuk ,er nahm nicht sagt man sukháljuk, statt sukag'úljuting ,ich nahm nicht sagt man t'ing sukháljuk und súkhaläkang, statt achtákhingúljuk und achkhákhingúljuk ,ich wurde nicht sagt man achtáläkákhing und achkháläkákhing.

Im Aleutischen gibt es acht Hilfszeitwörter, nämlich: akúkhing ich bin, makúkhing ich werde, ag'ikúkhing ich habe, achtakúkhing und machtakúkhing ich bin oder werde, oder bin vorhanden, ag'akúkhing ich bin eben oder thue, d. i. befinde mich in
irgend einer Thätigkeit, malgakúkhing, ich werde gemacht, werde,
achkhakúkhing ich werde, beginne. Alle diese Verba sind von
dem zuerst genannten akúkhing ,ich bin' abgeleitet. Makúkhing,
machtakúkhing und malgakúkhing werden in den Abwandlungen
nicht gebraucht.

Die Hilfszeitwörter verbinden sich in den Fällen, wo die gewöhnlichen Zeitwörter sich mit Hilfszeitwörtern verbinden, auch untereinander. So hat akúkhing im unbestimmten Präteritum verbindender Art: ánakh achtágung. Von achtakúkhing ist es achtánakh águn.

Das folgende ist ein Beispiel von den Veränderungen des Hilfszeitwortes agükhing 'ich bin' nach Arten.

Indicativ: akúkhing ich bin, aläkákhing ich bin nicht.

Conjunctiv: águng wenn ich bin, águngúljuk wenn ich nicht bin.

Zweiter Conjunctiv: ákukhingán da ich bin, aläkakhingán da ich nicht bin.

Die verpflichtende Art: ákakhing ich muss sein, ákalä-káking ich muss nicht sein.

Die verpflichtende Art mit einem Bindeworte: ákagung wenn ich sein muss, akágungúljuk wenn ich nicht sein muss.

Infinitiv: ángan sein, alägángan nicht sein.

Infinitiv mit einem Bindeworte: ágta um zu sein, alägágta um nicht zu sein.

Imperativ: áda sei, alägáda sei nicht.

Zukünftiger Imperativ: ámin ag'áda sei nachher, ámin aläg'áda sei nachher nicht.

## Participien.

Präsens: ákh oder ách, verkürzt 'à seiend, ag'úljuk nicht seiend.

Präteritum: ánakh gewesen, anag'úljuk nicht gewesen.

Unbestimmtes Futurum: ádúkanakh sein werdend, adukakhag'úljuk nicht sein werdend.

Vollendetes Futurum: ág'nakh (vollendet) sein werdend, ag'nagúljuk nicht (vollendet) sein werdend.

## Gerundium.

Präsens: álka zu sein, alükákhing nicht zu sein.

Präteritum: dlik gewesen zu sein, alig'üljuk nicht gewesen zu sein.

Futurum: adúkalik zu werden, adúkalig'úljuk nicht zu werden.

Das Folgende ist eine Uebersicht aller Endungen des activen Zeitwortes nach Arten, Zeiten und Personen, die Gerundien und Participien, von welchen später gehandelt werden wird, ausgenommen. Die den Endungen vorangesetzten Ziffern bedeuten die Personen der Zahlen, beziehungsweise die erste, zweite, dritte. Die vorerst hier behandelte Art ist der Indicativ.

## Präsens. Positiv.

#### Singular:

Dual:

- 1. kúkhing, abgekürzt kung.
- 1. 3. kúkik.
- 2. kúchtin, abgekürzt kún.
- 2. kuchtchíd'ik.
- kukh, abgekürzt kú, possessive dritte Person kum.

- 1. kúning, abgekürzt kun.
- 2. kuchtchíči, abgekürzt kúči.
- 3. kúngin, kun, possessive dritte Person kumang.

2. khan.

3. kha, possessive dritte Per-

son kígim.

## Präsens. Negativ.

## Singular: Dual. 1. 3. läkákik. 1. läkakhing. 2. läkáchtchin. 2. läkachtchid'ik. 3. läkakh, possessive dritte Person *läkaga*. Plural: 1. läkágning, läkan. 2. läkachtchíči, abgekürzt läkáči. 3. läkan, possessive dritte Person läkamang. Unbestimmtes Präteritum. Positiv. Dual: Singular: 1. nakhing. 1. 3. nakik. 2. nachtchin. 2. nachtchid'ing. 3. nakh, possessive dritte Person nam. Plural: 1. naning, nan. 2. nachtchíči, abgekürzt náči. 3. nangin, nan possessive dritte Person namang. Unbestimmtes Präteritum. Negativ. Singular: 1. 3. nakig'ú/juk. 1. nag'úljut'ing, nag'úljukhing. 2. nag'úljucht'chin. nag'úljuchtchíd'ik. 3. nag'úljuk, possessive dritte Person namúljuk. Plural: 1. naningúljuk, nanúljuk. 2. nag'uljuchtchíči. 3. nag'úljuk, nanginúljuk possessive dritte Person námangúljuk. Vollendetes Präteritum. Positiv. Erste Abwandlung. Dual: Singular: 1. khang. 1. 3. khach, kich.

2. khachtchíd'ik.

- 1. khaning, khan.
- 2. khachtchíči, abgekürzt kháchči.
- 3. khángin, kin, possessive dritte Person kímang.

## Vollendetes Präteritum. Positiv. Zweite Abwandlung.

### Singular:

Dual:

2. tchachtchíd'ik.

1. 3. tchach.

- 1. tchang.
- 2. tchán.
- 3. tchá, possessive dritte Person tchágim.

#### Plural:

- 1. tcháning, tchan.
- tchachtchíči, abgekürzt tcháči.
- 3. tchángin, possessive dritte Person tchágin.

## Vollendetes Präteritum. Negativ.

#### Singular:

#### Dual:

- 1. läkakhing oder khangúljuk.
- 1. 3. läkach oder khachúljuk.
- 2. läkán oder khánúljuk.
- 2. läkachtchíd'ik oder khag'úl-
- 3. läkakha oder khájuljuk.
- iuchtchíd'ik.

### Plural:

- 1. läkákhan oder khánningúljuk.
- 2. läkakháči oder kháčijúljuk.
- 3. läkakin oder khánginúljuk.

Bei der zweiten Abwandlung wird überall úljuk hinzugefügt.

## Unbestimmtes Futurum. Positiv.

#### Singular:

Dual:

- 1. dúkakukhing, abgekürzt dúkakung.
- 1. 3. dúkakukik.
- 2. dúkakuchtchin, abgekürzt dúkakún.
- 2. dúkakuchtchíd'ik.
- 3. dúkakúkh, abgekurzt dúkakú, poss. dritte Pers. dúkakum.

- 1. dúkakúning, abgekürzt dúkakun.
- 2. dúkakuchtchíči, abgekürzt dúkakúči.
- 3. dúkakúngin, possessive dritte Person dúkakúmang.

## Unbestimmtes Futurum. Negativ.

## Singular:

#### Dual:

1. dúkaläkáging.

1. 3. dúkaläkákik.

2. dúkaläkáchtchin.

- 2. dúkaläkachtchíd'ik.
- 3. dúkaläkakh, possessive dritte

## Person dúkaläkaga.

### Plural:

- 1. dúkaläkágning.
- 2. dúkaläkachtchíči, abgekürzt dúkaläkachči.
- 3. dúkaläkágin, possessive dritte Person dúkaläkámang.

## Vielfaches Futurum. Positiv.

### Singular:

#### Dual:

- 1. ngan ág'nakhing.
- 1. 3. g'an ag'nakik oder ág'nach.
- 2. min ág'nachtchin.
- 2. mď ik ág'nachtchiď ik.
- 3. g'an ág'nakh.

#### Plural:

- 1. g'in ág'nan.
- 2. mči ág'nachtchíči.
- 3. g'in ag'nángin.

## Vielfaches Futurum. Negativ.

### Singular:

#### Dual:

- 1. nág'nag'úljut'ing.
- 1. 3. nágnakig'úljuk.
- 2. nág'nag'úljuchtchin.
- 2. nág'nag'úljuchtchíd'ik.

3. nág'nag'úljuk.

## Plural:

- 1. nág'nanúljuk.
- 2. nág'nag'úljuchtchíči.
- 3. nág'nanúljuk.

## Vollendetes Futurum. Positiv. Erste Abwandlung.

## Singular:

#### Dual:

1. khángan.

1. 3. khágkin.

2. khámin.

2. khamd'ik.

- 3. khágan.
- Plural:
- 1. khág'in.
- 2. khámči.
- 3. khágin, possessive dritte Person khágmang.

## Vollendetes Futurum. Positiv. Zweite Abwandlung. Singular: Dual: 1. tchángan. 1. 3. tchágkin. 2. tchámin. 2. tchámďik. 3. tchágan. Plural: 1. tchágin. 2. tchámči. 3. tchág'in. Vollendetes Futurum. Negativ. Erste Abwandlung. Singular: Dual: 1. läkangan. 1. 3. läkágkin. 2. läkámin. 2. läkámďik. 3. läkágan. Plural: 1. läkag'in. läkámči. 3. läkág'in. Vollendetes Futurum. Negativ. Zweite Abwandlung. Singular: Dual: 1. tchángaúljuk. 1. 3. tchágkinúljuk. 2. tchamd'ig'úljuk. 2. tcháminúljuk. 3. tcháganúljuk. Plural: 1. tchág'inúljuk. tchámčiúljuk. 3. tcháginúljuk, possessive dritte Person läkágmang. Die zunächst hier behandelte Art ist der erste Conjunctiv. Präsens. Positiv. Dual: Singular: 1. 3. qukik. 1. gung. 2. gúmďik. 2. gúmin. 3. gun, possessive dritte Person gum. Plural:

- 1. gúngin.
- 2. gúmči.
- 3. gúngin, possessive dritte Person gúmang.

## Unbestimmtes Präteritum, Positiv.

## Singular:

- 1. nakh achtágung.
- 2. nakh achtagúmin.

- 1. 3. nach achtakúkik
- 2. nach achtagúmd'ik.
- 3. nakh achtágun, possessive dritte Person nakh achtágum.
- 1. nan achtágun.
- 2. nan achtagúmči.
- 3. nan achtagúngin, possessive dritte Person nan achtagúmang.

## Vollendetes Präteritum. Positiv. Erste Abwandlung.

### Singular:

- 1. khang achtágun.
- 2. khan achtágun.

## Dual:

- 1. 3. khach achtágun.
- kháďik achtágun.
- 3. kha achtágun, possessive dritte Person kha achtágum.

#### Plural:

- 1. khan achtágun.
- 2. kháči achtágun.
- 3. khangin achtágun.

# Vollendetes Präteritum. Positiv. Zweite Abwandlung.

### Singular:

### Dual:

- 1. tcháng achtágun.
- 2. tchán achtágun.
- 1. 3. tchach achtágun. 2. tcháďik achtágun.
- 3. tchá achtágun, possessive dritte Person tchá achtágum.

#### Plural:

- 1. tchan achtágun.
- 2. tcháči achtágun.
- 3. tchángin achtágun.

## Unbestimmtes Futurum. Positiv.

## Singular:

#### Dual:

- 1. dúkagung.
- dúkagúmin.

- 1. 3. dúkagúkik. 2. dúkagúmďik.
- 3. dúkagun, possessive dritte Person dúkagum.

- 1. dúkagúngin.
- 2. dúkagúmči.
- 3. dúkagúngin, possessive dritte Person dúkagúmang.

Statt des vielfachen Futurums des ersten Conjunctivs wird das Präsens gebraucht.

Vollendetes Futurum. Positiv. Erste Abwandlung.

Für die erste Abwandlung dieser Zeit wird das Präsens des ersten Conjunctivs gebraucht.

Vollendetes Futurum. Positiv. Zweite Abwandlung.

## Singular:

Dual:

1. tchung.

1. 3. tchúkin.

2. tchúmin. 2. tchúmď in.

3. tchun, possessive dritte Per-

son tchum.

Plural:

- 1. tchúngin.
- 2. tchúmči.
- 3. tchúngin, possessive dritte Person tchúmang.

Im Negativum des ersten Conjunctivs wird allen Endungen das Bindewort úljuk angehängt, z.B. im Präsens: gungúljuk, gúminúljuk u.s. w.

Die dritte hier behandelte Art ist der zweite (selbstständige) Conjunctiv.

#### Präsens. Positiv.

Singular:

Dual:

1. kúkhingán.

- 1. 3. kúkig'án, kukikin.
- 2. kútchinán. 2. kutchiď ig'án.
- 3. kuan, possessive dritte Per-

son kumáng.

- 1. kunin.
- 2. kutchíčinán.
- 3. kunín, possessive dritte Person kúmangán.

# Präsens. Negativ.

## Singular:

#### Dual:

1. läkákingán.

1. 3. läkákigikín.

2. läkáchtchinán.

2. läkáchtchiď ig'án.

3. läkágaán.

## Plural:

- 1. läkákunín.
- 2. läkákuchtchičinán.
- 3. läkákunín.

## Unbestimmtes Präteritum. Positiv.

## Singular:

#### Dual:

1. nakingán.

1. 3. nakig'án.

2. nachtchinán.

- 2. nachtchíd'igán.
- 3. nag'án, possessive dritte Per-

## son namán.

#### Plural:

- 1. nanín.
- 2. nachtchíčinán.
- 3. nanín, possessive dritte Person námangán.

## Unbestimmtes Präteritum. Negativ.

## Singular:

#### Dual:

- 1. nag'úljut'ingán.
- 1. 3. nakig'úljug'án.
- 2. nag'úljuchtchinán.
- 2. nag'úljuchtchid'ig'án.

3. nag'úljug'án.

#### Plural:

- nanúljugán.
- 2. nag'úljuchtchičinán.
- 3. nagúljug'án.

## Vollendetes Präteritum. Positiv. Erste Abwandlung.

## Singular:

## Dual:

1. khangán.

1. 3. kigikín.

2. khanán.

2. khachtchíd'igán.

3. khaán.

- 1. kinin.
- 2. kháčingán.
- 3. kinín.

## Vollendetes Präteritum. Positiv. Zweite Abwandlung.

## Singular:

- 1. tchangán.
- 2. tchánán.
- 3. tchagán.

#### Dual:

- 1. 3. tchag'án.
- 2. tchachtchid'igán.
- Plural:
- 1. tchanán.
- 2. tchačinán.
- 3. tchinin.

## Vollendetes Präteritum. Negativ. Erste Abwandlung.

#### Singular:

- 1. khanguljug'án.
- 2. khánuljug'án.
- 3. kháuljug'án.

#### Dual:

- 1. 3. kiuljugán.
- 2. khaguljuchtchid'igán.

#### Plural:

- 1. läkákinín.
- 2. läkáčingán.
- 3. läkákinín.

Zweite Abwandlung, erste Person einfacher Zahl: tchanguljugán u. s. w. Erste Person vielfacher Zahl: tcháninguljugán u. s. w. Mehr wurde nicht angegeben.

## Unbestimmtes Futurum. Positiv.

## Singular:

#### Dual:

- 1. dúkakukhangán.
- 2. dúkakuchtchinán.
- 3. dúkakuan.

- 1. 3. dúkakukig'ín.
- 2. dúkakuchtchíď ig'án.

#### Plural:

- 1. dúkakunín.
- dúkakuchtchíčinán.
- 3. dúkakunín.

## Unbestimmtes Futurum. Negativ.

### Singular:

## Dual:

- 1. dúkaläkákhingán.
- 2. dúkaläkachtchinán.
- dúkaläkug'án.

- 1. 3. dúkaläkakig'án.
- 2. dúkaläkachtchíď igán.

- 1. dúkaläkakunín.
- 2. dúkaläkachtchíčinán.
- 3. dúkaläkakunín.

## Vielfaches Futurum. Positiv.

#### Singular:

#### Dual:

- 1. ngan ág'nákhingán.
- 1. 3. g'an ág'nakigán.
- 2. min ág'nachtchinán.
- 2. mďik ág'náchtchiďigán.
- 3. g'an ág'nag'án.

### Plural:

- 1. g'an ág'nanín.
- 2. mči ág'nachtchíčinán.
- 3. g'in ág'nanín.

## Vielfaches Futurum. Negativ.

#### Singular:

#### Dual:

- 1. nag'nág'úljug'án.
- 1. 3. nag'nákig'úljug'án.
- 2. nag'nág'úljuchtchinán.
- 2. nag'nág'úljuchtchíčinán.
- 3. nag'nág'úljug'án.

## Plural:

- 1. nag'nánúljug'án.
- 2. nag'nág'úljuchtchíčinán.
- 3. nag'nánúljug'án.

Das Folgende wird als ein zweites vollendetes Präteritum des zweiten Conjunctivs angeführt. Es werde durch Hinzufügung der Sylben an und in zu dem Präsens des Indicativs gebildet, wobei jedoch einige Abweichungen vorkommen, und soll diese Zeit beinahe ungebräuchlich sein.

Zweites vollendetes Präteritum. Positiv.

Singular:

#### Dual:

1. kungán.

1. 3. ngkin, kúgikin.

2. kuchtchinán.

2. kuchtchid'igán.

kuán.

- 1. nginin.
- 2. kuchtchičinán.
- 3. nginin, possessive dritte Person ngd'in.

Zweites vollendetes Präteritum. Negativ.

Singular:

Dual:

1. läkág'ingán.

1. 3. ngkinúljuk.

2. läkág'inán.

2. läkachtchíd'ig'án.

3. läkágangán.

#### Plural:

- 1. läkág'inín.
- 2. läkáchtchíčinán.
- 3. läkág'inín.

Die vierte hier behandelte Art ist die verpflichtende Art, welche eine einfache und eine mit einer Conjunction verbundene ist. Abwandlung der einfachen verpflichtenden Art:

## Präsens. Positiv.

Singular:

Dual:

kakúng.
 kakúchtchin.

- 3. kakúkich.
   kakuchtchídik.
- 3. kakukh, possessive dritte Per-

son kakúm.

Pinral:

- 1. kakún.
- 2. kakuchtchíči.
- 3. kakúngin, possessive dritte Person kakúmang.

## Präsens. Negativ.

Singular:

Dual:

1. kaläkáging.

1. 3. kaläkágkik.

2. kaläkátchin.

2. kaläkachtchíd'ik.

- 3. kaläkákh.
  - D1

### Plural:

- 1. kaläkágin.
- 2. kaläkachtchíd'ik, abgekürzt kaläkáchči.
- 3. kaläkágin.

Das unbestimmte Präteritum, sowohl das positive als negative, fehlt.

Vollendetes Präteritum. Positiv. Erste Abwandlung.

Singular:

Dual:

1. kakháng.

1. 3. kakhách.

2. kakhán.

- 2. kakhachtchid'ik.
- 3. kakhá, possessive dritte Person kakígim.

- 1. kakhángin.
- 2. kakháči.
- 3. kakhángin, kakhákin, possessive dritte Person kakhámang.

Zweite Abwandlung. Singular, erste Person katcháng u. s. w. mit allen Endungen der ersten Abwandlung.

Vollendetes Präteritum. Negativ.

## Singular:

- kakhángúljuk.
- 1. 3. kakhag'úljuk.

kakhánúljuk.

2. kakhachtchid'ig'úljuk.

3. kakháuljuk.

#### Plural:

- kakhánginúljuk.
- 2. kakháčiúljuk.
- 3. kakhánginúljuk.

Unbestimmtes Futurum, Positiv.

### Singular:

Dual:

1. dúkakang.

1. 3. dúkakach.

dúkakán.

2. dúkakachtchíd'ik.

3. dúkaka.

## Plural:

- 1. dúkakan.
- 2. dúkakači.
- dúkakan.

Unbestimmtes Futurum. Negativ.

#### Singular:

Dual:

- 1. dúkakangúljuk. 2. dúkakánúljuk.
- 1. 3. dúkakakig'úljuk.
- 2. dúkakachtchíd'ig'úljuk.
- 3. dúkakag'úljuk.

## Plural:

- dúkakanúljuk.
- 2. dúkakáčijúljuk.
- 3. dúkakanúljuk.

Vielfaches Futurum. Positiv.

## Singular:

Dual:

- 1. ngan áchkhang.
- 1. 3. g'an áchkhach.

2. min áchkhan.

2. mďik áchkhaďik.

- 3. g'an achkhá.

- 1. g'in achkhángin.
- 2. mči achkháči.
- 3. g'in achkhángin.

## Vielfaches Futurum. Negativ.

### Singular:

#### Dual:

- 1. ngan áchkhangúljuk.
- 1. 3. g'an achkhánginúljuk.
- 2. min áchkhánúljuk.
- 2. mď ik áchkháď ig'úljuk.
- 3. g'an achkhájuljuk.

#### Plural:

- 1. g'in achkhánginúljuk.
- 2. mči achkháčiúljuk.
- 3. g'in achkhánginúljuk.

Statt áchkhangúljuk, achkhánúljuk u. s. w. sagt man im Sprechen achkháläkákhing, achkháläkáchtchin u. s. w.

Das vollendete Futurum fehlt in der einfachen verpflichtenden Art. Abwandlung der verpflichtenden Art mit einem Bindeworte:

## Präsens. Positiv.

Singular:

Dual:

1. kagúng.

1. 3. kagúkin.

2. kagúmin.

- 2. kagúmďik.
- 3. kagún, possessive dritte Per
  - son kagúm.

#### Plural:

- 1. kagúngin.
- 2. kagúmči.
- 3. kagúngin, possessive dritte Person kagúmang.

Das unbestimmte Präteritum, sowohl das positive als negative, fehlt in dieser Zeit.

Das vollendete Präteritum. Positiv.

Singular:

#### Dual:

- 1. kakháng achtágung.
- 1. 3. kakhách achtágukik.
- 2. kakhán achtagúmin.
- 2. kakhád'ik achtagúmd'ik.
- 3. kakhá achtágun.

- 1. kakhán achtágun.
- 2. kakháči achtagúmči.
- 3. kakhángin achtágun.

## Unbestimmtes Futurum. Positiv.

### Singular:

#### Dual:

- 1. dúkakang achtágung.
- 1. 3. dúkakach achtágukich.
- 2. dúkakán achtagúmin.
- 2. dúkakád'ik achtagúmd'ik.
- 3. dúkaka achtágun.

#### Plural:

- 1. dúkakan achtagungin.
- dúkakáči achtagúmči.
- 3. dúkakan achtágun.

## Vielfaches Futurum. Positiv.

## Singular:

#### Dual:

- 1. ngan áchkhang águng.
- 1. 3. g'an achkhach agúkin.
- 2. min achkhán agúmin.
- 2. mďik áchkhaďik agúmďik.
- 3. g'an achkhá agun.

#### Plural:

- 1. g'in áchkhan agúngin.
- 2. mči achkháči agúmči.
- 3. g'in áchkhan agúngin.

Das vollendete Futurum fehlt.

Das Negativum bildet man bei der zweiten verpflichtenden Art durch Hinzufügung des Bindewortes úljuk zu den letzten Endungen des Positivs, z. B. kagungúljuk bei der ersten Person einfacher Zahl des Präsens, g'in áchkhan agúnginúljuk bei der dritten Person vielfacher Zahl des vielfachen Futurums.

Die fünfte Art ist der Infinitiv. Derselbe ist doppelt: ein einfacher und ein verbindender. Der einfache hat nebst Zahlen und Personen einen Positiv und Negativ.

## Einfacher Infinitiv. Positiv.

## Singular:

Dual:

1. ngan.

1. 3. gkin.

2. min, gmin.

2. gmd'ik, md'ik.

3. g'an.

- 1. g'in.
- 2. qmči, mči.
- 3. g'in, possessive dritte Person gmang.

## Infinitiv. Negativ.

Singular:

Dual:

1. lägángan.

- 1. 3. lägágkin.
- 2. lägámin, lägágmin.
- 2. lägámd'ik, lägágmd'ik.

3. lägágan.

Plural:

- 1. lägág'in.
- 2. lägágmči, lägámči.
- 3. lügág'in, possessive dritte Person lägágming.

Der verbindende Infinitiv. Positiv.

Singular:

Dual:

1. gta.

- 1. 3. gtach.
- 2. gtchin.
- 2. gtchid'ik, possessive Person

3. qta.

gd'ik.

- 1. gtan.
- 2. gtchíči.
- 3. gtan, possessive dritte Person gd'in, gd'ing.

Der verbindende Infinitiv. Negativ.

Singular:

Dual:

- 1. lägágta.
- 1. 3. lägagtach.
- 2. lägágtchin.
- 2. lägagtchid'ik, possessive Per-
- 3. lägágta.

son *lägágd'ik*.

- Plural:
- 1. lägágtan.
- lägágtchiči.
- 3. lägágtan, possessive dritte Person lägágd'in, lägágd'ing.

Die sechste Art ist der Imperativ. Derselbe ist ein einfacher, ein beziehender und ein zukünftiger. Er hat nebst allen Zahlen einen Positiv und Negativ, aber nur eine Person, die zweite.

Einfacher Imperativ. Positiv. Erste Abwandlung.

Singular:

Dual:

ďa.

ďik.

Plural:

či, čikágan.

Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. III. Hft.

55

862

Einfacher Imperativ. Positiv. Zweite Abwandlung.

Singular:

Dual:

ča.

sď ďik.

Plural:

säči.

Einfacher Imperativ. Negativ.

Singular:

Dual

lägáda, ganán, gnán, ganách-

lägad'ik, ganachtchid'ik.

tchin.

Plural:

lägáči, lägačikágan, ganači, ganáchtchíči.

Bezüglicher Imperativ. Positiv.

Singular:

Dual:

tcha.

tchik.

Plural:

Bezüglicher Imperativ. Negativ.

Singular:

Dual:

lägátcha.

lägátchik.

Plural:

lägátchin.

Zukünftiger Imperativ. Positiv.

Singular:

Dual:

min ag'áda.

mďik ag'áďik.

Plural:

mči ug'áči.

Zukunftiger Imperativ. Negativ.

Singular:

Dual:

min ag'alägáda.

mďik ag'alägáďik.

Plural:

mči ag'alägáči.

Das Nächstfolgende ist eine Uebersicht aller Endungen des Neutrums nach Arten, Zeiten und Personen, die Participien, von welchen später gehandelt wird, ausgenommen. Die erste hier dargelegte Art ist wieder der Indicativ.

## Präsens. Positiv.

### Singular:

Dual:

- Igakúkhing, abgekürzt Igákung.
- 1. 3. ľgakúkik.
- 2. *lgakúchtchin*, abgekürzt *lga-*
- 2. ľgakúchtchiďik.
- 3. ľgakúkh, abgekürzt ľgakú.

### Plural:

- 1. ľgákun.
- 2. ľgákuchtchíči.
- 3. ľgákun, ľgákungin.

## Präsens. Negativ.

Singular:

Dual:

1. ľgáläkákhing.

1. 3. ľgáläkakik.

2. ľgáläkáchtchin.

2. Igaläkachtchíd'ik.

Igáläkakh.

#### Plural:

- 1. ľgáläkán.
- 2. Igáläkachtchíči, abgekürzt Igáläkáchči.
- 3. ľgáläkán.

## Unbestimmtes Präteritum. Positiv.

#### Singular:

Dual:

1. ľgákhakhing.

1. 3. ľgákhakh.

2. ľgákhachtchin.

2. ľgákhachtchíďik.

3. *ľgákhakh*, positive Person *ľgakham*.

## · Plural:

- 1. ľgakhan, ľgakhángin.
- 2. ľgakhachtchíči.

dritte

3. Tgakhan, Tgakhángin.

## Unbestimmtes Präteritum. Negativ.

## Singular:

Dnal:

- 1. ľgákhag'úljut'ing, ľgákhag'úljukhing.
- 1. 3. ľgákhakig'úljuk.

2. ľgákhag'úljuchtchin.

2. ľgákhag'úljuchtchíďik.

3. ľgákhag'úljuk.

- 1. ľgákhanúljuk.
- 2. ľgákhag'uljuchtchíči.
- 3. ľgákhanúljuk.

## Vollendetes Präteritum. Positiv.

## Singular:

- Dual: 1. 3. ľgákhach.
- 1. ľgákhang.

2. ľgákhatchíďik.

- 2. ľgákhan. 3. ľgákha.
- Plural:
- Igákhan, Igákhángin.
- 2. ľgákhatchíči, ľgákháči.
- 3. ľgákhángin.

## Vollendetes Präteritum. Negativ.

## Singular:

### Dual:

1. ľgákhangúljuk.

1. 3. ľgákhag'úljuk.

2. ľgákhánúljuk.

- 2. ľgákhatchiď ig'úljuk.
- 3. ľgákháuljuk, ľgákháljuk.

### Plural:

- 1. ľgákhanúljuk, ľgákhaningúljuk.
- 2. ľgákhachtchíčiúljuk.
- 3. ľgákhanginúljuk.

## Unbestimmtes Futurum. Positiv.

### Singular:

#### Dual:

- 1. ľgadúkakukhing, abgekürzt ľgadúkakung.
- 1. 3. ľgadúkakuch.
- 2. ľgadúkakuchtchin, abgekurzt ľgadúkakun.
- 2. ľgadúkakúchtchíďik.
- 3. Igadúkakukh, abgekürzt, Igadúkakú.

- Igadúkakun.
- 2. lgadúkakuchtchíči, abgekürzt lgadúkakúči.
- 3. Igadúkakungin, positive dritte Person Igadúkakumang.

## Unbestimmtes Futurum. Negativ.

## Singular:

### Dual:

- 1. lgadúkaläkág'ing.
- 1. 3. lgadúkaläkakik.
- 2. Igadúkaläkáchtchin.
- 2. ľgadúkaläkachtchíďik.
- 3. Igadúkaläkakh.

## Plural:

- 1. Igadúkaläkan.
- Igadúkaläkachtchíči, abgekürzt Igadúkaläkáchči.
- 3. Igadúkaläkángin.

## Vielfaches Futurum. Positiv.

## Singular:

#### Dual:

- 1. lgángan achkhákhing.
- 1. 3. ľgág'an áchkhach.
- 2. ľgámin áchkhachtchin.
- 2. ľgámďich áchkhachtchíďik.
- 3. ľgág'an áchkhakh.

### Plural:

- 1. ľgág'in áchkhan.
- 2. lgámči áchkhachtchíči.
- 3. ľgág'in áchkhan.

## Vielfaches Futurum. Negativ.

### Singular:

#### Dual:

- 1. lgánakhag'úljutíng.
- 1. 3. ľgánakhakig'úljuk.
- 2. lgánakhag'úljuchtchin.
- 2. ľgánakhag'úljuchtchíd'ik.
- 3. ľgánakhag'úljuk.

## Plural:

- 1. ľgánakhanúljuk.
- 2. ľgánakhag'uljuchtchíči.
- 3. Igánakhanginúljuk.

Die zweite hier behandelte Art des Neutrums ist der erste Conjunctiv.

#### Präsens. Positiv.

#### Singular:

#### Dual:

1. ľgágung.

1. 3. Igágukin.

2. ľgagúmin.

- Igagúmďik.
- 3. Igágun, positive dritte Person l'gágum.

- 1. Igagúngin.
- 2. Igagúmči.
- 3. Igagúngin, positive dritte Person Igagúmang.

## Präsens. Negativ.

Singular:

Dual:

- 1. ľgágungúljuk.
- 3. ľgagúkingúljuk.
- 2. Igagúminúljuk.
- 2. ľgagúmď igúljuk.

3. ľgágunúljuk.

#### Plural:

- 1. Igagúnginúljuk.
- 2. ľgagúnginúljuk.

Das unbestimmte Präteritum des ersten Conjunctivs des Neutrums fehlt.

## Das vollendete Präteritum. Positiv.

Singular:

Dual:

- 1. khakh águng.
- 1. 3. khakich agúkin.
- khán agúmin.
   khaďik agúkin.
- 3. khakh águn.

### Plural:

- 1. khan agúngin.
- 2. kháči agúngin.
- 3. khángin agúngin.

## Das vollendete Präteritum. Negativ.

Singular:

Dual:

- khakh agungúljuk.
   khan águnúljuk.
- 1. 3. khakich agúnkinúljuk.
- 2. khad'ik agúnkinúljuk.
- 3. khakh águnúljuk.

### Plural:

- 1. khan agúnginúljuk.
- 2. kháči agúnginúljuk.
- 3. khángin agúnginúljuk.

## Das unbestimmte Futurum. Positiv.

Singular:

Dual:

1. ľgadúkagúng.

- 1. 3. ľgadúkagúking.
- 2. ľgadúkagúmin.
- 2. ľgadúkagúmďik.

Igadúkagun.

- 1. lgadúkagúngin.
- Igadúkagúmči.
- 3. Igadúkagúngin.

Im Negativ wird úljuk zu den letzten Endungen des Positivs hinzugefügt, z. B. Igadúkagúngúljuk, Igadúkagúmin-úljuk u. s. w.

## Das vielfache Futurum. Positiv.

## Singular:

#### Dual:

- 1. lgángan ákung.
- 1. 3. lgág'an akúngin.
- 2. ľgámin akúmin.
- 2. ľgámďik akúmďik.
- 3. ľgág'an ákun.

#### Plural:

- 1. ľgág'in akúngin.
- 2. ľgámči akúmči.
- 3. lgag'in akúngin.

## Das vielfache Futurum. Negativ.

## Singular:

#### Dual:

- 1. Igalägángan ákung.
- 1. 3. lgalägág'an akúkin.
- 2. ľgalägámin akúmin.
- 2. Igalägámďik akúmďik.
- 3. ľgalägág'an akun.

### Plural:

- 1. l'galägág'in akúngin.
- 2. lgalägámči akúmči.
- 3. lgalägág'in akúngin.

Die dritte hier behandelte Art des Neutrums ist der zweite (selbstständige) Conjunctiv.

### Präsens. Positiv.

### Singular:

#### Dual:

- 1. náchs-chakukhingán.
- 1. 3. náchs-chakukigán.
- 2. náchs-chakuchtchinán.
- 2. náchs-chakuchtchiď ig'án.
- 3. náchs-chaknán.

- 1. náchs-chakuníng.
- 2. náchs-chakuchtchíčinán.
- 3. náchs-chakunín.

#### Präsens. Negativ.

## Singular:

#### Dual:

- 1. náchs-chaläkákhingán.
- 1. 3. náchs-chaläkákigikím.
- 2. náchs-chaläkáchtchinán.
- 2. náchs chaläkáchtchíd'ig'án.
- 3. náchs-chaläkágaán.

#### Plural:

- 1. náchs-chaläkákunín.
- 2. náchs-chaläkáchtchíčinán.
- 3. náchs-chalükákunín.

#### Unbestimmtes Präteritum. Positiv.

## Singular:

## Dual:

1. ľgakhákhingán.

- 1. 3. ľgakhakig'án.
- 2. ľgakháchtchinán.
- 2. ľgákhachtchídigán.

lgákhagán.

## Plural:

- 1. ľgákhanín.
- 2. ľgákhachtchíčinán.
- 3. ľgákhamín.

#### Unbestimmtes Präteritum. Negativ.

### Singular:

#### Dual:

- ľgákhag'úljuťing'án.
- 1. 3. ľgákhakig'úljug'án.
- 2. ľgákhag'úljuchtchinán.
- ľgákhag'úljuchtchíďig'án.
- 3. ľgákhag'úljug'án.

#### Plural:

- ľgákhanúljug'án.
- 2. ľgákhag'uljuchtchíčinán.
- 3. ľgákhanúljug'án.

#### Vollendetes Präteritum. Positiv.

#### Singular:

#### Dual:

1. ľgakukingán.

1. 3. lgakugikin.

2. ľgakutchinán.

2. ľgakutchíď ingán.

3. ľgaku'án.

- Igakunín.
- Igakutchičingán.
- 3. ľgakunín.

## Vollendetes Präteritum. Negativ.

### Singular:

#### Dual:

- 1. Igáläkakhingán.
- 1. 3. ľgáläkakig'án.
- Zaläkachtchinán.
- 2. lgáläkachtchíd'ig'án.

3. ľgáläkagaán.

#### Plural:

- 1. ľgáläkaginín.
- 2. ľgáläkachtchíčinán.
- 3. Igáläkaginín.

## Unbestimmtes Futurum. Positiv.

### Singular:

#### Dual:

- 1. ľgadúkakukhingán.
- 1. 3. ľgadúkakug'án
- 2. ľgadúkakuchtchinán.
- 2. ľgadúkakuchtchíď ig'án.

3. ľgadúkakuán.

## Plural:

- 1. ľgadúkakunín.
- 2. ľgadúkakuchtchíčinán.
- 3. Igadúkakunín.

## Unbestimmtes Futurum. Negativ.

#### Singular:

#### Dual:

- 1. ľgadúläkag'ingán.
- 1. 3. Igadúläkakigán.
- 2. Igadúläkachtchinán.
- 2. lgadúläkachtchíd'ig'án.
- 3. ľgadúläkag'án.

#### Plural:

- 1. ľgadúläkakunín.
- 2. Igadúläkachtchíčinán.
- 3. Igadúläkakunin.

## Vielfaches Futurum. Positiv.

#### Singular:

### Dual:

- Igángin achtkhákhingán.
- 1. 3. lgágan achkhákig'án.
- 2. lgámin achkháchtchinán
- 2. ľgámďik achkháchtchíďigán.
- 3. ľgág'an achkhag'án.

- 1. ľgág'in áchkhanín.
- 2. ľgámči áchkhachtchíčinán.
- 3. ľgág'in áchkhanín.

## Vielfaches Futurum. Negativ.

## Singular:

#### Dual:

- ľgánakhag'úljutingán.
- 1. 3. lgánakhakig'úljug'án.
- 2. Igánakhag'úljuchtchinán.
- 2. ľgánakag'úljuchtchíďig'án
- 3. ľgánakhag'úljug'án.

## Plural:

- 1. ľgánakhanúljug'án.
- 2. ľgánakhag'úljuchtchíčinán.
- 3 lgánakhag'úljug'án.

Die vierte hier behandelte Art des Neutrums ist die verpflichtende Art, welche eine doppelte: eine einfache und eine mit einer Conjunction verbundene ist. Abwandlung der einfachen verbindende Art:

## Präsens. Positiv.

#### Singular:

#### Dual:

1. ľgákakukhing.

- 1. 3. ľgákakúkik.
- 2. ľgákakuchtchin.
- 2. ľgákakúchtchíďik.

3. ľgákakukh.

### Plural:

- 1. ľgákakun.
- 2. lgákakuchtchíči.
- 3. ľgákakungin.

## Präsens. Negativ.

#### Singular:

### Dual:

- 1. Tgákaläkákhing.
- 3. ľgákaläkákik.
   lgákaläkáchtchíďik.
- Igákaläkáchtchin.
   Igákaläkákh.
- Plural:
- 1. ľgákaläkán.
- 2. ľgákaläkáchtchíči.
- 3. Igákaläkán, Igákaläkángin.

Das unbestimmte Präteritum, sowohl Positiv als Negativ, fehlt.

Das vollendete Präteritum. Positiv.

Singular:

## Dual:

1. ľgákakhang.

1. ľgákakhach.

2. ľgákakhan.

2. ľgákakhachtchíď ik.

3. lgakakha.

- 1. ľaákakhángin.
- 2. ľgákakháči.
- 3. ľgákakhángin.

Das Negativum wird durch Hinzufügung von úljuk zu den letzten Endungen des Positivs gebildet, z. B. Igákakhangúljuk.

Das unbestimmte Futurum. Positiv.

## Singular:

#### Dual:

- 1. ľaadúkakana.
- 1. 3. ľaadúkakach.
- 2. ľgadúkakán.

2. ľgadúkakachtchíď ik.

3. ľgadúkaka.

#### Plural:

- 1. ľgadúkakach.
- 2. ľgadúkakachtchíči.
- 3. Igadúkakan.

Das Negativum wird durch Hinzufügung von üljuk zu den letzten Endungen des Positivs gebildet, z. B. Idúkangúljuk.

## Das vielfache Futurum. Positiv.

### Singular:

#### Dual:

- 1. ľgakhángan ag'ákung.
- 1. 3. ľgakhág'an ag'íkuch.
- 2. ľgakhámin ag'ikún.
- 2. ľgakhámď ik ag'ikúď ik.
- 3. ľgakhág'an agikú.

#### Plural:

- Igakhág'in ag'ikúngin.
- 2. ľgakhámči ag'ikúči.
- 3. ľgakhág'in ag'ikúngin.

#### Das vielfache Futurum. Negativ.

## Singular:

#### Dual:

- 1. Igalägakhangan ag'ikúkhing.
- 1. 3. lgalägakhag'an ag'ikúkik.
- 2. Igalägakhamin ag'ikúchtchin.
  - 2. Igalägakhamd'ik ag'ikucht-
- 3. ľgalägakhag'an ag'ikúkh.

## chíďik.

- 1. lgalägakhag'in ag'ikun.
- 2. lgalägakhamči ag'ikuchtchiči.
- 3. Igalägakhag'in ag'ikun.

Abwandlung der mit einer Conjunction verbundenen verpflichtenden Art:

## Präsens. Positiv.

## Singular:

- 1. ľgákagung.
- gung. 1. 3. ľgákagúkin.
- 2. ľgákagúmin.

2. ľgákagúmďik.

Dual:

3. lgákagun.

#### Plural:

- 1. ľgákagúnging.
- 2. ľgákagúmči.
- 3. ľgákagungin.

Das unbestimmte Präteritum fehlt.

Das vollendete Präteritum. Positiv.

## Singular:

#### Dual:

- 1. ľgákakhakh achtágung.
- 1. 3. ľgákakhach achtagúkin
- 2. Igákakhakh achtagúmin.
- 2. lgákakh achtagúmd'ik.
- 3. ľgákakhakh achtágun.

#### Plural:

- 1. Igákakhan achtagúngin.
- 2. ľgákakhan achtagúmči.
- 3. lgákakhan achtagúngin.

Das unbestimmte Futurum. Positiv.

#### Singular:

#### Dual:

- 1. ľgadúkhakh achtágung.
- 1. 3. ľgadúkakhach achtagúkin.
- 2. lgadúkhakh achtagúmin.
- 2. ľgadúkakhach achtagúmďik.
- 3. Igadúkhakh achtágun.

#### Plural:

- 1. ľgadúkakhan achtagúngin.
- 2. Igadúkakhan achtagúmči.
- 3. Igadúkakhan achtagúngin.

## Das vielfache Futurum. Positiv.

### Singular:

### Dual:

- 1. lgángan áchkhakh águng.
- 1. 3. ľgág'an áchkakh agúkin.
- 2. ľgámin áchkhakh agúmin.
- 2. ľgámďik achkhakh agúmďik.
- 3. ľgág'an áchkhakh águn.

- 1. ľgág'in áchkhakh agúngin.
- 2. ľgámči achkhakh agúmči.
- 3. ľgág'in áchkhakh agúngin.

Das Negativum aller Zeiten der mit einer Conjunction verbundenen verpflichtenden Art des Neutrums wird durch Hinzufügung von úljuk zu den letzten Endungen des Positivs gebildet, z. B. Igákagungúljuk, Igág'in áchkhakh agúnginúljuk.

Die fünfte Art des Neutrums ist der Infinitiv. Derselbe ist doppelt: ein einfacher und ein verbindender. Er hat nebst Zahlen und Personen einen Positiv und Negativ.

## Einfacher Infinitiv. Positiv.

| Singular:   | Dual:          |  |
|-------------|----------------|--|
| 1. lgángan. | 1. 3. ľgágkin. |  |
| 2. ľaámin.  | 2. ľaámďik.    |  |

Plural:

3. ľgág'an.

- 1. ľgág'in.
- 2. ľgámči.
- 3. ľgág'in.

## Einfacher Infinitiv. Negativ.

| Singular:       |   | Dual:              |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. Igalägángan. | , | 1. 3. ľgalägágkin. |
| 2. ľgalägámin.  |   | 2. ľgalügamďik.    |
| 3. Igalägágan.  |   |                    |

#### Plural:

- Igalägág'in.
- 2. Igalägámči.
- 3. ľgalägág'in.

## Verbindender Infinitiv. Positiv.

| Singular:     | Dual:            |  |  |
|---------------|------------------|--|--|
| 1. ľgágta.    | 1. 3. ľgágtach.  |  |  |
| 2. lgágtchin. | 2. ľgágtchíď ik. |  |  |
| 3. ľaáata.    |                  |  |  |

- Igágtan.
- 2. ľgágtchíči.
- 3. lgágtan.

## Verbindender Infinitiv. Negativ.

### Singular:

Dual:

- 1. Igalägágta.
- 1. 3. Igalägágtach.

2. lgalägágtchin.

2. Igalägágtchíd'ik.

3. ľgalägágta.

#### Plural:

- 1. lgalägágtan.
- 2. Igalägágtchíči.
- 3. lgalägágtan.

Die sechste Art des Neutrums ist der Imperativ. Derselbe ist doppelt: ein beziehender und ein zukünftiger. Der erstere hat nur die zweite Person der drei Zahlen, der letztere nebst der ersten noch eine dritte Person. Beide haben einen Positiv und Negativ. Der im Activum vorkommende einfache Imperativ fehlt.

Bezüglicher Imperativ. Positiv.

Zweite Person des Singulars: Igátcha. Zweite Person des Duals: Igátchik, Zweite Person des Plurals: Igátchin.

Bezüglicher Imperativ. Negativ.

Zweite Person des Singulars: Igalügátcha. Zweite Person des Duals: Igalügátchich. Dritte Person des Plurals: Igalügátchin.

## Zukunftiger Imperativ. Positiv.

## Singular:

Dual:

- Igángan ag'ingan.
   Igágan ag'átcha.
- 1. (túman) mďik ag'ád'ik.
- 3. ľgátkin ag'átchik.

- 1. (tuman) mči ag'áči.
- 3. ľgág'in ag'átcha.

## Zukünftiger Imperativ. Negativ.

#### · Singular:

#### Dual:

- 1. lgalägángan ag'ingan.
- 1. (túman) ľgámďik ag'áďik.
- 3. ľgalägág'an ag'átcha.
- 3. l'galägágkin ag'átchin.

#### Plural:

- 1. (túman) ľgámči ag'áči.
- 3. ľgalägág'in ag'átcha.

Túman ,wir oder wir beide' ist das persönliche Fürwort, welches im Dual und Plural gesetzt werden kann.

Nach den obigen Paradigmen können auch die Verba der zweiten Abwandlung verändert werden, wobei man statt *lga* die Sylbe *s-chi* hinzufügt. Dasselbe geschieht hinsichtlich *lagi*, *s-chagi* und anderer Einschaltungen. Für das Passivum bedarf es keiner besonderen Paradigmen.

## Erklärung der Zählungen.

Zu den in diesem Theile gebrachten Grundzahlen ist noch zu ergänzen 'ásach, welches gleichbedeutend mit 'át'ik zehn. Ferner sind zu verzeichnen und zu erklären:

'át'im atákhan signachtá eilf. Aus 'átim, Genitiv von 'át'ikh zehn, atákhan eins, signachtá, der abgekürzten Endung von signáchtakh Ueberschuss, gebildet.

'át'im ál'ak signachtá zwölf. Aus ál'ak zwei.

'at'im khánkun signachtá dreizehn u. s. w. mit Einsetzung der Grundzahlen. Aus khánkun drei, síčin vier u. s. w.

al'gid'im 'átikh zwanzig. Aus 'al'gid'im zweimal, 'át'ikh zehn.

al'gid'im 'átim atákhan signachtá einundzwanzig. Aus al'gid'im zweimal, 'átim Genitiv von 'átikh zehn, atákhan eins, signachtá Ueberschuss.

al'gid'im 'átim 'ál'ak signachtá zweiundzwanzig. Aus 'ál'ak zwei, sonst gleich dem Vorigen.

al'gid'im 'átim khánkun signachtá dreiundzwanzig. Aus khankun drei, sonst gleich dem Vorigen.

al'gid'im 'átim síčin signachtá vierundzwanzig. Aus síčin vier, sonst gleich dem Vorigen.

al'gid'im 'átim čáng signachtá fünfundzwanzig u. s. w. mit Einsetzung der Grundzahlen. Aus čáng fünf, atúng sechs u. s. w. khankúd'im 'át'ikh dreissig. Aus khankúd'im dreimal, 'át'ikh zehn.

khankúd'im 'át'im atákhan signachtá einunddreissig. Aus khankúd'im dreimal, 'át'im Genitiv von 'átikh, atákhan eins, signachtá, Ueberschuss.

khankúd'im 'át'im 'ál'ak signachtá zweiunddreissig. Aus 'álak zwei, sonst gleich dem Vorigen.

khankúd'im 'át'im khánkun signachtá dreiunddreissig. Aus khánkun drei, sonst gleich dem Vorigen.

khankúd'im 'át'im sičin signachtá vierunddreissig u. s. w. mit Einsetzung der Grundzahlen. Aus sičin vier, čáng fünf u. s. w.

sičíd'im 'át'ikh vierzig. Aus sičíd'im viermal, 'át'ikh zehn. čángid'im 'at'ikh fünfzig. Aus čángid'im fünfmal, 'át'ikh zehn. atúngid'im 'átikh sechzig. Aus atúngid'im sechsmal, 'át'ikh zehn.

alúngid'im 'átikh siebzig. Aus alúngid'im siebenmal, 'át'ikh zehn.

khamčíngid'im 'átikh achtzig. Aus khamčíngid'im achtmal, 'át'ikh zehn.

sičíngid'im 'átikh neunzig. Aus sičíngid'im neunmal, 'átikh zehn.

sísäkh hundert.

sísäm atákhan signachtá hunderteins. Aus sísäm, Genitiv von sísäkh hundert, atákhan eins, signachtá Ueberschuss.

sísäm 'al'ak signachtá hundertzwei. Aus 'ál'äk zwei, sonst gleich dem Vorigen.

sísäm khánkun signachtá hundertdrei u. s. w. mit Einsetzung der Grundzahlen. Aus khánkun drei, síčin vier u. s. w.

sísäm 'át'ikh signachtá hundertzehn. Aus sísäm, Genitiv von sísäkh hundert, 'át'ikh zehn, signachtá Ueberschuss.

sísäm 'át'im 'áčan atákhan signachtá hunderteilf. Aus sísäm hundert, 'át'im ačan zehn, atákhan eins. Das eingesetzte 'áčan ist ohne eigentliche Bedeutung.

sísäm 'át'im 'áčan 'ál'ak signachtá hundertzwölf. Mit 'ál'ak zwei, sonst gleich dem Vorigen.

sísäm'át'im'áčan khánkun signachtá hundertdreizehn u. s. w. mit Einsetzung der Grundzahlen. Aus khánkun drei, síčin vier u. s. w.

sísäm al'gídim 'át'ikh signachtá hundertzwanzig. Aus sísäm hundert, al'gíd'im zweimal, 'át'ikh zehn, signachtá Ueberschuss.

sísäm al'gíd'im 'át'im 'áčan atákhan signachtá hunderteinundzwanzig. Mit 'át'im 'áčan statt 'át'im zehn. 'Át'im ist der Genitiv von 'át'ikh zehn. Dabei Einsetzung von atákhan eins.

sísäm al'gídim 'átim 'áčan ál'ak signachtá hundertzweiundzwanzig. Mit Einsetzung von ál'ak zwei, sonst gleich dem Obigen.

sísäm al'gidim 'átim 'áčan khánkun signachtá hundertdreiundzwanzig u. s. w. mit Einsetzung der Grundzahlen. Aus khánkun drei, síčin vier u. s. w.

sísüm khankúd'im 'át'ikh signachtá hundertdreissig. Aus sísüm, Genitiv von sísäkh hundert, khankúd'im dreimal, 'átikh zehn.

sísüm khankúd'im 'átim 'áčan atákhan signachtá hunderteinunddreissig. Mit Einsetzung von 'átim 'áčan ,zehn' und atákhan eins. Sonst wie das Vorige.

sísüm khankúd'im 'átim 'átam á'lak signachtú hundertzweiunddreissig u. s. w. mit Einsetzung von alak ,zwei' u. s. w. Sonst wie das Vorige.

sísäm sičíd'im 'át'ikh signachtá einhundertvierzig. Aus sísäm hundert und sičíd'im 'át'ikh vierzig.

sísäm čángid'im 'át'ikh signachtá einhundertfünfzig. Mit čángid'im 'átikh fünfzig.

sísüm atúng'idim 'át'ikh signachtá einhundertsechzig. Mit atúngid'im 'at'ikh sechzig.

sísäm ulúng'idim 'át'ikh signachtá einhundertsiebzig. Mit ulúng'id'im 'át'ikh siebzig.

sísäm khamčíngid'im 'átikh signachtá einhundertachtzig. Mit khamčíngid'im 'átikh achtzig.

sísäm sičíngid'im 'átikh signachtá einhundertneunzig. Mit sičíngid'im 'át'ikh neunzig.

'àl'àk sisäkh zweihundert. Mit 'àlàk ,zwei' und sisäkh hundert.

'àl'ak sisäm atákhan signachtá zweihunderteins. Sisäm, der Genitiv von sisakh hundert, atákhan eins.

'àl'àk sisam 'al'ak signachtá zweihundertzwei. Zweimal Einsetzung von 'àl'ak zwei.

khánkun sisän dreihundert, wörtlich: drei Hunderte. Aus khánkun ,drei' und sisän, Genitiv Pluralis von sisäkh hundert. Nach den Regeln der Wortfügung wird, von der Zahl eins Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CV. Bd. III. Hft.

angefangen, das mit einem Zahlworte verbundene Substantivum im Genitiv Pluralis gesetzt. Hier sisükh als Substantivum betrachtet. Uebrigens ist der Genitiv Pluralis mit dem Nominativ Pluralis gleich.

khánkun sisüm atákhan signachtá dreihunderteins, wörtlich: dreihunderteins Ueberfluss, mit Setzung von sísüm, dem Genitiv Singularis, was den Regeln der Wortfügung zuwider und eine Ausnahme ist. Es geschieht offenbar, um den Genitiv, der im Plural von dem Nominativ nicht verschieden ist, mit Bestimmtheit auszudrücken.

khánkun sísüm ál'ák signachtá dreihundertzwei u. s. w. Hier ebenfalls Setzung von sísüm, dem Genitiv Singularis.

síčin sísün vierhundert, wörtlich: vier Hunderte. Hier ist sísün der Plural.

čáng sísükh fünfhundert. Hier und in den fünf folgenden steht sísükh ,hundert' im Nominativ Singularis, was wieder eine Ausnahme ist.

atúng sísükh sechshundert ulúng sísükh siebenhundert. khamčíng sísükh achthundert. sičing sísükh neunhundert.

'át'ikh sísükh tausend, wörtlich: zehnhundert, oder 'ád'im sísüm 'áča wörtlich: zehnmal hundert. 'Ád'im steht für át'im, Genitiv von 'át'ikh zehn, oder für 'át'id'im zehnmal. Sísüm 'áča ist so viel als das bei den Zehnen über hundert vorgekommene sísüm 'áčan, wobei 'áčan ohne eigentliche Bedeutung ist. 'Ád'im wird nur für die Zählung der Tausende gebraucht.

'ád'im sísüm atákhan signachtá tausend eins. Hier und in den folgenden noch verzeichneten Grundzahlen ist sísüm der Genitiv Singularis von sísükh hundert.

'ad'im sísüm 'át'ikh signachtá tausend zehn.

'ád'im sísäm sísäkh signachtá tausend einhundert, wörtlich: zehnhundert, einhundert Ueberschuss. Sísäkh 'hundert' wird hier doppelt gesetzt, das eine Mal im Genitiv Singularis, das andere Mal im Nominativ Singularis.

al'gid'im 'ád'im sísäm 'áča zweitausend, wörtlich: zweimal zehnhundert.

khankúďim 'ád'im sísäm 'áča dreitausend. sičíďim 'ád'im sísäm 'áča viertausend. čángid'im 'ád'im sísüm 'áča funftausend. atúngid'im 'ádim sísüm 'áča sechstausend. ulúngid'im 'ádim sísüm 'áča siebentausend. khamčíngid'im 'ádim sísüm 'áča achttausend. sičíngid'im 'ádim sísüm áča neuntausend.

'ád'im sísäm 'ád'im sisä' zehntausend, wörtlich: zehnmal hundert zehn Hundertel, d. i. tausendmal zehn, oder sísäd'im sísäkh hundertmal hundert. Sisä' ist der gekürzte Nominativ von sísäkh hundert, wobei der Ton auf die letzte Sylbe übertragen wird. Das Wort ist sonst nicht vorgekommen, kann aber nach dem Beispiele von angägan angå ,die Hälfte von der Hälfte, d. i. ein Viertel' und weil es zur Analyse der hier verzeichneten drei Ausdrücke so erforderlich ist, nur ein "Hundertel' bedeuten.

'át'id'im 'ád'im sísüm 'ádim sisä' hunderttausend, wörtlich: zehnmal zehnhundert zehn Hundertel, d. i. zehntausendmal zehn. 'Át'id'im zehnmal, 'ád'im sísüm zehnmal hundert, 'ádim sisä' zehnmal ein Hundertel.

sisäd'im 'ád'im sisäm 'ádim sisä' eine Million, wörtlich: hundertmal zehnhundert zehn Hundertel, d. i. hunderttausendmal zehn. Mit Vorsetzung von sisäd'im hundertmal, sonst wie das Obige.

# Die Ordnungszahlen.

Die Ordnungszahlen bildet man durch Anhängung des Wortes 'isikh, dessen eigentliche Bedeutung nicht bekannt ist. In Folge von Umwandlung ergibt sich jedoch 'isikh der Abschneidende, das Participium von isikikhing ich schneide ab.

itángikh 'isikh der erste, mit keiner Grundzahl zusammengesetzt. Itángikh, an sich schon 'der erste' bedeutend, dürfte von itakúkhing 'ich komme hervor' abgeleitet sein.

'ál'ak 'ísikh der zweite.
khánkun 'ísikh der dritte.
síčin 'ísikh der vierte.
čáng 'ísikh der fünfte.
atúng 'ísikh der sechste.
ulúng 'ísikh der siebente.
khamčín 'ísikh der achte.
sičín 'ísikh der neunte.

'át'ikh 'isikh der zehnte.

al'gid'im 'át'ikh 'isikh der zwanzigste.

khankúd'im 'át'ikh 'ísikh der dreissigste u. s. w.

sisäkh 'isikh der hundertste.

sísüm atákhan signachtá 'ísikh der hundert und erste.

'ál'ak sísüch 'ísikh der zweihundertste. Sísüch ist die bequemere Aussprache von sísükh hundert.

khánkun sísän 'ísikh der dreihundertste. Sísän ist der Plural von sísäkh ,hundert', der bequemeren Aussprache wegen gesetzt.

síčin sísün 'ísikh der vierhundertste. Sísün ist wieder der Plural.

čáng sísükh 'ísikh der fünfhundertste u. s. w.

'ád'im sísäm 'áča 'ísikh der tausendste.

'ád'im sísüm 'áčan itángikh signachtá 'ísikh der tausend und erste. Die Grundzahl ist 'ád'im sísüm atákhan signachtá tausend eins. Hier sísüm 'áčan statt sísüm ,hundert' und itángikh ,der erste' statt atákhàn eins. Signachtá weggelassen.

'ád'im sísüm 'áčan 'át'ikh 'ísikh der tausend und zehnte. Die Grundzahl ist 'ád'im sísüm sísükh signachtá eintausend zehn. Hier wieder sísüm 'áčan statt sísüm.

'ád'im sísäm 'áčan sísäkh ísikh der eintausend einhundertse. Die Grundzahl ist 'ád'im sísäm sísäkh signachtá eintausend einhundert. Sísäm ačán statt sísäm tausend. Signachtá, Ueberschuss' weggelassen.

'ád'im sísäm 'áčan sísäm atákhan signachtá 'ísikh der eintausend einhundert und erste u. s. w. Aus 'ád'im sísäm 'áčan eintausend, sísäm atákhan signachtá einhundert eins, mit Hinzusetzung von 'ísikh. Statt itángikh 'der erste' ist hier atákhan 'eins' geblieben, weil es in der Grundzahl sísäm atákhan signachtá vorkommt.

# Kreolische Studien.

Von

Hugo Schuchardt, corr. Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften.

## VI.

# Ueber das Indoportugiesische von Mangalore.

Die Nachforschungen, welche auf das Indoportugiesische in seinen verschiedenen Nuancen gerichtet sind, werden vor Allem dadurch erschwert, dass es uns durchaus an einer Uebersicht über diejenigen Orte fehlt, wo überhaupt die Sprache der ersten europäischen Eroberer ihr Leben noch fristet. Keineswegs findet sich bei allen denjenigen, die sich portugiesischen Namens rühmen, der Gebrauch dieses Idioms; wo von Eurasiern oder, wie die Einheimischen sagen, von Parangen die Rede ist, erscheint die Sprache gar nicht, die Abstammung kaum, vielmehr die Kleidertracht als das Bestimmende. Auch ein so ausgezeichnetes Werk wie Hunter's Imperial Gazetteer gewährt in der betreffenden Richtung nicht die erwünschten Anhaltspunkte.

Zu Kreolische Studien II habe ich hinsichtlich des Gebietes, dem die dort gebotenen Proben entstammen, eine Mittheilung nachzutragen, welche Se. Hochwürden der Erzbischof Fr. Leonardo di S. Luigi, apostolischer Vicar von Verapoly, mir gütigst zukommen lässt. In seinem Vicariate leben an Indoportugiesen — und zwar ist hier das Wort in dem eben angedeuteten weitesten Sinne zu nehmen — etwa 1000 Familien; sie wohnen am dichtesten in Cochim — gegen 150 Familien — und in der Umgebung von Cochim, nämlich zu Vaipim, Mattincheira, Saude und Ernacollum — gegen 350 Familien. In Cochim kann das Indoportugiesische fast als erloschen angesehen werden; es sind nur wenige Familien, die sich seiner noch im Hause

bedienen. Im Allgemeinen sprechen die heutigen Indoportugiesen keine anderen Sprachen als Malabarisch und Englisch; nur unter den alten Leuten gibt es viele, welche des Indoportugiesischen mächtig sind. Das gänzliche Aussterben desselben in diesen Gegenden steht deshalb in nicht allzuferner Aussicht.

Den fortgesetzten Bemühungen des Herrn B. Graeter von der Baseler evangelischen Mission zu Mangalore ist es gelungen, mir Proben der dortigen Mundart zu verschaffen, und zwar hatte ein alter gelehrter Katholik einheimischer Abstammung, Herr F. M. Mascarenhas, die grosse Gefälligkeit, dieselben niederzuschreiben. Ich bin beiden Herren dafür in ganz besonderer Weise verpflichtet. Noch in letzter Stunde habe ich von Herrn Mascarenhas neue Mittheilungen erhalten, nämlich Texte, Lösungen gewisser Zweifel, geschichtliche Nachrichten, darunter auch ausführliche und interessante "Historical Memoirs of the Mission in Canara". Ich bin dadurch in den Stand gesetzt, einige allgemeine Betrachtungen vorauszuschicken.

Wenn wir uns Rechenschaft über die Ausbreitung, die Differenzirung und das inselförmige Absterben des Indoportugiesischen verschaffen wollen, so müssen wir vor Allem auf die geistlichen Verhältnisse Rücksicht nehmen. Freilich lässt sich aus der kirchlichen Statistik die uns fehlende sprachliche auch nicht annähernd erschliessen. Man könnte vermuthen, dass die dem Primas von Goa unterstehenden Katholiken mit denjenigen, die sich des Indoportugiesischen bedienen, mehr oder weniger zusammenfallen; aber jene betrugen 1872 in den apostolischen Vicariaten Vorder- und Hinterindiens nur 134.000 unter 969.000 Katholiken überhaupt, von denen die Hälfte indoportugiesisch, die anderen alteinheimische Sprachen reden. Am frühesten hat sich das Portugiesische an der Südwestküste festgesetzt. Wir theilen dieselbe, die wir von der Südgrenze des Goaner Gebietes bis zum Cap Comorin rechnen, in zwei Hälften, eine südliche, das Malabar mit Cochim als Mittelpunkt, wo schon 1502 die Portugiesen sich befestigten, bestehend aus den apostolischen Vicariaten Quilon (8600 portug. Katholiken: 60.000) und Verapoly (45.000: 236.000), und eine nördliche, das Canara mit Mangalore als Mittelpunkt, welchem das Vicariat Mangalore entspricht (9000: 45.000). Hier hatte der Katholicismus einst die tiefsten Wurzeln geschlagen; Franciscaner, Jesuiten, Thea-

tiner entfalteten nach- und miteinander eine grosse Wirksamkeit. 1623 gab es schon drei Kirchen zu Mangalore. Die Portugiesen, welche diese Stadt 1567 endgiltig besetzten, blieben nicht sehr lange Zeit Herren davon; bald nach der Mitte des 17. Jahrhunderts hatten die einheimischen Fürsten von Bednore ihnen ganz Canara entrissen, doch duldeten sie portugiesische Factoreien. Das geistliche Regiment hörte zwar nicht auf, büsste aber begreiflicher Weise an Kraft ein. Den stärksten Schlag gegen das Christenthum führte der berüchtigte Tippu Sahib. welcher 1784 die Christen der Canaraküste (mit Ausnahme weniger, die sich verborgen hielten), im Ganzen gegen 80.000, in das Innere schleppen und mit Gewalt zu Mohammedanern machen liess. Nach dem Falle Tippu's fanden sich dort nur wieder 10.000 Katholiken zusammen, deren Zahl aber, wie die obigen Angaben zeigen, seitdem bedeutend gewachsen ist. Auch ihre Qualität wird gerühmt; während in anderen Gegenden Indiens die Christen nur aus den niedrigsten Classen stammen, ist das hier nicht der Fall. Die Christen von Mangalore sind zufolge dem Beschreiber einer "Reise von Bombay nach Madras und Calcutta' (Oriental Herald LXVIII, 301 f.) reine Indier ohne den geringsten Beisatz europäischen Blutes' (ich denke, es werden sich doch Mischlinge darunter finden); aus ihnen werden auch die Priester entnommen, während in den ersten zwei Jahrhunderten des dortigen Christenthums nur fünf aus Canara Stammende von den Erzbischöfen von Goa zu Priestern gemacht worden waren. Sie predigen, heisst es in jenem Berichte, in ihrer einheimischen Sprache. Vorzugsweise gehören sie den Konkani an, welche sich ja als Colonien nach Honore und Mangalore vorgeschoben haben. Bei ihnen spielt oder spielte eine in Konkani geschriebene christliche Dichtung Purana, die vom Engländer Thomas Stephens im Anfange des 17. Jahrhunderts verfasst worden ist, die Rolle der Bibel. Wie und auf welcher Basis sich das Indoportugiesische mit den indischen Sprachen in den Raum theilt, kann ich aus meinen Quellen nicht recht ersehen; lässt sich Zweisprachigkeit in bedeutendem Umfang annehmen? Die Nähe eines Gebietes, welches im Besitze der portugiesischen Krone geblieben ist, könnte zur Erhaltung des Indoportugiesischen in Canara beitragen, wie denn auch noch neuerdings mancher Ausdruck herübergewandert zu

sein scheint. 1798 verordnete ein königliches Decret für Goa, dass die Verlobung vor dem Pfarrer und drei Zeugen stattzufinden hätte; die goanischen Geistlichen führten das in Canara ein, indem sie sich mit zwei Zeugen begnügten. Dieser Gebrauch, der hier noch besteht, also der Ringewechsel zwischen Braut und Bräutigam, wird exploração genannt. Anderseits heisst es gerade von den Konkanis Mangalore's: "Sie verschmähen den Handel nicht, lieber noch speculiren sie auf Beamtenstellen und wissen daher die englische Bildung zu schätzen (Burkhardt-Grundemann, Kleine Missionsbibliothek III, 1, 257).

Unter den im Folgenden mitgetheilten Liedern zeigen II, III und IV manche Verwandtschaft untereinander; von V und VI sind Varianten aus Diu (Kreol. Stud. III, 13) schon bekannt.¹ Die Gespräche, obwohl sie übersetzt sind, werden die beste Vorstellung von dem lebenden Idiom geben; die zweite Erzählung ist am meisten portugiesirt. Auch diese Texte gebe ich ohne jede Verbesserung wieder.

#### Lieder.

I.

- Minha amigo bem prezad, He minha desejo ardente Que ja tinha gozad De saude excellente.
- Vossu saude sadi
   He por mim hum model
   De prazer e alegri
   E de amizade hum sell.

Naviguei em tantos mares E rodiei todas terras tambem.

Weiter heisst es: Consumi todas pedras tambem. Für perdi: perdei. Refrain: Ay, ay, a lembrança do meu hem. Es klingt wie ein wehmüthiger Nachruf an die portugiesische Herrlichkeit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch das Lied *Patria amada* (Kreol. Stud. II, 4) wird mir aus Mangalore geschickt, mit einer Strophe (nach der zweiten) mehr:

- Muit temp tinh
   Que eu ja escrevé por Vusse,
   Mas hoje te parece par mi
   Que falta de ver prescrit.
- Por ausencia long
   Olha para Boz deseja muit,<sup>2</sup>
   Quant mais se alonga,
   Morré senti pejo.
- Tanto por escrevé nun tardá Que nunc faltá vontade, Sendo que alias bastá De hum hora a metad.
- Ja foi opportunidad
   Que ja foi este dia rara,
   Ja foi taciturnidad
   Que ja foi par mi auror amar.

#### П.

- Annel de our,
   Quem ja da para Boz?
   Ja da minha amor
   Por andá brios.
- 2. Cadia cumprid
  Quatro cinco volta,
  Ja sabe agor
  Bossa vira volta.
- 3. Eu com Boz
  Ja faze hum concert,
  Nada murré long',
  Senão bossa pert.
- 4. Roza tem de quatro folh, Mogrim tem dezaseis, Dezaseis com quatro vint, Vos minha roza serés.

<sup>1</sup> Reimt nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das letzte Wort scheint zu viel zu sein.

- Olhos branco, olhos pret,
   Olhos labio de rubim,
   Tod cerca de alhofr,
   Hum raminh de alemcrim.
- Voss fallar he tão doce Como ja falla na gloria, Imaginar eu não pote Sempre traga na memori.
- Quantos vezes vos me destes Vossa mão de fin prata Promettend de ser firme Hoje comigo ingrata.
- 8. Abri voss port,
  Deixá mal sarada,
  Deixá entra dentro
  Corpo delicad.
- Si querré canta vers, Cantá sem vergonh, Eu não he cobru Que trize peçonh.
- Hum amor de tant temp Por larga não tem razom, Encravad no minh peit Com raiz de curraçom.
- Amor deste temp
   Nu tem confiança,
   Melhor ama dois,
   Hum por segurança.
- 12. Amor por amar Lo acha hum cent, Nada acha hum amor Quem lo da sustent.

### III.

- Bastiana, Bastiana, Bastiana, minha our, Bastiana's lenç Comigo pinhor.
- Ni quer fica triste, Bastiana, Ficai consolad, Com algum dia mais Lo fica juntad.
- 3. Cada hora, cada hora, Bastiana, Par mim batá fora Eu mulher cazad Onde lo vai ayora.
- Chuva fin fin, Bastiana, Rib de cuzinh, Olh de mancebo Rib de menina.
- Cada vez que lembra, Bastiana, De vossa bondade Curraçom fica triste Olhs salta lagri.
- Hontem noite inteiro, Bastiana, Hoje inteiro dia Eu no voss braço Fallar nom podia.

### IV.

- Ai anel de our, Margarita, Sete pedra junto, Ai quem quere este anel, Margarita, Casa minha junto.
- Ai bossa cazament, Margarita, Passa minh porta, Ai eu lo da offerta, Margarita, Rosa de minh horta.

ì

- 3. Ai anel de our, Margarita, Tud falla cobre, Ai tud mundo sabé, Margarita, Eu hum filha pobre.
- Ai hontem noit inteira, Margarita, Eu na voss porta, Ai morrend com fria, Margarita, Sem acha reposta.
- Ai ja foi bate porta, Margarita, Porta de casad Ai respondé alli dentro, Margarita, Candea pagado.
- Ai chuva chuva fin fin, Margarita, Rib de cuzinha,
   Ai toma koţţa, cubri, Margarita, Falla com franguinh.
- Ai ja foi apanha rosa, Margarita,
   Nu alto roseiro,
   Ai rosa ja da grito, Margarita,
   Eu ja da carreira.
- Ai papagayo verde, Margarita, Sube riba sebe, Ai bate bate aza, Margarita, Panha manga verde.
- Ai casa sobirana, Margarita,
   Janella de vidro,
   Ai minho pombo branco, Margarita,
   Ja nu tem marido.
- Ai lenço conhecido, Margarita,
   Ja cahi nu poço,
   Ai menina fermosa, Margarita,
   Ja cahi nu pescoço.

- Ai corta ramu verde, Margarita, Pincha nu caminho, Ai sigui minha traz, Margarita, Como cachirinho.
- 12. Ai terra Talicheira, Margarita,
   Terra muito quente,
   Ai marido tem dinheiro, Margarita,
   Mulher tem contente.
- Ai cadia cumprido, Margarita,
   Quatro cinco volta,
   Ai ja sabe agora, Margarita,
   Bossa vira volta.
- 14. Ai que bonito hum dia, Margarita, Dia de Natal, Ai comendo bebendo, Margarita, Com virgem Maria.

### V.

Dol, baba, dol,
Baba quere coll,
Chanj, baba, chanj,¹
Baba quere canj.
Nin, baba, nin,
Baba pequinin,
Durmé, baba, durmé,
Baba tem cum somno,
Somno gracioso
Ni quer fica dono.

#### VI.

Pai Jose ja mata cavallo, Secco secco manda bata sal, Cafrinha<sup>2</sup>, ja repica sino Meia noite, ja nasce menino.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich weiss nicht was das ist. Man sollte meinen, es bedeute dasselbe wie dol = dor/mir/, nin = [dor/mir (? daher auch port. nina, ital. ninna? oder = hind. nind, ,Schlaf'?), durmé.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Lesung ist nicht sicher.

### VII.



#### Uebersetzungen.

#### VIII.

# Filh prodigo's parabul.

- 11. E elle ja falla: Um certo homi tinh dois filh:
- 12. E pequinino d'elloutro ja falla por su papa: papa, da minh fazend's porçom que te cahi por mi. E elle ja dividi entre elles su's porçom.
- 13. E nunca passa muit di, o filh pequinin ja junta tud junt, ja foi longe nu um terr distanti, e alli ja desperdiça su fazend com vid má.
- 14. È despois de gasta elle tudo, ja vi n'aquelle terr grandi caresti e elle ja principia por fica nu falt.
- 15. Elle ja foi e fica com um d'aquelle terr's cidadom, elle ja manda por elle nu su varj par cria porc.
- 16. E elle mais antes tinh enche su barrig com casc que porc tinh come: e nenhum homi ja da por elle.
- 17. E ja volta por si mesm, elle ja falla: quant pagament's servidor minh papa's casa fica fart com pom, e eu aqui tu morre com fome!
- 18. Eu lo levanta, e lo vai com minh papa e falla por elle: Papa, eu ja pecca contra ceu e Vussé's diante.
- 19. Eu nu tem merece por fica chamado Vussé's filh; faze por mim como um vossu pagament's servidor.

- 20. E levanta elle, ja vi papa's pert. E quand elle tinh bastante longe, su papa ja olha por elle e ja move com compaixom e ja corre por elle, ja cahi nu su piscoco e ja bijá por elle.
- 21. E o filh ja falla por elle: Papa, eu ja pecca contra ceu e Vussé's diante; eu nu tem merece agora por fica chamado Vussé's filh.
- 22. E o papa ja falla por su servidor: Prest trize for primeiro sorte's vestiment e bata aquelle por elle, e bata um anel nu su dedo e sapat nu su pé.
- 23. E trize aqui gord vaquinh e mata aquelle, e nos miste come e fica divertido.
- 24. Porqui este minh filh era mort e ja vi por vida outra vez; ja perdido era e ja acha. E elles ja principia fica alegre.
- 25. Agora su irmom grandi tinh nu varj, e quand elle ja vi e chega perto pur casa, elle ja ouve music e dança.
- 26. E elle ja chama um su servidor, e ja purgunta que cousa este te entende.
- Elle ja falla por elle: Vussé's irmom ja vi e Vussé's papa ja mata vaquinh gord porque elle ja recebesse vid par elle salvo.
- 28. Elle ja fica raivoso e ni queria entra dentro. Su papa porisso ja vi fora, principia roga por elle.
- 29. E elle ja respondendo ja falla por su papa: Olha por tantos annos eu to servi e nunc quebra Vussé's mandament, e assim tendo, Vussé nun ja da par mim cabritinho por fica alegre com minh amigo's junto.
- 30. Mas assim logo que Vussé's filho ja vi que tinh engulido su fazend com balhadeir, Vussé ja mata por elle gord vaquinh.
- 31. Mas elle falla por elle: Filho, Boz tem sempre commigo, e tudo que eu tem he vossu.
- 32. Mas este era just que nos fica alegra e contente por este vossu irmom que era morto e ja vi com vid outra vez, elle ja perdido era e ja acha.

#### IX. 1

(L. Smith, Guide to English and Portuguese conversation, S. 182-190.)

Minha Senhora (Madama, Mamzella), eu tem honra de saudar para Boz. Bons di.

Bons di, minha Senhor.

<sup>1</sup> IX, X, XI werden am Schlusse nur nach der Zeilenzahl citirt.

Bons di, minha amigo.

Que lai tem? Que lai tem Boz's saude?

<sup>5</sup> Muito bom para Boz servi. Vussé que lai tem?

Eu nom tem bom.

Eu bastanti senti.

Que cousa te fica? 1

Eu tem frialdade, dor de cabeça.

10 Eu tinha febre.

Eu nunca fecha minha olho inteira noite.

Quanto tempo ja tem que tem doente?

Desde di que eu tinha fortuna de olha para Boz minha thiu's casa.

Assim tanto tempo! Toma Vussé alimento?

15 Toma algum cozimento e deixa corpo quente.

Eu to lembra, aquello nom é nada.

Eu espera para Boz olha com melhor saude.

Bastanti merce para Boz.

Madama que lai tem?

20 Ella perfeitamente bom tem, que lai devia ser.

Eu bem contente he. Da minha recado (cumprimento) para ella.

Boz's papa inda tem doente?

Graças Deos, elle tem bom.

Eu esta contente para ouvi isto.

25 Que lai Boz's mamma?

Bom tem.

Como uzual.

Minha mamma nom pode sahi da cambra.

Eu noticia nom tinha que ella tem doente.

30 Isto he trivial, nesta idade deve toma cobro.

Boz's irmão sempre tem com saude, assim to parece.

Elle e todas su's crianças são de forte constituição.

Faze favor, da minha lembrança para elles.

Eu nada esquece (falta).

35 Da minha recado a todos casa's gente.

Alguem toca campinha, alguem to bate porta. Vai olha quem aquelle. Vai abri porta.

<sup>1</sup> Que tem Vmce?

| Elle he o Sr. Fulano.                                      |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Mostrá para elle dentro.                                   | 40 |
| Que contente ja fica en para olha para Boz.                |    |
| Eu tem contente para olha para Boz.                        |    |
| Bastanti tempo ja eu nunca olha para Boz.                  |    |
| Por vossa vinda nos ja tem muito obrigado.                 |    |
| Boz que lembra de nos, fica para Boz muito obrigado.       | 45 |
| Nos ja fica agradecido da sua companhia.                   |    |
| Faze favor, santá.                                         |    |
| Da hum assento para Senhor.                                |    |
| Santá no sofa.                                             |    |
| Aqui tem huma cadeira, santá.                              | 50 |
| Faze merce, santá.                                         |    |
| Boz nom santá por hum momento?                             |    |
| Boz he quasi estrangeiro.                                  |    |
| Eu ja fica medo <sup>2</sup> , nom devia olha para Boz.    |    |
| Bastanti tempo ja tem que eu ja olha para Boz.             | 55 |
| Eu hontem tinha de visita Boz's moradi. 3                  |    |
| Boz nom tinha em casa, ja foi fora.                        |    |
| Eu nom tem sahi distanti. Nada nunc falla por mi.          |    |
| Eu bastanti senti de nom ter em casa.                      |    |
| Eu tu espera Boz's honra pur janta commigo (minha junto).4 | 60 |
| Faça Boz para janta junto connosco.                        |    |
| Eu to fica obrigado de todo minha coração.                 |    |
| Eu bastanti agradece de vossa attençom.                    |    |
| Por mi grandi impossibilidade para olha este attençom.5    |    |
| Eu ja fica convidado no outro lugar.                       | 65 |
| Eu nom pode fica.                                          |    |
| Boz excusa par me.                                         |    |
| Eu entra para olha que lai Boz tem.                        |    |
| Eu te agradece vossa visita.                               |    |
| Eu ja fica obrigado de vossa attençom.                     | 70 |
| Este visita da par mi grandi gosto.                        |    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> He muita amabilidade ter-se lembrado de nos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Temia, vgl. 8. 91. Besser: Eu tinha medo par nom olha para Boz.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Presentei-me para ver a Vm<sup>ce</sup>.

<sup>4</sup> Supponho que Vmce me fará a honra de jantar commigo.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ter esta satisfacção.

Que! Boz ja logo to vai?

Agora mesmo ja ni.

Fica mais picinho 1 tempo.

75 Eu esta muito sentido por não puder gozar de Boz's companhia.

Eu miste to vai.

To fica tarde.

He bem tarde.

Deixa eu vai.

80 Da-me liberdade para eu vai.

Ja fica tempo para vai.

Boz está no grande apresso.

Porqui está Boz tão apressado?

Bastanti cousa tem que faze.

85 Eu tem hojem bastanti serviço para faze.

Eu tem serviço que não pudé dispensar.

Eu tem grandi distancia para marcha.

Eu tem bastanti lugar que vai.

Eu tem appontado hora para serviço.

90 Eu tem serviço urgente.

Tem medo que lo chega tarde.

Com sentimento en larga para Boz.

Hede ficar segunda vez mais tempo.

Espero para Boz ver logo outra vez.

95 Hede ter o prazer de para Boz ver logo segunda vez.

Si possivel, amanhãa mismo eu lo vi.

Nada molesta por Boz.

Ja senti eu por ser vossa visita bem curta.

Lo faze emenda segunda vez de vossa visita.<sup>2</sup>

100 Quando nos lo tem prazer de olha para Boz?

Assim logo que pode.

Primeiro momento livre.

Adeus.

Guarde Deos.

105 Bom di. Boa noite.

Desejo para Boz completa saude.

Até que eu olha para Boz outra vez.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So auch zu Diu picinh B, I, 60 = pedacinho.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Para a outra vez nos indemnizará.

Quem to baté porta assim cedo? Quem la?

Abri a porta.

110

115

Nom tem fechado.

A chave está na porta.

Que! inda Boz durme?

Ja tem tempo para levanta.

Eu to levanta agora mesmo.

Quanto hor he?

Dão 9 horas.

Agora mesmo ja toca 9 horas.

Nom pode sabé! quant hor era?

Eu esqueci da chave minha relogio esta noite; porisso relogio ja 120 pará para 5 horas madrugada.

Boz ja durmi bem?

Muito bem, muito merce.

Nada sabe? que lai tu durmi tant tempo.

Todo dia assim tarde nom tem levanta.

125

Eu ja foi durmi bem tarde hontem noite.

Meia noite passado ja tinha quando ja foi para cama.

Nom tem vai durmi cedo, maz to levanta seis horas madrugada.

He louvavel costume.

He bom costume para saude.

130

Minha parte mais que durme mais gosto me da para durmir.

Si eu nom levanta quando eu ficá acordado, outra vez eu lo . durmé.

Tempo que lai tem?

He bom tempo.

135

Que to falla por curt march (passeio)?

Boz to lembra, nos to tem tempo antes almoço?

Nos tem huma hora inteira no nosso poder.

Neste caso eu lo levanta agora mesmo e nos ambos lo vai junto para toma ar fresco.

To faze tarde.

Ja tem tempo para vai para cama.

Boz's amigo nom tem vi para casa até agora.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Não sabia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Não sei.

Tem certo, elle nom hade tardar.

145 Nom tem tarde, dez horas somente.

Eu tem somno.

Eu ja está cansado.

Quando tem cansado, cama's gosto tem.1

Eu ja ouvi bate porta, campinha to ouve.

150 He o Sr. Fulano.

Assim he, elle mesmo.

Ja fica contente de passeia?

Delicioso. Fresca noite.

Nom tem Boz cansado?

155 Hum pouco (picinho).

Ja tomá hum picinho succego?

Agradece, eu lo vai para durme inda agora mesmo.

Para Boz boa noit.

João, truze luz, faze favor.

160 Eu to deseja o mesmo.

João, truze hum esquentador.

Truze quente minha cama.

Senhor, da-me liberdade para fecha curtinas.

Fecha tambem janella.

165 Dai-me carpuça de noite e chinellas.

Aqui tem, Senhor.

Eu lo vai durme agora mesmo.

Tem bastanti cama's roupa?

Sim, mas cama to parece bem duro.

170 Assim tendo, eu ja faze como uzual.

Isto he porque Boz ja fica bem cansado.

Nom paga luz, si eu nom durme inda agora; eu lo quer (eu pode) ler algum libro.

Da-me libro que tem bureau's riba.

175 Este, Senhor?

Nom, este he a grammatica.

Nom tem outro libro.

Nom importa.

Eu nom lé. — Boz vai.

180 Da-me fosforo que esta meza's riba.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A cama parece boa,

Paga luz.

Ni quer esquece. Faze cordar amanhãa seis horas. Eu lo faze, nada esquece.

X.

(Hebrew Tales by Hyman Hurwitz S. 8-10.)

O Senhor to ajuda hombre e animal. Durante su march por conquista du mundo, Alexandre de Macedonia ja chega com 185 hum pobu na Africa que tinha fica nu hum mais longe e solitario cantu nas succegadas casinhas e nunca sabé nem quer, nem conquistador. Elles ja quia por elle grande hombre's casinha, que ja recebe para elle, como hospe, e ja guarda su diante! ouru's tamara, ouru's anjur<sup>2</sup> e ouru's pom. ,Tu come Vussés ouru 190 neste ter? porgunta Alexandre. - ,Sim, ja responde o grandi hombre, que si Vussé era capaz come semelhante comida na Vussé's ter, que razão então Vussé ja vi nossu junto? - Boz's ouru nunca trize me aqui, ja papia Alexandre; ,mas eu para conhece Vusse's modo e costumes eu ja vi. - ,Deixa fica assim, outro 195 ja papia, ,fica nosso junto, para Boz to gosta tanto.'3 No fim desta conversa ja entra 2 citizão, como no su corte de justiça. O author ja papia: "Eu ja compra hum pedaço de chom deste hombre e quando eu tinha faze hum fundo cova, alli ja acha hum tizri. Este minha nom porque eu somente ja faze compra de 200 chom e nunca de algum thizri que podia ser escondido baixo, e ainda o primeiro dono do chom ni quer recebe. O culpado ja reposta: "Eu lembro, eu tem huma consciencia assim como minha companheiro. Eu ja vende para elle chom com tudo que alli tem, assim tambem advantagens que te existe alli e consequente thizri 205 tambem incluindo. O grandi hombre que era mesmo tempo elleoutros grandi juiz, ja recapitula elle-outros palauras para olha. que os partidos pode olha, si elle percebe direito, ou não. Então depois de pouca reflexão, elle papia: Boz tem um filho, amigo, eu to lembra.' — ,Sim.' — ,Vussé,' fallando para outro, ,huma 210 filha.' — ,Sim.' — ,Bom, então deixa casa Vussé's filho Vussé's filha's perto e dá thizri para estes casados como dote. Alexandre

<sup>1</sup> Placed before him.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hind. anjir, ,Feige'.

<sup>3</sup> As long as it pleases thee.

<sup>4</sup> In order that the parties might see.

ja fica pasmado e confundido. ,Boz to lembra minha sentença injusta? o grandi hombre ja porgunta por elle. — ,Oh! nom,'
215 ja papia Alexandri, ,mas isto to pasma por me.' — ,E como então', grandi hombre ja falla, ,semelhante caso lo fica decidido no Vusse's ter?' — ,Por falla berdade,' Alexandre ja papia, ,nos por dois partidos tambem havia de deixar na prizão! e toma thizri por rei's uso.' — ,Rei's uso!' ja grita o grandi hombre. ,Naquella ter 220 sol to luzi?' — ,Oh, sim.' — ,Chuva to cahe?' — ,Sim, seguro.' — ,Maravilhoso! Tem no Vusse's ter animal mansu que te come palha e verde herva?' — ,Bombom² bastanti e de bastanti caldade.' — ,Oh! ahe! aquelle deve ser causa,' ja papia o grandi hombre: ,por causa deste innocente animal todo gracioso creador to contina por 225 luzir o sol e cahe chuva³ no Vusse's propria ter, desde que ter's gente nom tem merece de semelhante benção.'

### XI.

(ebend. S. 166-170.)

Ambição humilhada e reprovada ou Alexandre e humano craneo.

Allegoria moral.

Porseguindo su jornada dentro de seccus desertos e chom 230 nunca cultivado, Alexandre por fim ja chega perto hum pequenino riu, cuja agoa tinha rola succegadamente ao longo de bancos areaes. Su's liza superficie era alegria's imagem. No su silencio assim papia to parece: este he tranquillidade e pax's moradi. Tudo era calado, nenhum som pode ouvi, excepto aquelle brando murmurante 235 som que parece subia ao ouvido de cansado viajante: ,vi e toma parte de natur's bondade, e por queixa que semelhante offerecimento deve ser feito nu vão. Para huma contemplativa mente semelhante vista pode suggerir mil deleitavel reflexão. Mas que fitiços podia ter para Alexandre's alma, cujo peito era carregado com planos 240 de ambição e conquista, cujo olho era familiar com roubo e matança, cujos ouvidos ja erão accostumados para estrondo de armas e gemidos de feridos e moribundos. Porisso elle marcha para

<sup>1</sup> We should have taken both parties into custody.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unten 248 bombo; Reduplication von bom = ,sehr'.

<sup>3</sup> Continues to let the sun shine and the rain drop down.

<sup>4</sup> D. i. ouvir-se.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In Calicut, Talatcheri und Cannanore heisst chuma ,vergebens'.

diante; ainda cansado por fadiga e fome, elle fica obrigado espera. Elle ja santá no hum riu's banco e ja toma agoa para bebe que ja acha de bonita fragrancia e bastante fresco. Elle então ja ordena 245 algum peixi salgado de que elle tinha grande provizão, por trize para elle. Estes elle ja mergulha riu's dentro por tira salmur e ja fica bombo admirado por acha um bem bonita fragrancia nelle. ,Certamente, ja papia elle, ,este riu que possue semelhantes raros caldades, deve correr de algum bastanti rico e salubre ter. Vamos 250 nos marchá alli. Riu's carreiro seguindo, elle em fim ja chega paraizo's porta. Porta era fechado. Elle ja bate, com su impeto uzual ja pedi admittencia. "Boz nunca pode fica admittido aqui, hum voz de dentro ja exclama; ,esta he Senhor's porta.' -- ,Eu e o Senhor, o senhor de ter, impaciente grande hombre ja reposta; 255 ,eu he Alexandre o conquistador. Nom me admitte por mi? -, Nom, 'foi a reposta; , aqui nunca sabe de algum conquistador, salvo semelhante que conquista su's paixoens. Ninquem mas o justo podé entra aqui. Alexandre ja travalha em vão (chuma) para entra bemaventurado's moradi; nem encarecimentos, nem ameaças 260 Olhando todo su esforço sem fruto, elle mesmo ja papia para guardião de paraizo e ja falla assim: "Boz sabe, eu he grande rei, huma pessoa que recebe cortezias de naçoens. Desde que vos nada admitte me, par me dá ao menos alguma cousa que eu pude mostra a hum pasmado e admirado mundo que 265 eu ja foi onde nenhum mortal tem antes de mim nunca chegado. — ,Aqui, hombre doido,' ja papia o guardião do paraizo, ,aqui tem para Boz alguma cousa, esta pode curar as doenças de bossu alma desordenada. Hum vista para aquillo lo ensina para Boz mais sabedoria do que até agora Boz tem derivado! Boz's pre-270 meiros instruidores. Agora vai Boz's caminho'. Alexandre ja toma com ancia e ja foi para sua tenda. Maz que era su confusão e admiração para acha presente que ja recebe nom era nada mas que hum pedaço de hombre's craneo. ,He isto, clamou Alexandre, ,o poderoso dom que dão aos reis e heroes? He este o 275 fruto de tamanha fudiga, risco e cuidados? Raivado e desappontado elle ja pincha isto no chom. "Grandi rei," ja papia hum philosopho que estava presente, ,ni quer despreza este presente. Desprezivel como isto no vosso olho, ainda aquillo possue alguma extra-

...

<sup>1</sup> Derived from.

280 ordinaria caldade de que Boz pode ser logo convencido, si Boz ordenu aquillo para fica pezado contra ouru e prata. Alexandre ja ordena assim fazer. Hum par de balanço ja trize. O craneo ja bata no hum e ouru's quantia no outro, quando para maravilha dos que estavão vendo o craneo pezou mais que o ouru. Mais 285 ouru ja bata, ainda o craneo ja foi baixo. Em fim o mais ouru que foi posto no hum copo, mais baixo foi o copo de craneo. "Estranho!" exclamou Alexandre, "tão assim pequena porção de materia peza tão grande massa de ouru. Ha nenhuma cousa que hade contrapezar isto? - Sim, ja respondeu o philosopho, huma bem pequena 290 materia lo servi. - "Isto he extraordinario, ja papia Alexandre pasmado; ,pode Boz explicar este estranho phenomeno? - , Grande rei, ja fallão os sabios, este pedaço he hombre's olho's casco que indaque pequeno no seu compasso, he ainda sem limite no su desejo. O mais que tem, mais pede. Nem ouru, nem prata, nem 295 outras possessoens do mundo pode nunca satisfazer. Mas quando huma vez cova dentro ja bata e fecha i com hum pouco barro, elle tem fim por sua luxuria e ambição.

Nach dem, was bei früheren Gelegenheiten gesagt worden ist, wird man nicht erwarten, dass der Dialect von Mangalore sich stark von dem von Cochim unterscheidet. Einiges Besondere weisen unsere Texte doch auf, von dem freilich zum Theile dahin steht, inwieweit es wirklich auf einen engeren Raum beschränkt ist. Auch wird das Verhalten in den wichtigsten allgemeinen Punkten zu prüfen sein.

Lautliches. Oefters werden auslautende Vocale nicht geschrieben so vint, metad, noit, mui, brios, temp, minh, march, guer, ter u. s. w. Herr Mascarenhas bestätigt mir dass der schliessende (unbetonte) Vocal immer verstumme. Warum aber wird dann zuweilen -i für -e und -u für -o geschrieben? Die Noten des Liedchens VI zeigen dass hier -a und -o lautbar sind. Für para par und auch por (in den Texten von Cochim immer por). Moradi nach M. nicht = morada, sondern = moradia. Bemerkenswerth batá = botar und truzé, wie neben trizé (so auch ceyl.), tirzé = trazer gesagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Passivisch; vgl. 234. 257. 282.

Der Numerus ist vielfach in Uebereinstimmung mit der portugiesischen Grammatik gebracht. Nach M. ist das -s immer stumm (bons di bedeutet bom di); der Plural wird durch Verdoppelung gebildet: tud criança criança, succegad casinh casinha (vgl. 32. 187).

Wenn bezüglich des Geschlechtes sich Abweichungen von der portugiesischen Grammatik finden, wie appontado hora, fundo cova, muito merce, so meint M., es würde in der That so gesprochen (aber wenn die Endvocale stumm sind?).

Der Artikel erscheint besonders in den Erzählungen oft. Für em, das allerdings 57. 59. 259 steht, wird, ausser vor dem Demonstrativpronomen, regelmässig die articulirte Form gesetzt, daher sogar no outro 65, no hum 186. 244. VIII, 13, nu vão 237. Die männliche Form scheint begünstigt zu werden: zwar na voss porta IV, 4, na Vussé's ter 192, aber nu varj VIII, 25, no su corte 197, no Vussé's ter 216, no Vussé's propria ter 225 (vgl. Kreol. St. II, 17).

Die Personalpronomina fehlen als Subjecte in manchen Fällen, wo man sie erwartet; so tem medo 91 (ich fürchte), nada molesta 97 (ich werde nicht belästigen), lo faze 99 (ich werde thun), nada sabe 124 (ich weiss nicht), to falla 136 (Sie sagen).

Das Präsenszeichen hat gewöhnlich die Gestalt to: to baté, to vai, tu comé u. s. w. Oefters, wie zu Cochim, te, wofür bei vorausgehender Negation tem. 1 Nom tem sahi 58 steht für nom tinha sahi, nom tem vi 143 für nunca vi, tem derivado 270 für ja deriva. Organische Präsensformen: quer (negativ: niquer), tem (mit to 137), vai (mit to 72.76, mit tem 128), pode (doch deutet conjunctivisches pude 86.265 auf poder hin), deve. 2 In durme 113.131.157.167.172. V, ouve 149. VIII, 25, cahe 220.225 dürfen wir trotz des auslautenden e keine stammbetonten Formen erblicken (vgl. Kreol. St. II, 15). Tem vertritt port. está; doch wird die letztere Form Herrn Mascarenhas zufolge auch in Mangalore gebraucht. Vgl. eu tem contente 42 und eu está con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herr Mascarenhas bezeichnet auf meine Anfrage to oder tu als die mangalore'sche Form, wünscht demnach te und tem in dieselbe verbessert zu sehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch sábe? Nach M. wird betont póde sabé, déve sabé, aber da ist das Verbum abhängig (vgl. querré II, 9, pudé). Sabé IV, 3 würde entscheiden, wenn das Accentzeichen ganz sicher wäre (auch podé 259 ist falsch).

tente 24 (sogar eu bem contente he 21), non tem Boz cansado 154, quando tem cansado 148 und eu ja está cansado 147, tem bureau's riba 174 und está meza's riba 180. Im Ceylonport. steht tem auch immer für é; in unseren Texten aber ist dies allzu häufig, als dass es mit Sicherheit sich als nicht authentisch betrachten liesse. Zuweilen fehlt es: quem aquelle? 37, este minha nom 200 (sogar auch está: quem la 109). Doch wird es auch durch tem ersetzt: ja tem tempo 114. 142, nom tem tarde 145 (he bem tarde 78).

Das Imperfectum wird mit tinha gebildet. Organische Imperfectformen: devia, era, podia, queria, tinha; die letztere scheint das Perfectum im Sinne von "habui" zu vertreten (10. 13).

Das positive Perfectum hat ja (auch ja foi), das negative nunca. Nunca sabe 257 in präsentischer Bedeutung. Vussé nun[c] ja da VIII, 29 "Ihr habt niemals gegeben."

Das positive Futurum hat lo (hede 93. 95, hade 288), das negative nada. Die volle Form logo in ja logo to vai 72 (Sie sind schon im Begriff zu gehen) und nom hade 144. Nada sabe 124 in präsentischer Bedeutung. Von dem Futurum mit hade ist ein Conditionalis mit havia de 218 abgeleitet.

Die Wortstellung ist wie auch sonst im Indoportugiesischen ziemlich frei, z. B. eu noticia nom tinha 29, eu bem contente he 21, bastanti cousa tem que faze 84.

Befremdlich ist die spanische Wortform hombre für homen, homi, homm (Ceylon, Cochim, Diu).

Gegenüber dem Indoportugiesischen der noch heute portugiesischen Colonien wird das der schon längst unter britischer Herrschaft stehenden Gebiete Spuren englischen Einflusses aufweisen. In den Texten von Cochim finde ich allerdings einige englische Wörter, sonst aber kaum etwas, was mit Wahr-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herr Mascarenhas erklärt dies aus dem Einfluss europäischer Missionäre. So habe der Spanier Br. Hilario de S<sup>ta</sup> Teresa gesagt: chama aquelle hombre, falle com aquelle hombre, aquelle hom hombre. Von vielen indoportugiesischen Frauen und Kindern hat Herr M. hombre gehört (in der zuletzt gesandten Uebersetzung der biblischen Parabel schreibt er selbst aber homi), und ebenso libro, nicht livro und libre, nicht livre. Sollte nicht hie und da in den romanischen Urzeiten die Autorität des geistlichen Wortes ähnlich gewirkt haben?

scheinlichkeit aus dieser Quelle herzuleiten wäre. Anders verhält es sich mit denen von Mangalore. Hier sehen wir zunächst ein portugiesirtes englisches Wort: citizão 197 und zwei anglisirte portugiesische: tizri 200 ff. (thesouro mit englischem Accent) und advantagens 205; sodann desde que (mit Präsens und Futurum) 225. 264 im causalen Sinne von engl. since (vgl. östr. nachdem = da). Endlich aber tritt uns hier, ohne dass ich bis jetzt anderswo eine Spur davon entdeckt hätte, eine Erscheinung entgegen, welche für die ganze Frage der Sprachmischung von Wichtigkeit ist. Das Genetiv-s des Englischen ist ins Portugiesische übergegangen, z. B. todos casa's gente .alle Leute des Hauses'. Alexandre's alma Alexanders Seele'. Man könnte daran denken, dieses 's aus dem Possessivpronomen su zu erklären. Auf Ceylon sagt man nämlich quem-su ,dessen' (Rel.), elotros-su ,ihr' (Plur., so im N. T. von 1853, aber dafür seu, seus, sua, suas in dem von 1826), letzteres auch zu Macao; zu Cochim manchu su luquer ,des Fahrzeugs Miethpreis' (A, 39). Diese Construction begreift sich beim Relativum sehr leicht; sie wurde dann auf das Personalpronomen der 3. Person Plur. übertragen, um eine Scheidung des Plurals vom Singular im Possessivum der 3. Person zu erzielen; wenn sie dann auch beim Substantivum vorkommt, so möchte ich da schon die Einwirkung des englischen Genetivs annehmen. Jedenfalls lässt sich ohne eine solche, wenn selbst das 's lautlich dem su entsprechen sollte, eine so weite Anwendung desselben kaum verstehen, die übrigens sogar die im Englischen gesetzten Grenzen überschreitet. 1 Wir sehen zwei aufeinanderfolgende Genetive. so hombre's olho's casco 292. Jedes Genetivverhältniss wird auf diese Weise ausgedrückt, so ouru's tamara, eine goldene Dattel', ouru's quantia, eine Menge Gold'. Indem das de nach Raumadverbien als genetivisches gilt (vgl. su diante, nosso junto, bossa pert, minha traz, coch. sua perto, capverd. si diante, malaiospan. na su delante), setzen sich z. B. arriba da meza, - da bureau, dentro do rio, perto da filha de Vma in meza's riba 180, bureau's riba 174, riu's dentro 247, Vusse's filha's perto 211 (hier hat

Doch haben sich hier ausserdem die englischen Nominalzusammensetzungen eingemischt, z. B. cama's roupa 168 = hed-clothes. Auf diese mögen auch Bildungen wie dor-quebrado zurückgehen, die ich in ceylonportugiesischen Texten wahrnehme.

perto den Sinn von com) um. Solche an Substantiva angeglichene Raumadverbia scheinen nun aber wieder insofern auf Substantiva mit vorgesetztem Genetiv zurückzuwirken, als eine denselben zukommende Raumpräposition ausgelassen wird, so nom tinha em casa 57, nom tem vi para casa 143, aber de olha para Boz minha thiu's casa 13, ja quia por elle grande hombre's casinha 188, ja chega paraizo's porta 252; indessen doch ja santá no hum riu's banco 244. Dieses 's findet sich auch beim Personalpronomen. Boz's und Boz unterscheiden sich, wie Herr Mascarenhas bestimmt versichert, in der Aussprache, das apostrophirte s werde deutlich gehört; dennoch glaube ich, dass Boz's nicht ohne Weiteres von Boz hergeleitet, sondern, wobei Vusse's vorschweben mochte, aus vosso umgedeutet ist, welches ja im Dialect von Diu durch das Verstummen des vocalischen Auslautes mit vos völlig zusammenfällt (ós ,ihr', ,euer'). Su's (in su's crianças 32, su's paixoens 258, su's, premeiros instruidores 270) ist wohl in ganz entsprechender Weise aus dem port. Plural sus (im Kreolischen lautet das nach dem oben Gesagten su) hervorgegangen; sonst würden wir su's auch für singularisches su finden (su's liza superficie 232 ist wohl nur ein Schreibfehler). 1 Für elle-outros 206. 207 ist sicherlich zu lesen: elle-outro[s]'s (vgl. elle-outro VIII, 12). — Uebrigens durfte der Umstand, dass das Indoportugiesische ein solches formales Element aus dem Englischen herübergenommen, also sich ausserordentlich nachgiebig gegen dasselbe gezeigt hat, zugleich zu Gunsten seiner Lebensfähigkeit ausgelegt werden.

<sup>1</sup> Su's porçom VIII, 12 ist Plural.

Die Sitzungsberichte dieser Classe der kais. Akademie der Wissenschaften erscheinen in Heften, von welchen nach Maassgabe ihrer Stärke zwei oder mehrere einen Band bilden.

Von allen grösseren, sowohl in den Sitzungsberichten als in den Denkschriften enthaltenen Aufsätzen befinden sich Separatabdrücke im Buchhandel.

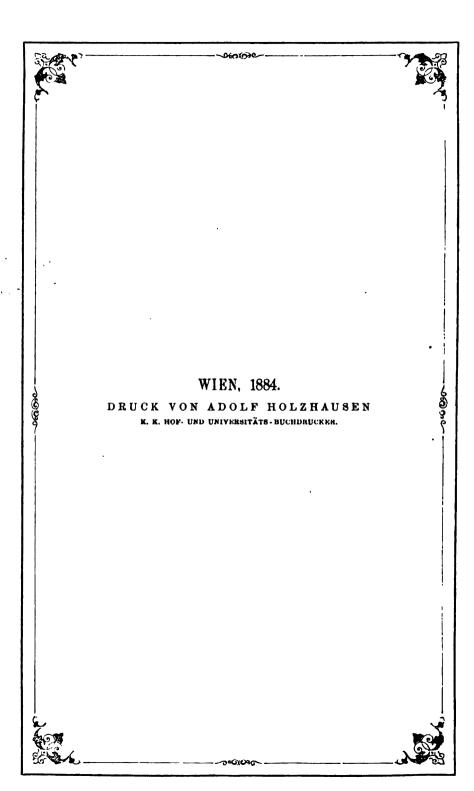

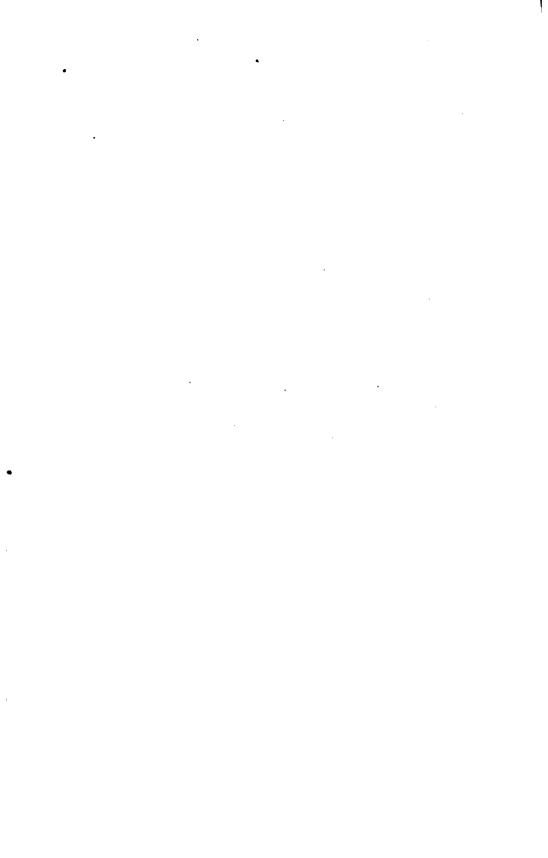

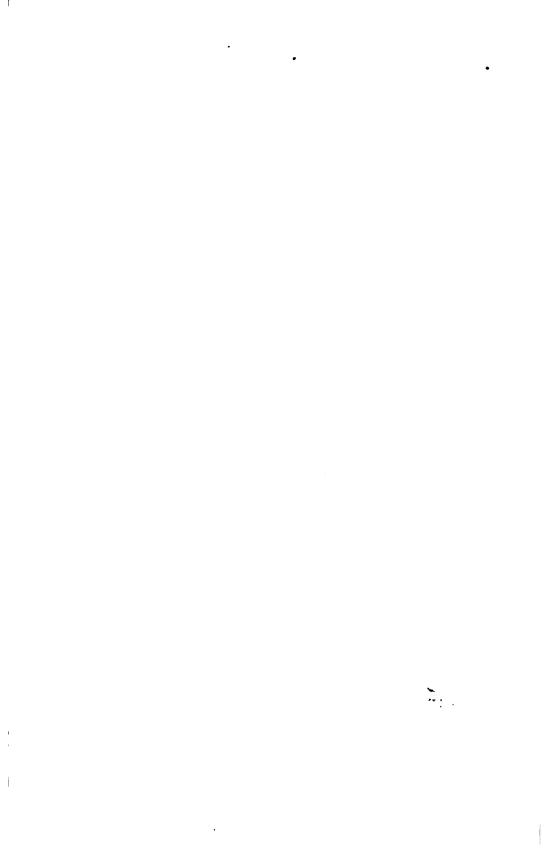



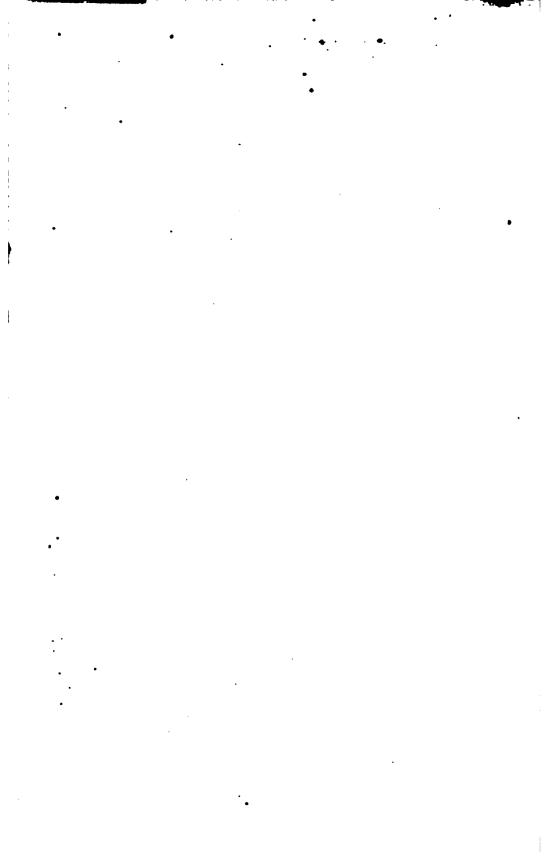





.

